# Strabons Geographika

Mit Übersetzung und Kommentar herausgegeben von

Stefan Radt

Dem Andenken meiner Frau Marguerite
»... und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken«

# Strabons Geographika

# Band 4

Buch XIV-XVII: Text und Übersetzung

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <a href="http://dnb.ddb.de">http://dnb.ddb.de</a> abrufbar.

ISBN 3-525-25953-0

Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

© 2005, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen / www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany.

Gesamtherstellung: Hubert & Co., Göttingen

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Buch XIV-XVII: Text und Übersetzung

## ΙΔ

Λοιπὸν δ' ἐστὶν εἰπεῖν περὶ Ἰώνων καὶ Καρῶν καὶ τῆς ἔξω τοῦ Ταύρου 1 1 παραλίας, ἢν ἔχουσι Λύκιοί τε καὶ Πάμφυλοι καὶ Κίλικες οὕτω γὰρ ἂν ἔχοι τέλος ἡ πᾶσα τῆς χερρονήσου περιήγησις ἦς ἰσθμὸν ἔφαμεν (534, 8 4 sqq.) τὴν ὑπέρβασιν τὴν ἐκ τῆς Ποντικῆς θαλάττης ἐπὶ τὴν Ἰσσικήν.

"Έστι δὲ τῆς Ἰωνίας ὁ μὲν περίπλους ὁ παρὰ γῆν σταδίων που τρισχιλί- 2 ων τετρακοσίων τριάκοντα διὰ τοὺς κόλπους καὶ διὰ τὸ χερρονησίζειν ἐπὶ πλεῖον τὴν χώραν, τὸ δ' ἐπ' εὐθείας μῆκος οὐ πολύ αὐτὸ γοῦν τὸ ἐξ Ἐφέ- 8 σου μέχρι Σμύρνης ὁδὸς μέν ἐστιν ἐπ' εὐθείας τριακόσιοι εἴκοσι στάδιοι — εἰς γὰρ Μητρόπολιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι στάδιοι, οἱ λοιποὶ δ' εἰς Σμύρναν (διακόσιοι) —, περίπλους δὲ μικρὸν ἀπολείπων τῶν δισχιλίων καὶ διακοσίων.

12 "Έστι δ' οὖν ἀπὸ τοῦ Ποσιδείου τοῦ Μιλησίων καὶ τῶν Καρικῶν ὅρων μέχρι Φωκαίας καὶ τοῦ "Ερμου τὸ πέρας τῆς Ἰωνικῆς παραλίας. ταύτης δέ 3 φησι Φερεκύδης (FGrHist 3 F 155) Μίλητον μὲν καὶ Μυοῦντα καὶ τὰ περὶ Μυκάλην καὶ "Εφεσον Κᾶρας ἔχειν πρότερον, τὴν δ' ἑξῆς παραλίαν μέχρι Φω16 καίας καὶ Χίον καὶ Σάμον (ἦς ᾿Αγκαῖος ἦρχε) Λέλεγας ἐκβληθῆναι δ' ἀμφοτέρους ὑπὸ τῶν Ἰώνων καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τῆς Καρίας ἐκπεσεῖν. ἄρξαι δέ φησιν "Ανδροκλον τῆς τῶν Ἰώνων ἀποικίας ὕστερον τῆς Αἰολικῆς, υἱὸν γνήσιον Κόδρου τοῦ ᾿Αθηνῶν βασιλέως, γενέσθαι δὲ τοῦτον Ἐφέσου κτίστην

## 7-11 \*Greg. 18" marg. 12 sq. \*Greg. 18" marg.

1 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ τεσσαρεσκαιδεκάτου (τεσσαρισ-C) βιβλίου κεφάλαια. τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον περιέχει (C: περί BD) τὰς Κυκλάδας νήσους καὶ τὴν ἀντιπέραν (-ρα Β) χώραν, ἐν ἡ Παμφυλία, Ἰσαυρία, Λυκία, Πισιδία, Κιλικία ἔως Σελευκείας τῆς Συρίας καὶ τῆς 'Ασίας τῆς ἰδίως 'Ιωνίας λεγομένης ΒCD. Στράβωνος Γε-2 Πάμφυλοι Kramer: παμφύλοι F, παμφύλιοι cett. ωνοαφικών ιδ' BDF 647,10 verba οὕτω – ἐστὶ desunt in D (quaternione ιγ' deperdito, cf. Diller 1975,66) 5 παράπλους Cobet (Misc. 192) 7 γοῦν Korais: οὖν codd. 4 θαλάσσ- Ε 8 τριακοσίων .. σταδίων? 10 addidi παράπλους Cobet ms. scripsi (vide comm.): ποσιδίου F, ποσειδίου BCE μιλησίου F ὅρων Groskurd: ὁρῶν 13 Φωκαίας ΕF: -κέας BC ταύτη F 15 sq. Φωκαίας F: -κέας BC F. ὀοῶν BCE 16 Χίον καὶ Σάμον H. K. Whitte (De rebus Chiorum publicis ante dominationem Romanorum ..., Hauniae 1838, 12<sup>55</sup>), Kramer: χίου καὶ σάμου codd. 18 φασιν F Aioλιχῆς (\* γενεαῖς)? Jacoby 19 άθηναίων Χ

## XIV

Es bleibt noch übrig, von den Ioniern und den Karern zu reden und von 1 1 der Küste jenseits des Tauros, die die Lykier, die Pamphylier und die Kiliker innehaben: denn damit wäre die ganze Führung um die Halbinsel deren Landenge, wie wir sagten (534, 8 ff.), der Übergang vom Schwarzen zum Issischen Meer bildet abgeschlossen.

Die Umschiffung Ioniens entlang der Küste beträgt infolge der Einbuchtungen und der Tatsache dass das Land größtenteils von Halbinseln gebildet wird etwa dreitausendvierhundertdreißig Stadien, die Länge in gerader Linie dagegen nicht viel: jedenfalls ist allein schon der Abschnitt von Ephesos bis Smyrna über Land in gerader Linie dreihundertzwanzig Stadien – denn bis Metropolis sind es hundertundzwanzig Stadien, und die übrigen bis Smyrna sind zweihundert –, mit dem Schiff dagegen nicht viel weniger als zweitausendundzweihundert.

Indessen reicht die ionische Küste vom Posideion der Milesier und den Grenzen Kariens bis Phokaia und an den Hermos. Von dieser Küste sind 3 nach Pherekydes (FGrHist 3 F 155) Milet, Myus und das Gebiet um Mykale und Ephesos früher von Karern, die anschließende Küste bis Phokaia sowie Chios und Samos (über das Ankaios herrschte) von Lelegern bewohnt gewesen; beide seien von den Ioniern vertrieben worden und in die übrigen Teile Kariens ausgewichen. Den Anfang mit der Ionischen Kolonisation – die später stattfand als die Äolische – habe Androklos, ein echter Sohn des Kodros, des Königs von Athen, gemacht und dieser sei der Gründer von

(διόπεο τὸ βασίλειον τῶν Ἰώνων ἐκεῖ συστῆναί φασι καὶ ἔτι νῦν οἱ ἐκ 633C. τοῦ γένους ὀνομάζονται βασιλεῖς, ἔχοντές τινας τιμάς, προεδρίαν τε ἐν (τοῖς) ἀγῶσι καὶ πορφύραν ἐπίσημον τοῦ βασιλικοῦ γένους (καὶ) σκίπωνα 4 ἀντὶ σχήπτρου καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ἐλευσινίας Δήμητρος). Μίλητον δ' ἔχτισε Νηλεύς ἐκ Πύλου τὸ γένος ὤν (οἴ τε Μεσσήνιοι καὶ οἱ Πύλιοι συγγένειάν τινα προσποιούνται - καθ' ήν καὶ Μεσσήνιον τὸν Νέστορα οἱ νεώτεροι ποιηταί φασι -, καὶ τοῖς περὶ Μέλανθον τὸν Κόδρου πατέρα πολλούς καὶ τῶν 8 Πυλίων συνεξάραί φασιν είς τὰς 'Αθήνας' τοῦτον δὴ πάντα τὸν λαὸν μετὰ τῶν Ἰώνων κοινῆ στεῖλαι τὴν ἀποικίαν) τοῦ δὲ Νηλέως ἐπὶ τῷ Ποσιδείω βωμός ίδουμα δείχνυται. Κυδρήλος δὲ, νόθος υίὸς Κόδρου, Μυοῦντα κτίζει 'Ανδρόπομπος δὲ Λέβεδον, καταλαβόμενος τόπον τινὰ ''Αρτιν· Κολοφῶνα δ' 12 'Ανδραίμων Πύλιος, ώς φησι καὶ Μίμνερμος ἐν Ναννοῖ (fr. 10 West)· Ποιήνην δ' Αἴπυτος ὁ Νηλέως, εἶθ' ὕστερον Φιλώτας ἐκ Θηβῶν λαὸν ἀγαγών Τέω δὲ 'Αθάμας μὲν πρότερον (διόπερ 'Αθαμαντίδα καλεῖ αὐτὴν 'Ανακρέων [PMG 463]), κατὰ δὲ τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν Ναῦκλος, υἱὸς Κόδρου νόθος. 16 καὶ μετὰ τοῦτον Ποίκης καὶ Δάμαθος 'Αθηναῖοι καὶ Γέρην ἐκ Βοιωτῶν' ' Ερυθράς δὲ Κνῶπος, καὶ οὖτος υίὸς Κόδρου νόθος' Φώκαιαν δ' οἱ μετὰ Φιλογένους 'Αθηναῖοι' Κλαζομενὰς δὲ Πάραλος' Χίον δὲ 'Εγέρτιος, σύμμικτον έπαγόμενος πλήθος: Σάμον δὲ Τεμβρίων, εἶθ' ὕστερον Προκλής.

20 Αὖται μὲν ⟨αί⟩ δώδεκα Ἰωνικαὶ πόλεις. προσελήφθη δὲ χρόνοις ὕστερον 4 καὶ Σμύρνα εἰς τὸ Ἰωνικὸν ἐναγαγόντων Ἐφεσίων ἦσαν γὰρ αὐτοῖς σύνοικοι τὸ παλαιόν, ἡνίκα καὶ Σμύρνα ἐκαλεῖτο ἡ Ἔφεσος (καὶ Καλλῖνός που οὕτως ἀνόμακεν αὐτήν, Σμυρναίους τοὺς Ἐφεσίους καλῶν ἐν τῷ πρὸς τὸν
24 Δία λόγῳ [fr. 2 West]

3 sq. Eust. II. 25, 13 4 sq. \*Eust. D.P. 362, 3 sq. 12 sq. \*Eust. D.P. 362, 2 14 \*St. B. 619, 16 sq.

4 καὶ ante Μίλητον add. codd.: del. Groskurd 3 articulum et coniunctionem addidi 6 sq. νεώτεροί φασι ποιηταί q  $(3,31^{\circ})$ 5 Νείλεως Cobet ms. quod fort. scribendum esse censuit Korais) C 9 Νείλεω Cobet ms. Ποσιδείω 12 'Ανδραίμων γz: ἀνδρέscripsi (vide 632, 12 comm.): ποσιδίφ F, ποσειδίφ BC 13 Νείλεω Cobet ms. φιλωτᾶς F BCF Navvoĩ  $C^s$ : vavvoĩ F, vavoĩ  $C^i$ , avvoĩ B16 Ποίκης Ε: ποίκνης ΒC; "Αποικος όθεν pro διόπεο St. B. 14 πρῶτον St. B. Casaubonus Δάμασος Casaubonus Γέρην Wil. (SB Berlin 1906, 63<sup>4</sup> = Kl. Schr. V 17 Φώκαιαν Meineke: φωκέαν codd.; 1, 1573): γὰρ ἦν codd.; Γέρης Casaubonus 17 sq. Φυλογένους Wil. (SB Berlin 1906, 57 = Kl. Schr. V Φωκαίαν Xylander 18 σύμμεικτον Wil. (SB Berlin 1906, 63<sup>2</sup> = Kl. Schr. V 1, 157<sup>1</sup>) 19 ἐπαγαγόμενος Meineke Τεμβρίων Tzschucke: τημ- BF, τη.[ C 20 addidi 21 ἐνα-22 (δέ) που? 23 ἀνόμασεν Ο γόντων Χ

Ephesos gewesen (daher soll der Königssitz der Ionier dort entstanden sein; 633 und noch heute werden die Angehörigen des Geschlechts 'Könige' genannt und besitzen bestimmte Privilegien: den Sitz auf dem ersten Rang bei Wett-4 spielen, den Purpur als Kennzeichen ihres königlichen Geschlechts, einen Stab - anstelle des Zepters - und die Zeremonien der Eleusinischen Demeter). Milet wurde von Neleus gegründet, der aus Pylos stammte (die Messenier und die Pylier machen Anspruch auf eine gewisse Verwandtschaft daher die jüngeren Dichter Nestor auch als Messenier bezeichnen - und behaupten dass zusammen mit Melanthos, dem Vater des Kodros, und sei-8 nen Leuten auch viele Pylier nach Athen ausgewandert seien: diese ganze Gefolgschaft habe dann gemeinsam mit den Ioniern die Kolonisierung unternommen); als eine Stiftung des Neleus wird ein Altar auf dem Posideion gezeigt. Kydrelos, ein unechter Sohn des Kodros, gründete Myus, Andropompos Lebedos (an einem Ort Artis, den er in Besitz genommen hatte). 12 Kolophon wurde gegründet von dem Pylier Andraimon, wie auch Mimnermos in der Nanno sagt (fr. 10 West); Priëne von Neleus' Sohn Aipytos, dann später von Philotas mit einer Gefolgschaft aus Theben; Teos früher von Athamas (weshalb es von Anakreon [PMG 463] 'das Athamantische' genannt wird), bei der Ionischen Kolonisation von Nauklos, einem unechten 16 Sohn des Kodros, und nach ihm von den Athenern Poikes und Damathos und von Geren aus Böotien; Erythrai von Knopos, ebenfalls einem unechten Sohn des Kodros; Phokaia von den Athenern unter Philogenes; Klazomenai von Paralos; Chios von Egertios, der eine gemischte Schar mitbrachte; Samos von Tembrion, dann später von Prokles.

Dies sind die zwölf ionischen Städte. Hinzugenommen in den Ionischen 4
Bund wurde späterhin noch Smyrna. Das geschah auf Betreiben der Ephesier: sie wohnten nämlich vor alters mit ihnen zusammen, in der Zeit als Ephesos auch Smyrna hieß (und Kallinos gibt der Stadt gewissermaßen diesen Namen wenn er in der Rede zu Zeus die Ephesier Smyrnäer nennt [fr. 2 West]

Σμυρναίους δ' έλέησον

καὶ πάλιν [fr. 2a West]

μνησαι δ' εί κοτέ τοι μηρία καλά βοῶν

(Σμυρναῖοι κατέκηαν)).

Σμύονα δ' ἦν 'Αμαζὼν ἡ κατασχοῦσα τὴν "Εφεσον ἀφ' ἦς τοὕνομα καὶ τοῖς ἀνθρώποις καὶ τῇ πόλει, ὡς καὶ ἀπὸ Σισύρβης Σισυρβῖταί τινες τῶν 'Εφεσίων ἐλέγοντο. καὶ τόπος δέ τις τῆς 'Εφέσου Σμύονα ἐκαλεῖτο, ὡς δηλοῖ 32 'Ιππῶναξ (fr. 50 West)

οἴκει δ' ὅπισθε τῆς πόλιος †ἐν† Σμύρνῃ μεταξὺ Τρηχέης τε καὶ Λεπρῆς ἀκτῆς.

ἐκαλεῖτο γὰς Λεπρὴ μὲν ἀκτὴ ὁ Πρηὼν ὁ ὑπερκείμενος τῆς νῦν πόλεως, 36 ἔχων μέρος τοῦ τείχους αὐτῆς (τὰ γοῦν ὅπισθεν τοῦ Πρηῶνος κτήματα ἔτι νυνὶ λέγεται 'ἐν τῆ Ι 'Οπισθολεπρίᾳ')· Τραχεῖα δ' ἐκαλεῖτο ἡ ὑπὲρ τὸν Κο-ρησσὸν παρώρειος. ἡ δὲ πόλις ἦν τὸ παλαιὸν περὶ τὸ 'Αθήναιον τὸ νῦν ἔξω τῆς πόλεως ὂν κατὰ τὴν καλουμένην 'Υπέλαιον· ὥστε ἡ Σμύρνα ἦν κατὰ τὸ νῦν γυμνάσιον, ὅπισθεν μὲν τῆς τότε πόλεως, μεταξὸ δὲ 'Τρηχέης τε καὶ Λεπρῆς ἀκτῆς'. ἀπελθόντες δὲ παρὰ τῶν 'Εφεσίων οἱ Σμυρναῖοι στρατεύουσιν ἐπὶ τὸν τόπον ἐν ὧ νῦν ἐστιν ἡ Σμύρνα, Λελέγων κατεχόντων, ἐκβαλόντες δ' αὐτοὺς ἔκτισαν τὴν παλαιὰν Σμύρναν διέχουσαν τῆς νῦν περὶ 8 εἴκοσι σταδίους. ὕστερον δ' ὑπὸ Αἰολέων ἐκπεσόντες κατέφυγον εἰς Κολοφῶνα καὶ μετὰ τῶν ἐνθένδε ἐπιόντες τὴν σφετέραν ἀπέλαβον· καθάπερ καὶ Μίμνερμος ἐν τῆ Ναννοῖ φράζει (fr. 9 West), μνησθεὶς τῆς Σμύρνης ὅτι περιμάχητος ἀεί·

30 sq. \*St. B. 572, 20 sq.

28 add. Scaliger (teste Tzschucke [cf. quae dixit in praefatione tom. 2 p. IX]), Casau-29 ή pro ἦν F 30 Σισυρβῖταί yz (cf. St. B.): -ῆταί BCF; -ίταί q Schneidewin (Beitr. zur Kritik der Poetae Lyrici Graeci ..., Göttingen 1844, 108): ดันย 34 Tonyéng Knox (Herodes, Cercidas and the Greek Choliambic Poets, London-New York 1929, 22): τρηχείης BC, τρηχείας F Λεποῆς ΒC: λέποης F 35 Ποηών BC: πρίων F; Πριών Bergk, Πίων Diehl (Anthologia lyrica 1, Lipsiae 1925, 36 ὅπισθε C Πρηῶνος BC: πρίωνος F; Πριῶνος Bergk, Πίονος 278), Πείων West Diehl l.c. (ad 35), Πείωνος West 634 1 περί pro ύπὲς Korais Tzschucke: - ριος codd. 'Αθήναιον F: ἀθηναίων BC 3 Υπέλαιον: vocem κρήνην excidisse coniecit Salmasius (Plin. exerc. 810 E), post καλουμένην add. Groskurd 3 sq. {κατὰ τὸ νῦν γυμνάσιον} Engelmann (ZPE 89, 1991, 278-82) 4 τότε Kramer: ποτε F, νῦν BC Τρηχέης Knox l. c. (ad 633, 34): τρηχείης BC, τρηχείας F 5 Λεπρῆς 9 ἐπανιόντες Korais 9 - 17 verba μαθάπερ vz, Casaubonus: λεπρίης codd. Aἰολίδα suspecta habuit Kramer ('recte' Meineke 3, IV ad 885, 13)

Der Smyrnäer erbarm dich und noch einmal [fr. 2a West]

Woll' es gedenken, wenn je herrliche Schenkel vom Rind (Dir die Smyrnäer verbrannten)).

Smyrna war die Amazone die Ephesos in Besitz genommen hatte: von ihr hatten sowohl die Menschen als die Stadt ihren Namen, wie auch nach Sisyrba manche Ephesier Sisyrbiter genannt wurden. Es gab auch eine Örtlichkeit in Ephesos die Smyrna hieß, wie Hipponax zeigt (fr. 50 West):

Und wohnen tat er hinter der Stadt in Smyrna, in Der Gegend zwischen Tracheia und Lepre Akte.

Lepre Akte wurde nämlich der Preon genannt, der sich über der heutigen
36 Stadt erhebt und auf dem ein Teil ihrer Mauer steht (jedenfalls heißen die
4 Güter hinter dem Preon noch jetzt 'im Hinterleprischen'), und Tracheia
wurde der Hang oberhalb von Koressos genannt. Die Stadt lag ehemals bei
dem Athenaheiligtum, das heute außerhalb der Stadt bei der sogenannten
4 Hypelaios liegt: Smyrna lag also bei dem heutigen Gymnasion, hinter der
damaligen Stadt und 'zwischen Tracheia und Lepre Akte'. Die Smyrnäer
verließen dann die Ephesier und zogen gegen den Ort an dem jetzt Smyrna
liegt und der von Lelegern bewohnt war. Nachdem sie diese vertrieben hatten, gründeten sie das alte Smyrna, das von dem heutigen rund zwanzig Sta8 dien entfernt ist. Später von den Äolern vertrieben, flüchteten sie sich nach
Kolophon, gingen zusammen mit den Leuten von dort zum Angriff über
und eroberten ihr Land zurück, wie auch Mimnermos in der Nanno (fr. 9
West) angibt, nachdem er Smyrna erwähnt hat, das immer umkämpft gewesen sei:

16

635C.

ἔπειτε Πύλον Νηλήϊον ἄστυ λιπόντες ἱμερτὴν ᾿Ασίην νηυσὶν ἀφικόμεθα, ἐς δ᾽ ἐρατὴν Κολοφῶνα βίην ὑπέροπλον ἔχοντες ἐζόμεθ᾽, ἀργαλέης ὕβριος ἡγεμόνες, κεῖθεν †διαστήεντος† ἀπορνύμενοι ποταμοῖο θεῶν βουλῆ Σμύονην εἵλομεν Αἰολίδα.

Ταῦτα μὲν περὶ τούτων. ἐφοδευτέον δὲ πάλιν τὰ καθ' ἔκαστα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ἡγεμονικωτέρων τόπων ποιησαμένους, ἐφ' ὧνπερ καὶ πρῶτον αἱ 20 κτίσεις ἐγένοντο, λέγω δὲ τῶν περὶ Μίλητον καὶ "Εφεσον' αὖται γὰρ ἄρισται πόλεις καὶ ἐνδοξόταται.

Μετὰ δὴ τὸ Ποσίδειον τὸ Μιλησίων ἑξῆς ἐστι τὸ μαντεῖον τοῦ Διδυμέως ᾿Απόλλωνος τὸ ἐν Βραγχίδαις ἀναβάντι ὅσον ὀκτωκαίδεκα σταδίους.

24 ἐνεπρήσθη δ' ὑπὸ Ξέρξου, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ πλὴν τοῦ ἐν Ἐφέσφ, οἱ δὲ Βραγχίδαι τοὺς θησαυροὺς τοῦ θεοῦ παραδόντες τῷ Πέρση φεύγοντι συναπῆραν τοῦ μὴ τεῖσαι δίκας τῆς ἱεροσυλίας καὶ τῆς προδοσίας. ὕστερον δ' οἱ Μιλήσιοι μέγιστον νεὼν τῶν πάντων κατεσκεύασαν, διέμεινε δὲ χωρὶς ὀροφῆς διὰ τὸ μέγεθος κώμης γοῦν κατοικίαν ὁ τοῦ σηκοῦ περίβολος δέδεκται, καὶ ἄλσος ἐντός τε καὶ ἐκτὸς πολυτελές. ἄλλοι δὲ σηκοὶ τὸ μαντεῖον καὶ τὰ ἱερὰ συνέχουσιν. ἐνταῦθα δὲ μυθεύεται τὰ περὶ τὸν Βράγχον καὶ τὸν ἔρωτα τοῦ ᾿Απόλλωνος, κεκόσμηται δ' ἀναθήμασι τῶν ἀρχαίων τεχνῶν πολυτελέστατα. ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τὴν πόλιν οὐ πολλὴ ὁδός ἐστιν οὐδὲ πλοῦς.

Φησὶ δ' Ἔφορος (FGrHist 70 F 127) τὸ πρῶτον κτίσμα εἶναι Κρητικόν, 6 ὑπὲρ τῆς θαλάττης τετειχισμένον, ὅπου νῦν ἡ Παλαιμίλητός ἐστι, Σαρπηδόνος ἐκ Μιλήτου τῆς Κρητικῆς ἀγαγόντος οἰκήτορας | καὶ θεμένου τοὕνομα τῆ πόλει τῆς ἐκεῖ πόλεως ἐπώνυμον, κατεχόντων πρότερον Λελέγων τὸν τόπον τοὺς δὲ περὶ Νηλέα ὕστερον τὴν νῦν τειχίσαι πόλιν. ἔχει δὲ τέτ-

22 sq. \*Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I 27 sq. \*Eust. Il. 313, 9 35-635, 2 Eust. Il. 313, 4-6

12 ἔπειτε F: αἰπότε BC; Αἰπὸ (ω –) τε West, alii alia 14 ἐφατὴν Wyttenbach (Bibl. critica 1, 1789, 2, 32): ἄφα τὴν codd. 15 ἐζόμεθ' F: ἐζόμεθ' B, ἑζόμεθ' C; ἑζόμεθ' q 17 Σμύφνην Bach (Mimnermi Colophonii carminum quae supersunt ..., Lipsae 1826, 45): -αν codd. εἴλομεν Clavier (Hist. des premiers temps de la Grèce ... 2, Paris 1809, 81°), Gaisford (Poetae minores Graeci 1, Oxonii 1814, 424): εἴδομεν codd. 19 ἐφ' Κοταίs: ἀφ' codd. πρώτων Κοταίs 22 δὴ scripsi: δὲ codd. Ποσίδειον scripsi (vide 632, 12 comm.): ποσίδιον F, ποσείδιον BCE Μιλησίων Κοταίs: μιλήσιον codd. 26 τεῖσαι scripsi (vide 621, 26 comm.): τίσαι codd.; τῖσαι (quod iam ap. Kramerum legebatur, sed ab ipso 3, 680 ad III 96, 5 improbatum erat) Μείneke 35 Παλαιμίλητός scripsi: πάλαι μίλητός codd. 635 3 Νείλεων Cobet ms.

... als wir, Pylos, des Neleus Veste, verlassend,
Mit unsern Schiffen erreicht Asiens reizendes Land
Und mit Waffengewalt uns niedergelassen im holden
Kolophon, Anführer wir ruchloser Brutalität,
Zogen von dort wir fort vom Flusse \* \* und
Nahmen nach Götterbeschluss Smyrna in Aiolis ein.

12

16

Soviel hierüber. Wir müssen nun wieder das Einzelne in Augenschein nehmen, wobei wir den Anfang mit den führenden Orten machen, an denen die Gründungen auch zuerst stattgefunden haben, ich meine Milet und Ephesos mit ihrer Umgebung: denn das sind hervorragende und sehr berühmte Städte.

Nach dem milesischen Posideion denn kommt anschließend das Orakel des Apollon Didymeus in Branchidai, etwa achtzehn Stadien landeinwärts.

Es wurde von Xerxes in Brand gesteckt (ebenso wie die übrigen Heiligtümer außer dem ephesischen), und die Branchiden, die die Schätze des Gottes dem Perser übergeben hatten, zogen bei seiner Flucht zusammen mit ihm fort, um sich der Strafe für ihren Tempelraub und ihren Verrat zu entziehen. Später haben die Milesier dort den größten aller Tempel gebaut, doch blieb er wegen seiner Größe ohne Dach: jedenfalls umfasst die Umfriedung der Cella das Wohngebiet eines Dorfes, und sowohl innerhalb als außerhalb ist ein kostbar ausgestatteter Hain; und andere Kammern enthalten das Orakel und die heiligen Gegenstände. Hier lässt man die Geschichte von Branchos und der Liebe Apollons spielen. Das Heiligtum ist aufs kostbarste geschmückt mit Weihgeschenken alten Stils. Von dort ist es zur Stadt über Land nicht weit, und auch mit dem Schiff nicht.

Ephoros sagt (FGrHist 70 F 127), die erste Gründung sei kretisch gewesen, oberhalb des Meeres angelegt, dort wo jetzt Alt-Milet liegt: Sarpedon habe aus dem kretischen Milet Siedler dorthin gebracht und die Stadt nach jener benannt (der Ort sei vorher von Lelegern bewohnt gewesen); Neleus und die Seinen hätten dann später die heutige Stadt angelegt. Die heutige

Ionien

4 ταρας λιμένας ἡ νῦν, ὧν ἕνα καὶ στόλφ ἱκανόν. πολλὰ δὲ τῆς πόλεως ἔργα ταύτης, μέγιστον δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀποικιῶν ὁ τε γὰρ Εὕξεινος πόντος ὑπὸ τούτων συνφκισται πᾶς καὶ ἡ Προποντὶς καὶ ἄλλοι πλείους τόποι. ἀναξιμένης γοῦν ὁ Λαμψακηνὸς οὕτως φησὶν (FGrHist 72 F 26) ὅτι καὶ 8 Ἦκαρον τὴν νῆσον καὶ Λέρον Μιλήσιοι συνφκισαν καὶ περὶ Ἑλλήσποντον ἐν μὲν τῆ Χερρονήσφ Λίμνας, ἐν δὲ τῆ ἀλθον, ἄλριδον, ἄλρισκν, Παισόν, ἐν δὲ τῆ Κυζικηνῶν νήσφ ἀλρτάκην, Κύζικον, ἐν δὲ τῆ μεσογαία τῆς Τρωάδος Σκῆψιν ἡμεῖς δ' ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα λέγομεν καὶ τὰς ἄλλας τὰς ὑπὸ τού-12 του παραλελειμμένας.

Οὔλιον δ' ᾿Απόλλωνα καλοῦσί τινα καὶ Μιλήσιοι καὶ Δήλιοι, οἶον ὑγιαστικὸν καὶ παιωνικόν (τὸ γὰρ οὔλειν ὑγιαίνειν ἀφ' οὧ καὶ τὸ οὐλὴ καὶ τὸ οὖλὰ τε καὶ μέγα χαῖρε' [Hom. ω 402]) ἰατικὸς γὰρ ὁ ᾿Απόλλων καὶ ἡ Ἦστας ἀπὸ τοῦ ἀρτεμέας ποιεῖν. καὶ ὁ ἥλιος δὲ καὶ ἡ σελήνη συνοικειοῦνται τούτοις, ὅτι τῆς περὶ τοὺς ἀέρας εὐκρασίας αἴτιοι. καὶ τὰ λοιμικὰ δὲ πάθη καὶ τοὺς αὐτομάτους θανάτους τούτοις ἀνάπτουσι τοῖς θεοῖς.

20 "Ανδρες δ' ἄξιοι μνήμης ἐγένοντο ἐν τῷ Μιλήτφ Θαλῆς τε εἶς τῶν Ἑπτὰ 7 σοφῶν, ὁ πρῶτος φυσιολογίας ἄρξας ἐν τοῖς "Ελλησι καὶ μαθηματικῆς, καὶ ὁ τούτου μαθητὴς 'Αναξίμανδρος καὶ ὁ τούτου πάλιν 'Αναξιμένης' ἔτι δ' Έκαταῖος ὁ τὴν ἱστορίαν συντάξας, καθ' ἡμᾶς δὲ Αἰσχίνης ὁ ἑήτωρ, ὃς ἐν 24 φυγῆ διετέλεσε παρρησιασάμενος πέρα τοῦ μετρίου πρὸς Πομπήϊον Μάγνον.

'Ητύχησε δ' ἡ πόλις ἀποκλείσασα 'Αλέξανδρον καὶ βία ληφθεῖσα, καθάπερ καὶ 'Αλικαρνασσός, ἔτι δὲ πρότερον ὑπὸ Περσῶν (καί φησί γε Καλλισθένης [FGrHist 124 F 30] ὑπ' 'Αθηναίων χιλίαις δραχμαῖς ζημιωθῆναι Φρύνιχον τὸν τραγικόν, διότι δρᾶμα ἐποίησε Μιλήτου ἄλωσιν ὑπὸ Δαρείου). πρόκειται δ' ἡ Λάδη νῆσος πλησίον καὶ τὰ περὶ τὰς Τραγαίας νησία, ὑφόρμους ἔχοντα λησταῖς.

Έξῆς δ' ἐστὶν ὁ Λατμικὸς κόλπος, ἐν ῷ Ἡράκλεια ἡ ὑπὸ Λάτμῳ λεγομέ- 8 32 νη, πολίχνιον ὕφορμον ἔχον. ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Λάτμος ὁμωνύμως τῷ

13-6 Eust. Il. 32, 31-3. \*577, 43-5 14 sq. \*Eust. Il. 1057, 1 sq. 23 sq. \*Eust. Il. 313, 10 sq. 28 sq. \*Anon. Urb. 38" I

5 ἀποικιῶν x: ἀποίχων BCF 7 οὕτω q 13 Τήνιοι pro τινα G. Koen (Gregorius, Corinthi metropolita, de dialectis ..., Lugduni Bat. 1766, 234) 16 "Αρτεμις (δ')? 17 τῆς F: τοῖς BC 18 αἰφνιδίους pro αὐτομάτους? Jacoby (FGrHist 244 F 99 b 13) 23 συντάξας C: συγγραψας (sic) B, συντάξας συγγράψας F; συντάξας (καὶ Κάδμος)? Κοrais 24 μέτρου F 26 ἀλικαρνασός F 29 τὰ E: om. cett. (unde {καὶ} Κοrais) 31 Λατμικὸς E (coniecit Xylander): λατομικὸς BC, λατομηκὸς F

Stadt hat vier Häfen, von denen einer groß genug ist für eine ganze Flotte. Zahlreich sind die Leistungen dieser Stadt, doch die größte ist die Menge ihrer Kolonien: ist doch das Schwarze Meer ganz und gar von ihnen besiedelt worden, ebenso wie die Propontis und mehrere andere Gegenden. Jedenfalls sagt Anaximenes aus Lampsakos (FGrHist 72 F 26), die Milesier hätten auch die Insel Ikaros und Leros besiedelt und am Hellespont auf dem Cherrones Limnai, in Asien Abydos, Arisba und Paisos; ferner auf der Insel der Kyzikener Artake und Kyzikos, und im Binnenland der Troas Skepsis; und wir selber nennen in der Einzelbeschreibung noch die übrigen Städte,
 die er weggelassen hat.

Sowohl die Milesier als die Delier kennen einen Apollon den sie Ulios, d. h. Gesundmacher und Heiler, nennen (ulein ist nämlich 'gesund sein'; davon kommt auch das Wort ulē ['Narbe'] und 'Heil dir [ule] und Freude die Füll' [Hom. Od. 24, 402]): Apollon ist ja ein heilender Gott; und Artemis heißt so weil sie die Menschen gesund (artemeas) macht. Auch werden die Sonne und der Mond mit ihnen in Verbindung gebracht weil sie die gesunde Mischung der Atmosphäre bewirken. Auch die epidemischen Krankheiten und unerklärbaren Sterbefälle führt man auf diese Gottheiten zurück.

Erwähnenswerte Männer aus Milet waren Thales, einer der Sieben Weisen, der als erster bei den Griechen den Anfang gemacht hat mit Naturerklärung und Mathematik, und sein Schüler Anaximander und wiederum dessen Schüler Anaximenes; ferner Hekataios, der Verfasser des Geschichtswerks, und zu unserer Zeit Aischines, der Redner, der bis zuletzt in der Verbannung gelebt hat, weil er in seiner Freimütigkeit gegen Pompeius Magnus zu weit gegangen war.

Unglück erlebte die Stadt als sie vor Alexander die Tore verschloss und mit Gewalt erobert wurde (ebenso wie Halikarnassos), und noch früher von den Persern (Kallisthenes sagt [FGrHist 124 F 30], Phrynichos der Tragiker sei von den Athenern zu einer Buße von tausend Drachmen verurteilt worden weil er ein Drama Milets Eroberung durch Dareios geschrieben hatte). Dicht vor der Stadt liegt die Insel Lade und die kleinen Tragaiai-Inseln, die Räubern Ankerplätze bieten.

Anschließend kommt der Latmische Golf, an dem das sogenannte Hera- 8 32 kleia unter dem Latmos liegt, eine kleine Stadt mit einem Ankerplatz. Sie

υπερκειμένφ όρει (ὅπερ Ἑκαταῖος μὲν [FGrHist 1 F 239] ἐμφαίνει τὸ αὐτὸ εἶναι νομίζων τῷ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ [B 868] Φθειρῶν ὅρει λεγομένφ ὑπὲρ γὰρ τῆς Λάτμου φησὶ τὸ Φθειρῶν ὅρος κεῖσθαι. τινὲς δὲ τὸ Γρίον φασίν, ὡς ἀν παράλληλον τῷ Λάτμφ | ἀνῆκον ἀπὸ τῆς Μιλησίας πρὸς ἔω διὰ τῆς Καρίας μέχρι Εὐρώμου καὶ Χαλκητόρων ὑπέρκειται δὲ ταύτης ἐν ὄψει). μικρὸν δ' ἄπωθεν διαβάντι ποταμίσκον πρὸς τῷ Λάτμφ δείκνυται τάφος Ἐν-4 δυμίωνος ἔν τινι σπηλαίφ.

Εἶτα ἀφ' Ἡρακλείας ἐπὶ Πύρραν πολίχνην πλοῦς ἐκατόν που σταδίων, μικρὸν δὲ πλέον τὸ ἀπὸ Μιλήτου εἰς Ἡράκλειαν ἐγκολπίζοντι εὐθυπλοία 9 δ' εἰς Πύρραν ἐκ Μιλήτου τριάκοντα τοσαύτην ἔχει μακροπορίαν ὁ παρὰ 8 γῆν πλοῦς (ἀνάγκη δ' ἐπὶ τῶν ἐνδόξων τόπων ὑπομένειν τὸ περισκελὲς τῆς τοιαύτης γεωγραφίας).

'Εκ δὲ Πύρρας ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Μαιάνδρου πεντήκοντα τεναγώδης 10 δ' ὁ τόπος καὶ ἑλώδης. ἀναπλεύσαντι δ' ὑπηρετικοῖς σκάφεσι τριάκοντα σταδίους πόλις Μυοῦς, μία τῶν Ἰάδων τῶν δώδεκα, ἢ νῦν δι' ὀλιγανδρίαν Μιλησίοις συμπεπόλισται. ταύτην ὄψον λέγεται Θεμιστοκλεῖ δοῦναι Ξέρξης, ἄρτον δὲ Μαγνησίαν, οἶνον δὲ Λάμψακον. ἔνθεν ἐν σταδίοις τέτταρσι κώμη 11 Καρικὴ Θυμβρία, παρ' ἡν ἄορνόν ἐστι σπήλαιον ἱερόν, Χαρώνιον λεγόμενον, όλεθρίους ἔχον ἀποφοράς. ὑπέρκειται δὲ Μαγνησία ἡ πρὸς Μαιάνδρφ, Μαγνήτων ἀποικία τῶν ἐν Θετταλία καὶ Κρητῶν, περὶ ἦς αὐτίκα (647,7 sqq.) ἐροῦμεν.

Μετὰ δὲ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Μαιάνδρου ὁ κατὰ Πριήνην ἐστὶν αἰγιαλός, 12 τοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ δ' ἡ Πριήνη καὶ Μυκάλη τὸ ὅρος, εὕθηρον καὶ εὕδενδρον ἐπίκειται δὲ τῷ Σαμία καὶ ποιεῖ πρὸς αὐτὴν ἐπέκεινα τῆς Τρωγιλίου καλουμένης ἄκρας ὅσον ἑπταστάδιον πορθμόν. λέγεται δ' ὑπό τινων ἡ Πριήνη Κάδμη, ἐπειδὴ Φιλώτας ὁ ἐπικτίσας αὐτὴν Βοιώτιος ὑπῆρχεν. ἐκ Πριήνης δ' μὰν Βίας, εἶς τῶν Ἑπτὰ σοφῶν, περὶ οὖ φησιν οὕτως Ἱππῶναξ (fr. 123 West) καὶ δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέως κρέσσον.

34-6 Eust. Il. 368, 6 sq. 636 12 sq. \*Anon. Urb. 38 I 19-21 Eust. Il. 368, 22-4 22 sq. \*Eust. D. P. 362, 1 sq. 23 sq. \*Eust. D. P. 362, 2 sq.

35 Φθειρῶν Tzschucke: φθιρῶν 34 Φθειοῶν Ε (coniecit Tzschucke): φθιρῶν cett. 636 2 ταύτη F οΨει Groskurd: υΨει codd. CF, φθιρόν Β ρισκελές  $EF^{pc}$ : -σκελλές BC, -σκλελές  $F^{ac}$ όλιγανδρίαν F: -δρείαν 12 η F: ην BC εὔθηρον (ὂν)? 15 Χαρώνειον Plan., Korais 20 τò om. Eust. 23 φιλωτᾶς Γ 24 sq. verba περί — πρέσσον Τρ. ἄχρας καλουμένης E, fort. recte 25 δικάζεσθαι D. L. 1, 84: δικάσασθαι codd. (unde δικάσdel. Cobet (Misc. 188 sq.) ασθαι Schneidewin) Ποιηνέος Cobet (Misc. 189) κρέσσων Hopper

hieß früher Latmos, ebenso wie der Berg über ihr (den Hekataios [FGrHist 1 F 239], wie er erkennen lässt, für identisch hält mit dem den der Dichter [Hom. Il. 2, 868] den Pinienkernberg nennt: sagt er doch, der Pinienkernberg liege über Latmos. Andere dagegen behaupten, er sei das Grion, das sich ungefähr parallel zum Latmos vom Milesischen in östlicher Richtung landeinwärts durch Karien bis Euromos und Chalketores hinzieht; es erhebt sich über dieser Stadt, von der aus man es sieht). Etwas weiter wird einem nach Überquerung eines kleinen Flusses am Latmos das Grab des Endymion in einer Grotte gezeigt.

636

Dann sind es von Herakleia zu der kleinen Stadt Pyrrha mit dem Schiff 9 etwa hundert Stadien, und etwas mehr sind es von Milet nach Herakleia, wenn man den Einbuchtungen folgt; schifft man dagegen in gerader Linie von Milet nach Pyrrha, dann sind es dreißig: so groß ist der Umweg, wenn 8 man am Land entlang fährt (bei den berühmten Orten ist es unumgänglich die Sprödigkeit solcher Landesbeschreibung zu ertragen).

Von Pyrrha zur Mündung des Mäander sind es fünfzig; die Stelle ist 10 seicht und sumpfig. Fährt man mit Ruderbooten dreißig Stadien stromaufwärts, dann kommt man in die Stadt Myus, eine der zwölf ionischen Städte; sie ist heute wegen ihrer Bevölkerungsarmut zu Milet eingemeindet. Diese Stadt soll Xerxes dem Themistokles als Speise gegeben haben, als Brot Magnesia und als Wein Lampsakos. Vier Stadien von dort liegt das karische 11 Dorf Thymbria, bei dem sich eine vogellose heilige Grotte, Charonion genannt, befindet, die tödliche Ausdünstungen enthält. Darüber liegt Magnesia am Mäander, eine Kolonie der thessalischen Magneten und der Kreter, von der wir gleich (647,7 ff.) sprechen werden.

Nach der Mündung des Mäander kommt der Strand bei Priëne und über 12 ihm Priëne und das Mykale-Gebirge, das reich an Wild und Wäldern ist; es überragt das Samische und bildet mit ihm jenseits des sogenannten Trogilischen Vorgebirges einen etwa sieben Stadien breiten Sund. Von Manchen wird Priëne Kadme genannt, weil Philotas, der zweite Gründer der Stadt, ein Böoter war. Aus Priëne stammte Bias, einer der Sieben Weisen, von dem Hipponax (fr. 123 West) so spricht:

Und ein bess'rer Richter als es Bias aus Priëne war.

Ionien

Τῆς δὲ Τρωγιλίου πρόκειται νησίον ὁμώνυμον ἐντεῦθεν δὲ τὸ ἐγγυτά- 13 τω δίαρμά ἐστιν ἐπὶ Σούνιον, σταδίων χιλίων ἑξακοσίων, κατ' ἀρχὰς μὲν 28 Σάμον ἐν δεξιᾳ ἔχοντι καὶ Ἰκαρίαν καὶ Κορσίας, τοὺς δὲ Μελαντίους σκοπέλους ἐξ εὐωνύμων, τὸ λοιπὸν δὲ διὰ μέσων τῶν Κυκλάδων νήσων. καὶ αὐτὴ δ' ἡ Τρωγίλιος ἄκρα πρόπους τις τῆς Μυκάλης ἐστί. τῆ Μυκάλη δ' ὄρος ἄλλο πρόσκειται τῆς Ἐφεσίας Πακτύης καὶ ἡ Μεσωγὶς δὲ εἰς αὐτὴν κατα-32 στρέφει.

'Απὸ δὲ τῆς Τρωγιλίου στάδιοι τετταράποντα εἰς τὴν Σάμον βλέπει 14 δὲ πρὸς νότον καὶ αὐτὴ καὶ ὁ λιμήν, ἔχων ναύσταθμον. ἔστι δ' αὐτῆς ἐν ἐπιπέδω τὸ πλέον, ὑπὸ τῆς θαλάττης κλυζόμενον, μέρος δέ τι καὶ εἰς τὸ ὅρος ἀνέχει τὸ ὑπερκείμενον. ἐν δεξιῷ μὲν οὖν προσπλέουσι πρὸς τὴν πόλιν ἐστὶ τὸ Ποσίδειον, ἄκρα ἡ ποιοῦσα πρὸς τὴν Μυκάλην τὸν ἑπταστά-4 διον πορθμόν (ἔχει δὲ νεὼν Ποσειδῶνος, πρόκειται δ' αὐτοῦ νησίδιον ἡ Ναρθηκίς), ἐν ἀριστερῷ δὲ τὸ προάστιον τὸ πρὸς τῷ 'Ηραίω καὶ ὁ "Ιμβρασος ποταμὸς καὶ τὸ 'Ηραῖον, ἀρχαῖον ἱερὸν καὶ νεὼς μέγας, ὃς νῦν πινακοθήκη ἐστί. χωρὶς δὲ τοῦ πλήθους τῶν ἐνταῦθα κειμένων πινάκων ἄλλαι πινακοθήκαι καὶ ναίσκοι τινές εἰσι πλήρεις τῶν ἀρχαίων τεχνῶν' τό τε ὕπαιθρον ὁμοίως μεστὸν ἀνδριάντων ἐστὶ τῶν ἀρίστων, ὧν τρία Μύρωνος ἔργα κολοσσικὰ ἱδρυμένα ἐπὶ μιᾶς βάσεως, ἃ ἦρε μὲν 'Αντώνιος, ἀνέθηκε δὲ πάλιν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ εἰς τὴν αὐτὴν βάσιν τὰ δύο, τὴν 'Αθηνᾶν καὶ τὸν 'Ηρακλέα, τὸν δὲ Δία εἰς τὸ Καπετώλιον μετήνεγκε κατασκευάσας αὐτῷ ναίσκον.

Περίπλους δ' ἐστὶ τῆς Σαμίων νήσου σταδίων ἑξακοσίων. ἐκαλεῖτο δὲ 15 Παρθενία πρότερον, οἰκούντων Καρῶν, εἶτα ᾿Ανθεμοῦς, εἶτα Μελάμφυλλος, εἶτα Σάμος, εἴτ' ἀπό τινος ἐπιχωρίου ἥρωος εἴτ' ἐξ Ἰθάκης καὶ Κεφαλλη16 νίας ἀποικήσαντος. καλεῖται μὲν οὖν καὶ ἄκρα τις Ἅμπελος (βλέπουσά πως πρὸς τὸ τῆς Ἰκαρίας Δρέπανον), ἀλλὰ καὶ τὸ ὄρος ἄπαν ὁ ποιεῖ τὴν ὅλπν

637 2-5 \*St. B. 469, 16 sq. 13 \*Greg. 18" marg. 13 sq. \*Eust. D. P. 322, 8 sq.

**26** τὸ Ε: τῶ cett. 28 Κορασσίας Tzschucke Μελαντίους Is. Vossius (Periplus Scylacis Caryandensis ..., Amstelodami 1639, 25 [tertia paginarum series]); μελανθίους codd.; Μελαντείους Müller (1028 ad 544, 2) 29 εὐωνύμου Ε 30 τρώγιλος Es 31 πρόκειται Ε 33 τρωγίλου Ε τεσσ- Β 637 3 Ποσίδειον Bürchner (RE s.v. Samos 2172, 1 sq. 46) (vide 632, 12 comm.): ποσίδιον F, ποσείδιον BCE cett. προάστειον Ε 14 Παοθενία X (coniecit Tzschucke): παρθενιάς BCF, παρθε-'Ανθεμίς Tzschucke coll. 457, 14 sq., 'Ανθεμοῦσα? Kramer, 'Ανθεμοῦσσα? Meineke (Vind. 218) Μελάμφυλλος Korais: -φυλος BCF, -φυ<sup>λ</sup> Ε **15** ἥοωος F: 16 {πως} Korais 17 Δράκανον Madvig (Adv. 1, 561) coll. 639, 11

Vor dem Trogilischen Vorgebirge liegt eine gleichnamige kleine Insel; 13 von dort hat man die kürzeste Überfahrt nach Sunion — eintausendsechs28 hundert Stadien —, wobei man anfänglich Samos, Ikaria und die Korsiai zur Rechten und die Melantischen Klippen zur Linken hält und dann weiter mitten durch die Kykladen-Inseln steuert. Auch das Trogilische Vorgebirge selber ist ein Ausläufer der Mykale. An die Mykale stößt ein weiteres Gebirge des Ephesischen, der Paktyes; und auch die Mesogis endet bei der My22 kale.

Von dem Trogilischen Vorgebirge sind es vierzig Stadien nach Samos. 14 Die Stadt blickt nach Süden, ebenso wie ihr Hafen, der eine Schiffsstation hat. Der größte Teil der Stadt liegt zu ebener Erde und wird vom Meer bespült, doch ein Teil reicht auch noch den Berg hinan, der sich über ihr erhebt. Wenn man zu der Stadt heranschifft, liegt rechts das Posideion, das 4 Vorgebirge das mit der Mykale den sieben Stadien breiten Sund bildet (darauf steht ein Poseidontempel, davor liegt die kleine Insel Narthekis). Links liegt das Gebiet vor der Stadt beim Heraion, der Fluss Imbrasos und das Heraion, ein altes Heiligtum mit einem großen Tempel, der jetzt Gemäldegalerie ist. Abgesehen von der großen Zahl der dort aufbewahrten Gemälde 8 gibt es noch weitere Gemäldegalerien und ein paar kleine Tempel voll alter Kunstwerke; und das offene Gelände ist ebenso angefüllt mit den hervorragendsten Statuen, darunter drei kolossale auf einem Sockel aufgestellte Werke Myrons, die Antonius fortgenommen, aber von denen Caesar Augustus zwei, die Athena und den Herakles, wieder auf demselben Sockel auf-12 gestellt hat; den Zeus hat er auf das Kapitol versetzt, wo er einen kleinen Tempel für ihn bauen ließ.

637

Die Fahrt um die Insel der Samier beträgt sechshundert Stadien. Sie hieß 15 früher, als sie von Karern bewohnt wurde, Parthenia, dann Anthemus, dann Melamphyllos, dann Samos, sei's nach einem einheimischen Heros, sei's nach einem der aus Ithaka und Kephallenia ausgewandert war. Es gibt auch ein Vorgebirge das Ampelos ('Rebe') genannt wird (es blickt etwa nach Drepanon auf Ikaria), doch wird auch der ganze Berg, der die gesamte Insel ge-

Ionien

νῆσον ὀρεινήν, ὁμωνύμως λέγεται ἔστι δ' οὐκ εὔοινος καίπερ εὐοινουσῶν τῶν κύκλω νήσων καὶ τῆς ἠπείρου σχεδόν τι τῆς προσεχοῦς πάσης τοὺς ἀρίστους ἐκφερούσης οἴνους (οἶον Χίου καὶ Λέσβου καὶ Κῶ καὶ μὴν καὶ ὁ Ἐφέσιος καὶ ὁ Μητροπολίτης ἀγαθοί ἡ τε Μεσωγὶς καὶ ὁ Τμῶλος καὶ ἡ Κατακεκαυμένη καὶ Κνίδος καὶ Σμύρνα καὶ ἄλλοι ἀσημότεροι τόποι διαφόρως χρηστοινοῦσιν ἢ πρὸς ἀπόλαυσιν ἢ πρὸς διαίτας ἰατρικάς). περὶ μὲν 24 (οὖν) οἴνους οὐ πάνυ εὐτυχεῖ Σάμος, τὰ δ' ἄλλα εὐδαίμων, ὡς δῆλον ἔκ τε τοῦ περιμάχητον γενέσθαι καὶ ἐκ τοῦ τοὺς ἐπαινοῦντας μὴ ὀκνεῖν ἐφαρμόττειν αὐτῆ τὴν λέγουσαν παροιμίαν ὅτι φέρει καὶ ὀρνίθων γάλα, καθάπερ που καὶ Μένανδρος (fr. 880 K.-A.) ἔφη. τοῦτο δὲ καὶ τῶν τυραννίδων 28 αἴτιον αὐτῆ κατέστη καὶ τῆς πρὸς ᾿Αθηναίους ἔχθρας.

Αἱ μὲν οὖν τυραννίδες ἤκμασαν κατὰ Πολυκράτη μάλιστα καὶ τὸν ἀδελ- 16 φὸν αὐτοῦ Συλοσῶντα. ἦν δ' ὁ μὲν καὶ τύχῃ καὶ δυνάμει λαμπρός, ὅστε καὶ θαλαττοκρατῆσαι. τῆς δ' εὐτυχίας αὐτοῦ σημεῖον τιθέασιν | ὅτι ῥίψαντος εἰς τὴν θάλασσαν ἐπίτηδες τὸν δακτύλιον λίθου καὶ γλύμματος πολυτελοῦς ἀνήνεγκε μικρὸν ὕστερον τῶν ἀλιέων τις τὸν καταπιόντα ἰχθὺν αὐτόν, ἀνα- τμηθέντος δ' εὐρέθη ὁ δακτύλιος. πυθόμενον δὲ τοῦτο τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα φασὶ μαντικῶς πως ἀποφθέγξασθαι ὡς ἐν βραχεῖ καταστρέψοι τὸν βίον εἰς οὐκ εὐτυχὲς τέλος ὁ τοσοῦτον ἐξηρμένος ταῖς εὐπραγίαις, καὶ δὴ καὶ συμβῆναι τοῦτο ληφθέντα γὰρ ἐξ ἀπάτης ὑπὸ τοῦ σατράπου τῶν Περσῶν κρεμασθῆναι, τούτφ συνεβίωσεν ἀνακρέων ὁ μελοποιός καὶ δὴ καὶ πᾶσα ἡ ποίησις πλήρης ἐστὶ τῆς περὶ αὐτοῦ μνήμης. ἐπὶ τούτου δὲ καὶ Πυθαγόραν ἱστοροῦσιν ἰδόντα φυομένην τὴν τυραννίδα ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀπελθεῖν εἰς Αἴγυπτον καὶ Βαβυλῶνα φιλομαθείας χάριν ἐπανιόντα δ' ἐκεῖθεν ὁρῶντα ἔτι συμμένουσαν τὴν τυραννίδα πλεύσαντα εἰς Ἰταλίαν ἐκεῖ διατελέσαι τὸν βίον, περὶ Πολυκράτους μὲν ταῦτα.

Συλοσῶν δὲ ἀπελείφθη μὲν ἰδιώτης ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ, Δαρείφ δὲ τῷ Ύσ- 17 τάσπεω χαρισάμενος ἐσθῆτα, ἦς ἐπεθύμησεν ἐκεῖνος φοροῦντα ἰδών (οὔπω 16 δ' ἐβασίλευε τότε), βασιλεύσαντος ἀντέλαβε δώρον τὴν τυραννίδα, πικρῶς

23 sq. \*Eust. D. P. 322, 7 sq. 24-6 \*Eust. D. P. 321, 42-4 30-638, 8 \*Eust. D. P. 322, 3-7 638 14-8 \*Eust. D. P. 321, 44-322, 2

20 ἐκφερούσης z: -φερουσῶν BCF verba οἶον — Κῷ post 19 νήσων transponenda esse coniecit Kramer, del. Meineke (Vind. 218) 21 ὁ posterius C: om. BF 24 add. dubitanter Korais, confidenter Meineke (Vind. 218) εὐτυχὴς ἦν Eust. εὐδαιμονεῖ? Μείneke (ibid.), εὐδαίμων (ἐστίν)? 26 sq. ⟨καθάπερ — ἔφη⟩ Meineke (Vind. 218 sq.) 638 2 θάλατταν q 4 τὸν F: τῶν BC 5 βασιλέα ("Αμασιν) Plan., "Αμασιν pro φασι Hemsterhuis ms. ('φασι orationem onerat') καταστρέψει F 7 ὑπ' 'Ο⟨ροί⟩του Hemsterhuis ms. 14 δ' Casaubonus ἀπελείφθη B: -λήφθη CF

birgig macht, mit demselben Namen bezeichnet. Tatsächlich aber hat Samos keinen guten Wein, obwohl die Inseln ringsum guten Wein produzieren und fast das ganze benachbarte Festland die besten Weine hervorbringt (z. B. Chios, Lesbos und Kos; und auch die Weine von Ephesos und Metropolis sind gut; und die Mesogis, der Tmolos, die Katakekaumene, Knidos, Smyrna und andere, unbedeutendere Orte haben außerordentlich gute Weine, entweder zum Genuss oder zu medizinischem Gebrauch). Was Weine betrifft hat Samos also gar kein Glück. Mit allem anderen dagegen ist es gesegnet, wie daraus hervorgeht dass es schwer umkämpft gewesen ist und dass seine Lobredner nicht zögern, auf Samos die Redensart anzuwenden dass es 'sogar Vogelmilch hervorbringt', wie auch Menander irgendwo (fr. 880 K.-

28 A.) gesagt hat. Diesem Umstand hatte die Insel auch die Gewaltherrschaften und die Feindschaft mit den Athenern zu verdanken.

Die Gewaltherrschaften hatten ihren Höhepunkt besonders zur Zeit des 16 Polykrates und seines Bruders Syloson. Ersterer glänzte sowohl durch Glück als durch Macht, so dass er sogar die Herrschaft zur See erlangte. 638 Als Zeichen seines Glücks betrachtet man dass, als er absichtlich seinen Ring mit einem kostbaren und prachtvoll geschnittenen Stein ins Meer geworfen hatte, kurz danach ein Fischer den Fisch ans Land brachte der ihn 4 verschluckt hatte, und, als er aufgeschnitten wurde, man den Ring fand. Als der König der Ägypter das hörte, soll er wie ein Prophet ausgerufen haben dass einer der vom Glück dermaßen begünstigt worden sei in Kürze ein unglückliches Ende finden werde. Und das sei denn auch geschehen: mit Hin-8 terlist gefangen genommen sei er von dem Satrapen der Perser gekreuzigt worden. Mit ihm lebte Anakreon der Liederdichter zusammen, und so ist denn auch seine ganze Dichtung voller Hinweise auf ihn. Unter ihm auch, so berichtet man, habe Pythagoras, als er die Gewaltherrschaft emporwachsen sah, die Stadt verlassen und sei aus Wissbegierde nach Ägypten und Ba-12 bylon gegangen; als er von dort zurückkehrte und sah dass die Gewaltherrschaft sich noch immer hielt, sei er nach Italien gefahren und dort bis an sein Lebensende geblieben. Dies über Polykrates.

Was Syloson betrifft: er wurde von seinem Bruder als Privatmann zurück- 17 gelassen; da er aber dem Dareios, dem Sohn des Hystaspes, ein Kleid geschenkt hatte, nach dem es diesen verlangt hatte als er es ihn tragen sah (damals war er noch kein König), bekam er von diesem, als er König geworden

δ' ἦοξεν, ὥστε καὶ ἐλιπάνδρησεν ἡ πόλις κἀκεῖθεν ἐκπεσεῖν συνέβη τὴν παροιμίαν (Zenob. Ath. 2, 21. vulg. 3, 90) ἕκητι Συλοσῶντος εὐρυχωρίη'.

'Αθηναῖοι δὲ πρότερον μὲν πέμψαντες στρατηγὸν Περικλέα καὶ σὺν αὐτῷ 18 Σοφοκλέα τὸν ποιητὴν πολιορκία κακῶς διέθηκαν ἀπειθοῦντας τοὺς Σαμίους, ὕστερον δὲ καὶ κληρούχους ἔπεμψαν δισχιλίους ἐξ ἑαυτῶν· ὧν ἦν καὶ Νεοκλῆς ὁ Ἐπικούρου τοῦ φιλοσόφου πατήρ (γραμματοδιδάσκαλος, ὡς φασι)· καὶ δὴ καὶ τραφῆναί φασιν ἐνθάδε καὶ ἐν Τέφ καὶ ἐφηβεῦσαι 'Αθήνησι· γενέσθαι 24 δ' αὐτῷ συνέφηβον Μένανδρον τὸν κωμικόν. Σάμιος δ' ἦν καὶ Κρεώφυλος, ὄν φασι δεξάμενον ξενία ποτὲ "Ομηρον λαβεῖν δῶρον τὴν ἐπιγραφὴν τοῦ ποιήματος ὁ καλοῦσιν Οἰχαλίας ἄλωσιν. Καλλίμαχος δὲ τοὐναντίον ἐμφαίνει δι' ἐπιγράμματός τινος (6 Pf. ΗΕ 1293–6) ὡς ἐκείνου μὲν ποιήσαντος, λεγο-28 μένου δ' 'Ομήρου διὰ τὴν λεγομένην ξενίαν·

τοῦ Σαμίου πόνος εἰμὶ δόμφ ποτὲ θεῖον "Ομηρον δεξαμένου, κλείω δ' Εὔρυτον, ὄσσ' ἔπαθεν, καὶ ξανθὴν Ἰόλειαν, "Ομήρειον δὲ καλεῦμαι γράμμα Κρεωφύλφ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα

τινες δε διδάσκαλον 'Ομήρου τοῦτόν φασιν, οἱ δ' οὐ τοῦτον, ἀλλ' 'Αριστέαν

τὸν Προκοννήσιον.

639C.

Παράκειται δὲ τῆ Σάμφ νῆσος Ἰκαρία, ἀφ' ἦς τὸ Ἰκάριον πέλαγος. αὐτὴ 19 δ' ἐπώνυμός ἐστιν Ἰκάρου τοῦ Δαιδάλου παιδός, ὅν φασι τῷ πατρὶ κοινωνήσαντα τῆς φυγῆς, ἡνίκα ἀμφότεροι πτερωθέντες ἀπῆραν ἐκ Κρήτης, πεσεῖν ἐνθάδε μὴ κρατήσαντα τοῦ δρόμου μετεωρισθέντι γὰρ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ πλέον περιρρυῆναι τὰ πτέρα τακέντος τοῦ κηροῦ. τριακοσίων δ' ἐστὶ τὴν περίμετρον σταδίων ἡ νῆσος ἄπασα καὶ ἀλίμενος πλὴν ὑφόρμων, ὧν ὁ κάλλιστος Ἱστοὶ λέγονται (ἄκρα δ' ἐστὶν ἀνατείνουσα πρὸς ζέφυρον). ἔστι δὲ καὶ ᾿Αρτέμιδος ἱερόν, καλούμενον Ταυροπόλιον, ἐν τῆ νήσφ καὶ πολισμάτιον Οἰνόη καὶ ἄλλο Δράκανον ὁμώνυμον τῆ ἄκρα ἐφ' ἦ ἵδρυται, πρόσορμον ἔχον 12 ἡ δὲ ἄκρα διέχει τῆς Σαμίων ἄκρας τῆς Κανθαρίου καλουμένης ὀγδοήκοντα

**24–639,2** Eust. II. 330, 44–331, 8 639 **3** \*Eust. D. P. 332, 36–8. \*Greg. 18\* marg. **3–7** Eust. II. 193, 3–6 **7 sq.** \*Anon. Urb. 39\* II. \*Greg. 18\* marg. 10 St. B. 608, 14 11 St. B. 238, 8 sq.

17 λειπανδς- Ε, Eust. in paraphrasi; vide 364, 36 comm.
18 εὐρυχωρία Eust. 27 sq. λεγομένην δ' 'Ο. διὰ τὴν ξενίαν Korais
29–32 del. Cobet (Misc. 189)
30 κλείω Casaubonus: καίω codd. ('ΚΑΙΩ pro ΚΛΙΩ' Pfeiffer); κλαίω Plan., Xylander
639 1 'Αριστέαν Casaubonus (*Aristeam* iam vertit Xylander quamquam 'Αριστέα scribens cum ed.pr.): ἀρισταῖα codd., ἀρισταῖον Eust.; ἀριστέα q
3 αὐτὴ Eust.: αὕτη codd.
4 ἐστιν om. Eust. 'Ικάρου παιδὸς Δ. Eust.; 'Ικάρου παιδὸς τοῦ Δ. ed.pr.
6 τὸν om. Eust.
11 δρέκανον F, δράκονον St. B.
12 καθαρίου F

war, die Herrschaft als Gegengeschenk. Seine Herrschaft war so hart dass die Stadt sich entvölkerte und daher das Sprichwort in Umlauf kam (Zenob. Ath. 2, 21. vulg. 3, 90) 'Dank Syloson ist Platz geworden weit und breit'.

Die Athener haben erst Perikles als General geschickt und zusammen mit 18
20 ihm Sophokles, den Dichter, und durch eine Belagerung die Samier, die rebellierten, hart mitgenommen. Später haben sie noch aus ihrer Mitte zweitausend Kleruchen geschickt. Unter diesen befand sich auch Neokles, der Vater des Philosophen Epikur (ein Schullehrer, wie man sagt); er soll denn auch hier und in Teos aufgewachsen sein und als Ephebe in Athen gedient
24 haben, wo Menander, der Komiker, sein Mitephebe gewesen sein soll. Samier war auch Kreophylos, von dem man sagt, er habe einst, als er Homer gastlich aufgenommen hatte, als Geschenk die Ehre bekommen, seinen Namen über das Gedicht zu setzen das Oichalias Eroberung genannt wird. Kallimachos dagegen gibt umgekehrt in einem Epigramm (6 Pf. HE 1293-6) zu verstehen, jener habe es gedichtet, werde aber wegen der Gastfreundschaft, von der man erzählt, Homer genannt:

Bin des Samiers Werk, der Homer, den göttlichen, aufnahm Einst bei sich. Ich besing' Eurytos, was er erlitt, Und Ioleia, die blonde. Man nennt ein Homerisches Buch mich:

Ungemein, lieber Zeus, ehrt den Kreophylos dies;

32

und nach Manchen ist er Homers Lehrer gewesen, nach Anderen dagegen war es nicht er, sondern Aristeas von Prokonnesos.

Neben Samos liegt die Insel Ikaria, von der das Ikarische Meer seinen 19
4 Namen hat. Selber ist sie benannt nach Ikaros, dem Sohn des Daidalos, von dem man erzählt, er sei bei der gemeinsamen Flucht mit seinem Vater, als beide mit Flügeln versehen aus Kreta fortgeflogen waren, hier abgestürzt weil er den Kurs nicht hielt: als er nämlich zu hoch zur Sonne hinanstieg, seien ihm die Flügel abgefallen, da das Wachs schmolz. Die ganze Insel misst dreihundert Stadien im Umkreis und ist hafenlos, abgesehen von Ankerplätzen, von denen der beste Histoi heißt (es ist ein Vorgebirge, das nach Westen hinausreicht). Es gibt auch ein Artemisheiligtum, Tauropolion genannt, auf der Insel und ein Städtchen Oinoë und ein weiteres, Drakanon, das denselben Namen trägt wie das Vorgebirge auf dem es liegt, und einen 2 Ankerplatz hat. Das Vorgebirge ist von dem Kantharion genannten Vorge-

Ionien

σταδίους, ὅπερ ἐστὶν ἐλάχιστον δίαρμα τὸ μεταξύ. νυνὶ μέντοι λιπανδροῦσαν Σάμιοι νέμονται τὰ πολλὰ βοσκημάτων χάριν.

Μετὰ δὲ τὸν Σάμιον πορθμὸν τὸν πρὸς Μυκάλη πλέουσιν εἰς "Εφεσον ἐν 20 δεξιᾳ ἐστιν ἡ 'Εφεσίων παραλία· μέρος δέ τι ἔχουσιν αὐτῆς καὶ οἱ Σάμιοι. πρῶτον δ' ἐστὶν ἐν τῆ παραλία τὸ Πανιώνιον, τρισὶ σταδίοις ὑπερκείμενον τῆς θαλάττης, ὅπου τὰ Πανιώνια, κοινὴ πανήγυρις τῶν 'Ιώνων, συντελεῖται τῷ 'Ελικωνίῳ Ποσειδῶνι καὶ θυσία· ἱερῶνται δὲ Πριηνεῖς (εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς [384,21 sqq.]). εἶτ' "Αναια πόλις, ἣ πρότερον μὲν ἦν 'Εφεσίων, νῦν δὲ Σαμίων διαλλαξαμένων πρὸς τὸ Μαραθήσιον, τὸ ἐγγυτέρω πρὸς τὸ ἀπωτέρω. εἶτα Πύγελα πολίχνιον, ἱερὸν ἔχον 'Αρτέμιδος Μουνυχίας, ἵδρυμα 'Αγαμέμνονος, οἰκούμενον ὑπὸ μέρους τῶν ἐκείνου λαῶν' πυγαλγέας γάρ τινας καὶ γενέσθαι καὶ κληθῆναι, κάμνοντας δ' ὑπὸ τοῦ πάθους καταμεῖναι, καὶ τυχεῖν οἰκείου τοῦδε τοῦ ὀνόματος τὸν τόπον. εἶτα λιμὴν Πάνορμος καλούμενος, ἔχων ἱερὸν τῆς 'Εφεσίας 'Αρτέμιδος, εἶθ' ἡ πόλις.

28 Έν δὲ τῆ αὐτῆ παραλία μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἐστὶ καὶ ἡ 'Ορτυγία, διαπρεπὲς ἄλσος παντοδαπῆς ὕλης, κυπαρίττου δὲ τῆς πλείστης διαρρεῖ δ' ὁ Κέγχριος ποταμός, οὖ φασι νίψασθαι τὴν Λητὰ μετὰ τὰς ἀδῖνας. ἐνταῦθα γὰρ μυθεύουσι τὴν λοχείαν καὶ τὴν τροφὸν τὴν 'Ορτυγίαν καὶ τὸ ἄδυτον, ἐν ὧ ἡ λοχεία, καὶ τὴν πλησίον ἐλαίαν, ἧ πρῶτον ἐπαναπαύσασθαί φασι τὴν θεὸν ἀπολυθεῖσαν τῶν ἀδίνων. ὑπέρκειται δὲ τοῦ ἄλσους ὄρος ὁ Σολμισσός, ἱ ὅπου στάντας φασὶ τοὺς Κουρῆτας τῷ ψόφῳ τῶν ὅπλων ἐκπλῆξαι τὴν "Ηραν ζηλοτύπως ἐφεδρεύουσαν καὶ λαθεῖν συμπράξαντας τὴν λοχείαν τῆ Λητοῖ. ὄντων δ' ἐν τῷ τόπῳ πλειόνων ναῶν, τῶν μὲν ἀρχαίων, τῶν δ' ὑστερον γενομένων, ἐν μὲν τοῖς ἀρχαίοις ἀρχαῖά ἐστι ξόανα, ἐν δὲ τοῖς ὕστερον Σκόπα ἔργα ἡ μὲν Λητὰ σκῆπτρον ἔχουσα, ἡ δ' 'Ορτυγία παρέστηκεν ἑκατέρᾳ τῆ χειρὶ παιδίον ἔχουσα. πανήγυρις δ' ἐνταῦθα συντελεῖται κατ' ἔτος, ἔθει δέ τινι οἱ νέοι φιλοκαλοῦσι μάλιστα περὶ τὰς ἐνταῦθα εὐω-

18 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 8 sq. 22 \*Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I 28 sq. \*Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I

13 sq. λειπ- z, Xylander 20 εἶτ "Αναια πόλις Wil. (Kl. Schr. V 1, 136¹): εἶτα νεάπολις codd. ἢ Casaubonus: δ codd. 22 ἀπωτέρω F: ἀπο- BC πύγελλα BC, Anon. Urb. 24 πυγαλγέας J.G. Schneider (Kritisches Griech.-D. Handwörterbuch ... 2, Jena-Leipzig 1798, 464 a): πυγαλίας ΕΕΧ, πυγαλλίας BC; πυγαλγίας Lobeck (Pathol. prol. 491²) τινάς ⟨φασι⟩ Jones 30 δὲ pro δ' q 640 2 {καὶ} λαθεῖν συμπρᾶξαι? 5 Σκόπα Β<sup>mg</sup> (coniecerunt Hemsterhuis ms., Tyrwhitt [37]): σκολιὰ Β'C, σκολιὰ σκοδ' F

birge der Samier achtzig Stadien entfernt, was die kürzeste Überfahrt zwischen den beiden Inseln ist. Heute jedoch ist Ikaria verlassen und wird von den Samiern größtenteils als Viehweide benutzt.

Nach dem Sund zwischen Samos und Mykale kommt, wenn man nach 20 16 Ephesos fährt, rechts die Küste der Ephesier; ein Teil davon gehört auch den Samiern. Das erste an dieser Küste ist das drei Stadien über dem Meer gelegene Panionion, wo die Panionien, ein gemeinsames Fest der Ionier, und ein Opfer für den Helikonischen Poseidon abgehalten werden; das 20 Priesteramt versehen die Priëner (es war von ihnen schon in dem Abschnitt über den Peloponnes [384, 21ff.] die Rede). Dann kommt die Stadt Anaia, die früher den Ephesiern gehört hat, jetzt aber im Besitz der Samier ist, die sie gegen Marathesion – das Nähere gegen das Fernere – ausgetauscht haben). Dann die kleine Stadt Pygela mit einem Heiligtum der Artemis Munychia, eine Gründung Agamemnons, die von einem Teil seiner Leute bewohnt 24 wurde. Manche von ihnen sollen nämlich Schmerzen am Hintern bekommen haben und deswegen Pygalger genannt worden sein; geplagt von ihrem Leiden seien sie dort geblieben, und so habe der Ort diesen passenden Namen bekommen. Dann kommt der 'Panormos' genannte Hafen mit einem Heiligtum der Ephesischen Artemis, dann die Stadt.

An derselben Küste, etwas über dem Meer, liegt auch Ortygia, ein herrlicher Hain aller möglichen Baumarten, vor allem Zypressen; ihn durchfließt der Fluss Kenchrios, mit dessen Wasser Leto sich nach ihrer Entbindung gewaschen haben soll. Hierher nämlich verlegt die Fabel die Niederkunft, die Amme Ortygia, das Allerheiligste, in dem die Niederkunft stattgefunden, und den Olivenbaum in der Nähe, an dem die Göttin sich nach der Entbindung zuerst ausgeruht haben soll. Über dem Hain erhebt sich der Berg Solmissos, auf dem die Kureten gestanden und mit dem Lärm ihrer Waffen Hera, die eifersüchtig auf der Lauer lag, abgeschreckt und so Leto geholfen haben sollen dass ihre Niederkunft unbemerkt blieb. An dem Ort befinden sich mehrere Tempel, manche alt, andere später entstanden. In den alten sind alte Kultstatuen, in den späteren Werke des Skopas: Leto, ein Zepter haltend, und neben ihr steht Ortygia mit einem kleinen Kind in jedem Arm. Es wird dort jedes Jahr ein Fest abgehalten, bei dem nach einem bestimmten Brauch die jungen Männer sich hervortun (sie legen es besonders auf die

640

8 χίας λαμπουνόμενοι τότε δὲ καὶ (τὸ) τῶν Κουρήτων ἀρχεῖον συνάγει συμπόσια καί τινας μυστικὰς θυσίας ἐπιτελεῖ.

Τὴν δὲ πόλιν ἄμουν μὲν Κᾶρές τε καὶ Λέλεγες, ἐκβαλὼν δ' ὁ "Ανδρο- 21 κλος τοὺς πλείστους ἄμισεν ἐκ τῶν συνελθόντων αὐτῷ περὶ τὸ 'Αθήναιον 12 καὶ τὴν 'Υπέλαιον προσπεριλαβὼν καὶ τῆς περὶ τὸν Κορησσὸν παρωρείας. μέχρι μὲν δὴ τῶν κατὰ Κροῖσον οὕτως ἀκεῖτο, ὕστερον δ' ἀπὸ τῆς παρωρείου καταβάντες περὶ τὸ νῦν ἱερὸν ἄκησαν μέχρις 'Αλεξάνδρου. Λυσίμαχος δὲ τὴν νῦν πόλιν τειχίσας, ἀηδῶς τῶν ἀνθρώπων μεθισταμένων, τηρήσας 16 καταρράκτην ὅμβρον συνήργησε καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ἑινούχους ἐνέφραξεν, ὥστε κατακλύσαι τὴν πόλιν οἱ δὲ μετέστησαν ἄσμενοι. ἐκάλεσε δ' 'Αρσινόην ἀπὸ τῆς γυναικὸς τὴν πόλιν, ἐπεκράτησε μέντοι τὸ ἀρχαῖον ὄνομα. ἦν δὲ γερουσία καταγραφομένη, τούτοις δὲ συνήεσαν οἱ ἐπίκλητοι καλούμενοι καὶ 20 διφκουν πάντα.

Τὸν δὲ νεὼν τῆς 'Αρτέμιδος πρῶτος μὲν Χερσίφρων ἠρχιτεκτόνησεν, 22 εἶτ' ἄλλος ἐποίησε μείζω. ὡς δὲ τοῦτον 'Ηρόστρατός τις ἐνέπρησεν, ἄλλον ἀμείνω κατεσκεύασαν συνενέγκαντες τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον καὶ τὰς ἰδίας 24 οὐσίας, διαθέμενοι δὲ καὶ τοὺς προτέρους κίονας. τούτων δὲ μαρτύριά ἐστι τὰ γενηθέντα τότε ψηφίσματα, ἄπερ ἀγνοοῦντά φησιν ὁ 'Αρτεμίδωρος (fr. 126 Stiehle) τὸν Ταυρομενίτην Τίμαιον — καὶ ἄλλως βάσκανον ὄντα καὶ συκοφάντην, διὸ καὶ 'Επιτίμαιον κληθῆναι — λέγειν (FGrHist 566 28 F150b) ὡς ἐκ τῶν Περσικῶν παρακαταθηκῶν ἐποιήσαντο τοῦ ἱεροῦ τὴν ἐπισκευήν. οὕτε δὲ ὑπάρξαι παρακαταθήκας τότε εἴ τε ὑπῆρξαν, συνεμπεπρῆσθαι τῷ ναῷ. μετὰ δὲ τὴν ἔμπρησιν τῆς ὀροφῆς ἠφανισμένης ἐν ὑπαίθρω τῷ σηκῷ τίνα ἂν ἐθελῆσαι παρακαταθήκην κειμένην ἔχειν; 'Αλέξανδρον δὲ τοῖς 'Εφεσίοις ὑποσχέσθαι τὰ γεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἀναλώματα | ἐφ' ῷ τε τὴν ἐπιγραφὴν αὐτὸν ἔχειν, τοὺς δὲ μὴ ἐθελῆσαι, πολὺ μᾶλλον οὐκ ἂν ἐθελήσαντας ἐξ ἱεροσυλίας καὶ ἀποστερήσεως φιλοδοξεῖν (ἐπαινεῖ τε τὸν 4 εἰπόντα τῶν 'Εφεσίων πρὸς τὸν βασιλέα ὡς οὐ πρέποι θεῷ θεοῖς ἀναθήματα

14-8 \*Eust. D. P. 363, 16-9 21-3 Anon. Scor. 298 9-11

8 add, v. Herwerden (449), Usener (RhM 49, 1894, 4661) ('[die] Genossenschaft' iam Groskurd): τό τε (δὲ καὶ) z. Korais 12 Υπέλαιον (πρήνην)? Palmerius (344) Κορησσόν χγ: πορρησόν BCF παρωρείας χz: -ρίας BCF 13 Κροΐσον C: κροΐσσον Β, κρεῖσον F; Κροῖσον (χρόνων) Korais 13 sq. παρωρείου xz: -ρίου BCF ανέστησαν F 21 πρῶτον F (frustra def. Aly 1, 144\*) Χερσίφρων F: χαρσίφρων C, 22 ἄλλος Xylander: -ον codd., Anon. Scor. χερσίφρον Β 24 sq. μαρτύριά έστι 27 Έπιτίμαιον F: -τίμιον BC ΒC: μαρτυρία ἐστὶν F 28 ἐποιήσαντο Β: -σατο CF 30 (αν) τῷ Jones 31 δη pro δὲ Xylander; τε? vide comm. 641 2 τε om. C 4 πρέποι F: -ει BC

glänzende Gestaltung der dortigen Festschmäuse an); bei dieser Gelegenheit veranstaltet auch die Körperschaft der Kureten Trinkgelage und vollzieht gewisse geheime Opfer.

Die Stadt war bewohnt von Karern und Lelegern, doch Androklos vertrieb sie und siedelte die meisten der mit ihm Gekommenen bei dem Athenaheiligtum und der Hypelaios an, wobei er auch ein Stück von dem Berghang bei Koressos zu der Stadt zog. Bis zu den Ereignissen zur Zeit des Kroisos wurde die Stadt so bewohnt, später aber kamen sie von dem Berghang herab und wohnten bis Alexander um das heutige Heiligtum. Lysimachos legte die heutige Stadt an; da die Leute nur ungern umsiedelten, wartete er einen Sturzregen ab und half dabei auch selber mit indem er die Kloaken zusperrte, so dass die Stadt überschwemmt wurde: da siedelten sie mit Freuden um. Er nannte die Stadt Arsinoë nach seiner Frau, doch der alte Name behauptete sich. Es gab einen Rat der Alten aus eingetragenen Mitgliedern, und mit dem kamen die sogenannten Epikleten zusammen und erledigten alle Geschäfte.

Den Tempel der Artemis hat zuerst Chersiphron entworfen, danach hat 22 ein Anderer ihn vergrößert. Als ein gewisser Herostratos diesen Tempel in Brand gesteckt hatte, errichteten sie einen anderen, besseren, wozu sie den 24 Schmuck ihrer Frauen und ihr eigenes Vermögen zusammentrugen und auch die alten Säulen verkauften. Das bezeugen die damals gefassten Beschlüsse, die, so sagt Artemidor (fr. 126 Stiehle), der Tauromeniter Timaios - ohnehin ein Nörgler und Querulant, weshalb er auch Epitimaios genannt worden 28 sei – nicht kannte als er behauptete (FGrHist 566 F 150b), sie hätten die Wiederherstellung des Heiligtums mit den von den Persern hinterlegten Geldern finanziert: es seien damals überhaupt keine hinterlegten Gelder vorhanden gewesen, und falls welche vorhanden waren, seien sie zusammen mit dem Tempel verbrannt. Und als nach dem Brand das Dach verschwunden war - wer hätte in der dem freien Himmel geöffneten Cella ein Depositum liegen haben wollen? Ferner habe Alexander sich bereit erklärt die bereits gemachten und die künftigen Unkosten zu übernehmen unter der Bedingung dass die Inschrift auf seinen Namen lauten würde, doch die Ephesier hätten das nicht gewollt: viel weniger noch wären sie bereit gewesen durch Tempelraub und Unterschlagung nach Ruhm zu trachten (und er lobt 4 den Ephesier der zu dem König sagte, es stehe einem Gott nicht an, Tempel

641

κατασκευάζειν). μετὰ δὲ τὴν τοῦ νεὼ συντέλειαν, ὄν φησιν εἶναι Χειρο- 23 κράτους ἔργον (τοῦ δ' αὐτοῦ καὶ τὴν 'Αλεξανδρείας κτίσιν' τὸν δ' αὐτὸν ύποσχέσθαι 'Αλεξάνδρφ τον "Αθω διασκευάσειν είς αὐτόν, ώσανεὶ ἐκ πρόχου 8 τινὸς είς φιάλην καταχέοντα σπονδήν, ποιήσαντα πόλεις δύο, την μεν έχ δεξιῶν τοῦ ὄρους, τὴν δ' ἐν ἀριστερᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς ἑτέρας εἰς τὴν ἑτέραν ρέοντα ποταμόν) — μετὰ δ' οὖν τὸν νεὼν τὸ τῶν ἄλλων ἀναθημάτων πλῆθος εύρεσθαι τῆ ἐκτιμήσει τῶν δημιουργῶν, τὸν δὲ δὴ βωμὸν εἶναι τῶν Ποαξι-12 τέλους ἔργων ἄπαντα σχεδόν τι πλήρη, ἡμῖν δ' ἐδείκνυτο καὶ τῶν Θράσωνός τινα, οὖπερ καὶ τὸ Ἑκατήσιόν ἐστι καὶ ἡ †κρήνη† Πηνελόπη καὶ ἡ πρεσβῦτις ή Εὐρύκλεια, ἱερέας δ' εὐνούχους εἶχον, οὓς ἐκάλουν μεγαβύξους (καὶ άλλαχόθεν μετιόντες ἀεί τινας ἀξίους τῆς τοιαύτης προστασίας) καὶ ἦγον 16 ἐν τιμῆ μεγάλη συνιερᾶσθαι δὲ τούτοις ἐχρῆν παρθένους. νυγὶ δὲ τὰ μὲν φυλάττεται τῶν νομίμων, τὰ δ' ἦττον, ἄσυλον δὲ μένει τὸ ἱερὸν καὶ νῦν καὶ πρότερον, τῆς δ' ἀσυλίας τοὺς ὅρους ἀλλαγῆναι συνέβη πολλάκις, 'Αλεξάνδρου μεν έπι στάδιον έκτείναντος, Μιθριδάτου δε τόξευμα ἀφέντος ἀπὸ 20 τῆς γωνίας τοῦ κεράμου καὶ δόξαντος ὑπερβαλέσθαι μικοὰ τὸ στάδιον. 'Αντωνίου δὲ διπλασιάσαντος τοῦτο καὶ συμπεριλαβόντος τῆ ἀσυλία μέρος τι τῆς πόλεως ἐφάνη δὲ τοῦτο βλαβερὸν καὶ ἐπὶ τοῖς κακούργοις ποιοῦν τὴν πόλιν, ὥστ' ἡκύρωσεν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ.

Έχει δ' ἡ πόλις καὶ νεώρια καὶ λιμένα βραχύστομον δ' ἐποίησαν οἱ 24 ἀρχιτέκτονες συνεξαπατηθέντες τῷ κελεύσαντι βασιλεῖ. οὖτος δ' ἦν "Ατταλος ὁ Φιλάδελφος οἰηθεὶς γὰρ οὖτος βαθὺν τὸν εἴσπλουν ὁλκάσι μεγάλαις ἔσεσθαι καὶ αὐτὸν τὸν λιμένα τεναγώδη ὄντα πρότερον διὰ τὰς ἐκ τοῦ
Καΰστρου προσχώσεις, ἐὰν παραβληθῆ χῶμα τῷ στόματι πλατεῖ τελέως ὄντι, ἐκέλευσε γενέσθαι τὸ χῶμα. συνέβη δὲ τοὐναντίον ἐντὸς γὰρ ἡ χοῦς εἰργομένη τεναγίζειν μᾶλλον ἐποίησε τὸν λιμένα σύμπαντα μέχρι τοῦ στόματος πρότερον δ' ἰκανῶς αἱ πλημμυρίδες καὶ ἡ παλίρροια τοῦ πελάγους ἀφήρει

5 sq. anon. in Plutarchi codice Laur. Conv. Soppr. 206 fol. 317 (vide Diller 1975, 87).
 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 13 sq.
 29. 32 Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38

5 φασὶν F (frustra def. Aly 1, 144\* sq.) 5 sq. Δεινοκράτης o<sup>mg</sup>, unde Δεινοκράτους Salmasius (Plin. exerc. 812a) 7 διασκευάζειν Ε πρόχου CpcE: προύγου BCacF 8 ποιήσοντα F; ποιήσειν τε Korais 13 κρήνη BC: κηρίνη F; κρήνη (ἐν ἦ)? Müller (1028 ad 547, 40), πορίνη ('vel fort. πούρη vel πουριδία') id., πόρη Meyer (1890, 11), ποιράνη? Holwerda; Καρίνη? 14 (ή) Korais μεγαβύξους F: μεγαλοβύξους C, μεγαλοβύζους Β άλλους pro καὶ Korais 17 νῦν (καθὰ) pot. qu. νῦν (ἦ) Korais, νῦν (δc) Kramer 21 διπλασιάσαντος C<sup>pc</sup>F: πλησιάσαντος BC<sup>ac</sup> 22 βλαβερὸν (ὂν) Cobet ms. **26** βαθύν om. Β τόν (τε)? 27 ἐκ om. B 28 προσχώσεις Ε: προχcett.; cf. 59, 16 comm.

für Götter zu bauen). Nach der Vollendung des Tempels, den er ein Werk 23 des Cheirokrates nennt (von demselben stamme auch der Grundplan Alexandriens; und derselbe habe sich gegen Alexander anheischig gemacht, 8 den Athos zu seinem Ebenbild zu gestalten, das gleichsam aus einer Kanne ein Trankopfer in eine Schale gösse, indem er zwei Städte anlegen wollte. die eine zur Rechten, die andere zur Linken des Berges, und einen Fluss, der von der einen zu der anderen fließen würde) - nach dem Tempel indessen hätten sie sich die große Zahl der übrigen Weihgaben durch die Hoch-12 schätzung der Künstler erworben, der Altar aber sei fast ganz angefüllt mit Werken des Praxiteles. Uns wurden auch einige Werke Thrasons gezeigt, von dem auch die Hekate-Statue ist und die \* \* Penelope und die Alte, die Eurykleia. Als Priester hatten sie Eunuchen, die sie megabyxoi nannten (sie holten sich auch von auswärts ständig welche die eines solchen Amtes wür-16 dig waren) und in hohen Ehren hielten; zusammen mit ihnen mussten Jungfrauen das Priesteramt versehen. Heute werden manche dieser Gebräuche noch eingehalten, andere nicht, doch ein Asyl ist das Heiligtum heute noch ebenso wie ehedem. Nur sind die Grenzen der Asylie oft geändert worden: 20 Alexander dehnte sie auf ein Stadion aus. Mithridates schoss einen Pfeil von der Ecke des Daches ab und übertraf so, wie man meinte, das Stadion um ein weniges, Antonius verdoppelte dies und schloss einen Teil der Stadt mit in die Asylie ein; das stellte sich aber als schädlich heraus, da es die Stadt den Übeltätern auslieferte, und wurde daher von Caesar Augustus rückgängig gemacht.

Die Stadt hat Schiffswerften und einen Hafen; seinen Eingang haben die 24
Baumeister untief gemacht weil sie sich ebenso täuschten wie der König der ihnen den Auftrag gab. Das war Attalos Philadelphos: der meinte nämlich, die Einfahrt werde tief genug für große Frachter sein, und ebenso der Hafen selber, der vorher durch die Anschwemmungen aus dem Kaystros seicht war, wenn man dem Eingang, der ganz breit ist, einen Damm vorlegen würde, und so befahl er den Damm zu bauen. Das Resultat war jedoch das Gegenteil: der Schlick, nunmehr auf das Innere beschränkt, machte den gesamten Hafen bis zum Eingang noch seichter — vorher hatten die Fluten und

32 τὴν χοῦν καὶ ἀνέσπα πρὸς τὸ ἐκτός. ὁ μὲν οὖν λιμὴν τοιοῦτος, ἡ δὲ πόλις τῆ πρὸς τὰ ἄλλα εὐκαιρία τῶν τόπων αὕξεται καθ' ἑκάστην ἡμέραν, 642C. ἐμπόριον οὖσα μέγιστον τῶν κατὰ τὴν 'Ασίαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου.

"Ανδρες δ' ἀξιόλογοι γεγόνασιν ἐν αὐτῆ τῶν μὲν παλαιῶν Ἡράκλειτός 25 τε ὁ σκοτεινὸς καλούμενος καὶ Ἑρμόδωρος, περὶ οὖ ὁ αὐτὸς οὖτός φησιν 4 (22 Β 121 D.-Κ.)· 'ἄξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι, οἴτινες Ἑρμόδωρον ἄνδρα ἑωυτῶν ὀνήϊστον ἐξέβαλον φάντες 'ἡμέων μηδεὶς ὀνήϊστος ἔστω· εἰ δὲ μή, ἄλλη τε καὶ μετ' ἄλλων' '· δοκεῖ δ' οὖτος ὁ ἄνηρ νόμους τινὰς 'Ρωμαίοις συγγράψαι. καὶ 'Ιππῶναξ δ' ἐστιν ὁ ποιητὴς ἐξ 'Εφέσου καὶ Παρ- 8 ράσιος ὁ ζωγράφος καὶ 'Απελλῆς, τῶν δὲ νεωτέρων 'Αλέξανδρος ῥήτωρ ὁ Λύχνος προσαγορευθείς, ὸς καὶ ἐπολιτεύσατο καὶ συνέγραψεν ἱστορίαν καὶ ἔπη κατέλιπεν, ἐν οἷς τά τε οὐράνια διατίθεται καὶ τὰς ἡπείρους γεωγραφεῖ, καθ' ἑκάστην ἐκδοὺς ποίημα.

12 Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Καΰστρου λίμνη ἐστὶν ἐκ τοῦ πελάγους ἀνα- 26 χεομένη — καλεῖται δὲ Σελινουσία — καὶ ἐφεξῆς ἄλλη σύρρους αὐτῆ, μεγάλας ἔχουσαι προσόδους, ἃς οἱ βασιλεῖς μὲν ἱερὰς οὕσας ἀφείλοντο τὴν θεόν, 'Ρωμαῖοι δ' ἀπέδοσαν πάλιν δ' οἱ δημοσιῶναι βιασάμενοι περι16 έστησαν εἰς ἑαυτοὺς τὰ τέλη, πρεσβεύσας δὲ ὁ ᾿Αρτεμίδωρος, ὥς φησι (fr. 127 Stiehle), τάς τε λίμνας ἀπέλαβε τῆ θεῷ καὶ τὴν Ἡρακλεῶτιν ἀφισταμένην ἐξενίκησε κριθεῖσαν ἐν 'Ρώμη ἀντὶ δὲ τούτων εἰκόνα χρυσῆν ἀνέστησεν ἡ πόλις ἐν τῷ ἱερῷ. τῆς δὲ λίμνης ἐν τῷ κοιλοτάτφ Βασιλέως
20 ἐστὶν ἱερόν φασὶ δ' ᾿Αγαμέμνονος ἵδρυμα.

Εἶτα τὸ Γαλλήσιον ὄφος καὶ ἡ Κολοφών, πόλις Ἰωνική, καὶ τὸ πρὸ 27 αὐτῆς ἄλσος τοῦ Κλαρίου ᾿Απόλλωνος, ἐν ῷ καὶ μαντεῖον ἦν ποτε παλαιόν. λέγεται δὲ Κάλχας ὁ μάντις μετ' ᾿Αμφιλόχου τοῦ ᾿Αμφιαράου κατὰ τὴν ἐκ 24 Τροίας ἐπάνοδον πεζῆ δεῦρο ἀφικέσθαι, περίτυχὼν δ' ἑαυτοῦ κρείττονι

642 **4–6** Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 14–6 **12 sq. \***Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I **15 sq.** Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 11 **21 \***Anon. Urb. 38<sup>v</sup> I

642 1 ἐμπορεῖον Cs 3-6 περὶ — ἄλλων del. Cobet (Misc. 189; 'ex Diogene Laertio 5 ἑαυτῶν Anon, Scor. unδè εἶς e D.L. Meineke 6 τε om. Anon. IX. 1. 2.') 7 'Ρωμαίοις F: -ους ΒC 7 sq. Παρράσιος Xylander: παρά- codd. 8 ('Αρτεμίδωρος καί) 'Αλέξανδρος? Korais ὁ ante ῥήτωο add. xz 11 ποίημα F: ποιήματα ΒC 17 sq. ἀφεσταμένην v. Herwerden (449) 18 κοιθεῖσαν v. Herwer-21 γαλήσιον C, Anon. Urb. den (449): κριθεὶς codd. Κολοφών Ε: -φῶν cett. 22 παρίου F τὸ pro ποτε F (unde τό τε πάλαι (καὶ νῦν ἔτι) ὄν scribi iussit Aly 1, 144\*) έστι pro ην ποτε (aut (ην ποτε)) Meineke (Vind. 220) 23 'Αμφιλόχου Xylander (Amphiloco [sic] iam Tifernate): ἀντι- codd. 24 δὲ αὐτοῦ Γ

der Rückstrom des Meeres den Schlick hinlänglich beseitigt und nach außen gesogen. So ist es mit dem Hafen bestellt. Die Stadt aber nimmt dank ihrer in allen übrigen Hinsichten günstigen Lage täglich an Bedeutung zu: sie ist das größte Handelszentrum in Asien diesseits des Tauros.

642

Bedeutende Männer aus der Stadt sind gewesen: unter den Alten Hera- 25 klit, 'der Dunkle' genannt, und Hermodoros, von dem eben dieser sagt 4 (22 B 121 D.-K.) 'Die Ephesier sollten sich Mann für Mann aufhängen: haben sie doch Hermodoros, ihren trefflichsten Mann, hinausgeworfen mit den Worten 'Von uns soll keiner der trefflichste sein; und wenn schon, dann woanders und bei Anderen''; dieser Mann soll gewisse Gesetze für die Römer verfasst haben. Auch Hipponax, der Dichter, stammt aus Ephesos, sowie Parrhasios, der Maler, und Apelles, und von den Jüngeren der Rhetor Alexandros mit dem Beinamen Lychnos ('Lampe'), der sich auch politisch betätigt, ein Geschichtswerk verfasst und epische Dichtung hinterlassen hat, in der er nicht nur die Himmelserscheinungen behandelt sondern auch die Erdteile beschreibt, jeden in einem besonderen Gedicht.

Nach der Mündung des Kaystros kommt ein aus dem Meer ins Land hin- 26 einreichender See — er wird der Selinusische genannt — und anschließend noch einer, der mit ihm in Verbindung steht; sie bringen große Einkünfte, welche, obwohl sie geweiht sind, die Könige der Göttin entzogen, die Römer aber wieder zurückgegeben haben. Doch brachten die Steuerpächter die Abgaben wiederum mit Gewalt an sich; da ging Artemidor, wie er sagt (fr. 127 Stiehle), als Gesandter nach Rom und gewann nicht nur der Göttin die Seen zurück sondern triumphierte auch in einem Prozess über das sich selbständig machende Gebiet von Herakleia; zum Dank dafür stellte die Stadt im Heiligtum eine goldene Statue auf. An der tiefsten Einbuchtung des Sees liegt ein Heiligtum des Basileus; es soll von Agamemnon gestiftet worden sein.

Dann kommt der Berg Gallesion und Kolophon, eine ionische Stadt, und 27 der vor ihr gelegene Hain des Klarischen Apollon, in dem einst auch ein altes Orakel war. Es heißt, der Seher Kalchas sei zusammen mit Amphilo-24 chos, dem Sohn des Amphiaraos, auf dem Rückweg aus Troja über Land

643C.

Ionien

μάντει κατὰ τὴν Κλάρον, Μόψφ τῷ Μαντοῦς τῆς Τειρεσίου θυγατρός, διὰ λύπην ἀποθανεῖν. Ἡσίοδος μὲν οὖν (fr. 278 M.-W.) οὕτω πως διασκευάζει τὸν μῦθον προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο τῷ Μόψφ τὸν Κάλχαντα

θαῦμά μ' ἔχει κατὰ θυμόν, ἐρινεὸς ὅσσος ὀλύνθους οὖτος ἔχει, μικρός περ ἐών' εἴποις ἂν ἀριθμόν; τὸν δ' ἀποκρίνασθαι'

μύριοί εἰσιν ἀριθμόν, ἀτὰρ μέτρον γε μέδιμνος εἶς δὲ περισσεύει, τὸν ἐπενθέμεν οὔ κε δύναιο. ὡς φάτο, καί σφιν ἀριθμὸς ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου. καὶ τότε δὰ Κάλχανθ' ὕπνος θανάτοιο κάλυψεν.

Φερεκύδης δέ φησιν (FGrHist 3 F 142) ὖν προβαλεῖν ἔγκυον τὸν Κάλχαντα, πόσους ἔχει χοίρους, τὸν δ' εἰπεῖν ὅτι δέκα, ὧν ἕνα θῆλυν ἀληθεύσαντος δ' ἀποθανεῖν ὑπὸ λύπης. οἱ δὲ τὸν μὲν Κάλχαντα τὴν ὖν προβαλεῖν φασι, 4 τὸν δὲ τὸν ἐρινεόν, καὶ τὸν μὲν εἰπεῖν τἀληθές, τὸν δὲ μή, ἀποθανεῖν δὲ ὑπὸ λύπης καὶ κατά τι λόγιον λέγει δ' αὐτὸ Σοφοκλῆς (F 180) ἐν Ἑλένης ἀπαιτήσει, ὡς εἰμαρμένον εἴη ἀποθανεῖν ὅταν κρείττονι ἑαυτοῦ μάντει περιτύχη (οὖτος δὲ καὶ εἰς Κιλικίαν μεταφέρει τὴν ἔριν καὶ τὸν 8 θάνατον τοῦ Κάλχαντος).

Τὰ μὲν παλαιὰ τοιαῦτα. ἐκτήσαντο δέ ποτε καὶ ναυτικὴν ἀξιόλογον 28 δύναμιν Κολοφώνιοι καὶ ἱππικήν, ἐν ἦ τοσοῦτον διέφερον τῶν ἄλλων ὥσθ' ὅπου ποτὲ ἐν τοῖς δυσκαταλύτοις πολέμοις τὸ ἱππικὸν τῶν Κολοφωνίων 12 ἐπικουρήσειε λύεσθαι τὸν πόλεμον ἀφ' οὖ καὶ τὴν παροιμίαν ἐκδοθῆναι τὴν λέγουσαν 'τὸν Κολοφῶνα ἐπέθηκεν' (Zenob. Ath. 2, 1), ὅταν τέλος ἐπιτεθῆ βέβαιον τῷ πράγματι.

"Ανδρες δ' ἐγένοντο Κολοφώνιοι τῶν μνημονευομένων Μίμνερμος, αὐλη-16 τὴς ἄμα καὶ ποιητὴς ἐλεγείας, καὶ Ξενοφάνης ὁ φυσικός, ὁ τοὺς Σίλλους

#### 23-643,2 Eust. II. 51, 2-6

25 Τειρεσίου ΕΧ: τη- cett. 27 τοιοῦτον Β 28 ὅσσος Plan., v. Herwerden (450), Sittl ( Τσιόδου τὰ ἄπαντα ..., Αθήνησιν 1889, 612): ὅσσους X, ὅσους cett. Eust.; ὀλύνθος Sittl ὅσσον ὀλύνθων Xylander 29 δ' ante αν add. X 32 ἐπενθέμεν οὖ κε δύναιο F. A. G. Spohn (Dissertationis post ἀποκρίνασθαι add. X de extrema Odysseae parte ... pars prior, Lipsiae 1815, 72<sup>††</sup> [οὔ κε δύναιο etiam Meineke, De Euphorionis Chalcidensis vita ..., Gedani 1823, 103. J. H. Voss, Anmerkungen u. Randglossen, Leipzig 1838, 81]): ἐπελθέμεν οὐκ ἐδύναιο codd.; ἐπενθέμεν οὔτι δύναιο 34 κάλυψεν FX: -ε BC 643 1 σῦν Χ 2 δέκα J. Schwartz (Pseudo-Hesiodea ..., Leiden 1960, 221): τρεῖς codd. **3** προβαλεῖν τὴν ὧν q 4 τὸν secundum Plan., x, Papabasileiou (223): om. BCF q 5 (καὶ) ὑπὸ? {μαὶ} Plan., Korais 9 καὶ om. E 13 ἐπέθετο Χ

hierher gekommen und als er in Klaros einem Seher begegnete der besser war als er selbst, nämlich Mopsos, dem Sohn der Manto, der Tochter des Teiresias, sei er vor Schmerz gestorben. Hesiod (fr. 278 M.-W.) gibt der Fabel etwa folgende Form: Kalchas habe dem Mopsos diese Frage vorgelegt:

Staunen erfasst mich im Geiste wie viele Feigen der Baum hier Trägt, so klein wie er ist; kannst du die Zahl mir wohl sagen? Und der habe geantwortet:

32

643

Zehntausend sinds an der Zahl, dem Maß nach aber ein Scheffel; Eine jedoch bleibt übrig: die kannst du nicht mehr hinzutun. Sprachs, und des Maßes Zahl erwies sich ihnen als richtig. Da denn geschah's dass Kalchas der Schlaf des Todes umhüllte.

Pherekydes dagegen sagt (FGrHist 3 F 142), Kalchas habe ihm die Frage vorgelegt wieviele Ferkel eine trächtige Sau trage, worauf jener gesagt habe 'zehn, worunter ein Weibchen', und als sich zeigte dass das stimmte, sei er vor Schmerz gestorben. Andere sagen, Kalchas habe die Frage über die Sau gestellt und der Andere die über den Feigenbaum, und der eine habe die richtige Antwort gegeben, der andere nicht und sei gestorben vor Schmerz und kraft einer Prophezeiung; sie wird erwähnt von Sophokles (F 180) in der Zurückforderung Helenas: es sei ihm beschieden zu sterben wenn er einem Seher begegne der besser sei als er selbst (dieser verlegt den Streit und 8 den Tod des Kalchas auch nach Kilikien).

So lauten die alten Geschichten. Die Kolophonier haben einst auch eine 28 bedeutende Flotten- und Kavalleriemacht besessen, in der sie den Anderen so überlegen waren dass wo immer in schwer zu beendenden Kriegen die 12 Kavallerie der Kolophonier zu Hilfe kam, der Krieg ein Ende hatte; daher soll auch die Redensart in Schwang gekommen sein 'er hat den Kolophon draufgesetzt' (Zenob. Ath. 2, 1), wenn der Sache ein fester Abschluss gegeben worden ist.

Zu den Männern aus Kolophon von denen wir Kunde haben gehören 16 Mimnermos, Flötenspieler und Elegiendichter zugleich, und der Naturphi-

Ionien

ποιήσας διὰ ποιημάτων λέγει δὲ Πίνδαρος (fr. 188 Sn.-M.) καὶ Πολύμναστόν τινα τῶν περὶ τὴν μουσικὴν ἐλλογίμων

φθέγμα μὲν πάγκοινον ἔγνω-

κας Πολυμνάστου Κολοφωνίου ἀνδρός

καὶ "Ομηρον δέ τινες ἐντεῦθεν εἶναί φασιν. εὐθυπλοία μὲν οὖν ἑβδομή-κοντα στάδιοί εἰσιν ἐξ Ἐφέσου, ἐγκολπίζοντι δὲ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι.

Μετὰ δὲ Κολοφῶνα ὅρος Κοράκιον καὶ νησίον ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος, εἰς ὁ 29 διανηχομένας τίκτειν τὰς ἐλάφους πεπιστεύκασιν. εἶτα Λέβεδος, διέχουσα Κολοφῶνος ἑκατὸν καὶ εἴκοσι. ἐνταῦθα τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν ἡ σύνοδος καὶ κατοικία τῶν ἐν Ἰωνία μέχρι Ἑλλησπόντου, ἐν ἦ πανήγυρίς τε καὶ ἀγῶνες κατ᾽ ἔτος συντελοῦνται τῷ Διονύσῳ. ἐν Τέῳ δὲ ἤκουν πρό-28 τερον, τῆ ἐφεξῆς πόλει τῶν Ἰώνων, ἐμπεσούσης δὲ στάσεως εἰς Ἔφεσον κατέφυγον. ᾿Αττάλου δ᾽ εἰς Μυόννησον αὐτοὺς καταστήσαντος μεταξὺ Τέω καὶ Λεβέδου πρεσβεύονται Τήϊοι δεόμενοι 'Ρωμαίων μὴ περιιδεῖν ἐπιτειχιζομένην σφίσι τὴν Μυόννησον, οἱ δὲ μετέστησαν εἰς Λέβεδον δεξαμένων τῶν Λεβεδίων ἀσμένως διὰ τὴν κατέχουσαν αὐτοὺς ὀλιγανδρίαν. καὶ Τέως δὲ Λεβέδου διέχει ἑκατὸν εἴκοσι μεταξὸ δὲ νῆσος ᾿Ασπίς (οἱ δ᾽ ᾿Αρκόννησον καλοῦσι) καὶ ἡ Μυόννησος δὲ ἐφ᾽ ὕψους χερρονησίζοντος κατοικεῖται.

Καὶ ἡ Τέως δὲ ἐπὶ χερρονήσφ ἵδρυται, λιμένα ἔχουσα. ἔνθεν ἐστὶν 30 ᾿Ανακρέων ὁ μελοποιός, ἐφ᾽ οὖ Τήϊοι τὴν πόλιν ἐκλιπόντες εἰς Ἅβδηρα ἀπώκησαν, Θρακίαν πόλιν, οὐ φέροντες τὴν Περσῶν ὕβριν, ἀφ᾽ οὖ καὶ τοῦτ᾽ 4 εἴρηται (PMG 505 a = adesp. iamb. 3 West) ˙

"Αβδηρα, καλή Τηΐων ἀποικία

(πάλιν δ' ἐπανῆλθόν τινες αὐτῶν χρόνφ ὕστερον). εἴρηται δὲ (609,6) καὶ περὶ 'Απελλικῶντος ὅτι Τήϊος ἦν κἀκεῖνος, γέγονε δὲ καὶ ⟨ὁ⟩ συγγραφεὺς ε΄ Ἑκαταῖος ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λιμήν, ὁ πρόσβορρος, ἀπὸ τριάκοντα σταδίων τῆς πόλεως Γερραιίδαι.

#### 32-4 \*Anon, Urb. 38 I

18 τῶν Ε: τὸν ΒΟ  $\{\tau \dot{\eta} \nu\}$ ? 19 πάγκοινον F: πᾶν κοινὸν BC 25 εἴκοσιν χγ σταδίους post εἴκοσι add. ed.pr. 29 Μυόννησον Β': μυόνη- cett. 30 sq. τειχιζο-32 ή ante Τέως add. z μένην Ε **31** μυόνη- F 33 Λεβέδου C: τῆς λεβέδου BF 33 sq. ἀρκόνη- F 644 1 ἔνθεν Ε: ἔνθεν δ' **34** μυόνη- F δè om. E (cf. E) cett., q; ἐνθένδ' Korais 3 τῶν ante Περσῶν add. q 5 ἀποικίη Meineke (Vind. 221), id quod poscit certe sermo Ionicus in voce καλή manifestus; sed potest subesse ipsius Strabonis neglegentia (cf. Prolegomena B 3) 7 'Απελλικῶντος F: -λίκωντος BC 8 δè F: om. BC πρόσβορρος Korais: -βορος codd. 9 γεροαίδαι Β

losoph Xenophanes, der die Sillen in Versen verfasst hat; Pindar (fr. 188 Sn.-M.) nennt auch einen gewissen Polymnastos als einen der namhaften musischen Künstler:

du kennst Polymnastos' abgedroschnes Wort, des kolophonischen Mannes;

und auch Homer soll nach Manchen von dort stammen. In gerader Fahrt sind es siebzig Stadien von Ephesos; folgt man den Buchten, hundertundzwanzig.

Nach Kolophon kommt der Berg Korakion und eine der Artemis ge- 29
weihte kleine Insel, wohin, so glaubt man, die Rehe zum Kalben hinüberschwimmen. Dann Lebedos, hundertundzwanzig von Kolophon entfernt. Dort ist der Verein und Wohnsitz der dionysischen Künstler in Ionien bis zum Hellespont, wo jedes Jahr ein Fest und Wettkämpfe für Dionysos veranstaltet werden. Früher haben sie in Teos, der nächsten ionischen Stadt, gewohnt, aber als da ein innerer Streit ausbrach, flüchteten sie nach Ephesos. Attalos siedelte sie in Myonnesos, zwischen Teos und Lebedos, an, aber die Teier schickten eine Gesandtschaft zu den Römern mit der Bitte, nicht zuzulassen dass Myonnesos gegen sie befestigt werde: da siedelten diese sie um nach Lebedos, dessen Bürger sie mit Freuden aufnahmen wegen des Einwohnermangels unter dem sie litten. Auch Teos ist von Lebedos hundertzwanzig entfernt; dazwischen liegt die Insel Aspis (Andere nennen sie Arkonnesos); auch Myonnesos liegt auf einer eine Halbinsel bildenden Höhe.

Auch Teos liegt auf einer Halbinsel; es hat einen Hafen. Von dort stammt 30 der Liederdichter Anakreon, zu dessen Lebzeiten die Teier ihre Stadt verlassen haben und nach Abdera, einer thrakischen Stadt, ausgewandert sind, da sie die Brutalität der Perser nicht ertrugen; daher heißt es auch (PMG 505 a = adesp. iamb. 3 West)

644

Abdera, schöne Tochterstadt der Teier
(eine Zeit danach sind einige von ihnen wieder zurückgekehrt). Auch von
Apellikon ist bereits erwähnt worden (609,6) dass er ein Teier war; und
8 auch der Historiker Hekataios stammte aus derselben Stadt. Es gibt auch
noch einen anderen Hafen, den nördlichen, dreißig Stadien von der Stadt;
er heißt Gerrhaiidai.

Εἶτα Χαλκιδεῖς (καὶ) ὁ τῆς χερρονήσου ἰσθμὸς τῆς Τηίων καὶ Ἐρυ- 31 θραίων. ἐντὸς μὲν οὖν τοῦ ἰσθμοῦ οἰκοῦσιν οὖτοι, ἐπ' αὐτῷ δὲ τῷ ἰσθμῷ 12 Τήϊοι καὶ Κλαζομένιοι τὸ μὲν γὰρ νότιον τοῦ ἰσθμοῦ πλευρὸν ἔχουσι Τήϊοι, τοὺς Χαλκιδέας, τὸ δὲ πρόσβορρον Κλαζομένιοι, καθ' ὁ συνάπτουσι τῆ Ἐρυθραία (κεῖται δ' Ὑπόκρημνος τόπος ἐπὶ τῆ ἀρχῆ τοῦ ἰσθμοῦ, ἐντὸς μὲν ἀπολαμβάνων τὴν Ἐρυθραίαν, ἐκτὸς δὲ τὴν τῶν Κλαζομενίων). ὑπέρ-16 κειται δὲ τῶν Χαλκιδέων ἄλσος καθιερωμένον ᾿Αλεξάνδρρ τῷ Φιλίππου, καὶ ἀγὼν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἰώνων ᾿Αλεξάνδρεια καταγγέλλεται συντελούμενος ἐνταῦθα. ἡ δ' ὑπέρβασις τοῦ ἰσθμοῦ ἀπὸ τοῦ ᾿Αλεξανδρείου καὶ τῶν Χαλκιδέων μέχρι τοῦ Ὑποκρήμνου πεντήκοντά εἰσι στάδιοι, ὁ δὲ πε-20 ρίπλους πλείους ἢ χίλιοι κατὰ μέσον δέ που τὸν περίπλουν αὶ Ἐρυθραί, πόλις Ἰωνικὴ λιμένα ἔχουσα καὶ νησῖδας προκειμένας τέτταρας, Ἦπους καλουμένας.

Ποὶν δ' ἐλθεῖν ἐπὶ τὰς Ἐρυθρὰς πρῶτον μὲν Αἶραι πολίχνιόν ἐστι Τη- 32 των, εἶτα Κώρυκος, ὄρος ὑψηλόν, καὶ λιμὴν ὑπ' αὐτῷ Κασύστης καὶ ἄλλος, Ἐρυθρᾶς λιμὴν καλούμενος, καὶ ἐφεξῆς πλείους ἔτεροι. φασὶ δὲ τὸν παράπλουν τοῦ Κωρύκου πάντα ληστήριον ὑπάρξαι τῶν Κωρυκαίων καλουμένων, εὑρομένων τρόπον καινὸν τῆς ἐπιβούλης τῶν πλωϊζομένων κατεσπαρμένους γὰρ ἐν τοῖς λιμέσι τοῖς καθορμίζομένοις ἐμπόροις προσφοιτᾶν καὶ ἀτακουστεῖν τί φέροιεν καὶ ποῦ πλέοιεν, εἶτα συνελθόντας ἀναχθεῖσι τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτίθεσθαι καὶ καθαρπάζειν. ἀφ' οὖ δὴ πάντα τὸν πολυπράγμονα καὶ κατακούειν ἐπιχειροῦντα τῶν λάθρα καὶ ἐν ἀπορρήτω διαλεγομένων 'Κωρυκαῖον' καλοῦμεν καὶ ἐν παροιμία φαμέν (Men. fr. 137 Koerte. Zenob. Ath. 1, 51. vulg. 4, 75)

τοῦ δ' ἆρ' ὁ Κωρυκαῖος ήκροάζετο,

### 20-37 \*Anon. Urb. 38 I 25-36 \*St. B. 402, 2-6

13 (κατὰ vel πρὸς) τοὺς? Korais (Géogr. de Str. IV 2, 10 add. Siebelis (1803, 42) 299<sup>0</sup>) πρόσβορρον Korais: -βορον add. καθ' ο Ε: καθο cett. 14 δ ante τόπος add. codd. (unde κ(αλ)εῖται Groskurd): del. Korais 17 ὑπὸ Korais: ἀπὸ codd. 18 ἀπὸ z: τοῦ ἀπὸ C (coniecit Siebelis 1803, 41), τὸ ἀπὸ cett., q 'Αλεξανδρείου qxz: -19 sq. παράπλους ... παράπλουν Cobet (Misc. 192) δρίου BCF 20 είσιν ante αί 23 Aloca Weber (MDAI (A) 29, 1904, 225 sq.) (recepit Ruge RE s.v. Teos 566, 6. 13): ἔραι codd.; Αἴραι Bergk (Archäol. Zeitung N. F. 1, 1847, 36\*), Αἰραὶ Ruge olim (BPhW 12, 1892, 739 sq.), Aigai K. Buresch (Aus Lydien ..., Leipzig 1898, 183) 23 sq. Τηΐων F (coniecit Tzschucke): τήϊον BC 24 μασσυστής F άλλως? Korais 27 πλωϊζομένων C (cf. E): πλοϊζ- BF 29 ποῖ Plan., Cobet ms. 34 ão' Meineke (ap. St. B. 402, 6): ἄρ' C, ᾶρ cett., ἄρα St. B. ἠαροάσατο St. B. QPNVAld

Dann kommt Chalkideis und die Landenge der Halbinsel der Teier und 31 der Erythräer. Innerhalb der Landenge wohnen letztere, auf der Landenge selber die Teier und die Klazomenier: die Südseite der Landenge nämlich, d.h. Chalkideis, haben die Teier in Besitz, die Nordseite die Klazomenier, wo sie an das Gebiet von Erythrai stoßen (am Anfang der Landenge liegt eine Örtlichkeit Hypokremnos, die nach innen das Gebiet von Erythrai, nach außen das der Klazomenier abgrenzt). Oberhalb von Chalkideis liegt ein dem Alexander, Philippos' Sohn, geweihter Hain, und von dem Bund der Ionier wird ein Wettkampf, die Alexandrien, ausgeschrieben, der hier abgehalten wird. Die Überquerung der Landenge von dem Alexandreion und Chalkideis bis Hypokremnos beträgt fünfzig Stadien, die Umschiffung mehr als tausend; etwa in der Mitte der Umschiffung liegt Erythrai, eine ionische Stadt mit einem Hafen und vier vorgelagerten kleinen Inseln, die Hippoi ('Pferde') genannt werden.

Bevor man nach Erythrai gelangt, kommt erst Airai, ein Städtchen der 32
Teier, dann Korykos, ein hohes Gebirge, und an seinem Fuß ein Hafen Kasystes und noch ein weiterer, Erythras Hafen genannt, und anschließend mehrere andere. Die ganze Küste des Korykos soll ein Seeräubereistützpunkt der sogenannten Korykäer gewesen sein, die eine neue Art Anschlag auf die Seefahrer erfunden hatten: sie hätten sich nämlich, über die Häfen verteilt, in die Gesellschaft der dort eingelaufenen Handelsschiffer begeben, abgehorcht was sie führten und wohin sie fuhren, und dann, versammelt, die Leute, wenn sie ausgelaufen waren, überfallen und geplündert. Daher nennen wir jeden Neugierigen und jeden der versucht zu hören was im Verborgenen und insgeheim beredet wird, 'Korykäer' und pflegen wir sprichwörtlich zu sagen (Men. fr. 137 Koerte. Zenob. Ath. 1, 51. vulg. 4, 75)

Ihn hatte also der Korykäer abgelauscht.

όταν δοχή τις πράττειν δι' ἀπορρήτων ἢ λαλεῖν, μὴ λανθάνη δὲ διὰ τοὺς 36 κατασκοποῦντας καὶ φιλοπευστοῦντας τὰ μὴ προσήκοντα.

645C.

Μετὰ δὲ Κώρυκον 'Αλόννησος νησίον, εἶτα τὸ "Αργεννον, | ἄκρα τῆς 33 'Ερυθραίας πλησιάζουσα μάλιστα τῷ Χίων Ποσιδείῳ ποιοῦντι πορθμὸν ὅσον ἑξήκοντα σταδίων. μεταξὸ δὲ τῶν 'Ερυθρῶν καὶ τοῦ 'Υποκρήμνου Μίμας 4 ἐστὶν ὅρος ὑψηλόν, εὕθηρον, πολύδενδρον, εἶτα κώμη Κυβέλεια καὶ ἄκρα Μέλαινα καλουμένη, μύλων ἔχουσα λατόμιον.

'Έκ δ' 'Ερυθρῶν Σίβυλλά ἐστιν, ἔνθους καὶ μαντικὴ γυνὴ τῶν ἀρχαίων 34 τις· κατ' 'Αλέξανδρον δὲ ἄλλη ἦν τὸν αὐτὸν τρόπον μαντική, καλουμένη 8 'Αθηναίς, ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως· καὶ καθ' ἡμᾶς 'Ηρακλείδης, 'Ηροφίλειος ἰατρός, συσχολαστὴς 'Απολλωνίου τοῦ Μυός.

"Η δὲ Χίος τὸν μὲν περίπλουν ἐστὶ σταδίων ἐννακοσίων παρὰ γῆν φε- 35 ρομένφ, πόλιν δ' ἔχει εὐλίμενον καὶ ναύσταθμον ναυσὶν ὀγδοήκοντα. ἐν 12 δὲ τῷ περίπλφ δεξιὰν τὴν νῆσον ἔχοντι ἀπὸ τῆς πόλεως πρῶτον μέν ἐστι τὸ Ποσίδειον, εἶτα Φάναι, λιμὴν βαθύς, καὶ νεὼς ᾿Απόλλωνος καὶ ἄλσος φοινίκων, εἶτα Νότιον, ὕφορμος αἰγιαλός, εἶτα †λαιούς†, καὶ οὖτος ὕφορμος αἰγιαλός, ὅθεν εἰς τὴν πόλιν ἑξήκοντα σταδίων ἰσθμός (περίπλους δὲ τριακοσίων ἑξήκοντα ὂν ἐπήλθομεν). εἶτα Μέλαινα ἄκρα, καθ' ἢν τὰ Ψύρα, νῆσος ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων τῆς ἄκρας, ὑψηλή, πόλιν ὁμώνυμον ἔχουσα κύκλος δὲ τῆς νήσου τετταράκοντα στάδιοι. εἶθ' ἡ ᾿Αριουσία, χώρα τραχεῖα καὶ ἀλίμενος σταδίων ὅσον τριάκοντα, οἶνον ἄριστον φέρουσα τῶν Ἑλληνικῶν. εἶτα τὸ Πελιναῖον, ὅρος ὑψηλότατον τῶν ἐν τῆ νήσφ. ἔχει δ' ἡ νῆσος καὶ λατόμιον μαρμάρου λίθου.

645 3 sq. Eust. Il. 267, 6 sq. \*Od. 1462, 50 sq. 10-4 Eust. D.P. 322, 29-33. Od. 1462, 32 sq. 16-8 Eust. Od. 1462, 49 16 sq. St. B. 703, 22-704, 2 18 sq. St. B. 126, 6-8 (sed vide 645, 18 comm.)

37 αλλόννησος C, αλόνησος έστι F εἶτ' pro εἶτα τὸ 35 τίς (τι) Cobet (Misc. 192) "Aογεννον Casaubonus (duce Xylandro, qui Argennum verterat): ἄργε[ ] E, 645 2 Ποσιδείω scripsi (cf. 632, 12 comm.): ποσιδίω F, ποσειδίω BCE aut (τῷ) ποιοῦντι aut (ut vid.) ποιοῦσα Kallenberg (1912, 180) 3 τῶν om. Eust. Il. 4 ἐστὶν om. Eust. Il. καὶ post εὔθηφον add. Eust. Il. Κυβέλεια Meineke: κυβελία 8 Ἡροφίλειος Korais (Herophileus iam vertit Xylander): ἡρόφιλος codd.; 10 ἐνακοσίων Eust. Od. (ap. Eust. D. P. 9 σχολαστής Γ 'Hooφίλιος Casaubonus 11 ἔχει (ὁμώνυμον καὶ) Groskurd (debebat codd. optimi CDQR έννα- habent) 13 Ποσίδειον scripsi (cf. 632, 12 comm.): ποσίδιον F, ποσείδιον BC 14 λαιους (sic) F; 'Ελαιοῦς Korais, Λαΐνους (i. e. Λαΐνεος) vel Λάϊνος Groskurd, 'Αλιεύς? Müller (1028 ad 551,7), 'Αλοῦς Bürchner (RE s.v. Λαΐους) 18 τεσσα- Eust. 'Αρ-19 τριάποντα St. B.: τριαποσίων codd. συσία St. B. (vix e Strabone, vide comm.) 20 Πελινναῖον Bernhardy (D. P. 671)

wenn jemand denkt insgeheim zu handeln oder zu reden, doch dank der 36 Leute die herumspionieren und es lieben Dinge zu erfahren die sie nichts angehen nicht unbemerkt bleibt.

Ionien

Nach dem Korykos kommt die kleine Insel Halonnesos, dann Argennon, 33 eine Landspitze des Erythräischen, die sich am meisten dem Posideion der Chier nähert, das eine Meerenge von etwa sechzig Stadien bildet. Zwischen Erythrai und Hypokremnos liegt der Mimas, ein hohes Gebirge, reich an Wild und Wäldern, dann ein Dorf Kybeleia und eine Landspitze, Melaina genannt, mit einem Steinbruch von Mühlsteinen.

Aus Erythrai stammt Sibylla, eine gotterfüllte, prophetische Frau aus al- 34 ter Zeit; zu Alexanders Zeiten gab es eine andere ebenso prophetische Frau, 8 Athenaïs genannt, aus derselben Stadt; und zu unserer Zeit Herakleides, einen Herophileischen Arzt, einen Studienkameraden des Apollonios Mys.

Chios misst, wenn man es am Land entlang umschifft, neunhundert Stadien, hat eine Stadt mit gutem Hafen und eine Schiffsstation für achtzig

Schiffe. Hält man bei der Umschiffung die Insel zur Rechten, dann kommt nach der Stadt zuerst das Posideion, dann Phanai, ein tiefer Hafen, sowie ein Apollontempel und ein Hain von Dattelpalmen; dann Notion, ein Strand an dem man ankern kann; dann †Laius†, ebenfalls ein Strand an dem man ankern kann, von wo man über eine Landenge von sechzig Stadien

zur Stadt gelangt (die Umschiffung die wir bisher gemacht haben beträgt dreihundertsechzig); dann die Landspitze Melaina, der gegenüber Psyra liegt, eine fünfzig Stadien von der Landspitze entfernte hohe Insel mit einer gleichnamigen Stadt; der Umkreis der Insel beträgt vierzig Stadien. Dann kommt die Ariusia, ein rauhes, hafenloses Gebiet von etwa dreißig Stadien, das den besten der griechischen Weine produziert; dann Pelinaion, der höchste Berg der Insel. Die Insel hat auch einen Marmorsteinbruch.

Ionien

"Ανδρες δὲ Χῖοι γεγόνασιν ἐλλόγιμοι "Ιων τε ὁ τραγικὸς καὶ Θεόπομπος ὁ συγγραφεὺς καὶ Θεόκριτος ὁ σοφιστής (οὖτοι δὲ καὶ ἀντεπολιτεύ-24 σαντο ἀλλήλοις). ἀμφισβητοῦσι δὲ καὶ "Ομήρου Χῖοι, μαρτύριον μέγα τοὺς "Ομηρίδας καλουμένους ἀπὸ τοῦ ἐκείνου γένους προχειριζόμενοι, ὧν καὶ Πίνδαρος μέμνηται (Nem. 2, 1 sq.)

όθεν πες καὶ 'Ομηρίδαι

δαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ' ἀοιδοί.

'Έκεκτηντο δὲ καὶ ναυτικόν ποτε Χῖοι καὶ ἀνθήπτοντο τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς καὶ ἐλευθερίας. ἐκ Χίου δ' εἰς Λέσβον νότφ τετρακόσιοί που στάδιοι.

32 'Έκ δὲ τοῦ Ύποκρήμνου Χυτόν ἐστι τόπος, ὅπου πρότερον ἴδρυντο 36 Κλαζομεναί. εἶθ' ἡ νῦν πόλις, νησία ἔχουσα προκείμενα ὀκτὰ γεωργούμενα (Κλαζομένιος δ' ἦν ἀνὴρ ἐπιφανὴς 'Αναξαγόρας ὁ φυσικός, 'Αναξιμένους ὁμιλητὴς τοῦ Μιλησίου διήκουσαν δὲ τούτου 'Αρχέλαος ὁ φυσικὸς καὶ 36 Εὐριπίδης ὁ ποιητής). εἶθ' ἱερὸν 'Απόλλωνος καὶ θερμὰ ὕδατα καὶ ὁ Σμυρναίων κόλπος καὶ ἡ πόλις.

646C.

Έξῆς δὲ ἄλλος κόλπος, ἐν ῷ ἡ παλαιὰ Σμύρνα ἀπὸ εἴκοσι σταδίων 37 τῆς νῦν. Λυδῶν δὲ κατασπασάντων τὴν Σμύρναν περὶ τετρακόσια ἔτη διετέλεσεν οἰκουμένη κωμηδόν. εἶτα ἀνήγειρεν αὐτὴν ᾿Αντίγονος καὶ μετὰ ταῦτα Λυσίμαχος, καὶ νῦν ἐστι καλλίστη τῶν πασῶν, μέρος μέν τι ἔχουσα ἐπ᾽ ὅρει τετειχισμένον, τὸ δὲ πλέον ἐν πεδίφ πρὸς τῷ λιμένι καὶ πρὸς τῷ Μητρῷφ καὶ πρὸς τῷ γυμνασίφ. ἔστι δ᾽ ἡ ἑυμοτομία διάφορος, ἐπ᾽ εὐθει-ῶν εἰς δύναμιν, καὶ αἱ ὁδοὶ λιθόστρωτοι στοαί τε μεγάλαι τετράγωνοι εἰς δύναμιν, καὶ αἱ ὁδοὶ λιθόστρωτοι στοαί τε μεγάλαι τετράγωνοι εἴπίπεδοί τε καὶ ὑπερῷσι. ἔστι δὲ καὶ βιβλιοθήκη καὶ τὸ Ὁμήρειον, στοὰ τετράγωνος ἔχουσα νεὼν Ὁμήρου καὶ ξόανον μεταποιοῦνται γὰρ καὶ οὖτοι διαφερόντως τοῦ ποιητοῦ καὶ δὴ καὶ νόμισμά τι χαλκοῦν παρ᾽ αὐτοῖς Ὁμή-

22 τε om. Ε 24 μέγα Kramer (3,680 ad III 113,10), Meineke (Vind. 221): μετὰ codd. (om. Ε, Strabonis verba in brevius contrahens, cf. 25); μετὰ ἄλλων? Jacoby (FGrHist III Β p.758¹) 25 καλουμένους om. Ε 30 ἐς pro εἰς q 32 Ὑποκρήμνου Groskurd: ὑποκρήμου F, ἀποκρήμνου BC Χυτόν Köhler (ad IG II/III² 28,9): χύτριόν codd. ὅπου F: δ BC 646 2 τριακόσια? G. M. Lane (Smyrnaeorum res gestae et antiquitates [Diss. Göttingen], Gottingae 1851, 21), J.M. Cook (ABSA 53/4, 1958/9, 31²5) 6 τῷ post. excidit ap. Kramerum 8 Ὁμήρειον yz, ed. pr.: -ριον BCFq 10 sq. ὁμήρειον qyz

Namhafte Männer aus Chios waren Ion der Tragiker, Theopompos der Historiker und Theokritos der Sophist (letztere waren auch in der Politik 24 aktiv, wo sie sich bekämpften). Auch Homer nehmen die Chier für sich in Anspruch, wobei sie als wichtiges Zeugnis die nach der Abstammung von ihm benannten Homeriden vorweisen, die auch Pindar erwähnt (Nem. 2, 1 f.):

Von wo auch die Homeriden,

Die Sänger genähter Verse, meistens -.

Die Chier haben einst auch eine Flotte besessen und nach der Seeherrschaft und der Freiheit getrachtet. Von Chios nach Lesbos sind es mit Südwind etwa vierhundert Stadien.

Nach Hypokremnos kommt die Örtlichkeit Chyton, wo früher Klazome- 36 nai lag, dann die heutige Stadt mit acht vorgelagerten kleinen Inseln, die angebaut werden (ein berühmter Klazomenier war der Naturphilosoph Anaxagoras, ein Schüler des Anaximenes aus Milet; seine Hörer waren der Naturphilosoph Archelaos und der Dichter Euripides); dann kommt ein Apol-

lonheiligtum und heiße Quellen, die Bucht von Smyrna und die Stadt.

646

Anschließend eine weitere Bucht, an der das alte Smyrna liegt, zwanzig 37 Stadien von dem heutigen entfernt. Nachdem die Lyder Smyrna niedergerissen hatten, haben die Smyrnäer rund vierhundert Jahre lang in Dörfern gewohnt. Dann haben Antigonos und danach Lysimachos die Stadt wieder aufgebaut, und jetzt ist sie die schönste von allen. Ein Teil liegt ummauert auf einem Berg, das meiste aber im Ebenen bei dem Hafen, bei dem Metroon und bei dem Gymnasion. Das Straßennetz zeichnet sich dadurch aus dass es nach Möglichkeit geradlinig ist, die Straßen sind gepflastert, und es gibt große quadratische Säulenhallen sowohl zu ebener Erde als mit Obergeschoss. Auch eine Bibliothek gibt es und das Homereion, eine quadratische Säulenhalle mit einem Tempel und einem Kultbild Homers; auch sie nämlich erheben ganz besonderen Anspruch auf den Dichter, und eine be-

οιον λέγεται. ὁεῖ δὲ πλησίον τοῦ τείχους ὁ Μέλης ποταμός. ἔστι δὲ 12 πρὸς τῆ ἄλλη κατασκευῆ τῆς πόλεως καὶ λιμὴν κλειστός. ἕν δ' ἐλάττωμα τῶν ἀρχιτεκτόνων οὐ μικρὸν ὅτι τὰς ὁδοὺς στορεννύντες ὑπορρύσεις οὐκ ἔδωκαν αὐταῖς, ἀλλ' ἐπιπολάζει τὰ σκύβαλα, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ὅμβροις ἐπαφιεμένων τῶν ἀποσκευῶν. ἐνταῦθα Δολοβέλλας Τρεβώνιον ἐκπολιορκήσας 16 ἀνεῖλεν, ἕνα τῶν δολοφονησάντων Καίσαρα τὸν Θεόν, καὶ τῆς πόλεως παρ- έλυσε πολλὰ μέρη.

Μετὰ δὲ Σμύργαν αἱ Λεῦκαι πολίχνιον, ὃ ἀπέστησεν ᾿Αριστόνικος μετὰ 38 τὴν ᾿Αττάλου τοῦ Φιλομήτορος τελευτήν, δομῶν τοῦ γένους εἶναι τοῦ τῶν 20 βασιλέων καὶ διανοούμενος εἰς ἑαυτὸν ποιεῖσθαι τὴν ἀρχήν, ἐντεῦθεν μὲν οὖν ἐξέπεσεν ἡττηθεὶς ναυμαγία περὶ τὴν Κυμαίαν ὑπὸ Ἐφεσίων, εἰς δὲ την μεσόγαιαν άνιων ήθροισε δια ταχέων πλήθος απόρων τε άνθρώπων καὶ δούλων έπ' έλευθερία κατακεκλημένων, ους 'Ηλιοπολίτας έκάλεσε, πρώτον 24 μεν οὖν παρεισέπεσεν εἰς Θυάτειρα, εἶτ' 'Απολλωνίδα ἔσχεν, εἶτ' ἄλλων έφίετο φρουρίων, οὐ πολὺν δὲ διεγένετο χρόνον, ἀλλ' εὐθὺς αι τε πόλεις έπεμψαν πλήθος καὶ Νικομήδης ὁ Βιθυνὸς ἐπεκούρησε καὶ οἱ τῶν Καππαδόκων βασιλεῖς. ἔπειτα πρέσβεις Ῥωμαίων πέντε ήκον καὶ μετὰ ταῦτα 28 στρατιά καὶ ὕπατος Πόπλιος Κράσσος καὶ μετὰ ταῦτα Μάρκος Περπέρνας, ος καὶ κατέλυσε τὸν πόλεμον ζωγρία λαβών τὸν ᾿Αριστόνικον καὶ ἀναπέμψας είς 'Ρώμην. έχεῖνος μὲν οὖν έν τῷ δεσμωτηρίφ χατέστρεψε τὸν βίον, Περπέρναν δὲ νόσος διέφθειρε, Κράσσος δὲ περὶ Λεύκας ἐπιθεμένων τινῶν 32 ἔπεσεν ἐν μάχη, Μάνιος δ' 'Ακύλλιος ἐπελθὼν ὕπατος μετὰ δέκα πρεσβευτῶν διέταξε τὴν ἐπαρχίαν εἰς τὸ νῦν ἔτι συμμένον τῆς πολιτείας σχῆμα.

Μετὰ δὲ Λεύκας Φώκαια ἐν κόλπῳ· περὶ δὲ ταύτης εἰρήκαμεν ἐν τῷ περὶ Μασσαλίας λόγῳ (179, 10 sqq.). εἶθ' οἱ ὄροι τῶν Ἰώνων καὶ τῶν Αἰολέων εἴρηται δὲ καὶ περὶ τούτων (582, 2 sq.).

11 \*Anon. Urb. 38 I 26 sq. Eust. D. P. 385, 13-5

11 sq. verba ἔστι — πλειστός ante 6 ἔστι collocat Ε 13 στορεννύντες Tzschucke (in codicibus legi affirmat Casaubonus): στορεννῦντες C, στορενῦντες B, στορνήντες F, στρωννύντες  $E^i$ , στορνύντες  $E^s$  (coniecit Meineke); στορνῦντες q, στρωννῦντες ed. pr. ὑπορρ- E: ὑπορρ- cett. 15 ἀποσκευῶν Casaubonus: παρα- codd. δελοβέλλας F 22 μεσόγαιαν Tzschucke: μεσογαῖαν C, μεσογαίαν B, μεσογέαν F 23 ἐλευθερίαν? 26 πλήθη F 26 sq. Καππαδόκων B: -δοκων (sic) C, -δοκῶν F 28 στρατιὰ Κοταis: στρατεία codd. 31 κρᾶσσος F 647 1 Φώκαια E: φωκέα BC, φωκεα E; Φωκαία Xylander

stimmte Kupfermünze bei ihnen wird Homerion genannt. Nah an der Mau12 er fließt der Fluss Meles. Zu der übrigen Ausstattung der Stadt kommt auch
noch ein abschließbarer Hafen. Nur einen, nicht geringen, Fehler haben die
Baumeister damit gemacht dass sie die Straßen, als sie sie pflasterten, nicht
mit unterirdischen Abflüssen versehen haben: überall liegt Unrat, besonders
wenn bei Regengüssen die Abfälle über die Straßen geschwemmt werden.
16 Dort hat Dolabella den Trebonius, einen der Mörder Caesars des Gottes,

Dort hat Dolabella den Trebonius, einen der Mörder Caesars des Gottes, durch Belagerung zur Kapitulation gezwungen und getötet, und viele Teile der Stadt demontiert.

Nach Smyrna kommt das Städtchen Leukai, das nach dem Tode des At- 38 talos Philometor von Aristonikos zum Abfall gebracht wurde, der als Ange-20 höriger des Königsgeschlechts galt und beabsichtigte, die Herrschaft an sich zu bringen. Von dort wurde er freilich vertrieben, nachdem die Ephesier ihn in einer Seeschlacht beim Kymäischen besiegt hatten. Doch er zog ins Binnenland und versammelte dort in kurzer Zeit eine große Menge besitzloser Menschen und zur Freiheit aufgerufener Sklaven, die er Heliopoliten 24 nannte. Erst drang er in Thyateira ein, dann nahm er Apollonis in Besitz und wollte sich dann weiterer Festungen bemächtigen. Aber er behauptete sich nicht lange, sondern sofort schickten nicht nur die Städte eine große Streitmacht sondern kamen auch Nikomedes der Bithyner und die Könige der Kappadoker zu Hilfe. Dann kamen fünf römische Gesandte und danach 28 eine Armee und der Konsul Publius Crassus und danach Marcus Perperna, der auch dem Krieg ein Ende machte, indem er Aristonikos gefangen nahm und nach Rom schickte. Dieser fand sein Ende im Gefängnis, Perperna starb an einer Krankheit und Crassus fiel im Kampf, als er bei Leukai über-32 fallen wurde; doch darauf kam der Konsul Manius Aquillius mit zehn Stabsoffizieren und ordnete die Provinz zu der Verwaltungsform die sie auch heute noch hat.

Nach Leukai kommt Phokaia in einer Bucht; über diese Stadt haben wir schon in dem Abschnitt über Massalia (179, 10 ff.) gesprochen. Dann kommt die Grenze zwischen den Ioniern und den Äolern; auch von ihr war bereits die Rede (582, 2 f.).

20

Ionien

Εν δὲ τῆ μεσογαία τῆς Ἰωνικῆς παραλίας λοιπά ἐστι τὰ περὶ τὴν ὁδὸν τὴν ἐξ ἸΕφέσου μέχρι ἸΑντιοχείας καὶ τοῦ Μαιάνδρου ἔστι δὲ καὶ τὰ χωρία ταῦτα Λυδοῖς καὶ Καρσὶν ἐπίμικτα καὶ τοῖς ὙΕλλησι.

Πρώτη δ' ἐστὶν ἐξ 'Ἐφέσου Μαγνησία, πόλις Αἰολίς, λεγομένη δὲ 'ἐπὶ 39

8 Μαιάνδρφ' πλησίον γὰρ αὐτοῦ ἴδρυται, πολὸ δὲ πλησιαίτερον ὁ Ληθαῖος, ἐμβάλλων εἰς τὸν Μαίανδρον, τὴν δ' ἀρχὴν ἔχων ἀπὸ Πακτύου τοῦ τῶν 'Ἐφεσίων ὅρους (ἔτερος δ' ἐστὶ Ληθαῖος ὁ ἐν Γορτύνη καὶ ὁ περὶ Τρίκκην — ἐφ' ῷ ὁ 'Ασκληπιὸς γεννηθῆναι λέγεται — καὶ ἔτι ⟨ὁ⟩ ἐν τοῖς 'Εσπερίταις
12 Λίβυσι). κεῖται δ' ἐν πεδίφ πρὸς ὅρει καλουμένφ Θώρακι ἡ πόλις ἐφ' ῷ σταυρωθῆναί φασι Δαφίταν τὸν γραμματικὸν λοιδορήσαντα τοὺς βασιλέας διὰ διστίχου (SH 370. FGE 129 sq.)·

Πορφύρεοι μώλωπες, ἀπορρινήματα γάζης Αυσιμάχου, Αυδῶν ἄρχετε καὶ Φρυγίης.

καὶ λόγιον δ' ἐκπεσεῖν αὐτῷ λέγεται, φυλάττεσθαι τὸν θώρακα.

Δοκοῦσι δ' εἶναι Μάγνητες Δελφῶν ἀπόγονοι τῶν ἐποικησάντων τὰ 40 Δίδυμα ὄρη ἐν Θετταλία, περὶ ὧν φησιν Ἡσίοδος (fr. 59, 2–4 M.-W.)

ἢ οἴη Διδύμους ἱεροὺς ναίουσα κολωνοὺς Δωτίῳ ἐν πεδίῳ πολυβότουος ἄντ' ᾿Αμύροιο νίψατο Βοιβιάδος λίμνης πόδα παρθένος ἀδμής.

ἐνταῦθα δ' ἦν καὶ τὸ τῆς Δινδυμήνης ἱερόν, Μητρὸς θεῶν ἱεράσασθαι δ' 24 αὐτοῦ τὴν Θεμιστοκλέους γυναῖκα, οἱ δὲ θυγατέρα παραδιδόασι νῦν δ' οὐκέτ' ἐστὶ τὸ ἱερὸν διὰ τὸ τὴν πόλιν εἰς ἄλλον μετφκίσθαι τόπον. ἐν δὲ τῆ νῦν πόλει τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερόν ἐστιν 'Αρτέμιδος, ὁ τῷ μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῷ πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν 'Εφέσφ, 28 τῆ δ' εὐρυθμία καὶ τῆ τέχνη τῆ περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ σηκοῦ πολὺ δια-

## 647 7 sqq. Eust. Il. 338, 1 8-10 \*Anon. Urb. 38° I

9 Πακτύου Ε (coniecit Xylander): -τίου BCF, Anon. Urb. voce Ληθαῖος rursus adest D (cf. ad 632, 2-647, 10) τρίχην D<sup>pc</sup> (in marg. sup. leguntur verba Τρίκην "Ομηρος δι' ένὸς συμφώνου γράφει καὶ δῆλον έκ τοῦδε τοῦ ἔπους (Δ 202) 'λαῶν οἴ οἱ ἔποντο Τρίκης ἐξ ἱπποβότοιο', scripta 'haud dubie ab eo, qui alterum κ erasit' [Kramer]) 11 addidi 'Εσπερίδαις? Korais 12 τῷ post ἐν add. F χου FX: στίχου BCD 17 δ' om. C θώρηκα D 18 Αἰολέων pro Δελφῶν? Meineke (Vind. 221 sq.) 20 Κορωνίς pro πολωνούς Meineke (Vind. 161) 'Αμύροιο Xylander: ἀνταμύροιο BD, ανταμυροιο F, ἀντιμύροιο C 23 ἱεράσασθαι D: 24 τοῦ post τὴν add. D 25 οὐκέτ' ἐστὶ scripsi: οὐκέτι C, οὐκ ἔστι cett.; οὖκέτ' ἔστι Aly (1, 144\* [ubi XIV 1, 40 pro XIV 1, 39 legendum est]) μετωκεῖσθαι Β

In dem Hinterland der ionischen Küste ist noch das Gebiet übrig das um die Straße von Ephesos bis nach Antiocheia und zum Mäander liegt. Auch diese Gegenden haben eine aus Karern, Lydern und Griechen gemischte Bevölkerung.

Von Ephesos aus kommt zuerst Magnesia, eine äolische Stadt, genannt 39 'am Mäander'; sie liegt nämlich in seiner Nähe, viel näher aber ist der Lethaios, der in den Mäander mündet und auf dem ephesischen Berg Paktyes entspringt (ein anderer Lethaios ist der in Gortyna und der bei Trikke – an dessen Ufer Asklepios geboren sein soll – und ferner der bei den Hesperitischen Libyern). Die Stadt liegt in der Ebene an einem Berg der Thorax ('Panzer') heißt. Auf ihm soll der Philologe Daphitas gekreuzigt worden sein, der die Könige in einem Distichon beschimpft hatte (SH 370. FGE 129 f.):

Purpurne Striemen ihr, von Lysimachos' Schätzen gefeilte
Spän', über Lyder nur herrscht und über Phrygiens Land.
Auch habe er ein Orakel bekommen, er solle sich vor dem Panzer hüten.
Die Magneten gelten als Nachkommen der Delpher die die Didymischen 40
Berge in Thessalien besiedelt haben, von denen Hesiod sagt (fr. 59, 2-4 M.-W.)

Oder wie die die, bewohnend die heil'gen Didymischen Hügel
In der Dotischen Ebne vor traubenreichem Amyros,
Im Boibeischen See sich den Fuß wusch, die mannlose Jungfrau.
Dort war auch das Heiligtum der Dindymene, der Göttermutter; Priesterin
soll dort die Frau des Themistokles gewesen sein, nach Anderen seine Tochter; heute existiert das Heiligtum nicht mehr, weil die Stadt an eine andere Stelle verlegt worden ist. In der heutigen Stadt liegt das Heiligtum der Artemis Leukophryene, das, was die Größe des Tempels und die Menge der Weihgeschenke angeht, dem Heiligtum in Ephesos zwar nachsteht, an Ebenmaß jedoch und künstlerischer Ausstattung der Cella es weit übertrifft

Ionien

φέρει (καὶ τῷ μεγέθει (δ') ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν ᾿Ασίᾳ πλὴν δυεῖν, τοῦ ἐν Ἐφέσφ καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις). τὸ παλαιὸν δὲ συνέβη τοῖς Μάγνησιν ὑπὸ Τρηρῶν ἄρδην ἀναιρεθῆναι (Κιμμερικοῦ ἔθνους) εὐτυχήσαντας πολὺν 32 χρόνον, τῷ δ' ἑξῆς ἔτει Μιλησίους κατασχεῖν τὸν τόπον. Καλλῖνος μὲν οὖν (fr. 3 West) ὡς εὐτυχούντων ἔτι τῶν Μαγνήτων μέμνηται καὶ κατορθούντων ἐν τῷ πρὸς τοὺς Ἐφεσίους πολέμῳ, ᾿Αρχίλοχος δὲ (fr. 20 West) ἤδη φαίνεται γνωρίζων τὴν γενομένην αὐτοῖς συμφοράν

κλαίειν τὰ Θασίων, οὐ τὰ Μαγνήτων κακά

648C.

(ἐξ οὖ καὶ τὸ νεώτερον εἶναι τοῦ Καλλίνου τεκμαίρεσθαι πάρεστιν). ἄλλης δέ τινος ἐφόδου τῶν Κιμμερίων μέμνηται πρεσβυτέρας ὁ Καλλῖνος ἐπὰν φῆ (fr. 5 West)

νῦν δ' ἐπὶ Κιμμερίων στρατὸς ἔρχεται ὀβριμοεργῶν (ἐν ἦ τὴν Σάρδεων ἄλωσιν δηλοῖ).

"Ανδρες δ' ἐγένοντο γνώριμοι Μάγνητες Ἡγησίας τε ὁ ῥήτωρ, ος ἦρξε 41 μάλιστα τοῦ 'Ασιανοῦ λεγομένου ζήλου παραφθείρας τὸ καθεστὰς ἔθος τὸ 8 'Αττικόν, καὶ Σῖμος ὁ μελοποιός, παραφθείρας καὶ αὐτὸς τὴν τῶν προτέρων μελοποιῶν ἀγωγὴν καὶ τὴν Σιμφδίαν εἰσαγαγών (καθάπερ ἔτι μᾶλλον Λυσιφδοὶ καὶ Μαγφδοὶ καὶ Κλεόμαχος ὁ πύκτης, ος εἰς ἔρωτα ἐμπεσὰν κιναίδου τινὸς καὶ παιδίσκης ὑπὸ κιναίδω τρεφομένης ἀπεμιμήσατο τὴν 12 ἀγωγὴν τῶν παρὰ τοῖς κιναίδοις διαλέκτων καὶ τῆς ἡθοποιίας ἦρξε δὲ Σωτάδης μὲν πρῶτος τοῦ κιναίδολογεῖν, ἔπειτα 'Αλέξανδρος ὁ Αἰτωλός ἀλλ' οὖτοι μὲν ἐν ψιλῷ λόγῳ, μετὰ μέλους δὲ Λῦσις καὶ ἔτι πρότερος τούτου ὁ Σῖμος). 'Αναξήνορα δὲ τὸν κιθαρφδὸν ἔξῆρε μὲν καὶ τὰ θέατρα, 16 ἀλλ' ἐτίμα μάλιστα 'Αντώνιος' ος γε καὶ τεττάρων πόλεων ἀπέδειξε φορολόγον στρατιώτας αὐτῷ συστήσας, καὶ ἡ πατρὶς δ' ἰκανῶς αὐτὸν ηὕξησε

648 12 sq. Greg. 23<sup>v</sup> marg. 15-26 \*Eust. Od. 1612, 36-9

29 add. Korais πάντας ὑπεραίρει D 30 καὶ ante τὸ add. codd.: del. Groskurd 32 τὸ pro τῷ BD ἔτι D Ἐφεσίους pro Μιλησίους? 31 εὐτυχήσαντας F: -τος cett. Korais (Géogr. de Str. IV 2, 309<sup>2</sup>) τὸ δ' ἑξῆς Ἐφεσίους? Κταπετ, τὸ δ' ἑξῆς τοὺς Ἐφεσίους Meineke (Vind. 222); τὸ δ' ἑξῆς  $\langle \gamma' \rangle$  ἔτει? Aly (1957, 67 sq.) 36 κλαίει F κλαίειν (φάσκων) vel κλαίει (γάρ, φησί,) West τὰ Θασίων Tyrwhitt (37): θάσων F<sup>1</sup>, θάσσων cett. οὐ F (coniecit Tyrwhitt): οὖ cett. 648 1 τὸ CD: τὸν BF; αὐτὸν Meineke 4 όβριμοεργῶν Korais: ὅβριμος ἔργων CD, ὅμβριμος ἔργων BF; ὁβρι-7 καθεστώς Ε: καθεστηκός BC, καθεστικός F μοέργων Tzschucke Tzschucke: σίμων codd. 10 oc Casaubonus: o codd. 11 ⟨ἢ⟩ καὶ Madvig (Adv. 1. 561) ὑπὸ (τῶ) Korais 13 τὸ pro τοῦ F ὁ ante 'Αλέξανδρος add. F ἐπῆρε? Meineke (3, IV ad 904, 26) μος Tzschucke: σίμος codd. 16 ἐτίμα Madvig (Adv. 1, 34): ἔτι codd.; ὅτι Meineke (ap. Kramerum; Vind. 223 [ubi tamen ἔτι (μᾶλλον) scribere maluit]) őc Kramer: őv codd.

(und auch an Größe überbietet der Tempel alle anderen in Asien außer zweien: dem in Ephesos und dem in Didyma). In alter Zeit geschah es den Magneten dass sie von den Trerern (einem kimmerischen Volk) ganz und gar vernichtet wurden, nachdem das Glück ihnen lange Zeit günstig gewesen war, und dass im darauffolgenden Jahr die Milesier den Ort besetzten. Kallinos (fr. 3 West) erwähnt die Magneten noch als vom Glück begünstigt und erfolgreich im Krieg gegen die Ephesier, Archilochos dagegen (fr. 20 West) kennt offenbar bereits das Unglück das sie getroffen hatte:

Der Thasier, nicht der Magneten, Unglück zu beweinen (woraus man auch schließen kann dass er jünger ist als Kallinos). Kallinos erwähnt noch eine ältere Invasion der Kimmerier wenn er sagt (fr. 5 West)

Jetzt aber naht der Kimmerier Heer, die Schreckliches üben (wo er auf die Eroberung von Sardes deutet).

648

Bekannte Männer aus Magnesia waren der Rhetor Hegesias, der mehr 41 als alle Anderen mit der sogenannten asianischen Manier angefangen hat, indem er die bestehende attische Art und Weise verdarb, und der Liederdichter Simos, der ebenfalls den Stil der früheren Liederdichter verdorben und die Simodie eingeführt hat (wie in noch stärkerem Maße die Lysioden und Magoden und der Boxer Kleomachos, der, als er sich in einen Kinäden verliebt hatte und in ein Mädchen das unter einem Kinäden lebte, den Stil der bei den Kinäden üblichen Ausdrücke und ihrer Selbstdarstellung nachahmte; angefangen hat mit der Kinädologie zuerst Sotades, dann Alexandros der Ätoler; sie aber dichteten in bloßer Rede: mit Gesang tat es Lysis und noch früher als er Simos). Der Kitharode Anaxenor wurde zwar auch von dem Publikum gefeiert, am meisten aber hat ihn Antonius geehrt: hat er ihn doch sogar zum Tributeintreiber von vier Städten ernannt, wozu er ihm Soldaten zuwies. Auch seine Vaterstadt hat ihn sattsam ausgezeichnet indem

πορφύραν ἐνδύσασα ἱερώμενον τοῦ Σωσιπόλιδος Διός, καθάπερ καὶ ἡ γραπτὴ εἰκὼν ἐμφανίζει ἡ ἐν τῷ ἀγορῷ. ἔστι δὲ καὶ χαλκῆ εἰκὼν ἐν τῷ 20 θεάτρφ ἐπιγραφὴν ἔχουσα (Hom. ι 3 sq. Preger 191)

ήτοι μὲν τόδε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ τοιοῦδ' οἷος ὄδ' ἐστί, θεοῖς ἐναλίγκιος αὐδη.

οὐ στοχασάμενος δὲ ὁ ἐπιγράψας τὸ τελευταῖον γράμμα τοῦ δευτέρου 24 ἔπους παρέλιπε, τοῦ πλάτους τῆς βάσεως μὴ συνεξαρχοῦντος, ὥστε τῆς πόλεως ἀμαθίαν καταγινώσκειν παρέσχε διὰ τὴν ἀμφιβολίαν τὴν παρὰ τὴν γραφήν, εἴτε τὴν ὀνομαστικὴν δέχοιτο πτῶσιν τῆς ἐσχάτης προσηγορίας εἴτε τὴν δοτικήν πολλοὶ γὰρ χωρὶς τοῦ τ γράφουσι τὰς δοτικὰς καὶ ἐκ-28 βάλλουσί γε τὸ ἔθος (ὡς) φυσικὴν αἰτίαν οὐκ ἔχον.

Μετὰ δὲ Μαγνησίαν ἡ ἐπὶ Τράλλεις ἐστὶν ὁδὸς ἐν ἀριστερῷ μὲν τὴν 42 Μεσωγίδα ἔχουσιν, ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὁδῷ καὶ ἐν δεξιῷ τὸ Μαιάνδρου πεδιόν, Λυδῶν ἄμα καὶ Καρῶν νεμομένων καὶ Ἰώνων (Μιλησίων τε καὶ Μυησίων), 32 ἔτι δὲ Αἰολέων τῶν ἐν Μαγνησίᾳ· ὁ δ' αὐτὸς τρόπος τῆς τοποθεσίας καὶ μέχρι Νύσης καὶ ἸΑντιοχείας.

"Ίδουται δ' ἡ μὲν τῶν Τοαλλιανῶν πόλις ἐπὶ τοαπεζίου τινὸς ἄκραν ἔχοντος ἐρυμνήν (καὶ τὰ κύκλῳ δ' ἱκανῶς εὐερκῆ). Ι συνοικεῖται δὲ καλῶς, εἴ τις ἄλλη τῶν κατὰ τὴν 'Ασίαν, ὑπὸ εὐπόρων ἀνθρώπων, καὶ ἀεί τινες ἐξ αὐτῆς εἰσιν οἱ πρωτεύοντες κατὰ τὴν ἐπαρχίαν, οὕς 'Ασιάρχας καλοῦσιν. 4 ὧν Πυθόδωρός τε ἦν, ἀνὴρ Νυσαεὺς τὸ ἐξ ἀρχῆς, ἐκεῖσε δὲ μεταβεβηκὼς διὰ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἐν τῆ πρὸς Πομπήῖον φιλία διαπρέπων μετ' ὀλίγων περιεβέβλητο δὲ καὶ οὐσίαν βασιλικὴν πλειόνων ἡ δισχιλίων ταλάντων, ἡν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ πραθεῖσαν διὰ τὴν πρὸς Πομπήϊον φιλίαν ἐξω-8 νησάμενος οὐχ ἥττω τοῖς παισὶ κατέλιπε· τούτου δ' ἐστὶ θυγάτηρ Πυθοδωρίς, ἡ νῦν βασιλεύουσα ἐν τῷ Πόντῳ, περὶ ἦς εἰρήκαμεν (555, 31 sqq. al.). οὖτός ⟨τε⟩ δὴ καθ' ἡμᾶς ἤκμασε καὶ Μηνόδωρος, ἀνὴρ λόγιος καὶ

18 ἱερώμενον Groskurd (perperam Koraio attribuens): ἱερωμένον codd.; ἱερωμένην iqz 22 αὐδη (sic) X: -ήν Dac (ut vid.) 19 h D: om. cett. 19 sq. ἐν τῷ θεάτρῳ om. D E, -ñ cett., Eust. 25 περί pro παρά Kramer 27 τοῦ ἰῶτα D 27 sq. (καὶ) ἐκβάλλουσί τε vel (id quod coniecit etiam Meineke, Vind. 223) καὶ ἐκβάλλουσι δὲ Korais 30 τὸ ed. pr.: τοῦ codd. 31 Μυουσίων Xylander 32 τῆς χγχ: 28 add. Korais καὶ τῆς BCD, καὶ F 33 νύσσης D 649 2 την om. F 4 Νυσαεύς F: νυσσα-ΒD, νησα- C 10 add. Casaubonus

sie ihn als Priester des Zeus Sosipolis mit dem Purpurgewand bekleidete, wie auch sein gemaltes Bild auf dem Marktplatz erkennen lässt. Es gibt auch ein Bronzestandbild in dem Theater mit der Inschrift (Hom. Od. 9, 3 f. Preger 191)

Wahrlich, es ist etwas Schönes gewiss, einem Sänger zu lauschen So wie dieser hier ist, den Göttern an Stimme vergleichbar.

Der Einmeissler hat jedoch den Raum nicht gut eingeschätzt und dadurch den letzten Buchstaben des zweiten Verses weggelassen, da die Breite des Sockels nicht ausreichte. Somit hat er Anlass gegeben, die Stadt der Unwissenheit zu bezichtigen wegen der durch die Schreibung entstandenen Zweideutigkeit, ob sie das letzte Appellativum als Nominativ auffasse oder als Dativ: Viele nämlich schreiben die Dative ohne das i und verwerfen den hergebrachten Brauch, da er keinen natürlichen Grund habe.

Nach Magnesia kommt die Straße nach Tralleis, wo man zur Linken die 42 Mesogis und auf der Straße selber und zur Rechten die Mäanderebene hat, die von Lydern, Karern und Ioniern (Milesiern und Myesiern) sowie von den Äolern in Magnesia bewohnt wird; die gleiche Art der Lage gilt auch bis Nysa und Antiocheia.

Die Stadt der Trallianer liegt auf einer Art Trapez mit einer naturfesten Spitze (auch die Umgebung ist recht gut befestigt). Sie ist, wie nur je eine in Asien, wohlbewohnt von wohlhabenden Menschen, und immer sind Leute aus ihr die höchsten Würdenträger der Provinz, die man Asiarchen nennt.

- 4 Zu ihnen gehörte erstens Pythodoros, ein Mann der ursprünglich aus Nysa stammte, aber wegen des Ansehens der Stadt dorthin umgesiedelt war, und sich ganz besonders durch seine Freundschaft mit Pompeius auszeichnete; er war auch im Besitz eines königlichen Vermögens von mehr als zweitausend Talenten, das er, als es wegen seiner Freundschaft mit Pompeius von
- 8 Caesar dem Gott verkauft worden war, wieder zurückgekauft und ungeschmälert seinen Kindern hinterlassen hat; seine Tochter ist Pythodoris, die heutige Königin von Pontos, von der wir gesprochen haben (555, 31 ff. und sonst). Er also stand zu unserer Zeit im Zenit seines Lebens, und ebenso

Ionien

ἄλλως σεμνὸς καὶ βαρύς, ἔχων τὴν ἱερωσύνην τοῦ Διὸς τοῦ Λαρισίου 12 κατεστασιάσθη δ' ὑπὸ τῶν Δομετίου τοῦ 'Αηνοβάρβου φίλων, καὶ ἀνεῖλεν αὐτὸν ἐκεῖνος ὡς ἀφιστάντα τὸ ναυτικὸν πιστεύσας τοῖς ἐνδειξαμένοις. ἐγένοντο δὲ καὶ ῥήτορες ἐπιφανεῖς Διονυσοκλῆς τε καὶ μετὰ ταῦτα Δαμᾶς ὁ Σκόμβρος. κτίσμα δέ φασιν εἶναι τὰς Τράλλεις 'Αργείων καί τινων Θρα-16 κῶν Τραλλίων (ἀφ' ὧν τοὕνομα). τυραννηθῆναι δ' ὀλίγον συνέπεσε χρόνον τὴν πόλιν ὑπὸ τῶν Κρατίππου παίδων κατὰ τὰ Μιθριδατικά.

Νῦσα δ' ἴδρυται πρὸς τῆ Μεσωγίδι, τὸ πλέον τῷ ὅρει προσανακεκλι- 43 μένη. ἔστι δ' ὥσπερ δίπολις διαρρεῖ γὰρ αὐτὴν χαράδρα τις ποιοῦσα φά-20 ραγγα, ἦς τὸ μὲν γέφυραν ἐπικειμένην ἔχει συνάπτουσαν τὰς δύο πόλεις, τὸ δ' ἀμφιθεάτρφ κεκόσμηται κρυπτὴν ἔχοντι τὴν ὑπόρρυσιν τῶν χαραδρωδῶν ὑδάτων. τῷ δὲ θεάτρφ \* \* δύο ἄκραι, ὧν τῆ μὲν ὑπόκειται τὸ γυμνάσιον τῶν νέων, τῆ δ' ⟨ἡ⟩ ἀγορὰ καὶ τὸ γεροντικόν. πρὸς δὲ νότον ὑπο-24 πέπτωκε τῆ πόλει τὸ πεδίον, καθάπερ καὶ ταῖς Τράλλεσιν.

'Έν δὲ τῇ ὁδῷ τῇ μεταξὺ τῶν Τράλλεων καὶ τῆς Νύσης κώμη τῶν Νυ- 44 σαέων ἐστὶν οὐκ ἄπωθεν τῆς πόλεως 'Αχάρακα, ἐν ῇ τὸ Πλουτώνιον, ἔχον καὶ ἄλσος πολυτελὲς καὶ νεὼν Πλούτωνός τε καὶ Κόρης καὶ τὸ Χαρώνιον, 28 ἄντρον ὑπερκείμενον τοῦ ἄλσους θαυμαστὸν τῇ φύσει. λέγουσι γὰρ δὴ καὶ τοὺς νοσώδεις καὶ προσέχοντας ταῖς τῶν θεῶν τούτων θεραπείαις φοιτᾶν ἐκεῖσε καὶ διαιτᾶσθαι ἐν τῇ κώμῃ πλησίον τοῦ ἄντρου παρὰ τοῖς ἐμπείροις τῶν ἱερέων, οἱ ἐγκοιμῶνταί τε ὑπὲρ αὐτῶν καὶ διατάττουσιν ἐκ τῶν 32 ὀνείρων τὰς θεραπείας. οὖτοι δ' εἰσὶ καὶ οἱ ἐπικαλοῦντες τὴν τῶν θεῶν ἰατρείαν, ἄγουσι δὲ πολλάκις εἰς τὸ ἄντρον καὶ ἱδρύουσι μένοντας καθ'

#### 25-650, 4 \*Eust. D. P. 405, 19-23

11 Λαρισίου scripsi duce Kramer: λαρισαίου BCDac, λαρισσαίου Dpc F 12 δομιτίου Γ 'Aηνο- F: ἀνο- cett. 13 ἐνδείξασιν Cobet ms. 14 Δαμᾶς scripsi: δάμασος codd.; Δάμας Brzoska (RE s.v. Damas 2034, 62 sq.) 16 Τραλλίων ΕF: om. BCD 18 νύσσα DE Μεσωγίδι CDac: μεσο- cett. 17 κοατίσκου D 19 διαφοεῖ scripsi: διαιρεῖ codd. 22 lacunam esse statuit Groskurd, ipse πρόσκεινται excidisse coniciens; ἐπὶ (vel πρὸς) δὲ τῷ θεάτρω? Kramer, (ὑπέρκεινται)? 23 addidi 25 sq. νυσσαέων Ε, Eust. 26 ἄποθεν Γ 'Αχάρακα om. E<sup>t</sup>, τὰ ἀχάρακα πλουτώνειον Es 27 Κόρης C (coniecit Spanhemius teste v. Almeloveen): ήσης BDac (ut vid.) F, ἥρας Dpc; Κώρας I. Vaillant (Numismata imperatorum et Caesarum .... Ed. altera, Amstelaedami 1700, 211) γαρώνειον Eust. 28 δη om. D spectum habuit Korais (aut hoc aut δη delendum esse ratus), del. Meineke καλοῦντες Kramer (duce Korais): ἐγκαλοῦντες codd.; ἐκκαλοῦντες, ἐμπολοῦντες, ἀγγέλλοντες? Korais 33 μένοντας Tyrwhitt (38): -τες codd.

Menodoros, ein gelehrter und überhaupt würdevoller und strenger Mann, der das Priesteramt des Larisischen Zeus innehatte; er wurde zu Fall gebracht von den Freunden des Domitius Aenobarbus, und dieser ließ ihn hinrichten, da er den Denunzianten glaubte, er habe versucht die Flotte abtrünnig zu machen. Es sind dort auch berühmte Redner geboren: Dionysokles und danach Damas die Makrele. Tralleis soll eine Gründung der Argiver und eines thrakischen Stammes, der Trallier, sein (daher der Name). Die Stadt hat während des Mithridatischen Krieges kurze Zeit unter der Tyrannenherrschaft der Söhne des Kratippos gestanden.

Nysa liegt an der Mesogis, größtenteils gegen das Gebirge gelehnt. Es ist 43 gleichsam eine Doppelstadt: durch sie hindurch fliesst nämlich ein Gieß20 bach, der eine Schlucht bildet, über deren einem Teil eine Brücke liegt, die die zwei Städte miteinander verbindet, während der andere mit einem Amphitheater geschmückt ist, das einen verborgenen unterirdischen Abfluss für die Gießbachwasser hat. \* \* dem Theater zwei Gipfel: unter dem einen liegt das Gymnasion der Jungen, unter dem anderen der Marktplatz und das Senatsgebäude. Gegen Süden liegt unterhalb der Stadt die Ebene, ebenso wie bei Tralleis.

An der Straße zwischen Tralleis und Nysa liegt nicht weit von der Stadt 44 ein Dorf der Nysäer, Acharaka, wo das Plutonheiligtum ist mit einem reich ausgestatteten Hain, einem Tempel Plutons und der Kore und dem Charo28 nion, einer oberhalb des Hains gelegenen Grotte, die erstaunliche Eigenschaften besitzt. Sagt man doch dass auch die Kranken, die sich der Heilung durch diese Götter hingeben, dorthin kommen und in dem Dorf in der Nähe der Grotte bei den darin erfahrenen Priestern logieren, die sich für sie in der Grotte schlafen legen und aufgrund ihrer Träume die Behandlung verordnen. Sie sind es auch die die Heilung durch die Götter herbeirufen; sie bringen sie oft zu der Grotte und lassen sie dort, wo sie dann ruhig, wie ein

Ionien

650

650C.

ήσυχίαν ἐκεῖ, καθάπες Ι ἐν φωλεῷ, σιτίων χωρὶς ἐπὶ πλείους ἡμέρας. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἰδίοις ἐνυπνίοις οἱ νοσηλευόμενοι προσέχουσι, μυσταγωγοῖς δ' ὅμως καὶ συμβούλοις ἐκείνοις χρῶνται, ὡς ἄν ἱερεῦσι τοῖς δ' ἄλλοις ἀ ἄδυτός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ὀλέθριος. πανήγυρις δ' ἐν τοῖς 'Αχαράκοις συντελεῖται κατ' ἔτος, καὶ τότε μάλιστα ὁρᾶν ἐστι καὶ ἀκούειν περὶ τῶν τοιούτων τοὺς πανηγυρίζοντας τότε δὲ καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν ὑπολαβόντες ταῦρον οἱ ἐκ τοῦ γυμνασίου νέοι καὶ ἔφηβοι γυμνοὶ λίπ' ἀληλιμπένοι μετὰ σπουδῆς ἀνακομίζουσιν εἰς τὸ ἄντρον ἀφεθεὶς δὲ μικρὸν προελθὼν πίπτει καὶ ἔκπνους γίνεται.

'Απὸ δὲ τριάκοντα σταδίων τῆς Νύσης ὑπερβᾶσι †Τμῶλον τὸ ὄρος τὴν 45 Μεσωγίδα ἐπὶ τὰ πρὸς τὸν νότον μέρη† καλεῖται τόπος Λειμών, εἰς ὃν 12 ἐξοδεύουσι πανηγυριοῦντες Νυσαεῖς τε καὶ οἱ κύκλῳ πάντες οὐ πόρρω δὲ τούτου στόμιόν ἐστιν ἱερὸν τῶν αὐτῶν θεῶν, ὅ φασι καθήκειν μέχρι τῶν 'Αχαράκων. τοῦτον δὲ τὸν λειμῶνα ὀνομάζειν τὸν ποιητήν φασιν ὅταν φῆ (Β 461) ''Ασίφ ἐν λειμῶνι', δεικνύντες Καϋστρίου καὶ 'Ασίου τινὸς ἡρῷον 16 καὶ τὸν Κάϋστρον πλησίον ἀπορρέοντα.

'Ιστοροῦσι δὲ τρεῖς ἀδελφούς, ''Αθυμβρόν τε καὶ 'Αθύμβραδον καὶ 'Ύδρη- 46 λον, ἐλθόντας ἐκ Λακεδαίμονος τὰς ἐπωνύμους ἑαυτῶν κτίσαι πόλεις, λιπανδρῆσαι δ' ὕστερον, ἐξ ἐκείνων δὲ συνοικισθῆναι τὴν Νῦσαν καὶ νῦν 20 ''Αθυμβρον ἀρχηγέτην νομίζουσιν οἱ Νυσαεῖς.

### 10-6 Eust. Il. 254, 19-23

6 τοιούτων yz: τοσούτων BCDF; νοσούντων Korais δη pro δε F μένοι Meineke (Vind. 223; λίπα ἀληλιμμένοι iam ap. Kramer): ἀπαληλιμμένοι F<sup>pc</sup> (def. L. Deubner, De incubatione capita quattuor, Lipsiae 1900, 21<sup>1</sup>/22<sup>0</sup>), ἀπαληλειμμένοι 9 ποοπίπτει D 10 (ξκατὸν) τριάκοντα Müller (1029 ad 555, 12) νύσσης DE, Eust. 10 sq. υ[περβασιν] το ορος [ c.7 ]ν μεσωγι[ P καὶ ante τὴν add. Ε. Eust. μεσογίδα D<sup>pc</sup> E, Eust. πρὸς νότον Eust. (οπ. ἐπὶ τὰ), πρὸς νῶτον Ε ὑπερβᾶσι όλον τὸ όρος τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς Ἰτοανάτων (pot. qu. πρὸς ἄρκτον vel περὶ Κάϋστρον) μέρη Palmerius (347), ὑπερβᾶσι τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς τὸν νότον μέρη Τμώλου τοῦ όρους Groskurd, ύπερβᾶσι κατά Τμῶλον τὸ όρος τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς νότον μέρη Meineke (Vind. 223), ὑπερβᾶσι τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς τὸν Κάϋστρον μέρη Kayser (273), ὑπερβᾶσιν όλον τὸ ὄρος τῆς Μεσωγίδος ἐπὶ Καΰστρου τὰ πρὸς νότον μέρη Müller (1029 ad 555, 13; Fortasse verba τῆς Μεσωγίδος omittenda erant, adeo ut τὴν Μεσωγίδα ... glossa sint ad verbum τὸ ὅρος' coll. infra 22 sq.), ὑπερβᾶσι τὸ ὅρος κατὰ τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς τὸν νότον μέρη Aly (1957, 66 sq.), ὑπερβᾶσι τὸ ὄρος τὴν Μ. ἐπὶ τὰ πρὸς τὸν Τμῶλον μέρη? Holwerda; solo additamento (καί) post Τμῶλον opus esse censuit Jones Xylander: νυσσαεῖς D, νυσιεῖς F, νησιεῖς BC 15 Καΰστρου Ε, Eust. Eust.: ἡρώων BCD 17 καὶ post δὲ add. D 18 τρεῖς pro τὰς Korais, {τὰς}? αὐτῶν Meineke (Vind. 224) 19 λιπανδρῆσαι Cobet ms. (cf. 364, 36 comm.); λειπ-20 νυσσαεῖς D codd. νύσσαν D

Tier in seinem Lager, mehrere Tage lang ohne Essen bleiben. Manchmal lassen die Patienten sich auch von ihren eigenen Träumen lenken, gebrauchen dann aber trotzdem jene als Einweiher in die Geheimnisse und Berater, da sie Priester sind; für die Anderen ist der Ort unzugänglich und tödlich. Alljährlich wird in Acharaka ein Fest veranstaltet, und dann vor allem können die Festteilnehmer dergleichen sehen und davon hören; dann auch nehmen um die Mittagszeit die Jungen und Epheben aus dem Gymnasion, nackt und mit Öl gesalbt, einen Stier auf die Schultern und bringen ihn im Laufschritt hinauf zu der Grotte; dort lassen sie ihn los, er geht etwas weiter hinein, fällt zu Boden und haucht sein Leben aus.

Dreißig Stadien von Nysa, wenn man über † das Tmolosgebirge die Me-45 sogis nach den südlichen Gegenden hin † gestiegen ist, liegt ein Ort, Leimon ('Wiese') genannt, wohin die Nysäer und alle Umwohnenden ausziehen um ein Fest zu begehen; nicht weit davon ist eine denselben Göttern geweihte Erdöffnung, die bis nach Acharaka reichen soll. Diese Wiese, behauptet man, nenne der Dichter wenn er sagt (Il. 2, 461) 'auf der Asischen Wiese', wobei man auf das Heroengrab eines Kaystrios und Asios hinweist und dar16 auf dass der Kaystros in der Nähe fließt.

Man erzählt, drei Brüder, Athymbros, Athymbrados und Hydrelos, seien 46 aus Sparta gekommen und hätten die nach ihnen genannten Städte gegründet; als diese später Einwohnermangel bekamen, sei aus ihnen durch Zusammenlegung Nysa gebildet worden; und so betrachten heute die Nysäer Athymbros als ihren Ahnherren.

Περίκεινται δὲ ἀξιόλογοι κατοικίαι, πέραν τοῦ Μαιάνδρου Κοσκίνια καὶ 47 'Ορθωσία, ἐντὸς δὲ Βρίουλα, Μάσταυρα, 'Αχάρακα καὶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐν τῷ ὅρει τὰ "Αρομα, ὅθεν ἄριστος Μεσωγίτης οἶνος ὁ 'Αρομεύς.

Τὰ δὲ πέραν ἤδη τοῦ Μαιάνδρου — τὰ λειπόμενα τῆς περιοδείας — 1 2 πάντ' ἐστὶ Καρικά, οὐκέτι τοῖς Λυδοῖς | ἐπιμεμιγμένων ἐνταῦθα τῶν Καρῶν, ἀλλ' ἤδη καθ' αὐτοὺς ὄντων, πλὴν εἴ τι Μιλήσιοι καὶ Μυούσιοι τῆς παραλίας ἀποτέτμηνται. ἀρχὴ μὲν οὖν τῆς Καρίας ἐστὶν ἡ τῶν 'Ροδίων περαία τρὸς θαλάττης, τέλος δὲ τὸ Ποσίδειον τῶν Μιλησίων ἐν δὲ τῆ μεσογαία τὰ ἄπρα τοῦ Ταύρου μέχρι Μαιάνδρου (λέγουσι γὰρ ἀρχὴν εἶναι τοῦ Ταύρου τὰ ὑπερκείμενα ὄρη τῶν Χελιδονίων καλουμένων νήσων, αἴπερ ἐν μεθορίω τῆς Παμφυλίας καὶ τῆς Λυκίας πρόκεινται ἐντεῦθεν γὰρ ἐξαίρεται πρὸς δ ৺ψος ὁ Ταῦρος, τὸ δ' ἀληθὲς καὶ τὴν Λυκίαν ἄπασαν ὀρεινὴ ἑάχις τοῦ Ταύρου διείργει πρὸς τὰ ἐκτὸς καὶ τὸ νότιον μέρος ἀπὸ τῶν Κιβυρατικῶν μέχρι τῆς περαίας τῶν 'Ροδίων, κἀνταῦθα δ' ἐστὶ συνεχὴς ὀρεινή, πολὸ

23 St. B. 129, 16 sq. 448, 6 sq. 651 5-10 \*Eust. D. P. 312, 1-3

21 πέραν (μὲν)? Κοσκίνια Casaubonus: κοσκινία codd. 22 Βρίουλα Tzschucke: βοιούλα BCD, βοιούλα F, om. Ε 23 "Αφομα Κοταίs: ἀφόματα D'E, ἀρώματα cett. συστέλλοντες τὸ σω γράμμα (συστέλλεται δὲ τὸ σο γράμμα Ε) post "Apoua add. codd.: del. Meineke (duce Kramer); συστελλόντων τὸ σω γράμμα Korais μεσογείτις (ι supra ει scripto) E<sup>pc</sup>, μεσογείτις E<sup>ac</sup>, μεσογείτης St. B. 129, μεσ(σ)ωγίτης St. B. 448 QPNVAld ό 'Αρομεύς q: σαρωμεύς BCDF (om. E), ὁ ἀρωμεύς St. B. 448; ἀρωμεύς St. B. 129, y, ἀρο-24 Νυσαεῖς qxizt, Xylander: νυσσαεῖς D, νυσαιεῖς cett.; νισαεῖς ed.pr. 29 έρρητόρευε C<sup>pc</sup>D<sup>pc</sup>: έρη- cett. 31 σχολήν post γραμματικήν add. codd.: del. v. Herwerden (450) 32 {σχολῆ} v. Herwerden (450) 33 πέρα F περιοδίας DF 651 2 Μυούσιοι D: μύουσι οἱ F, μυούσιοι οἱ BC; Μυήσιοι tacite Müller (cf. 648.31 3 Καρίας P (coniecit Kramer): παραλίας cett. 4 Ποσίδειον scripsi (vide 632, 12 comm.): -σίδιον F. -σείδιον cett. τὸ pro τῶν? 6 καλουμένων om. Β 7 γαο om. F

In der Umgebung liegen ansehnliche Siedlungen: jenseits des Mäander 47 Koskinia und Orthosia, diesseits Briula, Mastaura, Acharaka und oberhalb der Stadt in den Bergen Aroma, woher der beste Mesogitische Wein, der Aromer, kommt.

Berühmte Männer aus Nysa waren Apollonios, der stoische Philosoph, 48 der beste unter den Schülern des Panaitios, und Menekrates, ein Schüler Aristarchs, sowie Aristodemos, sein Sohn, den wir ganz jung als hochbetagten Greis in Nysa gehört haben. Auch Sostratos, der Bruder des Aristodemos, und ein weiterer Aristodemos – sein Vetter, der Lehrer des Pompeius Magnus – waren bedeutende Philologen; der unsere war auch Rhetor und hielt in Rhodos und in seiner Heimat zwei Lehrveranstaltungen: morgens die rhetorische und nachmittags die philologische; als er in Rom Magnus' Söhne unterrichtete, hat er sich auf die philologische beschränkt.

Das Gebiet schließlich jenseits des Mäander – der Rest unseres Rundganges – ist ganz und gar karisch, da die Karer hier nicht mehr mit den Lydern vermischt sondern nunmehr für sich sind, außer wo die Milesier und
die Myusier ein Stück von der Küste an sich gebracht haben. Der Anfang
von Karien wird an der Meeresseite von der Peraia der Rhodier gebildet,
das Ende von dem Posideion der Milesier, im Binnenland von den Ausläufern des Tauros bis zum Mäander (man sagt nämlich, den Anfang des Tauros bildeten die Berge über den sogenannten Chelidonischen Inseln, die bei
der Grenze zwischen Pamphylien und Lykien vor der Küste liegen: dort
nämlich fängt der Tauros an, sich hoch zu erheben. In Wirklichkeit aber
wird auch ganz Lykien von einem Bergrücken des Tauros gegen das jenseits
im Süden Liegende abgegrenzt, vom Kibyratischen bis zur Peraia der Rhodier, und gibt es auch hier ein zusammenhängendes Bergland, das allerdings

Karien

μέντοι ταπεινοτέρα, καὶ οὐκέτι τοῦ Ταύρου νομίζεται — οὐδὲ τὰ μὲν ἐκτὸς 12 αὐτοῦ, τὰ δ' ἐντός — διὰ τὸ σποράδας εἶναι τὰς ἐξοχὰς καὶ τὰς εἰσοχὰς ἐπίσης ⟨εἴς⟩ τε πλάτος καὶ μῆκος τῆς χώρας ἀπάσης καὶ μηδὲν ἔχειν ὅμοιον διατειχίσματι). ἔστι δ' ἄπας μὲν ὁ περίπλους κατακολπίζοντι σταδίων τετρακισχιλίων ἐννακοσίων, αὐτὸς δ' ὁ τῆς περαίας τῶν 'Ροδίων 16 ἐγγὺς χιλίων καὶ πεντακοσίων.

'Αρχὴ δὲ τὰ Δαίδαλα, τῆς 'Ροδίας χωρίον, πέρας δὲ τὸ καλούμενον 2 ὅρος Φοῖνιξ, καὶ τοῦτο τῆς 'Ροδίας (πρόκειται δ' 'Ελαιοῦσσα νῆσος δι- έχουσα τῆς 'Ρόδου σταδίους ἐκατὸν εἴκοσι). μεταξὸ δὲ πρῶτον μὲν ἀπὸ 20 Δαιδάλων πλέουσιν ἐπὶ τὴν δύσιν ἐπ' εὐθείας τῆ ἐκ Κιλικίας καὶ Παμφυλίας καὶ Λυκίας παραλία κόλπος ἐστὶν εὐλίμενος, Γλαῦκος καλούμενος, εἶτα τὸ 'Αρτεμίσιον, ἄκρα καὶ ἰερόν, εἶτα τὸ Λητῷον ἄλσος (ὑπὲρ αὐτοῦ δὲ καὶ τῆς θαλάττης ἐν ἑξήκοντα σταδίοις Κάλυνδα πόλις), εἶτα Καῦνος 24 καὶ ποταμὸς πλησίον Κάλβις βαθύς, ἔχων εἰσαγωγήν, καὶ μεταξὸ Πίσιλις. "Εχει δ' ἡ πόλις νεώρια καὶ λιμένα κλειστόν ὑπέρκειται δὲ τῆς πό- 3 λεως ἐν ὕψει φρούριον 'Ίμβρος. τῆς δὲ χώρας εὐδαίμονος οὕσης ἡ πόλις τοῦ θέρους ὁμολογεῖται παρὰ πάντων εἶναι δυσάερος καὶ τοῦ μετοπώρου 28 διά τε τὰ καύματα καὶ τὴν ἀφθονίαν τῶν ὡραίων καὶ δὴ καὶ τὰ τοιαῦτα διηγημάτια θρυλεῖται ὅτι Στρατόνικος ὁ κιθαριστὴς ἰδὼν κομιδῆ χλωροὺς τοὺς Καυνίους τοῦτ' εἶναι ἔφη τὸ τοῦ ποιητοῦ (Hom. Z 146)

οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.

17 St. B. 216, 8 26–33 \*Eust. D. P. 321, 34–42 26–31 \*St. B. 370, 3–5 29–31 \*Eust. Il. 630, 4–6. \*Gnomol. Vat. 345

13 (είζ) τε Kramer; κατά Korais πλάτους καὶ μήκους Ε<sup>ac</sup> 14 παράπλους Cobet 15 τρισχιλίων? Müller (1030 ad 556, 13) (duce Kramer, qui in Ε γ scriptum esse falso suspicatus erat) ένα- Meineke 16 (χιλίων καί) (aut γιλίων ή ἐνακοσίων) Müller (1030 ad 556, 15) 18 Φοῖνιξ BCF: φοί- DE δ' Ἐλαιοῦσσα Tzschucke: δὲ ἐλεοῦσσα Ε, δὲ λέουσσα BDF, δὲ λέουσα C; δ' Ἐλαιοῦσα Cobet ms. 19 πρῶτα C τοῖς ante ἀπὸ add. E 21 τόπος pro κόλπος D saubonus: κάλυμνα codd. 24 κάλβυς F καὶ post. om. D πίσιλος F άερος (καὶ νοσώδης) Casaubonus μετοπώρου ( ) Meineke (νοσερά suppl. Miiller 1030 ad 556, 30) 28 διά τε τὰ Ε (coniecit Korais, Traité d'Hippocrate des Airs, des Eaux et des Lieux 2, Paris 1800, 208): διά τε BCDF, διὰ τὰ Eust. BC κιθαρφδός X, St. B. RQ, Eust. D. P. κομιδή Charitonidis (Platon 2, 1950, 2, 89): ἐπιμελῶς BCDF, St. B., om. X, Eust., Gnomol. Vat.; ἐπιεικῶς dubitanter Tzschukke, confidenter Cobet ms., ἐπιμελάνως Korais, ἐκπάγλως Groskurd, ὑπομέλανας καὶ? Kramer, ἐπιπολῆς Müller (1030 ad 556, 33), ἐπιδήλως Vogel (1880, 343), ἠπιάλω v. Herwerden (450) 30 τὸ om. X 31 τοίη δὲ BX, St. B.Q (V, ut vid.) PN Ald. Eust. D.P. Dac, Gnomol. Vat.: τοιήδε CDF, St. B. R, Eust. D.P. BDpc R, τοίηδε Eust. Il., Eust. D. P. CQ

viel niedriger ist und nicht mehr zum Tauros gerechnet wird – und auch nicht als Grenze zwischen einem diesseits und einem jenseits liegenden Gebiet gilt –, weil die Erhebungen und die Vertiefungen gleichermaßen über die Länge und die Breite des ganzen Landes verstreut sind und keine Ähnlichkeit mit einer Scheidemauer haben). Die ganze Umschiffung beträgt, wenn man den Einbuchtungen folgt, viertausendneunhundert Stadien, die der Peraia der Rhodier allein an die eintausendundfünfhundert.

Den Anfang bildet Daidala, ein Ort des Rhodischen, das Ende der Berg der Phoinix genannt wird und ebenfalls zum Rhodischen gehört (vorgelagert ist die von Rhodos hundertzwanzig Stadien entfernte Insel Elaiussa).

Dazwischen kommt zuerst, wenn man von Daidala in Fortsetzung der von Kilikien, Pamphylien und Lykien kommenden Küstenlinie nach Westen schifft, eine Bucht mit guten Häfen, Glaukos genannt, dann die Landspitze und das Heiligtum Artemision, dann der Hain der Leto (über ihm und dem Meer liegt in einer Entfernung von sechzig Stadien die Stadt Kalynda),

dann Kaunos und in der Nähe der tiefe Fluss Kalbis, in den man einfahren kann, und dazwischen Pisilis.

Die Stadt hat Schiffswerften und einen abschließbaren Hafen. Hoch über 3 der Stadt liegt eine Festung, Imbros. Das Land ist gesegnet, doch hat die Stadt — darüber sind Alle sich einig — im Sommer und im Herbst eine schlechte Atmosphäre durch die Hitze und den Überfluss an Früchten; und so werden auch Geschichten erzählt wie z. B. dass Stratonikos der Zitherspieler, als er sah dass die Kaunier eine ganz grünliche Farbe hatten, meinte, das sei was der Dichter sage (Hom. Il. 6, 146):

Gleich wie Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen;

Karien

32 μεμφομένων δὲ ὡς σκώπτοιτο αὐτῷ ἡ πόλις ὡς νοσερά 'ἐγώ' ἔφη 'ταύτην 652C. ὑαρρήσαιμ' ἄν λέγειν νοσεράν, ὅπου καὶ οἱ νεκροὶ περιπατοῦσιν;' ἱ ἀπέστησαν δέ ποτε Καύνιοι τῶν 'Ροδίων, κριθέντες δ' ἐπὶ τῶν 'Ρωμαίων ἀπελήφθησαν πάλιν' καὶ ἔστι λόγος Μόλωνος κατὰ Καυνίων. φασὶ δ' αὐτοὺς το ὑμογλώττους μὲν εἶναι τοῖς Καρσίν, ἀφῖχθαι δ' ἐκ Κρήτης καὶ χρῆσθαι νόμοις ἰδίοις.

'Έξῆς δὲ Φύσκος, πολίχνη λιμένα ἔχουσα, καὶ ἄλσος Λητῷον. εἶτα Λώ- 4 ευμα, παραλία τραχεῖα, καὶ Φοῖνιξ, ὅρος ὑψηλότατον τῶν ταύτη ἐπ' ἄκρῷ 8 δὲ φρούριον ὁμώνυμον τῷ ὅρει πρόκειται δὲ Ἐλαιοῦσσα νῆσος ἐν τέτρασι σταδίοις, κύκλον ἔχουσα ὅσον ὀκταστάδιον.

Ή δὲ τῶν 'Ροδίων πόλις κεῖται μὲν ἐπὶ τοῦ ἑωθινοῦ ἀκρωτηρίου, λιμέσι δὲ καὶ ὁδοῖς καὶ τείχεσι καὶ τῇ ἄλλη κατασκευῇ τοσοῦτον διαφέρει

12 τῶν ἄλλων ὥστ' οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν ἑτέραν ἀλλ' οὐδὲ πάρισον, μή τί γε
κρείττω ταύτης τῆς πόλεως. θαυμαστὴ δὲ καὶ ἡ εὐνομία καὶ ἡ ἐπιμέλεια
πρός τε τὴν ἄλλην πολιτείαν καὶ τὴν περὶ τὰ ναυτικά, ἀφ' ἦς ἐθαλαττοκράτησε πολὸν χρόνον καὶ τὰ ληστήρια καθεῖλε καὶ 'Ρωμαίοις ἐγένετο φίλη

16 καὶ τῶν βασιλέων τοῖς φιλορωμαίοις τε καὶ φιλέλλησιν' ἀφ' ὧν αὐτόνομός
τε διετέλεσε καὶ πολλοῖς ἀναθήμασιν ἐκοσμήθη, ἃ κεῖται τὰ μὲν πλεῖστα
ἐν τῷ Διονυσίω καὶ τῷ γυμνασίω, ἄλλα δ' ἐν ἄλλοις τόποις. ἄριστα δὲ ὅ
τε τοῦ 'Ηλίου κολοσσός, ὄν φησιν ὁ ποιήσας τὸ ἰαμβεῖον (280 Preger. ΗΕ

20 3916 sq.) ὅτι

#### έπτάκις δέκα

## Χάρης ἐποίει πήχεων ὁ Λίνδιος:

κεῖται δὲ νῦν ὑπὸ σεισμοῦ πεσών, περικλασθεὶς ἀπὸ τῶν γονάτων· οὐκ 24 ἀνέστησαν δ' αὐτὸν κατά τι λόγιον. τοῦτό τε δὴ τῶν ἀναθημάτων κράτιστον (τῶν γοῦν ἑπτὰ θεαμάτων ὁμολογεῖται) καὶ αἱ τοῦ Πρωτογένους γραφαί,

32 sq. Eust. II. \*688, 1 sq. \*810, 38 sq. (posteriore loco perperam Athenaeo attribuens) 652 18-25 \*Eust. D. P. 312, 7-10 23 \*Eust. Op. min. 7, 53 Wirth 25-33 \*Eust. D. P. 312, 16-8

**32** αὐτῷ q: -ῶν BCDFX μήποτε οὐ ταύτην δεῖ γράφειν post ἔφη add. BC, οὐ post ταύτην add. X<sup>mg</sup>; μήποτε pro ταύτην q 33 ἔνθα pro ὅπου utrobique Eust. 652 3 Μόλωνος F: μώλ- cett. 4 δ' ἐκ Κρήτης Korais: δὲ κρῆτας codd. 7 Φοῖνιξ (sic F: φοί- BCD) huc transposuit Kramer: post 8 ὄρει habent codd. 8 φοῖνιξ (vel φοί-) post ὄρει add. codd., vide ad 7 δὲ post. D: δ' ἡ cett. 'Ελαιοῦσσα Tzschucke: ἐλέουσσα codd.; Ἐλαιοῦσα Cobet ms. τέτταρσι Meineke 9 ὀκταστάδιον CD: ὀκταυ- Β, ὀκτω- F 11 τοσοῦτο F 12 γε q: δὲ BCDEF 13 ταύτης 14 έθαλασσο- D κρείττω D 15 χρόνον πολύν Χ 18 καὶ τῷ γυμνασίφ om. F 19 ίαμβεῖον Ε qxyz: ἰαμβίον BCF, ἰάμβιον D, ἰαμβιον X 24 τε Korais: δè codd.

und als sie ihm vorwarfen, er verspotte ihre Stadt als einen ungesunden Ort, sagte er 'Ich sollte mich unterstehen, diese Stadt ungesund zu nennen, wo sogar die Toten herumspazieren?'. Die Kaunier haben sich einst von den Rhodiern losgesagt, aber durch einen Richterspruch der Römer bekamen die Rhodier sie wieder zurück; und es gibt eine Rede Molons gegen die
 Kaunier. Man sagt, sie sprächen dieselbe Sprache wie die Karer, seien aber aus Kreta gekommen und hätten eigene Gebräuche.

652

Anschließend kommt Physkos, ein Städtchen mit einem Hafen, und ein Hain der Leto. Dann Loryma, eine schroffe Küste, und Phoinix, der höchste der dortigen Berge; auf seinem Gipfel liegt eine Festung mit demselben Namen wie der Berg, ihm vorgelagert ist, vier Stadien entfernt, die Insel Elaiussa mit einem Umkreis von etwa acht Stadien.

Die Stadt der Rhodier liegt auf dem östlichen Vorgebirge und zeichnet sich durch Häfen, Straßen, Mauern und die sonstige Ausstattung so sehr vor den übrigen aus dass wir keine andere nennen können die dieser Stadt auch nur gleichkäme, geschweige denn sie überträfe. Bewundernswert ist auch ihre gute Gesetzesordnung und ihre Sorge nicht nur für die übrigen Staatsgeschäfte sondern besonders für die Flotte, wodurch die Stadt lange Zeit die Herrschaft zur See besaß, die Seeräuber ausschaltete und Freund der Römer und der römer- und griechenfreundlichen Könige wurde. Dadurch blieb sie selbständig und wurde mit vielen Weihgeschenken geschmückt, die zum größten Teil in dem Dionysosheiligtum und dem Gymnasion, manche auch an anderen Orten stehen. Die vortrefflichsten sind erstens der Koloss des Helios, von dem der Dichter des iambischen Verses (280 Preger. HE 3916 f.) sagt, ihn habe

#### siebenmal

Zehn Ellen groß gemacht Chares der Lindier;

er liegt jetzt infolge eines Erdbebens am Boden, abgebrochen bei den Knien: 24 man hat ihn aufgrund eines Orakels nicht wieder aufgerichtet. Dies also ist das ausgezeichnetste unter den Weihgeschenken (es gilt jedenfalls allgemein als eines der Sieben Weltwunder), und ferner die Gemälde des Protogenes:

Karien

ο τε 'Ιάλυσος καὶ ὁ Σάτυρος παρεστὸς στύλφ· ἐπὶ δὲ τῷ στύλφ πέρδιξ ἐφεστήκει, πρὸς δν οὕτως ἐκεχήνεσαν, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι νεωστὶ ἀνα28 κειμένου τοῦ πίνακος ὤστ' ἐκεῖνον ἐθαύμαζον, ὁ δὲ Σάτυρος παρεωρᾶτο καίτοι σφόδρα κατωρθωμένος. ἐξέπληττον δ' ἔτι μᾶλλον οἱ περδικοτρόφοι κομίζοντες τοὺς τιθασοὺς καὶ τιθέντες κατ' ἀντικρύ· ἐφθέγγοντο γὰρ πρὸς τὴν γραφὴν οἱ πέρδικες καὶ ἀχλαγώγουν. ὁρῶν δ' ὁ Πρωτογένης τὸ ἔργον πάρεργον γεγονὸς ἐδεήθη τῶν τοῦ τεμένους προεστώτων ἐπιτρέψαι παρελθόντα ἐξαλεῖψαι τὸν ὄρνιν, καὶ ἐποίησε.

Δημοκηδεῖς δ' εἰσὶν οἱ 'Ρόδιοι καίπερ οὐ δημοκρατούμενοι, συνέχειν δ' ὅμως βουλόμενοι τὸ τῶν πενήτων πλῆθος. σιταρχεῖται τε δὴ ὁ δῆμος καὶ οἱ εὕποροι τοὺς ἐνδεεῖς ὑπολαμβάνουσιν ἔθει τινὶ πατρίφ λειτουργίαι τέ τινές εἰσιν ὀψωνιασμοῦ, ὥσθ' ἄμα τόν τε πένητα ἔχειν τὴν διατροφὴν καὶ τὴν πόλιν τῶν χρειῶν μὴ καθυστερεῖν, καὶ μάλιστα πρὸς τὰς ναυστο-4 λίας. τῶν δὲ ναυστάθμων τινὰ καὶ κρυπτὰ ἦν καὶ ἀπόρρητα τοῖς πολλοῖς τῷ δὲ κατοπτεύσαντι ἢ παρελθόντι εἴσω θάνατος ὥριστο ἡ ζημία. κἀνταῦθα δέ, ὥσπερ ἐν Μασσαλίᾳ καὶ Κυζίκῳ, τὰ περὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας καὶ τὰς ὀργανοποιίας καὶ θησαυροὺς ὅπλων τε καὶ τῶν ἄλλων ἐσπούδασται διαφε-8 ρόντως καὶ ἔτι γε τῶν παρ' ἄλλοις μᾶλλον.

Δωριεῖς δ' εἰσίν, ὥσπερ καὶ 'Αλικαρνασσεῖς καὶ Κνίδιοι καὶ Κῷοι. 6 οἱ γὰρ Δωριεῖς οἱ τὰ Μέγαρα κτίσαντες μετὰ τὴν Κόδρου τελευτὴν οἱ μὲν ἔμειναν αὐτόθι, οἱ δὲ σὺν 'Αλθαιμένει τῷ 'Αργείφ τῆς εἰς Κρήτην ἀποικίας 12 ἐκοινώνησαν, οἱ δ' εἰς τὴν 'Ρόδον καὶ τὰς λεχθείσας ἀρτίως πόλεις ἐμερίσθησαν. ταῦτα δὲ νεώτερα τῶν ὑφ' 'Ομήρου λεγομένων ἐστί' Κνίδος μὲν γὰρ καὶ 'Αλικαρνασσὸς οὐδ' ἦν πω, 'Ρόδος δ' ἦν καὶ Κῶς, ἀλλ' ἀκεῖτο ὑφ' 'Ηρακλειδῶν. Τληπόλεμος μὲν οὖν ἀνδρωθεὶς

#### 653 4 sq. \*Eust. D. P. 312, 20-2

26 Ἰάλυσος q: ἰάλυος BCD, ὑάλιος F (δ) παρεστώς? 26 sq. έφειστήκει D 30 τιθασούς Meineke: τιθασσ- codd. καταντικού σ 31 δὲ pro δ' q 32 γεγονός D  $qxy^{pc}z: -\dot{\omega}\varsigma$  cett. 35 δέ πως pro δ' ὅμως? Meineke (3, IV ad 911, 3) σιταοχ-Casaubonus TE BC: om. DF 653 1 λειτουργείαι F 2 ὀψωνιασμοῦ Kramer: όψωνιαζόμεναι Ε (coniecit Korais), όψωνιζόμεναι F, όψωνιαζόμενοι BCD; όψωνιαζομένων? Meineke (3, IV ad 911, 6) 3 τοὺς ante πρὸς add. D 8 έτι DF: ἔστι BC παρ' αὐτοῖς vel παρὰ τούτοις (i.e. Massaliensibus et Cyzicenis) v. Herwerden (450) 9 'Αλικαρνασσεῖς D<sup>pc</sup>EX: -νασεῖς cett. 10 Μέγαρα F (scripsit Tzschucke): μέγαλα D, μεγάλα BC; Μεγάρα Xylander 11 σὸν 'Αλθαιμένει Casaubonus (cum Althaemene iam verterat Xylander): σὺν ἀλθεμένει BC, σὺν ἄλλοις θέμενοι D, συνήλθημεν F 14 'Αλικαρνασσός ΒD: άλικαρνασός F, άλικαρνασος C

der Ialysos und der neben einer Säule stehende Satyr. Auf der Säule stand ein Rebhuhn, an dem die Leute, als das Gemälde gerade aufgestellt worden war, sich, wie es scheint, so vergafften dass sie nur das Huhn bewunderten und den Satyr übersahen, obwohl er überaus wohlgelungen war. Das Aufsehen wurde noch gesteigert von den Rebhuhnzüchtern, die zahme Exemplare brachten und vor das Gemälde stellten: die Rebhühner gackerten nämlich das Gemälde an und zogen eine große Menschenmenge herbei. Als Protogenes sah dass das eigentliche Werk zur Nebensache geworden war, bat er den Vorstand des Heiligtums, ihm zu erlauben den Vogel eigenhändig auszuwischen, und hat es getan.

Die Rhodier sind fürsorglich für das Volk, obwohl sie keine demokratische Verfassung haben. Trotzdem wollen sie die große Menge der Armen unterhalten, und so wird das Volk mit Getreide versehen, unterstützen die Wohlhabenden nach einem althergebrachten Brauch die Bedürftigen und gibt es bestimmte Unterhaltsauflagen, so dass einerseits der Arme seinen Lebensunterhalt hat und andererseits der Staat seine Bedürfnisse, besonders für Expeditionen über See, befriedigen kann. Von den Schiffsstationen waren manche sogar versteckt und ihr Zutritt dem Publikum verboten; auf Spionieren oder Eindringen stand die Todesstrafe. Auch hier wird, wie in Massalia und Kyzikos, alles was mit Bauen, Herstellung von Geräten, Waffenarsenalen usw. zu tun hat besonders energisch betrieben und sogar mehr noch als bei Anderen.

Die Rhodier sind Dorier, ebenso wie die Halikarnasser, die Knidier und die Koer. Von den Doriern nämlich die nach dem Tode des Kodros Megara gegründet hatten blieb ein Teil dort, Andere nahmen mit Althaimenes aus 12 Argos an der Auswanderung nach Kreta teil, und wieder Andere schwärmten aus über Rhodos und die soeben genannten Städte. Das ist jüngeren Datums als was Homer erzählt, denn Knidos und Halikarnassos existierten noch gar nicht, und Rhodos existierte zwar, ebenso wie Kos, wurde aber von Herakliden bewohnt: als Tlepolemos erwachsen geworden war,

32

654C.

αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα 16 ήδη γηράσκοντα Λικύμνιον. αίψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολύν δ' ὅ γε λαὸν ἀγείρας βῆ φεύγων (Hom. B 662-5):

20 εἶτα, φησίν (ibid. 667 sq.),

είς 'Ρόδον ίξεν άλώμενος, τριχθά δὲ ἄκηθεν καταφυλαδόν

καὶ τὰς πόλεις (δ') ὀνομάζει τὰς τότε (ibid. 656).

Λίνδον Ἰήλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμιρον,

τῆς 'Ροδίων πόλεως οὖπω συνωκισμένης, οὐδαμοῦ δὴ ἐνταῦθα Δωριέας ὀνομάζει, άλλ', εἰ ἄρα, Αἰολέας ἐμφαίνει καὶ Βοιωτούς, εἴπερ ἐκεῖ ἡ κατοικία τοῦ 'Ηρακλέους καὶ τοῦ Λικυμνίου, εἰ δ', ὥσπερ καὶ ἄλλοι φασίν, 28 έξ "Αργους καὶ Τίρυνθος ἀπῆρεν ὁ Τληπόλεμος, οὐδ' οὕτω Δωρικὴ γίνεται ἡ έκεῖθεν ἀποικία πρὸ γὰρ τῆς Ἡρακλειδῶν καθόδου γεγένηται, καὶ τῶν Κώων δὲ

Φείδιππός τε καὶ "Αντιφος ἡγησάσθην,

Θεσσαλοῦ υἷε δύω 'Ηρακλείδαο ἄνακτος (Hom. B 678 sq.), καὶ οὖτοι τὸ Αἰολικὸν μᾶλλον ἢ τὸ Δωρικὸν γένος ἐμφαίνοντες.

Έκαλεῖτο δ' ή 'Ρόδος πρότερον 'Οφιοῦσσα καὶ Σταδία, εἶτα Τελχινὶς 7 άπὸ τῶν οἰκησάντων Τελχίνων τὴν νῆσον, οὓς οἱ μὲν βασκάνους φασὶ | καὶ γόητας †θείω† καταρραίνοντας τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ζώων τε καὶ φυτῶν όλέθρου χάριν, οἱ δὲ τέχναις διαφέροντας τοὐναντίον ὑπὸ τῶν ἀντιτέχνων 4 βασχανθήναι καὶ τῆς δυσφημίας τυχεῖν ταύτης ἐλθεῖν δ' ἐκ Κρήτης εἰς Κύπρον πρώτον, εἶτ' εἰς 'Ρόδον, πρώτους δ' ἐργάσασθαι σίδηρόν τε καὶ χαλκόν, καὶ δὴ καὶ τὴν ἄρπην τῷ Κρόνῳ δημιουργῆσαι (εἴρηται μὲν οὖν καὶ

34-654, 6 \*Eust. D. P. 312, 23-9

24 'Ιηλυσόν Kramer; vide comm. 18 θ' pro δ' DF 23 addidi Κάμιρον scripsi: 25 οὔπω Xylander: ]τω P, οὕτω C, οὕτως BDF 26 εἰ Korais: ἢ κάμει- codd. 29 πρό DF: πρός BCP BDF. ñ C **27** {καὶ} ἄλλοι? 30 δè om. D P (scripsit etiam q): δύο cett. 34 'Οφιούσσα Ε, Eust. R: ὀφίουσσα BDFX, ὀφίουσα C, ὀφιοῦσα Eust. BCDQ στάδια D; 'Αστερία? Αἰθραία? Meineke (Vind. 224) 35 sq. γόητάς φασιν εἶναι καὶ βασκάνους X 35 οίχισάντων Ρ 654 2 ληίων? Lobeck (Agl. 2, 11929; ἀγρῶν vel καρπῶν eum debuisse monuit Meineke), φθόνφ Meineke (Vind. 224), (σὸν) θείω vel θεῖον (tum (καὶ) τὸ)? Müller (1030 ad 558, 21), θαλλοῖς vel θεῖον (σπείοοντας) Eitrem (teste Jacoby ad FGrHist 533 F 3 p.516, 12), ἡθμῶ? Holwerda καταρραίνοντας xyz, ed.pr.: καταρρέοντας BCDFXq διζῶν pro ζώων 3 τέχναις Plan.: τέχνας BCDF, τέχνη Ε Meineke (Vind. 224 sq.) 6 καὶ ultimum om. D

Plötzlich dem eigenen Vater erschlug er den trautesten Oheim. Ihn, der ergraut schon war, den Likymnios. Schnell nun bauet' er Schiff, und viel des Volkes sich sammelnd Floh er hinweg (Hom. Il. 2, 662-5),

20 und dann, ich zitiere (ebd. 667 f.).

24

32

654

Kam er nach Rhodos, der Irrende. Dreifach wohnten sie dort in Stämme geteilt: er nennt auch die damaligen Städte (ebd. 656):

Lindos, Iëlysos und das blendend weiße Kamiros (die Stadt der Rhodier war ja noch nicht zusammengelegt). Nirgends also nennt er hier Dorier, sondern, wenn überhaupt, meint er Äoler, nämlich Böoter, wenn anders dort der Wohnsitz des Herakles und des Likymnios 28 war. Wenn aber, wie auch Andere behaupten, Tlepolemos aus Argos und Tiryns abgesegelt ist, dann wird die von dort aus unternommene Kolonisierung trotzdem nicht dorisch, denn sie hat vor der Rückkehr der Herakliden stattgefunden. Und auch den Koern

> gebot Pheidippos zugleich und Antiphos führend, Beide Thessalos' Söhne, des herakleidischen Königs (Hom. Il. 2, 678 f.):

auch sie deuten somit eher auf äolische als auf dorische Abstammung.

Rhodos wurde früher Ophiussa und Stadia genannt, dann Telchinis nach 7 den Telchinen, die die Insel besiedelt hatten. Von ihnen sagen Manche, sie seien missgünstige Zauberer gewesen, die zum Verderb von Tieren und Pflanzen \* \* Styxwasser gesprengt hätten, Andere dagegen, sie hätten sich im Gegenteil, weil sie sich im Handwerk auszeichneten, die Missgunst ihrer 4 Konkurrenten zugezogen und dadurch diesen schlechten Ruf bekommen;

sie sollen aus Kreta erst nach Zypern und dann nach Rhodos gekommen sein und als Erste Eisen und Bronze bearbeitet haben; so hätten sie auch dem Kronos die Sichel angefertigt. (Es war von ihnen schon früher [466, 20.

πρότερον [466, 20. 472, 8 sqq.] περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ ποιεῖ τὸ πολύμυθον ἀνα-8 λαμβάνειν πάλιν ἀναπληροῦντας εἴ τι παρελίπομεν).

Μετά δὲ τοὺς Τελχῖνας οἱ Ἡλιάδαι μυθεύονται κατασχεῖν τὴν νῆσον. 8 ὧν ἑνός, Κερκάφου, καὶ Κυδίππης γενέσθαι παῖδας τοὺς τὰς πόλεις κτίσαντας ἐπωνύμους αὐτῶν

Λίνδον Ἰήλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμιρον (Hom. B 656) ἔνιοι δὲ τὸν Τληπόλεμον κτίσαι φασί, θέσθαι δὲ τὰ ὀνόματα ὁμωνύμως τῶν Δαναοῦ θυγατέρων τισίν.

'Η δὲ νῦν πόλις ἐκτίσθη κατὰ τὰ Πελοποννησιακὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀρχι- 9 16 τέκτονος, ὡς φασιν, ὑφ' οὖ καὶ ὁ Πειραιεύς (οὐ συμμένει δ' ὁ Πειραιεύς, κακωθεὶς ὑπό τε Λακεδαιμονίων πρότερον τῶν τὰ σκέλη καθελόντων καὶ ὑπὸ Σύλλα τοῦ 'Ρωμαίων ἡγεμόνος).

'Ιστοροῦσι δὲ καὶ ταῦτα περὶ τῶν 'Ροδίων ὅτι οὐ μόνον ἀφ' οὖ χρόνου 10 συνφκισαν τὴν νῦν πόλιν εὐτύχουν κατὰ θάλατταν, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς 'Ολυμπικῆς θέσεως συχνοῖς ἔτεσιν ἔπλεον πόρρω τῆς οἰκείας ἐπὶ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀφ' οὖ καὶ μέχρι 'Ιβηρίας ἔπλευσαν κἀκεῖ μὲν τὴν 'Ρόδην ἔκτισαν, ἡν ὕστερον Μασσαλιῶται κατέσχον, ἐν δὲ τοῖς 'Οπικοῖς τὴν Παρθενόπην, 24 ἐν δὲ Δαυνίοις μετὰ Κφων 'Ελπίας. τινὲς δὲ μετὰ τὴν ἐκ Τροίας ἄφοδον τὰς Γυμνησίας νήσους ὑπ' αὐτῶν κτισθῆναι λέγουσιν (ὧν τὴν μείζω φησὶ Τίμαιος [FGrHist 566 F65] μεγίστην εἶναι μετὰ τὰς ἑπτά — Σαρδώ, Σικελίαν, Κύπρον, Κρήτην, Εὔβοιαν, Κύρνον, Λέσβον — οὐ τἀληθῆ λέγων πολὺ γὰρ ἄλλαι μείζους. φασὶ δὲ τοὺς γυμνῆτας ὑπὸ Φοινίκων βαλεαρεῖς λέγεσθαι, διὸ δὴ τὰς Γυμνησίας Βαλεαρίδας λεχθῆναι). τινὲς δὲ τῶν 'Ροδίων

10-4 Eust. II. 315, 13-5 15 sq. Eust. II. 315, 19-21 22 Eust. D. P. 312, 29 sq.

8 πάλιν om. D παρελείπομεν Dac F 10 κεκάρφου C 11 ἐπωνύμους αὑτῶν om. αὐτῶν Casaubonus (de suis nominibus iam vertit Tifernate, de se Xylander): αὐτ-12 Ἰηλυσόν Korais; vide 653, 24 comm. Κάμιρον X (coniecit v. Almelo-14 τρισίν H.v. Gelder (Gesch. der alten Rhodier, Haag 1900, veen): κάμει- cett. 21) coll. Diod. 5, 58, 1 18 σύλα C 22 'Pόδην D (coniecit Casaubonus): -ον 24 'Ελπίαν? Berkelius (3439), Σαλπίας Korais, (Σαλαπίαν ἔπτισεν) 'Ελπίας Meursius (Creta, Cyprus, Rhodus ..., Amstelodami 1675, 59 [tertia paginarum series]), Ἐλπίας (Σαλαπίαν) Groskurd ἄφοδον D: ἔφ- cett. 27 οὐ τάληθῆ C: οὐτ' άληθη Β, ούτ' άληθη D, ού τάλη F 28 sq. φασὶ — λεχθῆναι del. Meineke (Vind. 225) duce Casaubono 28 γυμνήτας iyz: γυμνητάς BC, γυμνήτας D, ύμνήτας F βαλεαρεῖς Casaubonus: βαλεαρίδας BCF, βελεαρίδας D; βαλιαρεῖς Jacoby (ad FGrHist 566 F 29 διὸ δὰ scripsi: διότι codd.; διὸ καὶ (vel καὶ διὰ τοῦτο) Korais, διόπερ? Γυμνησίας Korais: γυμνα- codd. Βαλεαρίδας Casaubonus (Balearidas iam vertit Tifernate, Balearides Xylander): βαλερίδας C, βαλαρίδας F, βαλερίας B, βαρελίδας D

472, 8 ff.] die Rede, aber die Vielfalt der Fabeln macht dass wir wieder auf sie zurückkommen um zu ergänzen was wir übergangen haben.

Nach den Telchinen, so will die Fabel, hätten die Heliaden die Insel in 8 Besitz genommen, und einer von ihnen, Kerkaphos, habe mit Kydippe die Söhne gezeugt die die nach sich benannten Städte gründeten,

Lindos, Iëlysos und das blendend weiße Kamiros

12

(Hom. Il. 2, 656);

Manche jedoch sagen, Tlepolemos habe sie gegründet und ihnen die Namen irgendwelcher Töchter des Danaos gegeben.

Die heutige Stadt ist zur Zeit des Peloponnesischen Krieges von demselben Architekten, sagt man, angelegt worden wie der Piräus (aber der Piräus
ist nicht mehr erhalten, da er erst von den Spartanern, die die Schenkelmauern niederrissen, und dann von Sulla, dem Feldherrn der Römer, schwer
mitgenommen worden ist).

Man berichtet über die Rhodier auch, sie seien nicht nur seit der Grün
dung der heutigen Stadt erfolgreich zur See gewesen sondern schon viele

Jahre vor der Stiftung der Olympischen Spiele zum Schutz der Menschen

weit von ihrer Heimat geschifft. Daher fuhren sie auch bis nach Iberien und

gründeten dort Rhode, das später die Massalioten in Besitz genommen ha
ben, bei den Opikern Parthenope und bei den Dauniern zusammen mit den

Koern Elpiai. Manche sagen, nach dem Abzug aus Troja seien die Gymnesischen Inseln von ihnen besiedelt worden (deren größere Timaios [FGrHist

566 F 65] für die größte nach den sieben – Sardo, Sizilien, Zypern, Kreta,

Euboia, Kyrnos und Lesbos – erklärt; aber das ist falsch, denn andere sind

viel größer. Man sagt, die Leichtbewaffneten [gymnetes] hießen bei den

Phöniziern baleareis: daher würden die Gymnesischen Inseln 'Balearische'

καὶ περὶ Σύβαριν ὅκησαν κατὰ τὴν Χωνίαν. ἔοικε δὲ καὶ ὁ ποιητὴς μαρτυρεῖν τὴν ἐκ παλαιοῦ παροῦσαν τοῖς 'Ροδίοις εὐδαιμονίαν εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης κτίσεως τῶν τριῶν πόλεων (Β 668–70)·

τριχθά δὲ ῷκηθεν καταφυλαδὸν ήδ' ἐφίληθεν ἐκ Διός, ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει, καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων

655C. (οἱ δ' εἰς μῦθον ἀνήγαγον τὸ ἔπος καὶ χρυσὸν ὑσθῆναί φασιν ἐν τῆ νήσφ κατὰ τὴν 'Αθηνᾶς γένεσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός, ὡς εἴρηκε Πίνδαρος [ΟΙ. 7, 34–7]). ἡ δὲ νῆσος κύκλον ἔχει σταδίων ἐννακοσίων εἴκοσι.

4 "Έστι δὲ πρώτη μὲν Λίνδος ἀπὸ τῆς πόλεως πλέουσιν ἐν δεξιᾳ ἔχουσι 11 τὴν νῆσον, πόλις ἐπὶ ὅρους ἱδρυμένη, πολὺ πρὸς μεσημβρίαν ἀνατείνουσα καὶ πρὸς 'Αλεξάνδρειαν μάλιστα. ἱερὸν δ' ἐστὶν 'Αθηνᾶς Λινδίας αὐτόθι ἔπιφανές, τὧν Δαναΐδων ἴδρυμα. πρότερον μὲν οὖν καθ' αὐτοὺς ἐπολιτεύ-8 οντο οἱ Λίνδιοι, καθάπερ καὶ Καμιρεῖς καὶ Ἰαλύσιοι, μετὰ ταῦτα δὲ συν- ῆλθον ἄπαντες εἰς τὴν 'Ρόδον. ἐντεῦθεν δ' ἐστὶν εἶς τῶν 'Επτὰ σοφῶν, Κλε- όβουλος.

Μετὰ δὲ Λίνδον Ἰξία χωρίον καὶ Μνασύριον, εἶθ' ὁ ᾿Ατάβυρις, ὄρος 12 τῶν ἐνταῦθα ὑψηλότατον, ἱερὸν Διὸς ᾿Αταβυρίου εἶτα Κάμιρος εἶτ' Ἰάλυσος κώμη, καὶ ὑπὲρ αὐτὴν ἀκρόπολίς ἐστιν Ὀχύρωμα καλουμένη εἶθ' ἡ τῶν Ὑροδίων πόλις ἐν ὀγδοήκοντά που σταδίοις μεταξὺ δ' ἐστὶ τὸ Θοάντειον, ἀκτή τις ἦς μάλιστα πρόκεινται αὶ Σποράδες αἱ περὶ τὴν Χαλκίαν, ὧν 16 ἐμνήσθημεν πρότερον (488, 11 sqq.).

"Ανδρες δ' ἐγένοντο μνήμης ἄξιοι πολλοὶ στρατηλάται τε καὶ ἀθληταί, 13 ὧν εἰσι καὶ οἱ Παναιτίου τοῦ φιλοσόφου πρόγονοι τῶν δὲ πολιτικῶν καὶ τῶν περὶ λόγους καὶ φιλοσοφίαν ὅ τε Παναίτιος αὐτὸς καὶ Στρατοκλῆς καὶ 20 'Ανδρόνικος ὁ ἐκ τῶν Περιπάτων καὶ Λεωνίδης ὁ Στωϊκός, ἔτι δὲ πρότερον Πραξιφάνης καὶ 'Ιερώνυμος καὶ Εὕδημος' Ποσειδώνιος δ' ἐπολιτεύσατο μὲν ἐν 'Ρόδω καὶ ἐσοφίστευσεν, ἦν δ' 'Απαμεὺς ἐκ τῆς Συρίας, καθάπερ καὶ 'Απολ-

655 3 \*Eust. D. P. 311, 38 sq. Greg. 23<sup>v</sup> marg. 4-7 Eust. Il. 315, 15-7 9 sq. \*Eust. Il. 315, 12 12 sq. Eust. Il. 315, 17

30 παρά pro περί Β Χωνίαν F: χαωνίαν cett.; Χώνην Korais, Niebuhr (Röm. Gesch. 1<sup>2</sup>, Berlin 1827, 59<sup>147</sup>) 31 εὐμενίαν F, unde εὐθενίαν vel εὐθένειαν coniecit Meineke 33 ήδ' ἐφ- D<sup>pc</sup>: ἢ δ' ἐφ- BD<sup>ac</sup>, ἥδ' ἐφ- C, ἡ δὲ φ- F (Vind. 225) 8 Καμιρεῖς scripsi: καμει- codd. 7 καθεαυτούς F Meineke 12 Κάμιρος scripsi: κάμει- codd. 12 sq. Ἰαλυσὸς Eust.: vide 11 ίξία D, ίξίω F 14 που om. P Θοάντειον D: -τιον cett. 19 φιλοσοφίαν i: -ας 653, 24 comm. 20 στοϊκός Ε, σοφιστής D 22 καὶ post. om. F BCD, -aic F

genannt). Einige von den Rhodiern siedelten sich auch bei Sybaris in Chonien an. Auch der Dichter scheint den Wohlstand, mit dem die Rhodier von alters her gleich nach der ersten Gründung der drei Städte gesegnet waren, zu bezeugen (Il. 2, 668-70):

Dreifach wohnten sie dort in Stämme geteilt und gediehen, Wert dem Zeus, der Götter und sterbliche Menschen beherrschet; Segnend herab goss ihnen des Reichtums Schätze Kronion

(Manche haben den Vers auf eine Fabel zurückgeführt und behaupten, es habe auf der Insel, zur Zeit der Geburt Athenes aus dem Kopf des Zeus, Gold geregnet, wie Pindar sagt [Ol. 7, 34-7]). Die Insel hat einen Umkreis von neunhundertzwanzig Stadien.

Schifft man von der Stadt mit der Insel zur Rechten, dann kommt zuerst 11 Lindos, eine auf einem Berg gelegene Stadt, die sich weit nach Süden, ungefähr in die Richtung von Alexandrien, erstreckt. Es gibt dort ein berühmtes Heiligtum der Lindischen Athena, eine Stiftung der Danaiden. Früher bildeten die Lindier einen selbständigen Staat, ebenso wie die Kamirer und die Ialysier, danach jedoch haben sie sich alle in Rhodos zusammengeschlossen. Von hier stammt einer der Sieben Weisen, Kleobulos.

Nach Lindos kommt der Ort Ixia und Mnasyrion, dann der Atabyris, der 12 höchste Berg dort, der dem Atabyrischen Zeus heilig ist; dann Kamiros, dann das Dorf Ialysos, und über ihm liegt die Burg, Ochyroma genannt; dann, etwa achtzig Stadien weiter, die Stadt der Rhodier; dazwischen liegt Thoanteion, eine Steilküste, der Chalkia und die umliegenden Sporaden, die wir früher (488, 11 ff.) erwähnt haben, ungefähr vorgelagert sind.

An erwähnenswerten Männern hat es viele Heerführer und Sportler gegeben, worunter auch die Vorfahren des Philosophen Panaitios. Unter den Politikern und denen die sich mit Reden und Philosophie beschäftigt haben waren es Panaitios selber, Stratokles, Andronikos der Peripatetiker und Leonides der Stoiker, und noch früher Praxiphanes, Hieronymos und Eudemos; Poseidonios war zwar in Rhodos politisch tätig und hat dort gelehrt, war aber ein Apameer aus Syrien, ebenso wie Apollonios der Weiche

λώνιος ὁ Μαλακὸς καὶ Μόλων ἦσαν γὰρ ᾿Αλαβανδεῖς, Μενεκλέους μαθηταὶ τοῦ ἑήτορος (ἐπεδήμησε δὲ πρότερον ᾿Απολλώνιος, ὀψὲ δ᾽ ἦκεν ὁ Μόλων καὶ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐκεῖνος 'ὀψὲ μολών'). καὶ Πείσανδρος δ᾽, ὁ τὴν Ἡράκλειαν γράψας ποιητής, Ἡρόδιος καὶ Σιμμίας ὁ γραμματικὸς καὶ ᾿Αριστοκλῆς ὁ καθ᾽ ἡμᾶς Διονύσιος δὲ ὁ Θρᾶξ καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ τοὺς ᾿Αργοναύτας ποιήσας 28 ᾿Αλεξανδοεῖς μέν, ἐκαλοῦντο δὲ Ἡρόδιοι.

Περὶ μὲν 'Ρόδου ἀποχρώντως εἴρηται. πάλιν δὲ τῆς Καρικῆς παραλίας 14 τῆς μετὰ τὴν 'Ρόδον ἀπὸ 'Ελαιούσσης καὶ τῶν Λωρύμων καμπτήρ τις ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἐστὶ καὶ λοιπὸν ἐπ' εὐθείας ὁ πλοῦς μέχρι τῆς Προποντίδος 32 ὡς ἄν μεσημβρινήν τινα ποιῶν γραμμὴν ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων ἢ μικρὸν ἀπολείπουσαν ἐνταῦθα δ' ἐστὶν ἡ λοιπὴ τῆς Καρίας καὶ Ἰωνες καὶ Αἰολεῖς καὶ Τροία καὶ τὰ περὶ Κύζικον καὶ Βυζάντιον.

Μετὰ δ' οὖν τὰ Λώρυμα τὸ Κυνὸς σῆμά ἐστι καὶ Σύμη νῆσος, εἶτα 15 Κνίδος, δύο λιμένας ἔχουσα (ὧν τὸν ἔτερον κλειστὸν τριηρικόν) καὶ ναύσταθμον ναυσὶν εἴκοσι. πρόκειται δὲ νῆσος ἑπταστάδιός πως τὴν περίμε- τρον, ὑψηλή, θεατροειδής, συναπτομένη χώματι πρὸς τὴν ἤπειρον καὶ ποιοῦσα δίπολιν τρόπον τινὰ τὴν Κνίδον πολὸ γὰρ αὐτῆς μέρος οἰκεῖ τὴν νῆσον σκεπάζουσαν ἀμφοτέρους τοὺς λιμένας κατ' αὐτὴν δ' ἐστὶν ἡ Νίσυρος πελαγία. ἄνδρες δ' ἀξιόλογοι Κνίδιοι πρῶτον μὲν Εὔδοξος ὁ μαθηματικός, τῶν Πλάτωνος ἐταίρων, εἶτ' ᾿Αγαθαρχίδης ὁ ἐκ τῶν Περιπάτων, ἀνὴρ συγγραφεύς, καθ' ἡμᾶς δὲ Θεόπομπος ὁ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ φίλος, τῶν μέγα δυναμένων, καὶ υἰὸς ᾿Αρτεμίδωρος ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κτησίας ὁ ἰατρεύσας μὲν ᾿Αρταξέρξην, συγγράψας δὲ τὰ ᾿Ασσυρικὰ καὶ τὰ Περσικά.

Εἶτα μετὰ Κνίδον Κέραμος καὶ Βάργασα πολίχνια ὑπὲρ θαλάττης, εἶθ' 16 'Αλικαρνασσός, τὸ βασίλειον τῶν τῆς Καρίας δυναστῶν, Ζεφυρία καλουμένη πρότερον. ἐνταῦθα δ' ἐστὶν ὅ τε τοῦ Μαυσώλου τάφος, τῶν ἑπτὰ θεαμάτων,

656 1 St. B. 591, 17

25 άντὶ τοῦ ἐλθών post μολών add. 24 (δ) 'Απολλώνιος? 23 δὲ pro γὰρ Meineke 26 Σιμίας Cobet ms. 30 Έλαιούσσης scripsi: έλεοῦντος BCDE, codd.: delevi 30 sq. καμπτήρ τίς έστιν έπὶ τὰς ἄ. καὶ D σελεοῦντος F; 'Ελαιοῦντος Meineke 656 3 δè Korais: δ' ή BCD, δè ή F 4 χώματι dubitanter Korais: χώμασι codd. 9 μέγα Korais: μεγάλα codd. 11 καὶ τὰ Περσικά om. F 13 άλικαρνασός Ε 14 Μαυσώλου BE: -ωλοῦ cett. θεαμάτων φυρία Siebelis (1803, 42): ζεφύρα codd. (ἔν) Korais

und Molon: diese stammten nämlich aus Alabanda und waren Schüler des Rhetors Menekles (Apollonios lebte schon eher in Rhodos, Molon kam erst spät und jener sagte zu ihm 'spät gekommen' [opse molon]). Auch Peisandros, der Dichter der Heraklee, war Rhodier und Simmias, der Philologe, sowie unser Zeitgenosse Aristokles; Dionysios der Thraker hingegen und Apollonios, der Dichter der Argonauten, waren Alexandriner, wurden aber Rhodier genannt.

Über Rhodos genug und zurück zur karischen Küste nach Rhodos. Sie 14 macht nach Elaiussa und Loryma eine Biegung nach Norden: von nun an verläuft die Fahrt bis zur Propontis in gerader Linie und bildet gleichsam einen Meridian von etwa fünftausend Stadien oder wenig darunter; dort haben wir das übrige Karien, die Ionier und Äoler, Troja und das Gebiet um Kyzikos und Byzanz.

Nach Loryma indessen kommt Kynos Sema und die Insel Syme, dann 15 Knidos mit zwei Häfen (von denen der eine abschließbar und für Trieren bestimmt ist) und einer Schiffsstation für zwanzig Schiffe. Davor liegt eine 4 hohe theaterförmige Insel mit einem Umkreis von etwa sieben Stadien, die durch einen Damm mit dem Festland verbunden ist und Knidos gewissermaßen zu einer Doppelstadt macht: denn ein großer Teil der Stadt liegt auf der Insel, die beide Häfen gegen Wind schützt. Ihr gegenüber liegt im offenen Meer Nisyros. Nennenswerte Männer aus Knidos sind allererst Eudoxos der Mathematiker, ein Schüler Platons, dann Agatharchides der Peripatetiker, ein Geschichtsschreiber, und zu unserer Zeit Theopompos, der Freund Cäsars des Gottes, ein sehr einflussreicher Mann, und sein Sohn Artemidoros; von dort stammte auch Ktesias, der Arzt des Artaxerxes und Verfasser der Assyrischen und Persischen Geschichten.

656

Dann kommen nach Knidos die Kleinstädte Keramos und Bargasa ober- 16 halb des Meeres, und dann Halikarnassos, die Residenz der Herrscher von Karien, früher Zephyria genannt. Dort befindet sich erstens das Grabmal

657C.

\* \* ἔργον, ὅπερ ᾿Αρτεμισία τῷ ἀνδρὶ κατεσκεύασε, καὶ ἡ Σαλμακὶς κρήνη, 16 διαβεβλημένη οὐκ οἶδ' ὁπόθεν ὡς μαλακίζουσα τοὺς πιόντας ἀπ' αὐτῆς (ἔοικε δ' ή τρυφή των άνθρώπων αἰτιᾶσθαι τοὺς άέρας ή τὰ ὕδατα τρυφῆς δ' αἴτια ού ταῦτα, άλλὰ πλοῦτος καὶ ἡ πεοὶ τὰς διαίτας ἀκολασία). ἔχει δ' ἀκρόπολιν ή 'Αλικαρνασσός, πρόκειται δ' αὐτῆς ή 'Αρκόννησος. οἰκισταὶ δ' αὐτῆς 20 ἐγένοντο ἄλλοι τε καὶ "Ανθης μετὰ Τροιζηνίων. ἄνδρες δὲ γεγόνασιν ἐξ αὐτῆς Ἡρόδοτός τε ὁ συγγραφεύς, ὃν ὕστερον Θούριον ἐκάλεσαν διὰ τὸ κοινωνήσαι τής είς Θουρίους ἀποικίας, καὶ Ἡράκλειτος ὁ ποιητής, ὁ Καλλιμάχου έταῖρος, καὶ καθ' ἡμᾶς Διονύσιος ὁ συγγραφεύς.

"Επταισε δὲ καὶ αὕτη ἡ πόλις βία ληφθεῖσα ὑπὸ 'Αλεξάνδρου. 'Εκατόμνω 17 γὰρ τοῦ Καρῶν βασιλέως ἦσαν υἱοὶ τρεῖς, Μαύσωλος καὶ Ἰδριεὺς καὶ Πιζώδαρος, καὶ θυγατέρες δύο, ὧν τῆ πρεσβυτέρα 'Αρτεμισία Μαύσωλος συνώκησεν, ὁ πρεσβύτατος τῶν ἀδελφῶν, ὁ δὲ δεύτερος Ἰδριεὺς Ἄδα, τῆ ἐτέρα 28 άδελωπ, έβασίλευσε δὲ Μαύσωλος, τελευτῶν δ' ἄτεκνος τὴν ἀρχὴν κατέλιπε τῆ γυναικί, ὑφ' ἧς αὐτῷ κατεσκευάσθη ὁ λεχθεὶς τάφος, φθίσει δ' ἀποθανούσης διὰ πένθος τοῦ ἀνδρὸς Ἰδριεὺς ἦρξε καὶ τοῦτον ἡ γυνὴ "Αδα διεδέξατο νόσφ τελευτήσαντα. ἐξέβαλε δὲ ταύτην Πιξώδαρος, ὁ λοιπὸς τῶν Εκατόμνω παίδων, | περσίσας δὲ μεταπέμπεται σατράπην ἐπὶ κοινωνία τῆς άρχῆς, ἀπελθόντος δ' ἐκ τοῦ ζῆν καὶ τούτου κατεῖχεν ὁ σατράπης τὴν 'Αλικαργασσόν, ἐπελθόντος δὲ ᾿Αλεξάνδρου πολιορκίαν ὑπέμεινεν, ἔχων Ἦδαν 4 γυναϊκα, ήτις θυγάτηρ ήν Πιξωδάρου έξ 'Αφνηίδος Καππαδοκίσσης γυναικός. ή δὲ τοῦ Ἐκατόμνω θυγάτηρ Αδα, ἡν ὁ Πιξώδαρος ἐξέβαλεν, ἱκετεύει τὸν Αλέξανδρον καὶ πείθει κατάγειν αὐτὴν εἰς τὴν ἀφαιρεθεῖσαν βασιλείαν ύποσγομένη έπὶ τὰ ἀφεστῶτα συμπράξειν αὐτῷ (τοὺς γὰρ ἔχοντας οἰκείους 8 ὑπάρχειν αὐτῆ). παρεδίδου δὲ καὶ τὰ "Αλινδα, ἐν ῷ διέτριβεν αὐτή ἐπ-

15 lacunam h.l. esse statuit Groskurd, ipse (Σκόπα καὶ ἄλλων τεχνιτῶν) supplens; (θαυμαστόν) Meineke (Vind. 225); artificis nomen (Σκόπα) post έργον excidisse coniecit Korais (qui in Géogr. de Str. etiam de (ἄριστον), (αράτιστον), sim. post ἔργον supplendo vel de ev pro epyov scribendo cogitaverat) 16 πίνοντας? Korais 19 'Αλικαρνα-21 αὐτῆς (ἄξιοι μνήμης)? Cascorbi (25); vide comm. σός Kramer ἀρκόνησος F 25 Μαύσωλος σχγ (cf. Ε): μαυσωλός BCDFX 'Ιδριεύς DFX: ίδρι- BC; ίδρι- ed. pr. 27 Ἰδριεύς DFX: ίδρυ- BC; ίδρι- ed. pr. "Αδα Tzschucke (cf. E): άδαι (sic) X, άδα 28 (ἀδελφῆ) ? Μαύσωλος qxy: μαυσωλός BCDF (sic) F, άδῷ BCD "Αδα F: άδα (sic) X, άδὰ BCD 657 1 μηδίσας Χ 2 sq. 'Αλικαρνασόν ed.pr. 3 sq. verba ἔχων — γυναικός post 2 sq. 'Αλικαρνασσόν transposuit Groskurd ducibus Xylandro et Korais (qui idem fecerunt in versionibus suis) Tzschucke: άδὰν BC, ἄδα F, άδὰ D 5 "Αδα F: ἀδὰ BCD 8 έν οἷς pro έν ὧ q, οπου y αυτη F

des Mausolos, eines der Sieben Weltwunder, ein \* \* Werk, das Artemisia für ihren Mann errichtet hat, und ferner die Quelle Salmakis, die irgendwie 16 in den Verruf gekommen ist, sie verweichliche die Leute die aus ihr getrunken haben (die Üppigkeit der Menschen gibt offenbar dem Klima und dem Wasser die Schuld; aber schuld an der Üppigkeit sind nicht sie, sondern der Reichtum und die Zügellosigkeit der Lebensweise). Halikarnassos hat eine Burg, und vor der Stadt liegt die Insel Arkonnesos. Zu ihren Gründern ge-20 hörte Anthes mit Leuten aus Troizen. Männer die aus ihr stammten sind Herodot der Geschichtsschreiber (den man später Thurier nannte, weil er sich an der Kolonisierung von Thurioi beteiligt hatte), der Dichter Herakleitos, der Freund des Kallimachos, und zu unserer Zeit der Geschichtsschreiber Dionysios.

Auch diese Stadt hatte das Unglück dass sie mit Gewalt von Alexander 17 erobert wurde. Hekatomnos nämlich, der König der Karer, hatte drei Söhne, Mausolos, Idrieus und Pixodaros, und zwei Töchter, mit deren älterer, Artemisia, Mausolos, der älteste der Brüder, sich vermählte - der 28 zweite, Idrieus, mit Ada, der anderen Schwester. König wurde Mausolos, und als er kinderlos starb, hinterließ er die Herrschaft seiner Frau, von der ihm das besagte Grabmal errichtet wurde. Als sie aus Gram um ihren Mann an Abzehrung gestorben war, wurde Idrieus Herrscher, und nach seinem durch Krankheit erfolgten Tod wurde seine Frau Ada seine Nachfolgerin. Es vertrieb sie jedoch Pixodaros, der letzte von Hekatomnos' Söhnen, und da er mit den Persern sympathisierte, zog er einen Satrapen zu gemeinsamer Herrschaft hinzu. Als auch er aus dem Leben geschieden war, behielt der Satrap Halikarnassos und hatte, als Alexander herankam, eine Belagerung 4 durchzustehen; seine Frau war Ada, eine Tochter des Pixodaros von Aphneïs, einer Kappadokerin. Da stellte Hekatomnos' Tochter Ada, die Pixodaros vertrieben hatte, sich unter Alexanders Schutz und überredete ihn, sie in das ihr entrissene Königreich zurückzuführen; sie hatte ihm ihre Hilfe 8 gegen die aufständischen Orte versprochen (die dortigen Machthaber seien nämlich ihre Verwandten). Sie bot ihm auch Alinda an, wo sie sich selber

657

Karien

αινέσας δὲ καὶ βασίλισσαν ἀναδείξας ἀλούσης τῆς πόλεως πλὴν τῆς ἄκρας (διττὴ δ' ἦν) ἐκείνη πολιορκεῖν ἔδωκεν. ἑάλω δὲ ὀλίγω ὕστερον καὶ ἡ ἄκρα, πρὸς ὀργὴν ἦδη καὶ ἀπέχθειαν τῆς πολιορκίας γενομένης.

'Εξῆς δ' ἐστὶν ἄκρα Τερμέριον Μυνδίων, καθ' ἣν ἀντίκειται τῆς Κώας 18 ἄκρα Σκανδαρία, διέχουσα τῆς ἠπείρου σταδίους τετταράκοντα ἔστι δὲ καὶ χωρίον Τέρμερον ὑπὲρ τῆς ἄκρας.

'Η δὲ τῶν Κφων πόλις ἐκαλεῖτο τὸ παλαιὸν 'Αστυπάλαια καὶ φκεῖτο ἐν 19 16 ἄλλω τόπω όμοίως ἐπὶ θαλάττη· ἔπειτα διὰ στάσιν μετώκησαν εἰς τὴν νῦν πόλιν περί τὸ Σκανδάριον καὶ μετωνόμασαν Κῶν ὁμωνύμως τῆ νήσφ. ἡ μὲν οὖν πόλις οὐ μεγάλη, κάλλιστα δὲ πασῶν συνωκισμένη καὶ ἰδέσθαι τοῖς καταπλέουσιν ήδίστη, τῆς δὲ νήσου τὸ μέγεθος ὅσον πεντακοσίων σταδίων 20 καὶ πεντήκοντα. εὔκαρπος δὲ πᾶσα, οἴνφ δὲ καὶ ἀρίστη, καθάπερ Χίος καὶ Λέσβος. ἔχει δὲ πρὸς νότον μὲν ἄκραν τὸν Λακητῆρα, ἀφ' οὖ ἑξήκοντα εἰς Νίσυρον (πρὸς δὲ τῷ Λακητῆρι χωρίον 'Αλίσαρνα), ἀπὸ δύσεως δὲ τὸ Δρέκανον καὶ κώμην καλουμένην Στομαλίμνην τοῦτο μὲν οὖν ὄσον διακοσίους 24 τῆς πόλεως διέγει σταδίους, ὁ δὲ Λακητὴρ προσλαμβάνει πέντε καὶ τριάκοντα τῷ μήκει τοῦ πλοῦ. ἐν δὲ τῷ προαστίφ τὸ ᾿Ασκληπιεῖόν ἐστι, σφόδρα ἔνδοξον καὶ πολλῶν ἀναθημάτων μεστὸν ἱερόν, ἐν οἶς ἐστι καὶ ὁ ᾿Απελλοῦ 'Αντίγονος' ήν δὲ καὶ ἡ 'Αναδυομένη 'Αφροδίτη, ἡ νῦν ἀνάκειται τῷ Θεῷ 28 Καίσαρι ἐν Ῥώμη, τοῦ Σεβαστοῦ ἀναθέντος τῷ πατρὶ τὴν ἀρχηγέτιν τοῦ νέγους αὐτοῦ (φασὶ δὲ τοῖς Κώοις ἀντὶ τῆς γραφῆς ἑκατὸν ταλάντων ἄφεσιν γενέσθαι τοῦ προσταχθέντος φόρου). φασὶ δ' Ίπποκράτην μάλιστα ἐκ τῶν ἐνταῦθα ἀνακειμένων θεραπειῶν γυμνάσασθαι τὰ περὶ τὰς διαίτας. 32 οὖτός τε δή ἐστι τῶν ἐνδόξων Κῷος ἀνὴρ καὶ Σῖμος ὁ ἰατρός, Φιλίτας

19 sq. Greg. 23" marg.

10 δ' (δè D) ante ὕστερον add. codd.: del. Xylander 9 πρίν pro πλήν D 13 άκρα Σκανδαρία Xylander: ακρασκανδαρια P, άκρας κανδαρία BCF, Kώας om. P άκρας κανδαρεία D, άκρα κανδαρία Ε τεττε- P 14 τερμέριον Ε; Τέρμερα? ἄκρας Palmerius (348): κωιας P, κώας CDEF, κῶας B 15 ἀστυπαλαία F 16 μετώχισαν 17 Σχανδάριον Tzschucke (iuxta Scandariam iam verterat Xylander): C, ἄχησαν E σκάνδαλον Ε, σκανδάλιον cett. 19 τὸ δὲ τῆς νήσου μέγεθος Ε<sup>ρς</sup>, τὸ δὲ μέγεθος τῆς μῆκος pro μέγεθος D 22 Λακητῆρι χωρίον Korais: -τηρίφ χωρίφ codd. 23 κώμη καλουμένη C Στομαλίμνην 'Aλάσαονα Bürchner (RE s.v. Halisarna [2]) Casaubonus: στόμα λίμνην Β, στόμα λίμνη CD, στομαλίμνη F; στόμα λίμνης q **26** ἱερόν om. F 29 (αὐτοῦ)? 30 ἐπιταχθέντος? Meineke 25 προαστείω αχνχ 32 κώων Dpc (κώως Dac) σίμος F Φιλίτας BCD hqz: φιλιτας P, φιλιτας F; Φιλήτας ixy, Xylander, Φιλητᾶς Tzschucke

aufhielt, aber er lehnte das dankend ab, ernannte sie zur Königin und überließ, nachdem er die Stadt bis auf die Burg (sie war doppelt) erobert hatte, die Belagerung ihr. Kurz darauf wurde auch die Burg erobert, da die Belagerung nunmehr mit Wut und Hass betrieben wurde.

Anschließend folgt Termerion, eine Landspitze der Myndier, der im Koi- 18 schen die vierzig Stadien vom Festland entfernte Skandarische Landspitze gegenüberliegt. Es gibt auch einen Ort Termeron oberhalb der Landspitze.

Die Stadt der Koer hieß in alter Zeit Astypalaia und lag an einer anderen 19 Stelle, ebenfalls am Meer; später sind sie infolge innerer Streitigkeiten in die heutige Stadt beim Skandarion umgesiedelt und haben ihr denselben Namen wie die Insel, Kos, gegeben. Die Stadt ist nicht groß, hat aber von allen Städten die schönste Lage und bietet beim Einlaufen in den Hafen den er-20 freulichsten Anblick. Der Umfang der Insel beträgt etwa fünfhundertundfünfzig Stadien. Sie ist überall fruchtreich und was Wein betrifft sogar vorzüglich, ebenso wie Chios und Lesbos. Im Süden hat sie die Landspitze Laketer, von wo es sechzig Stadien nach Nisyros sind (bei dem Laketer liegt der Ort Halisarna), im Westen das Drekanon und ein Dorf mit dem Namen 24 Stomalimne; das Drekanon ist etwa zweihundert Stadien von der Stadt entfernt, bis zum Laketer braucht das Schiff noch weitere fünfunddreißig. Vor der Stadt liegt das Asklepieion, ein sehr berühmtes und mit vielen Weihgeschenken angefülltes Heiligtum, zu denen auch der Antigonos des Apelles gehört; es befand sich dort auch die Auftauchende Aphrodite, die jetzt in 28 Rom dem Gott Cäsar geweiht ist, wo Augustus seinem Vater die Stammutter seines Geschlechts gestiftet hat (den Koern sollen für das Gemälde hundert Talente von dem auferlegten Tribut erlassen worden sein). Man sagt, Hippokrates habe sich vor allem aufgrund der dort geweihten Heilungen in der 32 Diätetik geübt. Außer ihm gehören zu den berühmten Koern der Arzt Simos

τε, ποιητής ἄμα καὶ κριτικός, καὶ καθ' ἡμᾶς Νικίας | ὁ καὶ τυραννήσας Κφων καὶ 'Αρίστωνος ἀκροασάμενος τοῦ Περιπατητικοῦ καὶ κληρονομήσας ἐκεῖνον' ἦν δὲ καὶ Θεόμνηστος ὁ ψάλτης ἐν ὀνόματι, δς καὶ ἀντεπολιτεύ- σατο τῷ Νικία.

Έν δὲ τῆ παραλία τῆς ἡπείρου κατὰ τὴν Μυνδίαν 'Αστυπάλαιά ἐστιν 20 άπρα καὶ Ζεφύριον, εἶτ' εὐθὺς ἡ Μύνδος, λιμένα ἔχουσα, καὶ μετὰ ταύτην Βαργύλια, καὶ αὕτη πόλις ἐν δὲ τῷ μεταξὺ Καρύανδα λιμὴν καὶ πόλις 8 καὶ νῆσος ὁμώνυμος ταύτη, ἡν ικουν Καρυανδεῖς (ἐντεῦθεν δ' ἦν καὶ Σκύλαξ ὁ παλαιὸς συγγραφεύς). πλησίον δ' ἐστὶ τῶν Βαργυλίων τὸ τῆς 'Αρτέμιδος ιερον της Κινδυάδος, δ πεπιστεύκασι περιύεσθαι (ήν δέ ποτε καὶ χωρίον Κινδύη). ἐκ δὲ τῶν Βαργυλίων ἀνὴρ ἐλλόγιμος ἦν ὁ Ἐπικούρειος 12 Πρώταργος, ὁ Δημητρίου καθηγησάμενος τοῦ Λάκωνος προσαγορευθέντος. Εἶτ' Ἰασὸς ἐπὶ νήσω κεῖται προσκειμένη τῆ ἠπείρω, ἔχει δὲ λιμένα, 21 καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ βίου τοῖς ἐνθάδε ἐκ θαλάττης εὐοψεῖ γὰρ χώραν τ' έγει παράλυπρον, καὶ δὴ καὶ διηγήματα τοιαῦτα πλάττουσιν εἰς αὐτήν. 16 κιθαρωδοῦ γὰρ ἐπιδεικνυμένου τέως μὲν ἀκροᾶσθαι πάντας, ὡς δ' ὁ κώδων ό κατὰ τὴν ὀψοπωλίαν ἐψόφησε, καταλιπόντας ἀπελθεῖν ἐπὶ τὸ ὅψον πλὴν ένὸς δυσκώφου τὸν οὖν κιθαρφδὸν προσιόντα εἰπεῖν ὅτι 'ὧ ἄνθρωπε, πολλήν σοι χάριν οἶδα τῆς πρός με τιμῆς καὶ φιλομουσίας. οἱ μὲν γὰρ 20 ἄλλοι ἄμα τῷ τοῦ κώδωνος ψοφοῦντος ἀκοῦσαι ἀπιόντες οἴχονται' ὁ δέ 'τί λέγεις:' ἔφη 'ήδη γὰρ ὁ κώδων ἐψόφηκεν;', εἰπόντος δέ 'εὖ σοι εἴη' ἔφη καὶ ἀναστὰς ἀπῆλθε καὶ αὐτός. ἐντεῦθεν δ' ἦν ὁ διαλεκτικὸς Διόδωρος ό Κρόνος προσαγορευθείς, κατ' άρχὰς μὲν ψευδῶς 'Απολλώνιος γὰρ ἐκαλεῖτο 24 Κρόνος, ὁ ἐπιστατήσας ἐκείνου μετήνεγκαν δ' ἐπ' αὐτὸν διὰ τὴν ἀδοξίαν τοῦ κατ' άληθείαν Κρόνου.

7-9 \*St. B. 362, 9-12

33 κριτικός DF: κρητ- BC Νικίας Ε: νικείας ΒCD 658 2 'Αρίστωνος Bywater 4 Νικία F: νικεία BCD (IPh 10, 1882, 79): ἀρίστων ὁ codd. 5 'Αστυπάλαιά Berkelius (18964): -πάλειά Ε, -παλία cett.; -παλαία Hopper 7 Βαργύλια Holstenius (63): -γυλία codd. δè om. D καουάνδα DE λιμὴν Salmasius (teste Holstenio 163), Berkelius (453<sup>99</sup>): λ[....] P, λίμνη cett. 7 sq. καὶ πόλις P: om. cett. νῆσος BCDF: om. P; λιμὴν καὶ νῆσος (καὶ πόλις) Jacoby (FGrHist 709 T 2) 8 ταύτη om. Ε δ' om. F ην (καί)? 11 Έπικούρειος q: -κούριος BCDFP DPh (e quo codice recepit Tzschucke): ἰασσὸς BCEF προσμειμένη Korais: -n codd. 15 καὶ post. om. FP διηγημάτια? Korais coll. 651, 28 sq. **16** ἀκροᾶσθαι C: ακρο.σ[ P, ήμροᾶσθαι BDF 17 καταλιπόντας (πάντας) Cobet (V. L. 366) i, Korais, Cobet (V.L. 366), Charitonidis (Platon 2, 1950, 2, 90), Aly (1956, 223): αμ[....]ου P, ἄμα τοῦ BCDF; ἄμα τῷ q ψοφοῦντος P (ψο[...]ντος): om.cett. 24 Κρόνος P (coniecit Cascorbi 27): ὁ κρόνος cett.

und Philitas, Dichter und Kritiker zugleich, und zu unserer Zeit Nikias, der nicht nur Tyrann von Kos gewesen ist sondern auch den Peripatetiker Ariston gehört und beerbt hat; namhaft war auch der Harfenspieler Theomnestos, der auch Nikias' politischer Gegner war.

658

An der Küste des Festlandes liegen im Myndischen die Landspitzen Asty- 20 palaia und Zephyrion und gleich darauf Myndos mit einem Hafen und danach Bargylia, ebenfalls eine Stadt; dazwischen liegt Karyanda, ein Hafen und eine Stadt und eine mit ihr gleichnamige Insel, die die Karyander bewohnt haben (von dort stammte auch Skylax, der alte Geschichtsschreiber). In der Nähe von Bargylia liegt das Heiligtum der Artemis Kindyas, von dem man glaubt, es werde vom Regen ausgespart (es gab einst auch einen Ort Kindye). Ein berühmter Mann aus Bargylia war der Epikureer Protarchos, der Lehrer des Demetrios mit dem Beinamen Lakon.

Dann kommt Iasos, das auf einer ans Festland stoßenden Insel liegt. Es 21 hat einen Hafen, und den größten Teil ihres Lebensunterhalts haben die Leute hier aus dem Meer: denn es gibt hier viel Fisch und das Land ist ziemlich karg. Daher erfindet man auch Geschichten über sie wie die folgende. 16 Ein Kitharode gab ein Recital. Erst hätten Alle zugehört, als aber die Glokke für den Fischverkauf läutete, hätten sie ihn sich selbst überlassen und seien zu dem Fisch gelaufen, bis auf Einen, der schwerhörig war. Der Kitharode sei zu ihm herangetreten und habe gesagt 'Guter Mann, ich bin dir sehr dankbar für die Ehre die du mir erweist und für deine Musikliebe; denn die 20 Anderen sind sofort, als sie die Glocke läuten hörten, weggelaufen'. 'Was sagst du?' rief der Schwerhörige 'Hat also die Glocke schon geläutet?'. Und als der Andere bejahte, sagte er 'Alles Gute!', stand auf und lief ebenfalls weg. Von dort stammte der Dialektiker Diodoros mit dem Beinamen Kronos, den er ursprünglich fälschlich trug: denn Apollonios, der sein Lehrer 24 gewesen war, wurde Kronos genannt; aber die Leute übertrugen den Namen auf ihn wegen der Unbekanntheit des wirklichen Kronos.

Μετὰ δ' Ἰασὸν τὸ τῶν Μιλησίων Ποσίδειόν ἐστιν. ἐν δὲ τῆ μεσογαία 22 τρεῖς εἰσι πόλεις ἀξιόλογοι, Μύλασα, Στρατονίκεια, ᾿Αλάβανδα, αἱ δ' ἄλλαι 28 περιπόλιοι τούτων ἢ τῶν παραλίων ὧν εἰσιν ᾿Αμυζών, Ἡράκλεια, Εὔρωμος, Χαλκήτωρ τούτων μὲν οὖν ἐλάττων λόγος.

Τὰ δὲ Μύλασα ίδρυται μὲν ἐν πεδίω σφόδρα εὐδαίμονι, ὑπέρκειται δὲ 23 κατὰ κορυφὴν ὄρος †αὐτοῦ† λατόμιον λευκοῦ λίθου κάλλιστον ἔχον, τοῦτο 32 μεν οὖν ὄφελός ἐστιν οὐ μικρόν, τὴν λιθείαν πρὸς τὰς οἰκοδομίας ἄφθονον καὶ ἐγγύθεν ἔχειν, καὶ μάλιστα πρὸς τὰς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν δημοσίων ἔργων κατασκευάς | (τοιγάρτοι στοαῖς τε καὶ ναοῖς εἴ τις άλλη κεκόσμηται παγκάλως), θαυμάζειν δ' έστὶ τῶν ὑποβαλόντων οὕτως ἀλόγως τὸ κτίσμα ὀρθίω καὶ ὑπερδεξίω κρημνῶ· καὶ δὴ καὶ τῶν ἡγεμόνων τις 4 εἰπεῖν λέγεται θαυμάσας τὸ πρᾶγμα 'ταύτην γάρ' ἔφη 'τὴν πόλιν ὁ κτίσας εί μη ἐφοβεῖτο, ἆρ' οὐδ' ἠσχύνετο;'. ἔχουσι δ' οἱ Μυλασεῖς ἱερὰ δύο τοῦ Διός, τοῦ τε 'Οσογῶ καλουμένου καὶ τοῦ Λαβραϋνδηνοῦ, τὸ μὲν ἐν τῆ πόλει, τὰ δὲ Λαβράϋνδα κώμη ἐστὶν ἐν τῷ ὅρει κατὰ τὴν ὑπέρθεσιν τὴν ἐξ ᾿Αλα-8 βάνδων είς τὰ Μύλασα, ἄπωθεν τῆς πόλεως ἐνταῦθα νεώς ἐστιν ἀρχαῖος καὶ ξόανον Διὸς Στρατίου, τιμᾶται δὲ ὑπὸ τῶν κύκλφ καὶ ὑπὸ τῶν Μυλασέων δδός τε ἔστρωται σχεδόν τι καὶ ἑξήκοντα σταδίων μέχρι τῆς πόλεως Ίερὰ καλουμένη, δι' ής πομποστολεῖται τὰ ἱερά ἱερῶνται δ' οἱ ἐπιφανέσ-12 τατοι τῶν πολιτῶν ἀεὶ διὰ βίου, ταῦτα μὲν οὖν ἴδια τῆς πόλεως, τρίτον δ' ἐστὶν ἱερὸν τοῦ Καρίου Διὸς κοινὸν ἀπάντων Καρῶν, οὖ μέτεστι καὶ Λυδοῖς καὶ Μυσοῖς ὡς ἀδελφοῖς. ἱστορεῖται δὲ κώμη ὑπάρξαι τὸ παλαιόν,

659 7 St. B. 405, 6

26 'Iagòv P (coniecit Tzschucke): iaggòv cett. Ποσίδειόν scripsi (vide 632, 12 comm.): ποσίδιόν F, ποσείδιόν cett. 27 μύλασσα F δὲ pro δ' q 28 περιπόλια Meineke (Vind. 87 sq.) εὕρωμος D 29 Χαλκήτορες Meineke μεν DFP: om. BC 31 cruces apposui; αὐτῶν Meineke (3, IV ad 919, 10), αἰπὺ 30 μèν DFP: om. BCq Müller (1030 ad 562, 25), ἀπότομον Vogel (1880, 343); ἀπότομον vel κρημνῶδες ante κατά κορυφήν excidisse coniecit Groskurd λατομειον Ρ 32 λιθείαν χυχ: λιθίαν 33 ἔχειν Kassel: ἔχον codd. BCDFP (cf. 538, 28 comm.) τὰς om. B 34 (τῶν) 659 3 καὶ δὴ καὶ BC: καὶ δὴ DFP 4 {γὰρ ἔφη} Korais 5 ἆρ' Korais: αρ P, ἄρ' CD, ἄρ' B, θὰρ' F (ut vid.) Μυλασεῖς CF: μυλασσ- BDP 6 'Οσογῶ BCFP: ὀσογώ Dpc, ὀσωγώ Dac (ut vid.); 'Οσογᾶα Meineke (Vind. 226) καὶ τοῦ P: καὶ Λαβραϋνδηνοῦ ΒC: λαβ[...]ν- P, λαβραν- DF 7 Λαβράϋνδα scripsi (vide 6 sq. comm.): λαβραυν[ P, λάβραυνδα BC, λάβρανδα DF, St. B. 8 ἄπωθεν D: ἄπο-BCF 11 ίέρωνται ΒC 12 ἴδια Xylander: διὰ codd. 13 sq. καὶ μυσοῖς καὶ λυδοῖς D

Nach Iasos kommt das Posideion der Milesier. Im Binnenland liegen drei 22 bedeutende Städte: Mylasa, Stratonikeia und Alabanda; die übrigen sind 28 Umwohnerstädte dieser drei oder der Küstenstädte, wie z.B. Amyzon, Herakleia, Euromos und Chalketor; sie spielen eine geringere Rolle.

Mylasa liegt zwar in einer (überaus gesegneten) Ebene, aber senkrecht 23 über der Stadt erhebt sich ein Berg, der einen trefflichen Steinbruch von 32 weißem Marmor hat. Nun ist dies freilich kein geringer Vorteil, den Stein für den Häuserbau im Überfluss und in der Nähe zu haben, besonders für die Errichtung der Heiligtümer und der anderen öffentlichen Bauten (daher die Stadt denn auch wie nur eine prächtig mit Säulenhallen und Tempeln geschmückt ist), doch kann man sich wundern über die Leute die die Stadt so unbedacht unter eine steil emporragende Wand gelegt haben; so soll denn 4 auch ein Statthalter in seinem Staunen über die Sache gesagt haben Ja, hat denn der Gründer dieser Stadt, wenn er schon keine Angst hatte, sich auch gar nicht geschämt?'. Die Mylasier haben zwei Heiligtümer des Zeus, das des sogenannten Osogos und das des Labrayndenischen; ersteres liegt in der Stadt, Labraynda aber ist ein Dorf auf dem Berg bei dem Übergang von 8 Alabanda nach Mylasa, weit von der Stadt. Dort steht ein alter Tempel mit einem Kultbild des Zeus Stratios; er wird verehrt von den Umwohnenden und von den Mylasiern, und man hat eine Straße von nicht weniger als fast sechzig Stadien bis zur Stadt gepflastert, die Heilige genannt, über die die Opfertiere in einer Prozession zu dem Heiligtum gebracht werden; das Prie-12 steramt versehen immer die angesehensten Bürger auf Lebenszeit. Dies sind die der Stadt eigenen Zeusheiligtümer; ein drittes, das des Karischen Zeus, ist allen Karern gemeinsam, und auch die Lyder und die Myser haben als Brüder teil an ihm. Mylasa soll in alter Zeit ein Dorf und die Heimat und

πατρίς δὲ καὶ βασίλειον τῶν Καρῶν τῶν περὶ τὸν Ἐκατόμνω. πλησιάζει δὲ 16 μάλιστα τη κατά Φύσκον θαλάττη ή πόλις, καὶ τοῦτ' ἐστὶν αὐτοῖς ἐπίνειον. 'Αξιολόγους δ' ἔσχεν ἄνδρας καθ' ἡμᾶς τὰ Μύλασα ἡήτοράς τε ἄμα καὶ 24 δημαγωνούς τῆς πόλεως Εὐθύδημόν τε καὶ Ύβρέαν. ὁ μὲν οὖν Εὐθύδημος ἐκ προγόνων παραλαβών οὐσίαν τε μεγάλην καὶ δόξαν, προσθεὶς (δὲ) καὶ τὴν 20 δεινότητα, οὐκ ἐν τῆ πατοίδι μόνον μέγας ἦν ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ ᾿Ασία τῆς πρώτης ήξιοῦτο τιμῆς. Ύβρέα δ' ὁ πατήρ, ὡς αὐτὸς διηγεῖτο ἐν τῆ σχολῆ καὶ παρὰ τῶν πολιτῶν ὑμολόγητο, ἡμίονον κατέλιπε ξυλοφοροῦντα καὶ ἡμιονηγόν διοικούμενος δ' ύπὸ τούτων όλίγον χρόνον Διοτρέφους τοῦ 'Αντιοχέ-24 ως ακροασάμενος έπανηλθε καὶ τῷ άγορανομίφ παρέδωκεν αὐτόν. ἐνταῦθα δὲ κυλινδηθείς και χρηματισάμενος μικρά ώρμησεν έπι τὸ πολιτεύεσθαι και τοῖς ἀνοραίοις συναχολουθεῖν, ταχὸ δὲ αὖξησιν ἔσχε καὶ ἐθαυμάσθη ἔτι μέν καὶ Εὐθυδήμου ζῶντος, ἀλλὰ τελευτήσαντος μάλιστα, κύριος γενόμενος 28 τῆς πόλεως (ζῶν δ' ἐπεκράτει πολὺ ἐκεῖνος, δυνατὸς ὢν ἄμα καὶ χρήσιμος τῆ πόλει, ώστ' εἰ καί τι τυραννικὸν προσῆν, τοῦτ' ἀπελύετο τῷ παρακολουθεῖν τὸ χρήσιμον ἐπαινοῦσι γοῦν τοῦτο τοῦ Ύβρέου, ὅπερ δημηγορῶν ἐπὶ τελευτής εἶπεν. Έὐθύδημε, κακὸν εἶ τῆς πόλεως ἀναγκαῖον. οὕτε γὰρ μετὰ σοῦ δυνάμεθα ζῆν οὕτ' ἄνευ σοῦ'), αὐξηθεὶς οὖν ἐπὶ πολὺ Ι καὶ δόξας καὶ πολίτης ἀγαθὸς εἶναι καὶ ῥήτωρ ἔπταισεν ἐν τῇ πρὸς Λαβιῆνον ἀντιπολιτεία, οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι μεθ' ὅπλων ἐπιόντι καὶ Παρθικῆς συμμαχίας 4 (ἥδη τῶν Παρθυαίων τὴν ᾿Ασίαν ἐγόντων) εἶξαν ἄτε ἄοπλοι καὶ εἰρηνικοί, Ζήνων δ' ὁ Λαοδικεὺς καὶ Ύβρέας οὐκ εἶξαν, ἀμφότεροι ἡήτορες, ἀλλ' ἀπέστησαν τὰς ἑαυτῶν πόλεις. ὁ δ' Ύβρέας καὶ προσπαρώξυνε φωνῆ τινι μειράχιον εὐερέθιστον καὶ ἀνοίας πλῆρες ἐκείνου γὰρ ἀνειπόντος ἑαυτὸν 8 Παρθικόν αὐτοκράτορα 'οὐκοῦν' ἔφη 'κάγὼ λέγω ἐμαυτὸν Καρικὸν αὐτοκράτορα', έκ τούτου δὲ ἐπὶ τὴν πόλιν ὥρμησε, τάγματα ἔχων ήδη συντεταγμένα 'Ρωμαίων των εν τῆ 'Ασία' αὐτὸν μὲν οὖν οὐ κατέλαβε παραχωρήσαντα

15 τὸν Korais: τὸ BCF, τῷ D πλησιάζει (μὲν μάλιστα τῆ θαλάττη κατὰ Πάσσαλα, χρῆται Aly (1957, 42) 16 φῦσκον Γ αὐτῆς D 17 Μύλασα DF: μύλασσα BC 19 μεγάλην om. D addidi 22 ὁμολογεῖτο Cac, ut vid. 23 Διοτοέφους Korais: 24 αὐτόν C: ἑαυ- D, αὐ- BF 26 ἔτι ed. pr.: μάλιστα -τρεφούς CDF, -τρεφούς B ἔτι codd. (unde 26 sq. ἔτι — μάλιστα om.  $D^{ac}$ ) 29 sq. τῷ παρακολουθοῦντι χρησίμω 660 2 Λαβιῆνον F (coniecit Xylander; Labienum iam Tifernate): ἀλβιῆνον Korais 9 (πέντε (i.e. ε΄)) τάγματα Cobet cett.; Λαβιηνὸν Meineke 7 είπόντος Γ (Misc. 195), τάγματα (δ') Miller (1878, 263)

Residenz der Karer gewesen sein die zu der Familie des Hekatomnos gehör-16 ten. Die Stadt liegt dem Meer bei Physkos am nächsten, und das ist auch ihr Hafenplatz.

An nennenswerten Männern hatte Mylasa zu unserer Zeit Euthydemos 24 und Hybreas, Redner und zugleich Volksführer der Stadt. Euthydemos, der von seinen Vorfahren ein großes Vermögen und Ansehen geerbt und sein ei-20 genes Können hinzugefügt hatte, war nicht nur in seiner Heimat ein großer Mann, sondern wurde auch in Asien der höchsten Ehre gewürdigt. Dem Hybreas hatte sein Vater, wie er selber seinen Schülern erzählte und seine Mitbürger bestätigten, ein Maultier zum Holztragen und einen Maultiertreiber hinterlassen. Nachdem er, von diesen ernährt, kurze Zeit Schüler 24 des Antiocheers Diotrephes gewesen war, kehrte er zurück und widmete sich der Marktverwaltung. Als er sich darin umgetrieben und etwas Geld erworben hatte, begann er sich politisch zu betätigen und sich auf die Seite des gemeinen Volkes zu schlagen. Schnell stieg er empor und wurde noch zu Euthydemos' Lebzeiten bewundert, vor allem aber nach dessen Tode, als er 28 Herr der Stadt geworden war (solange er lebte, hatte Euthydemos bei weitem die Oberhand, da er einflussreich und zugleich der Stadt nützlich war, so dass, wenn ihm auch etwas Tyrannisches anhaftete, das wieder gutgemacht wurde durch den Nutzen der sich daraus ergab; man lobt jedenfalls folgenden Ausspruch des Hybreas, den er am Schluss einer Ansprache vor dem Volk getan hat: Euthydemos, du bist ein notwendiges Übel der Stadt: denn wir können weder mit dir leben noch ohne dich'). Nachdem er also zu großer Macht emporgestiegen war und sich den Ruf eines guten Bürgers und Redners erworben hatte, scheiterte er bei seinem Widerstand gegen Labienus. Als dieser nämlich mit Waffen und parthischen Verbündeten heran-4 rückte (die Parther waren bereits im Besitz von Asien), gaben alle Anderen auf, da sie unbewaffnet und friedliebend waren, Zenon aber, der Laodikeer, und Hybreas, beide Redner, gaben nicht auf, sondern widersetzten sich mit ihren Städten. Hybreas hatte dazu noch den leichtgereizten, von Unbesonnenheit erfüllten jungen Mann durch ein Bonmot aufgebracht. Als dieser 8 sich nämlich zum Parthischen Imperator ausgerufen hatte, sagte er 'Dann nenne ich mich den Karischen Imperator'. Darauf zog er gegen die Stadt los (er hatte inzwischen regelrechte Legionen von in Asien stehenden Römern). Hybreas selber bekam er zwar nicht in die Hände - er war nach Rhodos

εἰς 'Ρόδον, τὴν δ' οἰκίαν αὐτοῦ διελυμήνατο πολυτελεῖς ἔχουσαν κατασκευὰς 12 καὶ διήρπασεν ὡς δ' αὕτως καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἐκάκωσεν. ἐκλιπόντος δ' ἐκείνου τὴν ᾿Ασίαν ἐπανῆλθε καὶ ἀνέλαβεν ἑαυτόν τε καὶ τὴν πόλιν. περὶ μὲν οὖν Μυλάσων ταῦτα.

Στρατονίπεια δ' έστὶ κατοικία Μακεδόνων ἐκοσμήθη δὲ καὶ αὕτη κατα- 25 σκευαῖς πολυτελέσιν ὑπὸ τῶν βασιλέων. ἔστι δ' ἐν τῆ χώρα τῶν Στρατονικέων δύο ἱερά, ἐν μὲν Λαγίνοις τὸ τῆς Ἑκάτης, ἐπιφανέστατον, πανηγύρεις μεγάλας συνάγον κατ' ἐνιαυτόν, ἐγγὺς δὲ τῆς πόλεως τὸ τοῦ Χρυσαορέως Διός, κοινὸν ἀπάντων Καρῶν, εἰς δ συνίασι θύσοντές τε καὶ βουλευσόμενοι περὶ τῶν κοινῶν. καλεῖται δὲ τὸ σύστημα αὐτῶν Χρυσαορέων, συνεστηκὸς ἐκ κωμῶν, οἱ δὲ πλείστας παρεχόμενοι κώμας προέχουσι τῆ ψήφω, καθάπερ Κεραμιῆται καὶ Στρατονικεῖς δὲ τοῦ συστήματος μετέχουσιν οὐκ ὅντες τοῦ Καρικοῦ γένους, ἀλλ' ὅτι κώμας ἔχουσι τοῦ Χρυσαορικοῦ 24 συστήματος. κἀνταῦθα δ' ἀνὴρ ἀξιόλογος γεγένηται ἑήτωρ Μένιππος κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν, Κοτοκᾶς ἐπικαλούμενος ὁν μάλιστα ἐπαινεῖ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἑητόρων ὧν ἡκροάσατο Κικέρων, ὥς φησιν ἔν τινι γραφῆ (Βrut. 315) αὐτός, συγκρίνων Ξενοκλεῖ καὶ τοῖς κατ' ἐκεῖνον ἀκμάζουσιν. ἔστι 28 δὲ καὶ ἄλλη Στρατονίκεια, ἡ πρὸς τῷ Ταύρφ καλουμένη, πολίχνιον προσκείμενον τῷ ὅσει.

'Αλάβανδα δὲ καὶ αὐτὴ μὲν ὑπόκειται λόφοις δυσὶ συγκειμένοις οὕτως 26 ὅστ' ὄψιν παρέχεσθαι κανθηλίου κατεστρωμένου (καὶ δὴ καὶ ὁ Μαλακὸς 
32 'Απολλώνιος σκώπτων τὴν πόλιν εἴς τε ταῦτα καὶ εἰς τὸ τῶν σκορπίων πλῆθος ἔφη αὐτὴν εἶναι σκορπίων κανθήλιον κατεστρωμένον μεστὴ δ' ἐστὶ καὶ αὕτη καὶ ἡ τῶν Μυλασέων πόλις τῶν θηρίων τούτων καὶ ἡ μεταξὺ πᾶσα ὀρεινή), Ι τρυφητῶν δ' ἐστὶν ἀνθρώπων καὶ καπυριστῶν, ἔχουσα ψαλτρίας πολλάς, ἄνδρες δ' ἐγένοντο λόγου ἄξιοι δύο ῥήτορες ἀδελφοὶ 'Αλαβανδεῖς,

11 τὴν post εἰς add. B

12 τὰς δ' αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd.

13 {τὴν ᾿Ασίαν} ν. Herwerden (450 sq.)

14 Μυλάσων D<sup>ac</sup>: -άσσων BCD<sup>pc</sup>, -ασσῶν F

22 Στρατονικεῖς C: -νικιεῖς BDF

24 ἑήτως om. C

25 Κοτοκᾶς F<sup>pc</sup>: κοτόκας BCD, κατοκᾶς F<sup>ac</sup>

30 αὐτὴ Falconer: αὕτη codd. {μὲν}? Meineke (3, V ad 922, 3)

31 κατεστρωμένου q: κατεστραμμ- BCDEF

καὶ post. om. F

32 τὸ om. F

τῶν om. E

33 κατεστρωμένον Χylander: κατεστραμμ- codd.; κατεστρωμένον (μεστόν) ν. Herwerden (451)

34 μυλασσ- D<sup>pc</sup>

ausgewichen –, aber sein Haus, das eine kostbare Einrichtung hatte, richte-12 te er übel zu und plünderte es, und ebenso wurde auch die ganze Stadt schwer mitgenommen. Als er aber Asien verlassen hatte, ist Hybreas zurückgekehrt und hat sich und die Stadt wiederhergestellt. Soweit über Mylasa.

Stratonikeia ist eine makedonische Siedlung; auch sie ist von den Königen 25 16 mit kostbaren Anlagen geschmückt worden. In dem Gebiet der Stratonikeer liegen zwei Heiligtümer: in Lagina das der Hekate, das sehr berühmt ist und jedes Jahr große Menschenmengen zu seinem Fest zieht, und in der Nähe der Stadt das des Zeus Chrysaoreus, das allen Karern gemeinsam ist und 20 wo sie zusammenkommen um zu opfern und sich über die gemeinsamen Angelegenheiten zu beraten. Ihr Bund wird Chrysaoreer-Bund genannt; er besteht aus Dörfern, und die welche die meisten Dörfer beisteuern, haben mehr Gewicht bei der Abstimmung, wie z.B. die Keramiëter. Auch die Stratonikeer sind Mitglied des Bundes, obwohl sie nicht karischen Stammes 24 sind, sondern weil sie Dörfer besitzen die zu dem Chrysaorischen Bund gehören. Auch dort hat es, zur Zeit unserer Väter, einen bedeutenden Redner gegeben: Menippos mit dem Beinamen Kotokas, den Cicero von allen Rednern in Asien, die er gehört hat, am meisten lobt, wie er in einer Schrift (Brut. 315) selber sagt, wo er ihn mit Xenokles und den zu dessen Zeit in ih-28 rer Blüte Stehenden vergleicht. Es gibt auch noch ein anderes Stratonikeia. das 'am Tauros' genannte, eine an das Gebirge stoßende Kleinstadt.

Alabanda liegt ebenfalls am Fuß von zwei Hügeln, die so zusammenlie- 26 gen dass sie aussehen wie ein beladener Packesel (daher hat denn auch der Weiche Apollonios, um die Stadt nicht nur deswegen sondern auch wegen ihrer großen Menge Skorpione zu verspotten, gesagt, sie sei ein mit Skorpionen beladener Packesel; nicht nur Alabanda sondern auch die Stadt der Mylasier und das ganze Bergland dazwischen wimmelt von diesen Tieren), ist aber eine Stadt von Schwelgern und Zechern, die viele Harfenspielerinnen beherbergt. Nennenswerte Alabander waren zwei Redner, die Brüder

16

Karien

Μενεκλῆς τε - οὖ ἐμνήσθημεν μικρὸν ἐπάνω (655, 23 sq.) - καὶ Ἱεροκλῆς, 4 καὶ οἱ μετοικήσαντες εἰς τὴν Ῥόδον, ὅ τε ᾿Απολλώνιος καὶ ὁ Μόλων.

Πολλῶν δὲ λόγων εἰρημένων περὶ Καρῶν ὁ μάλισθ' ὁμολογούμενός ἐστιν 27 οὖτος ὅτι οἱ Κᾶρες ὑπὸ Μίνφ ἐτάττοντο, τότε Λέλεγες καλούμενοι, καὶ τὰς νήσους ἤκουν, εἶτ' ἠπειρῶται γενόμενοι πολλὴν τῆς παραλίας καὶ τῆς 8 μεσογαίας κατέσχον τοὺς προκατέχοντας ἀφελόμενοι (καὶ οὖτοι δ' ἦσαν οἱ πλείους Λέλεγες καὶ Πελασγοί), πάλιν δὲ τούτους ἀφείλοντο μέρος οἱ "Ελληνες, "Ιωνές τε καὶ οἱ Δωριεῖς, τοῦ δὲ περὶ τὰ στρατιωτικὰ ζήλου τά τε ὄχανα ποιοῦνται τεκμήρια καὶ τὰ ἐπίσημα καὶ τοὺς λόφους· ἄπαντα γὰρ 12 ⟨ταῦτα⟩ λέγεται Καρικά· 'Ανακρέων μέν γέ φησι (PMG 401)

διὰ δεῦτε Καρικοεργέος όχάνου χεῖρα τιθέμενοι,

ὁ δ' 'Αλκαῖος (fr. 388 Voigt)

λόφον τε σείων Καρικόν.

Τοῦ ποιητοῦ δ' εἰρηκότος οὐτωσί (Β 867)

28

Μάσθλης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων

οὐκ ἔχει λόγον πῶς τοσαῦτα εἰδὼς ἔθνη βάρβαρα μόνους εἴρηκε βαρβαρο20 φώνους τοὺς Κᾶρας, βαρβάρους δ' οὐδένας. οὕτ' οὖν Θουκυδίδης (1,3,3) 
ὀρθῶς οὐδὲ γὰρ λέγεσθαί φησι βαρβάρους 'διὰ τὸ μηδὲ "Ελληνάς πω ἀντίπαλον εἰς εν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι' τό τε γὰρ 'μηδὲ "Ελληνάς πω' ψεῦδος 
αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἀπελέγχει (α 344)

24 ἀνδρός, τοῦ κλέος εὐρὰ καθ' Ελλάδα καὶ μέσον "Αργος καὶ πάλιν (ο 80)

εἴτ' ἐθέλεις τραφθῆναι ἀν' Ἑλλάδα καὶ μέσον "Αργος μὴ λεγομένων τε βαρβάρων πῶς ἔμελλεν εὖ λεχθήσεσθαι τὸ βαρβαροφώνων; 28 οὕτε δὴ οὖτος εὖ οὕτ' ᾿Απολλόδωρος ὁ γραμματικός (FGrHist 244 F 207), ὅτι τῷ κοινῷ ὀνόματι ἰδίως καὶ λοιδόρως ἐχρῶντο οἱ "Ελληνες κατὰ τῶν Καρῶν, καὶ μάλιστα οἱ Ἰωνες, μισοῦντες αὐτοὺς διὰ τὴν ἔχθραν καὶ τὰς

661 10-6 \*Eust. Il. 367, 23-5 17-663, 5 Eust. Il. 367, 25-37

6 Μίνω Cobet (Misc. 197): -νω codd. 8 κατέχοντας Γ 10 oi om. D στρατιωτικοῦ ζήλου D 11 ἄπαντα F: ἄπαντα μὲν cett. 12 addidi 13 δ' εὖτε Ε Καρικοεργέος Ε, Eust.: καρικὰ ὀεργέος D, καρικὰ ὁ ἐργέος ΒC, καρικά ὁ ἔργεος F 14 τιθέμενοι DE: τιθέμεναι BC, τιθέναι F Eust. 21 μηδ' Β 22 μηδὲ Korais: μήτε codd. 26 τραφθήναι Korais: ταρφθcodd. 27 {εὖ}? 30 oi om. F

waren, Menekles — den wir etwas weiter oben (655, 23 f.) erwähnt haben — 4 und Hierokles, sowie die beiden nach Rhodos Ausgewanderten: Apollonios und Molon.

Bei dem Vielen was über die Karer berichtet wird ist man sich am meisten 27 darüber einig dass die Karer, damals Leleger genannt, unter der Herrschaft des Minos gestanden und die Inseln bewohnt haben, dass sie dann Festlandbewohner geworden sind, einen großen Teil der Küste und des Binnenlandes in Besitz genommen haben, den sie den früheren Besitzern wegnahmen (auch dies waren größtenteils Leleger und Pelasger), und dass ihnen davon wiederum die Griechen, die Ionier und Dorier, einen Teil weggenommen haben. Als Zeugnisse ihres militärischen Ehrgeizes führt man die Schildhalter, die Schildzeichen und die Helmbüsche an: die werden nämlich alle 'karisch' genannt. Anakreon jedenfalls sagt (PMG 401)

Wieder durch karisch gefertigten Schildhalter steckend die Hand,

und Alkaios (fr. 388 Voigt)

und karischen Helmbusch schüttelnd.

Wenn der Dichter sagt (Il. 2, 867)

28

Masthles aber führt' an die barbarisch sprechenden Karer, ist es unverständlich wieso er, wo er soviele barbarische Völker kennt, nur die Karer 'barbarisch sprechend' und keine Leute 'Barbaren' nennt. Nun hat erstens Thukydides unrecht: er sagt nämlich (1, 3, 3), die Bezeichnung 'Barbaren' komme bei ihm nicht vor 'weil auch die Hellenen noch nicht zu einem gegensätzlichen Namen abgesondert waren'. Wird doch zum einen sein 'auch die Hellenen noch nicht' vom Dichter selber Lügen gestraft (Od. 1, 344)

Jenes Mannes, der weit durch Hellas und Argos berühmt ist und noch einmal (Od. 15,80)

Hast du auch Lust, umher durch Hellas und Argos zu reisen; und außerdem: wenn es die Bezeichnung 'Barbaren' nicht gab, wie hätte dann füglich von 'barbarisch sprechenden' gesprochen werden können? Weder er also hat recht noch auch Apollodor der Philologe (FGrHist 244 F 207) mit seiner Behauptung, die Griechen hätten das allgemeine Wort speziell und als Beschimpfung für die Karer gebraucht, besonders die Ionier, die die Karer wegen ihrer Feindschaft und ihrer ständigen Feldzüge

συνεχεῖς στρατείας έχρῆν γὰρ οὕτως βαρβάρους ὀνομάζειν. ἡμεῖς δὲ ζη32 τοῦμεν διὰ τί βαρβαροφώνους καλεῖ, βαρβάρους δ' οὐδ' ἄπαξ. ὅτι, φησί, τὸ πληθυντικὸν εἰς τὸ μέτρον οὐκ ἐμπίπτει, διὰ τοῦτ' οὐκ εἴρηκε βαρβάρους. ἀλλ' αὕτη μὲν ἡ πτῶσις οὐκ ἐμπίπτει, ἡ δ' ὀρθὴ οὐ διαφέρει τῆς Δάρδανοι

662C. Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι (Θ 173 etc.)·

τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ

οἷοι Τρώϊοι ἵπποι (Ε 222. Θ 106).

4 οὐδέ γε ὅτι τραχυτάτη ἡ γλῶττα τῶν Καρῶν οὐ γάρ ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα Ἑλληνικὰ ὀνόματα ἔχει καταμεμιγμένα, ώς φησι Φίλιππος ὁ τὰ Καρικά γράψας (FGrHist 741 F 1). οἶμαι δὲ τὸ βάρβαρον κατ' ἀργὰς ἐκπεφωνήσθαι ούτως κατ' ονοματοποιίαν έπὶ τῶν δυσεκφόρως καὶ σκληρῶς καὶ 8 τραγέως λαλούντων ώς τὸ βατταρίζειν καὶ τραυλίζειν καὶ ψελλίζειν. εὐφυέστατοι γάρ έσμεν τὰς φωνὰς ταῖς ὁμοίαις φωναῖς κατονομάζειν διὰ τὸ όμογενές. ή δη και πλεονάζουσιν ένταῦθα αι όνοματοποιίαι, οίον τὸ 'κελαρύζει', καὶ 'κλαγγή' δὲ καὶ 'ψόφος' καὶ 'βοή' καὶ 'κρότος'. ὧν τὰ 12 πλεῖστα ήδη καὶ κυρίως ἐκφέρεται. πάντων δὴ τῶν παχυστομούντων οὕτως βαρβάρων λεγομένων έφάνη τὰ τῶν ἀλλοεθνῶν στόματα τοιαῦτα, λέγω δὲ τὰ τῶν μὴ Ἑλλήνων, ἐκείνους οὖν ἰδίως ἐκάλεσαν βαρβάρους, ἐν ἀργαῖς μὲν κατὰ τὸ λοίδορον, ὡς ἄν παχυστόμους ἢ τραχυστόμους εἶτα κατεχρησάμεθα 16 ως έθνικῷ κοινῷ ὀνόματι ἀντιδιαιροῦντες πρὸς τοὺς Ελληνας, καὶ γὰρ δὴ τῆ πολλῆ συνηθεία καὶ ἐπιπλοκῆ τῶν βαρβάρων οὐκέτι ἐφαίνετο κατὰ παχυστομίαν καὶ ἀφυΐαν τινὰ τῶν φωνητηρίων ὀργάνων τοῦτο συμβαῖνον, ἀλλὰ κατά τὰς τῶν διαλέκτων ἰδιότητας. ἄλλη δέ τις ἐν τῆ ἡμετέρα διαλέκτω 20 ανεφάνη κακοστομία καὶ οἶον βαρβαροστομία, εἴ τις ἑλληνίζων μὴ κατορθοίη, άλλ' οὕτω λέγοι τὰ ὀνόματα ὡς οἱ βάρβαροι οἱ εἰσαγόμενοι εἰς τὸν έλληνισμόν, οὐκ ἰσχύοντες ἀρτιστομεῖν (ὡς οὐδ' ἡμεῖς ἐν ταῖς ἐκείνων διαλέπτοις). τοῦτο δὲ μάλιστα συνέβη τοῖς Καρσί τῶν γὰρ ἄλλων οὕτ ἐπι-

662 6-8 Albertus Magnus, Comm. in octo libros Politicorum Aristotelis 1,1i (Opera omnia 8,10 Borgnet)

662 2 δè om. E 4 γὰο pro γε Ε 6 δή pro δὲ D 8 βατταρίζειν η: βατα-BCDEF, Eust. καὶ ψελλίζειν om. E. Eust. 10 ἦ δὴ Korais: ἤδη codd. ζουσιν Korais: πλεονάζουσι δὲ E<sup>ac</sup>, πλεονάζουσι μὲν cett. 11 κελαρύζει B°CF: -οίζει Β', -ρύζειν Ε, -ρίζειν D 12 τραχυστομούντων Ε ήδη ριο ούτως Ε Xylander: ἐκάλε Ε, ἐκάλεσε cett. 15 τραχυστόμους ἢ παχυστόμους Ε 16 ἥδη pro δὴ C priore loco (cf. 16 sq. append.) 17 τῆ πολλῆ συνηθεία καὶ ἐπιπλοκῆ Ε (coniecit Xylander): ἡ πολλὴ συνήθεια καὶ ἐπιπλοκὴ cett. post παγυστομίαν collocat Ε φωνητικών Eust.

hassten. In dem Fall hätte Homer sie ja 'Barbaren' nennen müssen. Unser Problem aber ist, weshalb er sie zwar 'barbarisch sprechend', doch niemals 'Barbaren' nennt. Weil, sagt er, der Plural nicht in das Versmaß passt, deshalb habe er sie nicht barbarous genannt. Nun passt dieser Kasus freilich nicht; der Nominativ (barbaroi) aber unterscheidet sich nicht von Dardanoi:

Troer und Lykier ihr und Dardaner (Il. 8, 173 usw.); und so ist es auch bei

662

Wie doch troische (Troïoi) Rosse (Il. 5, 222. 8, 106).

4 Der Grund kann auch nicht sein dass die Sprache der Karer besonders rauh wäre; denn das ist sie nicht, sondern sie ist sogar mit besonders viel griechischen Wörtern durchsetzt, wie Philippos, der Verfasser der Karischen Geschichten, sagt (FGrHist 741 F 1). Sondern ich glaube dass barbaros ursprünglich eine ebenso lautmalende Bezeichnung für schwerfällig, hart und 8 rauh Artikulierende war wie 'stottern', 'lispeln' und 'stammeln'. Sind wir doch von Natur ganz besonders befähigt, dank ihrer Verwandtschaft Laute mit gleichen Lauten zu benennen; daher sind hier auch Lautmalereien sehr zahlreich, wie z. B. kelaryzei, und auch klange, psophos, boë und krotos, von 12 denen die meisten bereits auch als eigentliche Wörter gebraucht werden. Als nun so alle schwer Artikulierenden 'Barbaren' genannt wurden, schien das Sprechen der Andersstämmigen, ich meine der Nichtgriechen, von derselben Art zu sein. Die nannte man daher speziell Barbaren, ursprünglich zum Spott, als hätten sie eine schwere oder rauhe Artikulation; dann kamen wir 16 dazu, das Wort als eine allgemeine ethnische Bezeichnung zur Unterscheidung von den Griechen zu gebrauchen. Hatte sich doch durch den vielfachen Umgang und Verkehr mit den Barbaren gezeigt dass das nicht von schwerer Artikulation oder Missbildung der Sprechwerkzeuge sondern von den Eigentümlichkeiten der Sprachen herrührte. Doch eine andere Art von 20 schlechter und gleichsam barbarischer Aussprache trat in unserer eigenen Sprache auf, wenn nämlich jemand der griechisch sprach das nicht richtig tat, sondern die Wörter so aussprach wie die Barbaren die gerade erst griechisch sprechen lernen und nicht imstande sind die Laute richtig zu bilden (ebensowenig wie wir das in ihren Sprachen können). Das aber kam vor allem bei den Karern vor: während nämlich die Anderen noch nicht viel mit

24 πλεκομένων πω σφόδρα τοῖς "Ελλησιν οὔτ' ἐπιχειρούντων Ἑλληνικῶς ζῆν ἢ μανθάνειν τὴν ἡμετέραν διάλεκτον, πλὴν εἴ τινες σπάνιοι καὶ κατὰ τύχην ἐπεμίχθησαν καὶ κατὰ ἄνδρα ὀλίγοις τῶν Ἑλλήνων τισίν — οὖτοι δὲ καθ' ὅλην ἐπλανήθησαν τὴν Ἑλλάδα μισθοῦ στρατεύοντες. ἤδη οὖν τὸ βαρβαρό-28 φωνον ἐπ' ἐκείνων πυκνὸν ἦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα αὐτῶν στρατείας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπεπόλασε πολὺ μᾶλλον ἀφ' οὖ τάς τε νήσους μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἄκησαν κἀκεῖθεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐκπεσόντες οὐδ' ἐνταῦθα χωρὶς Ἑλλήνων οἰκεῖν ἐδύναντο ἐπιδιαβάντων τῶν Ἰώνων καὶ τῶν Δωριέων. | ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας καὶ τὸ βαρβαρίζειν λέγεται καὶ γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῶν κακῶς ἑλληνιζόντων εἰώθαμεν λέγειν, οὐκ ἐπὶ τῶν καριστὶ λαλούντων. 4 οὕτως οὖν καὶ τὸ βαρβαροφωνεῖν, καὶ τοὺς βαρβαροφώνους δεκτέον τοὺς κακῶς ἑλληνίζοντας. (ἀπὸ δὲ τοῦ καρίζειν καὶ τοῦ βαρβαρίζειν μετήνεγκαν εἰς τὰς περὶ ἑλληνισμοῦ τέχνας καὶ τὸ σολοικίζειν, εἴτ' ἀπὸ Σόλων εἴτ' ἄλλως τοῦ ὀνόματος τούτου πεπλασμένου).

8 Φησὶ δὲ 'Αρτεμίδωρος (fr. 125 Stiehle) ἀπὸ Φύσκου τῆς 'Ροδίων περαίας 29 ἰοῦσιν εἰς "Εφεσον μέχρι μὲν Λαγίνων ὀκτακοσίους εἶναι καὶ πεντήκοντα σταδίους, ἐντεῦθεν δ' εἰς 'Αλάβανδα πεντήκοντα ἄλλους καὶ διακοσίους, εἰς δὲ Τράλλεις ἐκατὸν ἑξήκοντα. ἀλλ' ἡ εἰς Τράλλεις ἐστὶ διαβάντι τὸν 12 Μαίανδρον κατὰ μέσην που τὴν ὁδόν, ὅπου τῆς Καρίας οἱ ὅροι 'γίνονται δὴ οἱ πάντες ἀπὸ Φύσκου ἐπὶ τὸν Μαίανδρον κατὰ τὴν εἰς "Εφεσον ὁδὸν χίλιοι ἑκατὸν ὀγδοήκοντα. πάλιν (δ') ἀπὸ τοῦ Μαιάνδρου τῆς 'Ιωνίας ἐφεξῆς μῆκος ἐπιόντι κατὰ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀπὸ μὲν τοῦ ποταμοῦ εἰς Τράλλεις 16 ὀγδοήκοντα, εἶτ' εἰς Μαγνησίαν ἑκατὸν τετταράκοντα, εἰς "Εφεσον δ' ἐκατὸν εἴκοσιν, εἰς δὲ Σμύρναν τριακόσιοι εἴκοσιν, εἰς δὲ Φώκαιαν καὶ τοὺς ὄρους τῆς 'Ιωνίας ἐλάττους τῶν διακοσίων ὥστε τὸ ἐπ' εὐθείας μῆκος τῆς 'Ιωνίας εἴη ἀν κατ' αὐτὸν μικρῷ πλέον τῶν ὀκτακοσίου. ἐπεὶ δὲ κοινή τις 20 ὁδὸς τέτριπται ἄπασι τοῖς ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς ὁδοιποροῦσιν ἐξ 'Εφεσου,

24 πω Korais: πως BCDF, om. Ε οὖτ' Korais: οὖδὲ D, οὖδ' cett. 26 όλίγοις Κramer: ὀλίγοι codd. (δè) Korais, Madvig (Adv. 1, 561) 29 sq. ἄλλων pro Ελλήνων 31 ήδύναντο qxyz 663 4 καὶ prius om. F 5 τοῦ βαρβαρίζειν scripsi: τὸ βαρβαρίζειν codd. 9 Λαγίνων i, Xylander: λαγγ- codd. 10 δ' om. B scripsi: δè D, om. F (cf. append.), δ' cett. 14 καὶ ante πάλιν add. C addidi 17 Φώκαιαν Ε (coniecit Tzschucke): φωκέαν cett.; Φωκαίαν Xylander 19 κατ' αὐτὸν Korais: κατ' αὐτὸ ἢ codd.; κατ' αὐτὸν \* \* ἢ? Korais

24 den Griechen verkehrten und auch nicht versuchten griechisch zu leben oder unsere Sprache zu erlernen - abgesehen von ein paar Einzelnen, die zufällig und individuell mit einigen wenigen Griechen in Berührung kamen -, zogen jene als Söldner durch ganz Griechenland. So war also 'barbarisch 28 sprechend' schon seit ihrem Feldzug nach Griechenland eine häufige Bezeichnung für sie, und danach verbreitete sie sich noch viel weiter, seitdem sie zusammen mit den Griechen die Inseln besiedelt hatten und, von dort nach Asien vertrieben, auch dort nicht ohne die Griechen wohnen konnten. da nach ihnen die Ionier und die Dorier übergesetzt waren. Aus demselben 663 Grunde sagt man auch 'barbarisch reden' (barbarizein): auch dies pflegen wir ja von denen zu sagen die schlecht griechisch sprechen, nicht von denen 4 die karisch reden. Ebenso also hat man auch 'barbarisch sprechen' gesagt, und unter 'barbarisch sprechende' muss man schlecht griechisch Sprechende verstehen. (Nach dem Vorbild von karizein und barbarizein hat man in die Lehren des korrekten griechischen Sprachgebrauchs auch den Ausdruck soloikizein übertragen - ob dieses Wort nun von Soloi abgeleitet oder auf andere Art gebildet ist).

Peraia der Rhodier nach Ephesos geht, bis Lagina achthundertundfünfzig Stadien, von dort nach Alabanda weitere zweihundertundfünfzig, und nach Tralleis hundertsechzig; nun führt die Straße nach Tralleis etwa auf halbem
Wege über den Mäander, wo die Grenze von Karien ist, so dass es im ganzen von Physkos zum Mäander über die Straße nach Ephesos eintausendeinhundertachtzig Stadien sind. Geht man dann wieder vom Mäander anschließend der Länge nach durch Ionien auf derselben Straße, dann seien es vom Fluss nach Tralleis achtzig, dann nach Magnesia hundertvierzig, nach Ephesos hundertzwanzig, nach Smyrna dreihundertzwanzig, und nach Phokaia, der Grenze Ioniens, weniger als zweihundert, so dass die Länge Ioniens in gerader Linie nach ihm wenig mehr als achthundert wäre. Da die aus Ephesos nach Osten Reisenden alle eine gemeinsame Straße benutzen,

καὶ ταύτην ἔπεισιν. ἐπὶ μὲν τὰ Κάρουρα, τῆς Καρίας ὅριον πρὸς τὴν Φρυγίαν, διὰ Μαγνησίας καὶ Τράλλεων, Νύσης, 'Αντιοχείας ὁδὸς ἑπτακοσίων καὶ τετταράκοντα σταδίων. ἐντεῦθεν δὲ ἡ Φρυγία διὰ Λαοδικείας καὶ 24 'Απαμείας καὶ Μητροπόλεως καὶ Χελιδονίων' ἐπὶ μὲν οὖν τὴν ἀρχὴν τῆς Παρωρείου, τούς "Ολμους, στάδιοι περί έννακοσίους καὶ είκοσι έκ τῶν Καρούρων, ἐπὶ δὲ τὸ πρὸς τῆ Λυκαονία πέρας τῆς Παρωρείου, τὸ Τυριάϊον, διὰ Φιλομηλίου μικρῷ πλείους τῶν πεντακοσίων. εἶθ' ἡ Λυκαονία μέχρι 28 Κοροπασσοῦ διὰ Λαοδικείας τῆς Κατακεκαυμένης ὀκτακόσιοι τετταράκοντα· έκ δὲ Κοροπασσοῦ τῆς Λυκαονίας εἰς Γαρσάουρα, πολίχνιον τῆς Καππαδοκίας ἐπὶ τῶν ὄρων αὐτῆς ἱδρυμένον, ἐκατὸν εἴκοσι. ἐντεῦθεν δ' εἰς Μάζακα, την μητρόπολιν τῶν Καππαδόκων, διὰ Σοάνδου καὶ Σαδακόρων ἑξακόσιοι 32 ὀγδοήκοντα, ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου μέχρι Τομίσων, χωρίου τῆς Σωφηνῆς, διὰ "Ηρφων πολίχνης χίλιοι τετραχόσιοι τετταράκοντα. τὰ δ' ἐπ' εὐθείας τούτοις μέχρι τῆς Ἰνδικῆς τὰ αὐτὰ κεῖται καὶ παρὰ τῷ ᾿Αρτεμιδώρω ἄπες καὶ παρὰ τῷ Ἐρατοσθένει (fr. 8 Berger) (λέγει δὲ καὶ Πολύβιος [34,13] περὶ τῶν ἐκεῖ μάλιστα δεῖν πιστεύειν ἐκείνω). Ι ἄρχεται δὲ ἀπὸ Σαμοσάτων τῆς Κομμαγηνῆς, ἡ πρὸς τῆ διαβάσει καὶ τῷ ζεύγματι κεῖται, εἰς δὲ Σαμόσατα ἀπὸ τῶν ὅρων τῆς Καππαδοκίας τῶν περὶ Τόμισα ὑπερ-4 θέντι τὸν Ταῦρον σταδίους εἴρηκε τετρακοσίους καὶ πεντήκοντα.

31 Eust. D. P. 385, 13-5

21 ταύτην ἔπεισιν Korais: ταύτη μὲν ἔπεστιν codd.; ταύτην ἔτι ἔπεισιν? Groskurd 22 Τραλλέων per errorem Kramer Νύσης C: νύσσ- DE, νήσ- F 'Αντιοχείας om. F 24 Φιλομηλίου pro Χελιδονίων? Palmerius (349), Κελαινών Mannert (VI 3, 124); Μητροπόλεως κατὰ Χελιδονίας κειμένης Müller (1031 ad 566, 19) 25 Παρωρείου Xylander: -ωρίου BCF, -ορείου Ε, -ορίου D τους Όλμους C: τους όλμους BD, τοῦ σόλμους F έννακοσίους καὶ εἴκοσι q: γους καὶ κ΄ Ε, έννακοσίων καὶ εἴκοσι BCD, τκ΄ F; ἐννακοσίους καὶ εἴκοσιν i, ἐνακοσίους καὶ εἴκοσιν Meineke 26 Παρωρείου Xylander: -ωρίου BCF, -ορείου Ε, -ορίου D Τυριάιον BDEF: τυρίαιον C; Τυριαΐον Tzschucke, Τυριάειον? 28 Κοροπασσοῦ Ε: μορα- cett. 29 Koooπασσοῦ Ε: κορα- cett. Γαρσάουρα Ε: γαρσαοῦρα F, γὰρ σάουρα BCD 30 εἴχοσιν 31 Καππαδόκων Korais (cf. Eust.): -δωκῶν F, -δοκῶν cett. Σαδακόρων BF: 32 τοῦ Εὐφράτου Ε: τὸν εὐφράτην cett. Τομίσων Kramer: σανδα- DE, σαδρα- C τομίσου F, τομισοῦ E, τὸ μισοῦ CD, τὸ μισου (sic) Β; Τομισῶν Korais 33 "Ηρφων scripsi: ήρφων codd.; ήρφων 32 sq. Σωφηνῆς Ε: σοφη- BCF, σοφι- D ed.pr. ἐπ' yz: ἀπ' BCDF

geht er auch diese entlang. Nach Karura, der Grenze Kariens mit Phrygien, iiber Magnesia, Tralleis, Nysa und Antiocheia, sei es eine Strecke von sie-24 benhundertundvierzig Stadien. Es folgt Phrygien über Laodikeia, Apameia, Metropolis und Chelidonia; bis zum Anfang der Paroreios, Holmoi, seien es von Karura etwa neunhundertundzwanzig, nach Tyriaion, dem Ende der Paroreios bei Lykaonien, über Philomelion etwas mehr als fünfhundert. 28 Dann kommt Lykaonien bis Koropassos über das Verbrannte Laodikeia, achthundertvierzig; von Koropassos in Lykaonien nach Garsaura, einer Kleinstadt Kappadokiens, die auf der Grenze dieses Landes liegt, hundertzwanzig. Von dort nach Mazaka, der Hauptstadt der Kappadoker, über 32 Soandos und Sadakora sechshundertachtzig und von dort in Richtung Euphrat bis nach Tomisa, einem Ort in Sophene, über die Kleinstadt Erpha eintausendvierhundertvierzig. Die in gerader Linie anschließenden Entfernungen bis Indien sind bei Artemidor dieselben wie bei Eratosthenes (fr. 8 Berger) (auch Polybios [34, 13] sagt, man solle sich, was die dortigen Entfernungen betrifft, am besten auf ihn verlassen). Er fängt an bei Samosata in 664 Kommagene, das bei dem Übergang und der Uferverbindung liegt, und bis Samosata rechnet er von der Grenze Kappadokiens bei Tomisa, mit Über-4 querung des Tauros, vierhundertundfünfzig Stadien.

Μετὰ δὲ τὴν 'Ροδίων περαίαν, ἦς ὅριον τὰ Δαίδαλα, ἐφεξῆς πλέουσι πρὸς 1 3 ἀνίσχοντα ἥλιον ἡ Λυκία κεῖται μέχρι Παμφυλίας, εἶθ' ἡ Παμφυλία μέχρι Κιλίκων τῶν τραχέων, εἶθ' ἡ τούτων μέχρι τῶν ἄλλων Κιλίκων τῶν περὶ τὸν 8 'Ισσικὸν κόλπον. ταῦτα δ' ἐστὶ μέρη μὲν τῆς χερρονήσου ἦς τὸν ἰσθμὸν ἔφαμεν (534, 8 sqq.) τὴν ἀπὸ 'Ισσοῦ ὁδὸν μέχρι 'Αμισοῦ — ἢ Σινώπης, ὥς τινες —, ἐκτὸς δὲ τοῦ Ταύρου ἐν στενῆ παραλία τῆ ἀπὸ Λυκίας μέχρι τῶν περὶ Σόλους τόπων, τῆν νῦν Πομπηίου πόλιν ἔπειτα ἤδη εἰς πεδία ἀναπέπταται 12 ἡ κατὰ τὸν 'Ισσικὸν κόλπον παραλία ἀπὸ Σόλων καὶ Ταρσοῦ ἀρξαμένη. ταύτην οὖν ἐπελθοῦσιν ὁ πᾶς περὶ τῆς χερρονήσου λόγος ἔσται περιωδευμένος εἶτα μεταβησόμεθα ἐπὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς 'Ασίας τὰ ἐκτὸς τοῦ Ταύρου τελευταῖα δ' ἐκθήσομεν τὰ περὶ τὴν Λιβύην.

16 Μετὰ τοίνυν Δαίδαλα τὰ τῶν 'Ροδίων ὅρος ἐστὶ τῆς Λυκίας ὁμώνυμον αὐτοῖς 2 Δαίδαλα, ἀφ' οὖ λαμβάνει τὴν ἀρχὴν ὁ παράπλους ἄπας ὁ Λυκιακός, σταδίων μὲν ὢν χιλίων ἑπτακοσίων εἴκοσι, τραχὺς δὲ καὶ χαλεπός, ἀλλ' εὐλίμενος σφόδρα καὶ ὑπὸ ἀνθρώπων συνοικούμενος σωφρόνων. ἐπεὶ ἢ γε τῆς χώρας 20 φύσις παραπλησία καὶ τοῖς Παμφύλοις ἐστὶ καὶ τοῖς Τραχειώταις Κίλιξιν ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν ὁρμητηρίοις ἐχρήσαντο τοῖς τόποις πρὸς τὰ ληστήρια αὐτοὶ πειρατεύοντες ἢ τοῖς πειραταῖς λαφυροπώλια καὶ ναύσταθμα παρέχοντες (ἐν Σίδη γοῦν πόλει τῆς Παμφυλίας τὰ ναυπήγια συνίστατο τοῖς Κίλιξιν, ὑπὸ κήρυκά τε 24 ἐπώλουν ἐκεῖ τοὺς ἀλόντας, ἐλευθέρους ὁμολογοῦντες), Λύκιοι δ' οὕτω πολιτικῶς καὶ σωφρόνως ζῶντες διετέλεσαν ὥστ' ἐκείνων διὰ τὰς εὐτυχίας θαλαττοκρατησάντων μέχρι τῆς 'Ιταλίας ὅμως ὑπ' οὐδενὸς ἐξήρθησαν αἰσχροῦ κέρδους, ἀλλ' ἔμειναν ἐν τῆ πατρίφ διοικήσει τοῦ Λυκιακοῦ συστήματος.

Βίσὶ δὲ τρεῖς καὶ εἴκοσι πόλεις αἱ τῆς ψήφου μετέχουσαι, συνέρχονται δὲ 3 ἐξ ἑκάστης πόλεως εἰς κοινὸν συνέδριον ῆν ἄν δοκιμάσωσι πόλιν ἑλόμενοι. τῶν δὲ πόλεων αἱ μέγισται μὲν τριῶν ψήφων ἐστὶν ἑκάστη κυρία, αἱ δὲ μέσαι δυεῖν,

16 sq. \*St. B. 216,9 21 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 17 23 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 18

7 τῶν Τραχειωτῶν? Dittenberger 6 τῶν post μέχρι add. D 5 τῶν post τὴν add. E 9 'Αμισοῦ Xylander: ἀμισσοῦ codd. (Hermes 41, 1906, 182°) 10 έκτὸς Gros-11 την νῦν Πομπηΐου πόλιν scripsi: τῆ νῦν πομπηιουπόλει Ε, τῆ kurd: ή ἐκτὸς codd. νῦν πομπηιοπόλει BCDF; τὴν νῦν Πομπηιούπολιν Korais, τὴν νῦν Πομπηιόπολιν δὲ pro ἥδη Ε πεδιάδα Ε 13 περί om. E 14 τὰ ἄλλα DF: τ'ἄλλα Kramer 20 Τραχειώταις 18 ὢν Ε: οὖν BCDF 19 σφόδρα om. Ε (i.e. τἆλλα) BC 21 (ήτοι) αὐτοί? 23 συνίσταντο F Tzschucke: τραχιώταις CDF, τραχιώτες B 25 θαλαττο- C: θαλασσο- BDF 28 δè om. F

Nach der Peraia der Rhodier, deren Grenze Daidala ist, folgt anschließend, wenn man nach Osten schifft, Lykien bis Pamphylien, dann Pamphylien bis zu den Rauhen Kilikern, dann deren Gebiet bis zu den anderen Kilikern, die am Issischen Golf wohnen. Dies sind Teile der Halbinsel, deren Hals, wie wir sagten (534, 8 ff.), die Strecke von Issos bis Amisos – oder nach Manchen Sinope – bildet, doch sie liegen jenseits des Tauros in einem schmalen Küstenstrich, der von Lykien bis zu der Gegend von Soloi, dem heutigen Pompeiu Polis, reicht; danach weitet die Küste des Issischen Golfs sich schließlich zu Ebenen aus, angefangen bei Soloi und Tarsos. Wenn wir also dieses Gebiet durchwandert haben, wird die ganze Beschreibung der Halbinsel abgeschlossen sein; danach werden wir zu den anderen Teilen Asiens jenseits des Tauros übergehen; zum Schluss werden wir Libyen behandeln.

Nach dem rhodischen Daidala denn kommt das zu Lykien gehörende 2 gleichnamige Gebirge Daidala, mit dem die ganze lykische Küste ihren Anfang nimmt; sie misst eintausendsiebenhundertzwanzig Stadien und ist rauh und beschwerlich, besitzt aber sehr gute Häfen und wird von verständigen 20 Menschen bewohnt. Ist doch die natürliche Beschaffenheit des Landes dieselbe wie bei den Pamphyliern und den Tracheiotischen Kilikern: die aber haben diese Orte als Stützpunkte für die Seeräuberei benutzt, indem sie entweder selber auf Raub ausfuhren oder den Räubern Verkaufsplätze für ihre Beute und Schiffsstationen boten (in Side jedenfalls, einer Stadt Pamphy-24- liens, hatten die Kiliker ihre Schiffszimmerplätze, und dort versteigerten sie die Gefangenen, wobei sie zugaben dass es sich um Freie handelte); die Lykier dagegen blieben in ihrer Lebensweise so gesittet und verständig dass sie sich, obwohl jene durch ihre Erfolge zur Herrschaft über das Meer bis Italien gelangt waren, trotzdem durch keinen schändlichen Gewinn verführen ließen, sondern an der althergebrachten Ordnung des Lykischen Bundes festhielten.

Es sind dreiundzwanzig stimmberechtigte Städte, und aus jeder Stadt 3 kommen sie zu gemeinsamer Sitzung zusammen in der Stadt die sie jedesmal nach Gutdünken wählen. Von den Städten verfügen die größten über je drei

αί δ' ἄλλαι μιᾶς, Ι ἀνὰ λόγον δὲ καὶ τὰς εἰσφορὰς εἰσφέρουσι καὶ τὰς ἄλλας λειτουργίας. Εξ δε τας μεγίστας έφη δ 'Αρτεμίδωρος (fr. 122 Stiehle) Ξάνθον, Πάταρα, Πίναρα, "Ολυμπον, Μύρα, Τλῶν κατὰ τὴν (ὑπέρ)θεσιν τὴν εἰς Κίβυ-4 ραν κειμένην, έν δὲ τῷ συνεδρίω πρῶτον μὲν Λυκιάρχης αἰρεῖται, εἶτ' ἄλλαι άργαὶ αἱ τοῦ συστήματος, δικαστήριά τε ἀποδείκνυται κοινῆ καὶ περὶ πολέμου δὲ καὶ εἰσήνης καὶ συμμαχίας έβουλεύοντο πρότερον, νῦν δ' οὐκ εἰκός, άλλ' ἐπὶ τοῖς 'Ρωμαίοις ταῦτ' ἀνάγκη κεῖσθαι πλην εἰ ἐκείνων ἐπιτρεψάντων, 8 εἰ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκείνων εἴη χρήσιμον ὁμοίως δὲ καὶ δικασταὶ καὶ ἄρχοντες άνὰ λόγον ταῖς ψήφοις ἐξ ἑκάστης προχειρίζονται πόλεως, οὕτω δ' εὐνομουμένοις αὐτοῖς συνέβη παρὰ Ῥωμαίοις έλευθέροις διατελέσαι τὰ πάτρια νέμουσι, τούς δὲ ληστὰς ἐπιδεῖν ἄρδην ήφανισμένους, πρότερον μὲν ὑπὸ Σερουιλίου τοῦ 12 Ίσαυρικοῦ καθ' ὃν χρόνον καὶ τὰ Ἰσαυρα ἐκεῖνος καθεῖλεν, ὕστερον δὲ Πομπηΐου τοῦ Μάγγου πλείω τῶν χιλίων καὶ τριακοσίων σκαφῶν ἐμπρήσαντος, τὰς δὲ κατοικίας ἐκκόψαντος, τῶν δὲ περιγενομένων ἀνθρώπων ἐν ταῖς μάχαις τους μεν καταγαγόντος είς Σόλους, ην έκεῖνος Πομπηίου πόλιν ἀνόμασε, τους 16 δ' είς Δύμην λιπανδρήσασαν, ήν νυνὶ 'Ρωμαίων ἀποικία νέμεται. οἱ ποιηταὶ δέ, μάλιστα οἱ τραγικοί (cf. TrGF 3, 217), συγχέοντες τὰ ἔθνη, καθάπες τοὺς Τρῶας καὶ τοὺς Μυσοὺς καὶ τοὺς Λυδοὺς Φρύγας προσαγορεύουσιν, οὕτω καὶ τούς Λυκίους Κᾶρας.

Μετὰ δ' οὖν τὰ Δαίδαλα τὸ τῶν Λυκίων ὄρος πλησίον ἐστὶ Τελμεσσός, 4 πολίχνη Λυκίων, καὶ Τελμεσσὶς ἄκρα λιμένα ἔχουσα. ἔλαβε δὲ τὸ χωρίον τοῦτο παρὰ 'Ρωμαίων Εὐμένης ἐν τῷ 'Αντιοχικῷ πολέμῳ, καταλυθείσης δὲ τῆς βασιλείας ἀπέλαβον πάλιν οἱ Λύκιοι.

20-7 Eust. Il. 635, 15-8 20-4 Eust. D. P. 368, 42-4 20 sq. St. B. 612, 13 sq.

665 1 ἀνὰ λόγον Kramer: ἀνάλογον codd. 3 add. Casaubonus (in transitu iam vertit Xylander) 3 sq. κιβύραν F 8 εί scripsi: η εί F, η cett. ἐκείνων om. q, exci-9 ἀνὰ λόγον Kramer: ἀνάλογον codd. 12 δ'(ὑπὸ) Πομ-? dit ap. Kramerum 15 καταγαγόντος F: -ας BCD Σόλους qx<sup>pc</sup>: σελούς BCF, σελλούς D Πομπηΐου πό-**16** Δύμην Casaubonus: λιν scripsi: πομπηϊόπολιν codd.; Πομπηϊούπολιν Xylander λιπανδρ- Cobet ms. (cf. 364, 36 comm.): λειπανδρ- codd. δυμήνην codd. 17 μάλιστα (δ')? συγγέαντες D 20 Δαίδαλος nomen est Eustathio II. Τέλμεσσός CDF<sup>s</sup>: τελμισσός EF<sup>i</sup>, St. B., Eust., τελμεσός B; Τελμησσός Kramer (praeeunte Meineke 21 Τελμεσσίς C: τελεμεσσίς BDF, τελμισσίς E, Eust. ad St. B.), Τελεμησσός Meineke II., Eust. D. P. codd. RC (τελμισὶς Q, τερμισσὶς Β); Τελμησσὶς Kramer, Τελεμησσὶς Meineke

Stimmen, die mittelgroßen über zwei, die übrigen über eine; und in demselben Verhältnis bringen sie auch ihre Steuerbeiträge und übrigen öffentlichen Leistungen auf. Als die sechs größten hat Artemidor (fr. 122 Stiehle) Xanthos, Patara, Pinara, Olympos, Myra und Tlos genannt, das bei dem Über-4 gang nach Kibyra liegt. In der Sitzung wird zuerst ein Lykiarch gewählt, dann die übrigen Amtsträger des Bundes; ferner werden gemeinsam Gerichtshöfe eingesetzt; auch über Krieg und Frieden und Waffenbündnisse berieten sie ehedem, heute aber ist das nicht mehr zu erwarten, sondern liegen diese Entscheidungen notwendigerweise bei den Römern, außer wenn 8 es für diese selber nützlich sein sollte, sie ihnen zu überlassen; ebenso werden auch Richter und hohe Beamte aus ieder Stadt im Verhältnis zu den Stimmen abgeordnet. Da sie in so wohlgeordneten Verhältnissen lebten, hatten sie das Glück, unter den Römern frei und im Genuss ihres altererbten Besitzes zu bleiben und die völlige Vernichtung der Räuber zu erleben, erst 12 durch Servilius Isauricus - zu der Zeit als dieser auch Isaura zerstörte und später, als Pompeius Magnus mehr als eintausendunddreihundert Schiffe verbrannt, ihre Siedlungen verwüstet und die Menschen die die Kämpfe überlebt hatten teils nach Soloi - dem er den Namen Pompeiu Po-16 lis gab – teils nach Dyme gebracht hatte, das entvölkert war (jetzt wird es bewohnt von einer Kolonie der Römer). Die Dichter aber, besonders die Tragiker (vgl. TrGF 3, 217), würfeln die Völker zusammen, und ebenso wie sie die Trojaner, die Myser und die Lyder Phryger nennen, nennen sie die Lykier Karer.

Nach Daidala indessen, dem Gebirge der Lykier, kommt unweit Telmessos, eine Kleinstadt der Lykier, und das Telmessische Vorgebirge mit einem Hafen. Diesen Ort erhielt Eumenes in dem Krieg gegen Antiochos von den Römern, aber nach dem Ende der Königsherrschaft bekamen die Lykier ihn wieder zurück.

Lykien

Εἶθ' ἑξῆς ὁ ᾿Αντίκραγος, ὄρθιον ὄρος, ἐφ' ῷ Καρμυλησσὸς χωρίον ἐν 5 φάραγγι ἀκημένον, καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Κράγος ἔχων ἄκρας ὀκτὰ καὶ πόλιν ὁμώνυμον. περὶ ταῦτα μυθεύεται τὰ ὄρη τὰ περὶ τῆς Χιμαίρας ἔστι δ' οὐκ ἄπωθεν καὶ Χίμαιρα φάραγξ τις ἀπὸ αἰγιαλοῦ ἀνατείνουσα. ὑπόκειται
δὲ τῷ Κράγῳ Πίναρα ἐν μεσογαίᾳ, τῶν μεγίστων οὖσα πόλεων ἐν τῆ Λυκίᾳ. ἐνταῦθα δὲ Πάνδαρος τιμᾶται, τυχὸν ἴσως †ὁμώνυμος† τῷ Τρωϊκῷ καὶ γὰρ τοῦτον ἐκ Λυκίας φασίν.

Εἶθ' ὁ Ξάνθος ποταμός, ὃν Σίρβιν ἐκάλουν οἱ πρότερον ἀναπλεύσαντι δ' 6 ὑπηρετικοῖς δέκα σταδίους τὸ Λητῷόν ἐστιν | ὑπὲρ δὲ τοῦ ἱεροῦ προελθόντι ἑξήκοντα ἡ πόλις ἡ τῶν Ξανθίων ἐστί, μεγίστη τῶν ἐν Λυκία. μετὰ δὲ τὸν Ξάνθον Πάταρα, καὶ αὕτη μεγάλη πόλις, λιμένα ἔχουσα καὶ ἱερὸν ᾿Απόλλωνος, 4 κτίσμα Πατάρου Ἡτολεμαῖος δ' ὁ Φιλάδελφος ἐπισκευάσας ᾿Αρσινόην ἐκάλεσε τὴν ἐν Λυκία, ἐπεκράτησε δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄνομα.

Εἶτα Μύρα ἐν εἴκοσι σταδίοις ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἐπὶ μετεώρου λόφου. εἶθ' 7 ἡ ἐκβολὴ τοῦ Λιμύρου ποταμοῦ καὶ ἀνιόντι πεζῆ σταδίους εἴκοσι τὰ Λίμυρα 8 πολίχνη. μεταξὺ δ' ἐν τῷ λεχθέντι παράπλφ νησία πολλὰ καὶ λιμένες, ὧν καὶ Μεγίστη νῆσος καὶ πόλις ὁμώνυμος \* \* ἡ Κισθήνη ἐν δὲ τῆ μεσογαία χωρία Φελλὸς καὶ ᾿Αντίφελλος καὶ ἡ Χίμαιρα, ἧς ἐμνήσθημεν ἐπάνω.

Εἶθ' Ἱερὰ ἄπρα καὶ αἱ Χελιδόνιαι, τρεῖς νῆσοι τραχεῖαι πάρισοι τὸ μέγε- 8 12 θος, ὅσον πέντε σταδίους ἀλλήλων διέχουσαι τῆς δὲ γῆς ἀφεστᾶσιν ἑξαστά- διον μία δ' αὐτῶν καὶ πρόσορμον ἔχει. ἐντεῦθεν νομίζουσιν οἱ πολλοὶ τὴν

25-7 Eust. D. P. 366, 14-8 27-30 Eust. II. 448, 19-21 27 sq. Eust. II. 635, 19 sq. \*St. B. 523, 19 sq. 31 \*Eust. II. 907, 30? 666 6 sq. \*St. B. 410, 14 sq.? 11-8 \*Eust. D. P. 311, 45-312, 3

Καρμυλησσός BD<sup>s</sup>: κραμυλησσός F, καρμυλησός CD<sup>i</sup>E 24 ὑω' Falconer ραγγι φαημένον Ε (coniecit Korais): φαραγγίφ κείμενον BCD, φαραγγεῖον κείμενον F τοῦτον ΕF: τούτων CD, τοῦτων Β ἄκρας Ε, Eust. (coniecit Xylander): κράγας BCDF 26 τῆς om. Ε 27 ἄποθεν Eust. Il. 635, 18 δύο pro ὀκτὰ Eust. Il. add. codd.: delevi τοῦ post ἀπὸ add. Eust. D. P. 28 πόλεων (τῶν)? uoc non ferendum esse vidit Meineke (Vind. 227; cf. iam ap. Kramer 3, 682 sq.), ipse όμογενης vel ὁμόγονος coniciens, ὁμόφυλος? Vogel (1880, 340), ὁ αὐτὸς? Τοωϊκώ codd. et Eust. praebent ὡς καὶ Πανδαρέου κούρη χλωρηῒς ἀηδών: del. Meineke 29 sq. καὶ τοῦτον γὰρ Eust. 31 οί BCDE: τὸ F 32 σταδίους F (coniecit Korais): -οις BCD (σταδ', ut solet, E) 666 3 ίερὸν 'Απόλλωνος Barthius (P. Papinii Statii quae exstant ... 2, Cygneae 1664, 229): ἱερὰ πολλὰ codd; ἱερὰ ᾿Απόλλωνος 7 Λιμύρου Ε (coniecit Xylander): λιρύμου BCDF 6 θαλάσσ- Β 9 Mevíorn nomen proprium esse vidit Salmasius (Plin. exerc. 8 naì posterius om. F lacunam indicavi; (καὶ) ἡ Μηκίστη Salmasius; ἡ (καὶ) δμώνυμος om. E Κισθήνη Mannert (VI 3, 168<sup>x</sup>), (καὶ) ἡ (vel (καὶ) (ἡ)) Κισθήνη Groskurd 12 σταδίους Ε (ut vid.: vide comm.), Eust.: -οις BCDF νιαι EF: -δονίαι BCD

Dann anschließend der Antikragos, ein steiler Berg (auf dem Karmylessos, ein in einer Schlucht gebauter Ort, liegt), und nach ihm der Kragos mit acht Vorgebirgen und einer gleichnamigen Stadt. In diesen Bergen lokalisiert man die Fabel von der Chimaira; nicht weit liegt auch eine Schlucht Chimaira, die von einem Strand ins Land hineinreicht. Am Fuß des Kragos liegt im Binnenland Pinara, das zu den größten Städten in Lykien gehört. Dort wird Pandaros verehrt, der vielleicht (aus demselben Geschlecht stammt wie) der trojanische: denn auch der, heißt es, kam aus Lykien.

Dann der Fluss Xanthos, den die Leute früher Sirbis nannten; fährt man 6 ihn mit Ruderbooten zehn Stadien hinauf, dann kommt man zu dem Heiligtum der Leto; oberhalb des Heiligtums liegt, wenn man sechzig Stadien weitergeht, die Stadt der Xanthier, die größte der lykischen Städte. Nach dem Xanthos kommt Patara, ebenfalls eine große Stadt, mit einem Hafen und einem Apollonheiligtum, eine Gründung des Pataros; Ptolemaios Philadelphos nannte sie nach einer Wiederherstellung Arsinoë in Lykien, aber der ursprüngliche Name hat sich behauptet.

Dann nach zwanzig Stadien Myra oberhalb des Meeres hoch auf einem 7 Hügel. Dann die Mündung des Flusses Limyros und, wenn man zu Fuß 2 zwanzig Stadien landeinwärts geht, die Kleinstadt Limyra. Dazwischen gibt es an besagter Küste viele kleine Inseln und Häfen, worunter auch die Insel Megiste und eine gleichnamige Stadt \* \* Kisthene; im Binnenland liegen die Orte Phellos und Antiphellos und die Chimaira, die wir oben erwähnt haben.

Dann das Heilige Kap und die Chelidonien, drei rauhe, ungefähr gleich 8
12 große und etwa fünf Stadien voneinander liegende Inseln; vom Festland sind sie sechs Stadien entfernt; eine von ihnen hat sogar einen Ankerplatz. Dort,

ἀρχὴν λαμβάνειν τὸν Ταῦρον διά τε τὴν ἄκραν ὑψηλὴν οὖσαν καὶ καθήκουσαν ἀπὸ τῶν Πισιδικῶν ὀρῶν τῶν ὑπερκειμένων τῆς Παμφυλίας καὶ διὰ τὰς προ16 κειμένας νήσους ἐχούσας ἐπιφανές τι σημεῖον ἐν τῆ θαλάττη κρασπέδου δίκην. τὸ δ' ἀληθὲς ἀπὸ τῆς 'Ροδίων περαίας ἐπὶ τὰ πρὸς Πισιδίαν μέρη συνεχής ἐστιν ἡ ὀρεινή, καλεῖται δὲ καὶ αὕτη Ταῦρος. δοκοῦσι δὲ αἱ Χελιδόνιαι κατὰ Κάνωβόν πως πίπτειν τὸ δὲ δίαρμα λέγεται τετρακισχιλίων σταδίων.

'Απὸ δὲ τῆς 'Ιερᾶς ἄκρας ἐπὶ τὴν 'Ολβίαν λείπονται στάδιοι τριακόσιοι έξήκοντα έπτά. ἐν τούτοις δ' ἐστὶν ἥ τε Κράμβουσα καὶ "Ολυμπος πόλις μεγάλη καὶ ὄρος ὁμώνυμον, ὁ καὶ Φοινικοῦς καλεῖται. εἶτα Κώρυκος αἰγιαλός. είτα Φασηλίς τρεῖς ἔχουσα λιμένας, πόλις ἀξιόλογος, καὶ λίμνη ὑπέρκειται 9 24 δ' αὐτῆς τὰ Σόλυμα ὄρη καὶ Τερμησσός, Πισιδικὴ πόλις ἐπικειμένη τοῖς στενοῖς δι' ὧν ὑπέρβασίς ἐστιν εἰς τὴν Μιλυάδα (καὶ ᾿Αλέξανδρος διὰ τοῦτο έξεῖλεν αὐτήν, ἀνοῖξαι βουλόμενος τὰ στενά). περί Φασηλίδα δ' έστὶ καὶ τὰ κατὰ θάλατταν στενά, δι' ὧν ὁ 'Αλέξανδρος παρήγαγε τὴν στρατιάν. ἔστι δ' 28 ὄρος Κλίμαξ καλούμενον, ἐπίκειται δὲ τῷ Παμφυλίφ πελάγει στενὴν ἀπολεῖπον πάροδον ἐπὶ τῷ αἰγιαλῷ ταῖς μὲν νηνεμίαις γυμνουμένην, ὥστε εἶναι βάσιμον τοῖς ὁδεύουσι, πλημμύροντος δὲ τοῦ πελάγους ὑπὸ τῶν κυμάτων καλυπτομένην ἐπὶ πολύ, ἡ μὲν οὖν διὰ τοῦ ὄρους ὑπέρβασις περίοδον ἔχει καὶ 32 προσάντης ἐστί, τῷ δ' αἰγιαλῷ χρῶνται κατὰ τὰς εὐδίας. ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος είς γειμέριον έμπεσών καιρόν καὶ τὸ πλέον ἐπιτρέπων τῆ τύχη πρὶν ἀνεῖναι τὸ κῦμα ὥρμησε, Ικαὶ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν ὕδατι γενέσθαι τὴν πορείαν συνέβη μέχρις όμφαλοῦ βαπτιζομένων. ἔστι μεν οὖν καὶ αὕτη ἡ πόλις Λυκιακή,

18 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 18 sq. 21 St. B. 491, 14 sq. 22–31 Eust. D. P. 367, 1–10 22–4 Eust. II. 635, 34 sq.

17 τῆς 'Ροδίας pro τῆς 'Ροδίων περαίας P 18 δὲ αἱ P, ut vid. (con-16 θαλασσ- Ρ iecit Meineke): δὲ καὶ αἱ cett. Χελιδόνιαι Ε: χελιδονίαι BCD, χιλιδονίαι F τρακισχιλιοι nec plura P 22 ἐπώνυμον F 23 Φασηλίς Hopper: φασηλις P, φα[ ]λὶς Ε, φασιλὶς BCD, φασιλεῖς F (ι supra ει scripto), φάσηλις Eust. λίμνην F Τερμησσός P (coniecit Xylander ὄρη EX: ὄρος BCDFP, Eust. Il. προπαροξύνων): τελμισός BCDF, τελμισσός Ε, Eust., τελμησσ- X 'Αλέξανδρος P: ὁ ἀλέξανδρος cett. 26 Φασηλίδα Ε, Eust. BCDQR<sup>pc</sup>: φασηλιδα P, φασιλίδα BCD, φιλίδα F, φασήλιδα Eust. Rac καὶ τὰ P: om. cett.; τὰ Xylander 27 θάλασσ- E, Eust. ὁ P: om. cett., Eust. στρατιάν Dpc E, Eust.: -τείαν BCDac FP 28 Κλῖμαξ Dpc, Meineke 30 πλημμό- DE, Eust. BCDQ: πλημό- BCF, Eust. R 667 2 μέχρις Ε: μέχρι cett.

so glauben die Meisten, nehme der Tauros seinen Anfang, teils wegen des Kaps, das hoch ist und von den pisidischen Bergen hinabreicht, die oberhalb Pamphyliens liegen, teils wegen der vorgelagerten Inseln, die ein auffälliges Merkmal, wie eine Franse, im Meer bilden. In Wirklichkeit reicht der Gebirgszug ununterbrochen von der Peraia der Rhodier bis zu der Gegend die an Pisidien stößt, und wird ebenfalls Tauros genannt. Man nimmt an dass die Chelidonien etwa gegenüber von Kanobos liegen; die Überfahrt soll viertausend Stadien betragen.

Vom Heiligen Kap nach Olbia sind es noch dreihundertsiebenundsechzig Stadien. Auf dieser Strecke liegen Krambusa und Olympos, eine große Stadt und ein gleichnamiger Berg, der auch Phoinikus genannt wird. Sodann ein 9 Strand Korykos. Dann Phaselis mit drei Häfen, eine bedeutende Stadt, und 24 ein See; über ihr liegen die Solymischen Berge und Termessos, eine pisidische Stadt, die den Engpass beherrscht durch den man in die Milvas hinübergelangt (und Alexander hat sie deswegen zerstört, weil er den Engpass aufschließen wollte). Bei Phaselis ist auch der Engpass am Meer, durch den 28 Alexander sein Heer geführt hat. Es ist der Berg der Klimax genannt wird: er liegt hart an der Pamphylischen See und lässt einen schmalen Durchgang auf dem Strand, der bei Windstille frei wird, so dass er dann für die Reisenden gangbar ist, bei flutender See jedoch über eine große Strecke vom Wellengang bedeckt wird. Nun ist der Übergang über den Berg ein Umweg und 32 steil, und deshalb benutzt man bei gutem Wetter den Strand. Alexander aber, der zur Zeit eines Sturmes ankam und sich meistens auf sein Glück verließ, brach auf ehe der Wellengang nachgelassen hatte, und so kam es dass der Marsch den ganzen Tag im Wasser verlief, das den Leuten bis zum Nabel kam. Auch diese Stadt ist lykisch - sie liegt an der Grenze gegen

έπὶ τῶν ὅρων ἱδρυμένη τῶν πρὸς Παμφυλίαν, τοῦ δὲ κοινοῦ τῶν Λυκίων οὐ 4 μετέχει, καθ' αὐτὴν δὲ συνέστηκεν.

Ο μεν οὖν ποιητης ἐτέρους τῶν Λυκίων ποιεῖ τοὺς Σολύμους — ὑπὸ γὰρ τοῦ 10 τῶν Λυκίων βασιλέως πεμφθεὶς ὁ Βελλεροφόντης ἐπὶ δεύτερον τοῦτον ἄθλον Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισιν (Ζ 184) —,

8 οἱ δὲ τοὺς Λυκίους πρότερον καλεῖσθαι Σολύμους φάσκοντες, ὕστερον δὲ Τερμίλας (ἀπὸ τῶν ἐκ Κρήτης συγκατελθόντων τῷ Σαρπηδόνι), μετὰ δὲ ταῦτα Λυκίους (ἀπὸ Λύκου τοῦ Πανδίονος, ὃν ἐκπεσόντα τῆς οἰκείας ἐδέξατο Σαρπηδών ἐπὶ μέρει τῆς ἀρχῆς), οὐχ ὁμολογούμενα λέγουσιν 'Ομήρῳ' βέλτιον δ' οἱ φάσκοντες λέγεσθαι Σολύμους ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τοὺς νῦν Μιλύας προσαγορευομένους, περὶ ὧν εἰρήκαμεν (573, 5 sq.).

Μετὰ Φασηλίδα δ' ἐστὶν ἡ 'Ολβία, τῆς Παμφυλίας ἀρχή, μέγα ἔρυμα, 1 4 καὶ μετὰ ταύτην ὁ Καταράκτης λεγόμενος, ἀφ' ὑψηλῆς πέτρας καταράττων 16 ποταμὸς πολὸς καὶ χειμαρρώδης, ὅστε πόρρωθεν ἀκούεσθαι τὸν ψόφον. εἶτα πόλις 'Αττάλεια, ἐπώνυμος τοῦ κτίσαντος Φιλαδέλφου καὶ οἰκίσαντος εἰς Κώρυκον πολίχνιον ὅμορον ἄλλην κατοικίαν καὶ μείζω περίβολον περιθέντος. φασὶ δ' ἐν τῷ μεταξὸ Φασηλίδος καὶ 'Ατταλείας δείκνυσθαι Θήβην τε καὶ 20 Λυρνησσόν, ἐκπεσόντων ἐκ τοῦ Θήβης πεδίου τῶν Τρωϊκῶν Κιλίκων εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκ μέρους, ὡς εἴρηκε Καλλισθένης (FGrHist 124 F 32). εἶθ' ὁ Κέστρος ποταμός, ὃν ἀναπλεύσαντι σταδίους ἑξήκοντα Πέργη 2 πόλις καὶ πλησίον ἐπὶ μετεώρου τόπου τὸ τῆς Περγαίας 'Αρτέμιδος ἱερόν, ἐν 24 ῷ πανήγυρις κατ' ἔτος συντελεῖται. εἶθ' ὑπὲρ τῆς θαλάττης ὅσον τετταράκοντα σταδίοις Σύλλιον πόλις ἐστὶν ὑψηλή, τοῖς ἐκ Πέργης ἔποπτος. εἶτα λίμνη εὐμεγέθης Καπρία καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Εὐρυμέδων ποταμός, ὃν ἀναπλεύσαντι ἐξήκοντα σταδίους "Ασπενδος πόλις εὐανδροῦσα ἰκανῶς, 'Αργείων

5-11 \*Eust. II. 369, 5-8 17-21 Eust. II. 322, 20-2 17 sq. Eust. D. P. 367, 12-4 27 sq. \*Eust. D. P. 366, 25 sq.

3 ὄρων Groskurd (in confinio iam Xylander): ὄρων F, ὀρῶν BCDE μαχέσσατο D<sup>pc</sup>: μαχέσατο CD<sup>ac</sup>FP, μαλέσατο B 7 Σολύμοισι qz: σολύμοις BCDF 11 βέλτιον Cobet (Misc. 195): βελτίους codd. 10 οἰπείας xyz: οἰπίας BCDFP 14 Φασηλίδα Ε: φασι- cett.; Φασήλιδα Meineke 13 ειρηκα P (ει ]κα) 16 χειμαρο- DP: χειμαρ- BCEF 17 οἰκίσαντος Salmasius (Plin. Ei P (ut vid.) 18 ὅμορον post κατοικίαν praebent codd.: transposuit exerc. 775 A): οίκη- codd. μείζω ΒΕ: μείζω μικρόν C, μικρόν D 19 Φασηλίδος Ε: Kramer duce Groskurd 20 λυρνησό- Eust. D.P. OR φασηλιδος P, φασιλίδος cett., φασήλιδος Eust. 25 Σύλλιον P (συλ.ιον): om. cett. (unde Σύλλιον pro στα-22 κέστορος Ε, κίστρος Ε δίοις scripsit Meineke)

<sup>4</sup> Pamphylien –, bildet aber keinen Teil des Lykischen Bundes, sondern steht für sich.

Der Dichter unterscheidet von den Lykiern die Solymer – denn Bellero- 10 phon, von dem König der Lykier zu seiner zweiten Kampfprobe ausgesandt,

bekämpfte der Solymer ruchtbare Völker (Il. 6, 184) –, 8 und diejenigen die behaupten, die Lykier seien früher Solymer genannt worden, später Termiler (nach denen die zusammen mit Sarpedon aus Kreta gekommen waren) und danach Lykier (nach Pandions Sohn Lykos, den Sarpedon, als er aus seiner Heimat vertrieben worden war, zur Teilnahme an seiner Herrschaft aufgenommen hatte), reden Dinge die nicht zu Homer 12 stimmen; besser diejenigen die behaupten dass 'Solymer' des Dichters Bezeichnung ist für die die man jetzt Milyer nennt und von denen wir gesprochen haben (573, 5 f.).

Nach Phaselis kommt Olbia, der Anfang Pamphyliens, eine große natürliche Festung, und danach der sogenannte Kataraktes, ein von einem hohen
Felsen herabstürzender mächtiger gießbachartiger Fluss, dessen Tosen daher von weitem zu hören ist. Dann die Stadt Attaleia, so genannt nach ihrem Gründer Philadelphos, der in Korykos, einer angrenzenden Kleinstadt, eine weitere Siedlung gründete und eine größere Mauer herumzog. In der Gegend zwischen Phaselis und Attaleia soll man Thebe und Lyrnessos zeigen, da die trojanischen Kiliker aus der Ebene von Thebe zum Teil nach Pamphylien verschlagen worden seien, wie Kallisthenes sagt (FGrHist 124 F 32). Dann der Fluss Kestros; schifft man ihn sechzig Stadien hinauf, dann liegt dort die Stadt Perge und unweit auf einer Höhe das Heiligtum der Artemis
Pergaia, in dem alljährlich ein Fest veranstaltet wird. Dann etwa vierzig Stadien oberhalb des Meeres die hochgelegene Stadt Syllion, die von Perge aus zu sehen ist. Dann ein stattlicher See Kapria und danach der Fluss Eurymedon; schifft man ihn sechzig Stadien hinauf, dann liegt dort Aspendos, eine

28 κτίσμα· ὑπέρκειται δὲ ταύτης Πετνηλισσός. εἶτ' ἄλλος ποταμὸς καὶ νησία προκείμενα πολλά. εἶτα Σίδη, Κυμαίων ἄποικος· ἔχει δ' ἀξιολογώτατον 'Αθηνᾶς ἱερόν· πλησίον δ' ἐστὶ καὶ ἡ Κιβυρατῶν παραλία τῶν μικρῶν. εἶθ' ὁ Μέλας ποταμὸς καὶ ὕφορμος. εἶτα Πτολεμαῒς πόλις καὶ μετὰ ταῦθ' οἱ ὄροι τῆς Παμφυλίας καὶ τὸ Κορακήσιον, ἀρχὴ τῆς Τραχείας Κιλικίας. ὁ δὲ παράπλους ἄπας ὁ Παμφύλιος στάδιοί εἰσιν ἑξακόσιοι καὶ τεσσαράκοντα.

668C.

Φησὶ δ' Ἡρόδοτος (7,91) τοὺς Παμφύλους τῶν μετὰ ᾿Αμφιλόχου καὶ Κάλ- 3 χαντος εἶναι λαῶν μιγάδων τινῶν ἐκ Τροίας συνακολουθησάντων τοὺς μὲν δὴ πολλοὺς ἐνθάδε καταμεῖναι, τινὰς δὲ σκεδασθῆναι πολλαχοῦ τῆς γῆς. 4 Καλλισθένης (fr. novum) τὸν μὲν Κάλχαντα ἐν Κλάρω τελευτῆσαι τὸν βίον φησί, τοὺς δὲ λαοὺς μετὰ Μόψου τὸν Ταῦρον ὑπερθέντας τοὺς μὲν ἐν Παμφυλία μεῖναι, τοὺς δ᾽ ἐν Κιλικία μερισθῆναι καὶ Συρία μέχρι καὶ Φοινίκης.

Τῆς Κιλικίας δὲ τῆς ἔξω τοῦ Ταύρου ἡ μὲν λέγεται Τραχεῖα, ἡ δὲ Πεδιάς. 1 5 8 Τραχεῖα μὲν ἦς ἡ παραλία στενή ἐστι καὶ οὐδὲν ἢ σπανίως ἔχει τι χωρίον ἐπίπεδον καὶ ἔτι ἦς ὑπέρκειται ὁ Ταῦρος, οἰκουμένη κακῶς μέχρι καὶ τῶν προσβόρρων πλευρῶν τῶν περὶ Ἰσαυρα καὶ τοὺς 'Ομοναδέας μέχρι τῆς Πισιδίας καλεῖται δ' ἡ αὐτὴ καὶ Τραχειῶτις καὶ οἱ ἐνοικοῦντες Τραχειῶται. 12 Πεδιὰς δ' ἡ ἀπὸ Σόλων καὶ Ταρσοῦ μέχρι Ἰσσοῦ καὶ ἔτι ὧν ὑπέρκεινται κατὰ τὸ πρόσβορρον τοῦ Ταύρου πλευρὸν Καππάδοκες αὕτη γὰρ ἡ χώρα τὸ πλέον πεδίων εὐπορεῖ καὶ χώρας ἀγαθῆς. ἐπεὶ δὲ τούτων τὰ μέν ἐστιν ἐντὸς τοῦ Ταύρου, τὰ δ' ἐκτός, περὶ μὲν τῶν ἐντὸς εἴρηται, περὶ δὲ τῶν ἐκτὸς λέγωμεν ἀπὸ τῶν Τραχειωτῶν ἀρξάμενοι.

Πρῶτον τοίνυν ἐστὶ τῶν Κιλίκων φρούριον τὸ Κορακήσιον ἱδρυμένον 2 ἐπὶ πέτρας ἀπορρῶγος ·ῷ ἐχρήσατο Διόδοτος ὁ Τρύφων προσαγορευθεὶς ὁρμητηρίω καθ' ὃν καιρὸν ἀπέστησε τὴν Συρίαν τῶν βασιλέων καὶ διεπολέμει 20 πρὸς ἐκείνους τοτὲ μὲν κατορθῶν, τοτὲ δὲ πταίων. τοῦτον μὲν οὖν 'Αντίοχος

32 sq. Greg. 23<sup>v</sup> marg. 668 7–12 Eust. D. P. 371, 20–4 7 St. B. 632, 6–8 9 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 19 11 St. B. 632, 8 12 St. B. 632, 9 sq. 13 Eust. D. P. 385, 13–5 17 St. B. 632, 8 sq.

31 μελίας Ε τε post Μέ-28 Πεδνη- Tzschucke 29 αξιολογωτατον P: om. cett. 4 Καλλισθένης Ρ: 668 2 ἀκολουθησάντων Ε λας add. P 33 καὶ P: om. cett. καλλίνος δὲ cett.; Καλλισθένης δὲ West (Callin. fr.[8]), fort. recte 9 οἰκουμένη Ε: 10 προσβόρρων Korais: προσβόρων BCDE, οἰκούμενος cett.; οἰκουμένης Korais 12 δ'ή z: δη F (e corr.), δὲ E, δὲ δη BCD καὶ ante Ἰσσοῦ add. Eust. 13 πρόσβορρον Korais: πρόσβορον codd. Καππάδοκες Ε: καπής pro ὧν Kramer παδόκας Β, καππαδώκας Ε, καππαδοκίας CD 14 ἐπεὶ E: ἐπὶ cett.

recht volkreiche Stadt, eine Gründung der Argiver; über ihr liegt Petnelissos. Dann ein weiterer Fluss und viele vorgelagerte kleine Inseln. Dann Side, eine Kolonie der Kymäer; sie besitzt ein sehr bedeutendes Athenaheiligtum; in der Nähe ist auch die Küste der Kleinen Kibyrater. Dann der Fluss Melas und ein Ankerplatz. Dann die Stadt Ptolemaïs und danach die Grenze Pamphyliens und Korakesion, der Anfang des Rauhen Kilikiens. Die Fahrt entlang der pamphylischen Küste beträgt im ganzen sechshundertundvierzig Stadien.

668

Herodot sagt (7,91), die Pamphylier gehörten zu der gemischten Schar 3 die Amphilochos und Kalchas aus Troja gefolgt sei; die Meisten seien hier 4 geblieben, nur Einige hätten sich über viele Orte der Erde verstreut. Kallisthenes sagt (neues Fragment), Kalchas sei in Klaros gestorben und das Volk habe zusammen mit Mopsos den Tauros überschritten, worauf ein Teil in Pamphylien geblieben sei, und ein anderer sich über Kilikien und Syrien bis ganz nach Phönizien verteilt habe.

Von Kilikien jenseits des Tauros heißt ein Teil das Rauhe, ein Teil das 1 5 Ebene. Das Rauhe ist der Teil dessen Küste schmal ist und nirgends oder nur selten eine flache Stelle hat, sowie das Gebiet über dem der Tauros liegt, dürftig bewohnt bis ganz zu seinen nördlichen Flanken bei Isaura und den Homonadern bis Pisidien; dasselbe wird auch Tracheiotis und seine Einwohner Tracheioter genannt. Das Ebene ist der Teil der von Soloi und Tarsos bis Issos reicht, sowie das Gebiet über dem auf der nördlichen Flanke des Tauros die Kappadoker wohnen: denn dieses Land ist zum größten Teil reich an Ebenen und gutem Land. Da hiervon Manches diesseits, Anderes jenseits des Tauros liegt und das Diesseitige schon behandelt ist, wollen wir von dem Jenseitigen sprechen, angefangen bei den Tracheiotern.

Die erste Festung der Kiliker denn ist Korakesion, das auf einem schroffen Felsen liegt; diese hat Diodotos, Tryphon genannt, als Stützpunkt benutzt zu der Zeit als er Syrien von den Königen losgelöst hatte und, bald mit Erfolg, bald unterliegend, Krieg gegen sie führte. Ihn freilich hat Deme-

Davoriacho

ό Δημητρίου κατακλείσας είς τι χωρίον ήνάγκασε διεργάσασθαι τὸ σῶμα, τοῖς δὲ Κίλιξιν ἀρχὴν τοῦ τὰ πειρατικὰ συνίστασθαι Τρύφων αἴτιος κατέστη καὶ ἡ τῶν βασιλέων οὐδένεια τῶν τότε ἐκ διαδοχῆς ἐπιστατούντων τῆς Συ-24 ρίας ἄμα καὶ τῆς Κιλικίας· τῷ γὰρ ἐκείνου νεωτερισμῷ συνενεωτέρισαν καὶ άλλοι, διχοστατοῦντές τε ἀδελφοὶ πρὸς ἀλλήλους ὑποχείριον ἐποίουν τὴν χώραν τοῖς ἐπιτιθεμένοις. ἡ δὲ τῶν ἀνδραπόδων ἐξαγωγὴ προὐκαλεῖτο μάλιστα είς τὰς κακουργίας ἐπικερδεστάτη γενομένη καὶ γὰρ ἡλίσκοντο ὁρδίως 28 καὶ τὸ ἐμπόριον οὐ παντελῶς ἄπωθεν ἦν μέγα καὶ πολυχρήματον ἡ Δῆλος, δυναμένη μυριάδας ἀνδραπόδων αὐθημερὸν καὶ δέξασθαι καὶ ἀποπέμψαι, ώστε καὶ παροιμίαν γενέσθαι διὰ τοῦτο 'ἔμπορε, κατάπλευσον, ἐξελοῦ' πάντα πέπραται'. αΐτιον δ' ότι πλούσιοι γενόμενοι 'Ρωμαΐοι μετὰ τὴν Καρχηδόνος καὶ Κορίνθου κατασκαφὴν οἰκετείαις ἐχρῶντο πολλαῖς· | ὁρῶντες δὲ τὴν εὐπέτειαν οἱ λησταὶ ταύτην ἐξήνθησαν ἀθρόως, αὐτοὶ καὶ ληϊζόμενοι καὶ σωματεμποροῦντες. συνήργουν δ' είς ταῦτα καὶ οἱ τῆς Κύπρου 4 καὶ οἱ τῆς Αἰγύπτου βασιλεῖς ἐχθροὶ τοῖς Σύροις ὄντες οὐδ' οἱ 'Ρόδιοι δὲ φίλοι ἦσαν αὐτοῖς, ὥστ' οὐδὲν ἐβοήθουν. ἄμα δὲ καὶ οἱ λησταὶ προσποιούμενοι σωματεμπορείν άλυτον την κακουργίαν είχον. άλλ' οὐδὲ 'Ρωμαῖοί πω τοσοῦτον ἐφρόντιζον τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου, ἀλλ' ἔπεμψαν μὲν καὶ Σκιπίωνα 8 τὸν Αἰμιλιανὸν ἐπισκεψόμενον τὰ ἔθνη καὶ τὰς πόλεις καὶ πάλιν ἄλλους τινάς, ἔγνωσαν δὲ κακία τῶν ἀρχόντων συμβαῖνον τοῦτο, εἰ καὶ τὴν κατὰ γένος διαδοχὴν τὴν ἀπὸ Σελεύκου τοῦ Νικάτορος αὐτοὶ κεκυρωκότες ἠδοῦντο ἀφαιρεῖσθαι. τοῦτο δὲ συμβὰν τῆς μὲν χώρας ἐποίησε κυρίους Παρθυαίους, οἳ 12 τὰ πέραν τοῦ Εὐφράτου κατέσχον, τὸ τελευταῖον δὲ καὶ 'Αρμενίους, οἷ καὶ τὴν ἐκτὸς τοῦ Ταύρου προσέλαβον μέχρι καὶ Φοινίκης καὶ τοὺς βασιλέας κατέλυσαν εἰς δύναμιν καὶ τὸ γένος αὐτῶν σύμπαν τὴν δὲ θάλατταν τοῖς

25 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 19 sq.

22 ἀρχὴν Groskurd: -ὴ codd. Τούφων ⟨τ'⟩? 23 οὐδένεια D<sup>pc</sup>: οὐδενία cett.

24 sq. καὶ οἱ ἄλλοι D
26 ἐπιθεμένοις D
28 ἐμπόριον x: ἐμπορεῖον BCD, ἐμπορεῖον F
ἄποθεν BC
30 λέγεσθαι Korais
32 οἰκετείαις D<sup>pc</sup>: -τίαις cett.
669 2 ληζό- Meineke
6 ἀπώλυτον Cobet (Misc. 196), ἄνετον? Bernardakis (53)
7 τὸν pro καὶ F
9 εἰ καὶ z<sup>s</sup>: εἰς BCDFz<sup>i</sup>; εἰ x
11 τοὺς post κυρίους add. C

trios' Sohn Antiochos, der ihn in einem Ort eingeschlossen hatte, dazu gezwungen sich zu entleiben. Für die Kiliker jedoch ist Tryphon überhaupt der Anlass geworden, die Seeräuberei zu organisieren, und ferner die Wert-24 losigkeit der Könige, die damals nach der Erbfolge sowohl über Syrien als über Kilikien regierten: denn sein Umsturzversuch löste andere Umsturzversuche aus, und Zwiste zwischen Brüdern untereinander machten das Land zur Beute der Angreifer. Und der Export von Sklaven lockte besonders zu Übeltaten, da er überaus gewinnbringend geworden war; sie waren ja leicht 28 zu fangen, und gar nicht weit gab es einen großen und geldreichen Handelsplatz: Delos, das imstande war, an ein und demselben Tag Zehntausende von Sklaven zu empfangen und zu verschicken, so dass deswegen auch das Sprichwort aufkam 'Kaufmann, fahr ein, lad aus: alles ist verkauft'. Die Ursache war dass die Römer, die nach der Zerstörung von Karthago und Korinth reich geworden waren, viel Sklavenpersonal hielten: als die Räuber diese günstige Konstellation sahen, traten sie auf einmal hervor, wobei sie selber die Menschen nicht nur raubten sondern auch verhandelten. Dazu 4 wirkten auch die Könige von Zypern und die von Ägypten mit, die mit den Syrern verfeindet waren; und auch die Rhodier waren nicht mit ihnen befreundet, so dass sie in keiner Weise zu Hilfe kamen. Außerdem hatten die Räuber dadurch, dass sie sich für Sklavenhändler ausgaben, ihre üble Tätigkeit unangreifbar gemacht. Aber auch die Römer kümmerten sich noch nicht 8 soviel um das Gebiet jenseits des Tauros: sie schickten zwar Scipio Aemilianus, um die Völker und die Städte in Augenschein zu nehmen, und später Andere, und sie erkannten auch dass dies eine Folge der Minderwertigkeit der Herrscher war, wenn sie sich auch scheuten die Familienerbfolge des Seleukos Nikator, die sie selber sanktioniert hatten, aufzuheben. Dieser Um-12 stand machte zu Herren über das Land die Parther, die das Gebiet auf dieser Seite des Euphrats in Besitz nahmen, und schließlich auch die Armenier, die auch das Gebiet jenseits des Tauros bis ganz nach Phönizien hinzu gewannen und die Könige und ihre ganze Familie soviel wie möglich beseitig-

Κίλιξι παρέδωκαν. εἶτ' αὐξηθέντας ἠναγκάσθησαν καταλύειν 'Ρωμαῖοι πολέ16 μφ καὶ μετὰ στρατιᾶς οὺς αὐξομένους οὐκ ἐκώλυσαν. ὀλιγωρίαν μὲν οὖν αὐτῶν χαλεπὸν καταγνῶναι, πρὸς ἑτέροις δὲ ὄντες τοῖς ἐγγυτέρω καὶ κατὰ χεῖρα μᾶλλον οὐχ οἶοί τ' ἦσαν τὰ ἀπωτέρω σκοπεῖν. ταῦτα μὲν οὖν ἔδοξεν ἡμῖν ἐν παρεκβάσει διὰ βραχέων εἰπεῖν.

20 Μετὰ δὲ τὸ Κορακήσιον 'Αρσινόη πόλις, εἶθ' 'Αμαξία, ἐπὶ βουνοῦ 3 κατοικία τις ὕφορμον ἔχουσα, ὅπου κατάγεται ἡ ναυπηγήσιμος ὕλη· κέδρος δ' ἐστὶν ἡ πλείστη καὶ δοκεῖ ταῦτα τὰ μέρη πλεονεκτεῖν τῆ τοιαύτη ξυλεία· καὶ διὰ τοῦτ' 'Αντώνιος Κλεοπάτρα τὰ χωρία ταῦτα προσένειμεν, 24 ἐπιτήδεια ὄντα πρὸς τὰς τῶν στόλων κατασκευάς. εἶτα Λαέρτης, φρούριον ἐπὶ λόφου μαστοειδοῦς ὕφορμον ἔχον· εἶτα Σελινοῦς \* \* \* ποταμός· εἶτα Κράγος, πέτρα περίκρημνος πρὸς θαλάττη· εἶτα Χαραδροῦς, ἔρυμα καὶ αὐτὸ ὕφορμον ἔχον (ὑπέρκειται δ' ὅρος "Ανδρικλος), καὶ παράπλους τραχὺς Πλατανιστὸς καλούμενος· εἶτ' 'Ανεμούριον ἄκρα, καθ' ἡν ἡ ἤπειρος ἐγγυτάτω τῆς Κυπρίας ἐστὶν ἐπὶ Κρομμύου ἄκραν ἐν διάρματι σταδίων τριακοσίων πεντήκοντα.

Εἰς μὲν οὖν τὸ ἀνεμούριον ἀπὸ τῶν ὅρων τῆς Παμφυλίας ὁ Κιλίκιος ταράπλους σταδίων ἐστὶν ἀκτακοσίων εἴκοσι λοιπὸς δ' ἐστὶ μέχρι Σόλων ὅσον πεντακοσίων παράπλους σταδίων.

670C. †τοῦτο† δ' Ι ἐστὶ Νάγιδος πρώτη μετὰ τὸ 'Ανεμούριον πόλις' εἶτ' 'Αρσινόη πρόσορμον ἔχουσα' εἶτα τόπος Μελανία καὶ Κελένδερις, πόλις λιμένα ἔχουσα. τινὲς δὲ ταύτην ἀρχὴν τίθενται τῆς Κιλικίας, οὐ τὸ Κορακήσιον,

20 St. B. 83, 8 · 24 St. B. 406, 9 29 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 21 31 \*Eust. II. 274, 45 sq.

15 sq. πολέμφ δωμαΐοι F 20 'Αρσινόη multis 15 αὐξηθέντας qz: -ες BCDF; -ων? suspectum; Συδοή Hopper, Σύεδρα Tzschucke, Αὔνησις? Müller (1031 ad 571, 28); at vide comm. εἶτ' ἀμαξία F (ἀμ- etiam St. B. Ppc NAld.V) 21 ὅποι Cobet ms. 25 Σελινοῦς D: σελινοὺς E, σελεινοῦς F, σεληνοῦς BC lacunam indicavi; vitium latere vidit Mannert (VI 2, 85); (πολίχνιον καὶ) Müller (1031 ad 571, 35), (πόλις καὶ) Jones; 27 ἄνδρυκλος Ε 26 τῆ post πρὸς add. Ε πόλις pro ποταμός Groskurd 27 sq. πλατανιστής Ε; Πλατανιστοῦς (hoc iam coniecit Korais) vel -ῆς Meineke (Vind. 33 ἐννακοσίων? Müller (1031 ad 571, 44) 29 ἄκρας ΕΓ 34 textum corruptum etiam E legisse videtur; τούτου σταδίων) v. Herwerden (451) Meineke (Vind. 228), ἐν τούτω vel κατὰ τοῦτον Casaubonus 670 1 ἐστὶ Νάγιδος πρώτη Casaubonus: πρῶτον codd. Casaubonus: ἐστὶν ἄγιδος BCF, ἐστιν ἄτιδος D Μελαιναί? Μελανίαι? 2 προσ- fort. om. P (spatium non sufficere vid.)

ten; das Meer aber überließen sie den Kilikern. Als diese dann mächtig ge16 worden waren, wurden die Römer gezwungen, in einem Krieg mit Einsatz ihrer Armee diejenigen zu erledigen deren Aufstieg sie nicht verhindert hatten. Freilich ist es schwer ihnen Leichtfertigkeit vorzuwerfen: mit anderen Dingen, die mehr in ihrer Nähe und Reichweite lagen, beschäftigt, waren sie nicht imstande das weiter Entfernte zu verfolgen. Es schien uns angebracht dies abschweifungsweise kurz zu bemerken.

Nach Korakesion kommt die Stadt Arsinoë, dann Hamaxia, eine Siedlung auf einem Hügel mit einem Ankerplatz, wohin das Schiffsbauholz herabgebracht wird; es ist zum größten Teil Zeder, und diese Region gilt als besonders reich an dieser Holzsorte: deshalb hat Antonius der Kleopatra diese Gegend zugewiesen, da sie geeignet war für den Bau der Flotten. Dann Laertes, eine Burg auf einer kegelförmigen Spitze mit einem Ankerplatz, dann Selinus \* \* \* Fluss; dann Kragos, ein ringsum steil abfallender Fels am Meer; dann Charadrus, eine natürliche Festung, ebenfalls mit einem Ankerplatz (darüber erhebt sich der Berg Andriklos), und eine rauhe Küste, Platanistos genannt; dann Kap Anemurion, wo das Festland dem Kyprischen am nächsten ist; zum Zwiebelkap ist es eine Überfahrt von dreihundertfünfzig Stadien.

Von der Grenze Pamphyliens bis nach Anemurion misst die kilikische 32 Küste achthundertzwanzig Stadien; übrig ist noch bis Soloi eine Strecke von etwa fünfhundert Stadien.

670

\* \* ist Nagidos die erste Stadt nach Anemurion; dann Arsinoë mit einem Ankerplatz; dann ein Ort Melania und Kelenderis, eine Stadt mit Hafen. 4 Manche nehmen diese, und nicht Korakesion, als Anfang Kilikiens; zu ih4 ὧν ἐστι καὶ ὁ ᾿Αρτεμίδωρος καί φησιν (fr. 116 Stiehle) ἀπὸ μὲν τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος εἶναι τρισχιλίους ἑξακοσίους πεντήκοντα σταδίους εἰς ᾿Ορθωσίαν, ἐπὶ δὲ τὸν ᾿Ορόντην ποταμὸν χιλίους ἑκατὸν τριάκοντα, ἐπὶ δὲ τὰς Πύλας ἑξῆς πεντακοσίους εἴκοσι, ἐπὶ δὲ τοὺς ὅρους τῶν Κιλίκων χιλίους εκνακοσίους.

Εἶθ' "Ολμοι, ὅπου πρότερον ἄκουν οἱ νῦν Σελευκεῖς κτισθείσης δ' ἐπὶ τῷ 4 Καλυκάδνφ τῆς Σελευκείας ἐκεῖ μετφκίσθησαν. εὐθὺς γάρ ἐστιν ἡ τοῦ Καλυκάδνου ἐκβολὴ κάμψαντι ἠϊόνα ποιοῦσαν ἄκραν, ἢ καλεῖται Σαρπηδών (πλη-12 σίον ἐστὶ τοῦ Καλυκάδνου καὶ τὸ Ζεφύριον, καὶ αὕτη ἄκρα). ἔχει δ' ὁ ποταμὸς ἀνάπλουν εἰς τὴν Σελεύκειαν, πόλιν εὖ συνοικουμένην καὶ πολὺ ἀφεστῶσαν τοῦ Κιλικίου καὶ Παμφυλίου τρόπου. ἐνταῦθα ἐγένοντο καθ' ἡμᾶς ἄνδρες ἀξιόλογοι τῶν ἐκ τοῦ Περιπάτου φιλοσόφων 'Αθήναιός τε καὶ Ξέναρ-16 χος. ὧν ὁ μὲν 'Αθήναιος καὶ ἐπολιτεύσατο καὶ ἐδημαγώγησε χρόνον τινὰ ἐν τῆ πατρίδι· εἶτ' ἐμπεσὼν εἰς τὴν Μουρήνα φιλίαν ἐκείνφ συνεάλω φεύγων φωραθείσης τῆς κατὰ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ συσταθείσης ἐπιβουλῆς, ἀναίτιος δὲ φανεὶς ἀφείθη ὑπὸ Καίσαρος (ὡς δ' ἐπανιόντα ἐκ 'Ρώμης ἠσπά-20 ζοντο καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ πρῶτοι ἐντυγχάνοντες, τὸ τοῦ Εὐριπίδου [Hec. 1 sq.] ἔφη

ήμω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας λιπών)\*

24 ὀλίγον δ' ἐπιβιοὺς χρόνον ἐν συμπτώσει τῆς οἰκίας ἐν ἡ ϣκει διεφθάρη νύκτωρ γενομένη. Ξέναρχος δέ, οὖ ἠκροασάμεθα ἡμεῖς, ἐν οἴκω μὲν οὐ πολὺ διέτριψεν, ἐν ᾿Αλεξανδρεία δὲ καὶ ᾿Αθήνησι καὶ τὸ τελευταῖον ἐν ὙΡώμη, τὸν παιδευτικὸν βίον ἑλόμενος χρησάμενος δὲ καὶ τῆ ᾿Αρείου φιλία καὶ μετὰ 28 ταῦτα τῆ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ διετέλεσε μέχρι γήρως ἐν τιμῆ ἀγόμε-

## 9 \*St.B. 490, 5

5 έξακοσίους πεντήκοντα P (εξ. κ[ ] ηντηκοντα): έννακοσίους cett.; έξακοσίους Groskurd 7 πεντακοσίους P: -κόσια cett. εἴκοσι habuisse videtur P 6 χιλίους P: χίλια cett. propter spatium (coniecit Kramer): είκοσιπέντε cett. χιλίους P: χίλια cett. κοσίους scripsi: Ιακοσιους (nec plura?) P, διακόσια έξήκοντα BCDF; έννακόσια εἴκοσιν Groskurd (760, 15 ἐνναμοσίους εἴμοσι traditum esse ratus), ἐναμόσια εἴμοσιν Meineke 11 ήόνα D 12 δ' ante ἐστὶ add. ix 10 ἐκεῖσε? Kramer 9 oi vũv fort. om. P 15 'Αθήναιός Tzschucke: άθηναῖός 14 παμφυλίου καὶ κιλικίου Ε καὶ αὕτη om. E 16 'Αθήναιος Tzschucke: άθηναῖος codd. 17 Μουρήνα ed. pr.: - ῆνα codd. 19 ἐκ Ῥώμης P (coniecit Kramer; cf. Bowersock, CR 78, 1964, 12 sq.): εἰς ὁώμην cett. 27 'Αρείου D: ἀρίου BCF 20 τοῦ om. F

nen gehört auch Artemidor: er sagt (fr. 116 Stiehle), von der Pelusischen Mündung seien es dreitausendsechshundertfünfzig Stadien nach Orthosia, bis zu dem Fluss Orontes eintausendeinhundertdreißig, bis zu dem Tor anschließend fünfhundertzwanzig und bis zur Grenze Kilikiens eintausends neunhundert.

Dann Holmoi, wo früher die heutigen Seleukeer gewohnt haben; als am Kalykadnos Seleukeia gegründet worden war, wurden sie dorthin umgesiedelt. Man kommt nämlich sofort an die Mündung des Kalykadnos, wenn man um die Küste gebogen ist, die ein Kap, Sarpedon genannt, bildet (in der Nähe des Kalykadnos liegt auch Zephyrion, ebenfalls ein Kap). Den Fluss kann man hinaufschiffen nach Seleukeia, einer gut bevölkerten Stadt, die stark abweicht von den kilikischen und pamphylischen Sitten. Dort wurden zu unserer Zeit die bedeutenden peripatetischen Philosophen Athenaios und Xenarchos geboren. Von ihnen hat Athenaios sich eine Zeitlang in seiner Heimat als Politiker und Volksführer betätigt; dann geriet er in freundschaftliche Beziehung zu Murena und wurde zusammen mit ihm, nachdem das Komplott gegen Caesar Augustus aufgedeckt war, auf der Flucht verhaftet, aber, da sich herausstellte dass er unschuldig war, von Caesar freigelassen (als ihn bei seiner Rückkehr aus Rom die Ersten die ihm begegneten begrüßten und ausfragten, zitierte er Euripides [Hec. 1 f.]

Ich komme vom Versteck der Toten und dem Tor Der Finsternis);

nachdem er noch kurze Zeit gelebt, kam er bei dem Einsturz des Hauses in dem er wohnte ums Leben (es geschah in der Nacht). Xenarchos, bei dem wir gehört haben, hielt sich nicht viel zu Hause auf, sondern in Alexandrien und Athen und zuletzt in Rom, da er sein Leben der Lehrtätigkeit gewidmet
 hatte; als Freund sowohl des Areios als danach des Caesar Augustus blieb er

νος μικρὸν δὲ πρὸ τῆς τελευτῆς πηρωθεὶς τὴν ὄψιν κατέστρεψε νόσφ τὸν βίον.

Μετὰ δὲ τὸν Καλύκαδνον ἡ Ποικίλη λεγομένη πέτρα, κλίμακα ἔχουσα 5 λατομητὴν ἐπὶ Σελεύκειαν ἄγουσαν. εἶτ' 'Ανεμούριον ἄκρα ὁμώνυμος τῆ προτέρα καὶ Κράμβουσα νῆσος καὶ Κώρυκος ἄκρα, ὑπὲρ ἦς ἐν εἴκοσι σταδίοις ἐστὶ τὸ Κωρύκιον ἄντρον, ἐν ῷ ἡ ἀρίστη κρόκος φύεται. ἔστι δὲ κοιλὰς μεγάλη κυκλοτερὴς | ἔχουσα περικειμένην ὀφρὺν πετρώδη πανταχόθεν ἱκανῶς ὑψηλήν καταβάντι δ' εἰς αὐτὴν ἀνώμαλόν ἐστιν μικρὸν ἔδαφος καὶ τὸ πολὺ πετρῶδες, μεστὸν δὲ τῆς θαμνώδους ὕλης ἀειθαλοῦς τε καὶ ἡμέρου αὐτόθι ἔχον πηγὴν μεγάλην ποταμὸν ἐξιεῖσαν καθαροῦ τε καὶ διαφανοῦς ὕδατος εὐθὺς καταπίπτοντα ὑπὸ γῆς ἐνεχθεὶς δ' ἀφανὴς ἐξίησιν εἰς τὴν θάλατταν καλοῦσι δὲ Πικρὸν ὕδωρ.

8 Εἶθ' ἡ 'Ελαιοῦσσα νῆσος μετὰ τὸν Κώρυκον προσκειμένη τῆ ἡπείρφ, 6 ἣν συνφκισεν 'Αρχέλαος καὶ κατεσκευάσατο βασίλειον λαβὼν τὴν Τραχειῶτιν Κιλικίαν ὅλην (πλὴν Σελευκείας) καθ' ὅν τρόπον καὶ 'Αμύντας πρότερον 
εἶχε καὶ ἔτι πρότερον Κλεοπάτρα. εὐφυοῦς γὰρ ὅντος τοῦ τόπου πρὸς τὰ 
12 ληστήρια καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν — κατὰ γῆν μὲν διὰ τὸ μέγεθος τῶν ὀρῶν καὶ τῶν ὑπερκειμένων ἐθνῶν πεδία καὶ γεώργια ἐχόντων 
μεγάλα καὶ εὐκατατρόχαστα, κατὰ θάλατταν δὲ διὰ τὴν εὐποριάν τῆς τε 
ναυπηγησίμου ὕλης καὶ τῶν λιμένων καὶ ἐρυμάτων καὶ ὑποδυτηρίων —, 
16 ἐδόκει πρὸς ἄπαν τὸ τοιοῦτο βασιλεύεσθαι μᾶλλον τοὺς τόπους ἢ ὑπὸ τοῖς 
'Ρωμαίων ἡγεμόσιν εἶναι τοῖς ἐπὶ τὰς κρίσεις πεμπομένοις, οἱ μήτ' ἀεὶ παρεῖναι ἔμελλον μήτε μεθ' ὅπλων. οὕτω μὲν ὁ 'Αρχέλαος ἔλαβε πρὸς τῆ Καπ-

**32–4** Eust. D. P. 367, 14–6 **33** St. B. 380, 23 sq. 671 **13** sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 22 sq.

33 κραμβοῦσα F 32 την post ἐπὶ add. C 29 πηρωθείς D: πειο- BCF 671 2 μικρον P (μικρο[): om. cett. ἀρίστη om. P ἔστι δὲ om. E 6 γῆν Ε ἐξίησιν Bernardakis (30): ἔξεισιν 5 τε om. B 4 καὶ prius del. Korais 7 Ψυχρὸν pro Πικρὸν Rebuffat (OTerr 5, 1999, 212-4) BCDE, ἐξ ἔσιν F 8 Ἐλαιοῦσσα Τzschucke: ἐλεοῦσσα CE, ἐλέουσσα BF, ἐλέουσα D; Ἐλαιοῦσα Cobet ms. 9 sq. Τραχειῶτιν ΕΡ: τραχιῶτιν CDF, τραχιῶτην Β τὸν P: τὴν cett. 16 sq. τοῖς 'Ρωμαίων scripsi: μένων P; ὑπο- Palmerius (349) 16 τοιούτον ΒC 17 μήτ' Korais: μηδ' codd. 18 ò P: om. cett. τῶν ὁωμαίων F, τοῖς ὁωμαίοις cett. παφελαβεν Ρ

bis in sein Alter in hohen Ehren; kurz vor seinem Ende erblindet starb er an einer Krankheit.

Nach dem Kalykadnos kommt der sogenannte Bunte Felsen, mit einer 52 eingehauenen Treppe, die nach Seleukeia führt. Dann Anemurion, ein mit dem vorigen gleichnamiges Kap, und die Insel Krambusa und Kap Korykos, über dem, zwanzig Stadien entfernt, die Korykische Grotte liegt, in der der beste Safran wächst. Es ist eine große kreisförmige Vertiefung, die an allen Seiten von einem ziemlich hohen felsigen Rand umgeben ist; steigt man in sie hinunter, dann trifft man auf einen kleinen unebenen und größtenteils felsigen, aber mit immergrünem und gezüchtetem Gesträuch bedeckten Bo-4 den; zwischendurch verstreut sind die Böden die den Safran tragen. Es gibt auch eine Grotte dort mit einer großen Quelle, die einen Fluss mit reinem und klarem Wasser speist, der sofort unter die Erde hinabfällt; er strömt unsichtbar weiter und ergießt sich ins Meer; man nennt ihn Bitterwasser.

Dann, nach Korykos, die direkt am Festland liegende Insel Elaiussa, die Archelaos zusammengesiedelt und als Residenz eingerichtet hat als er das ganze Tracheiotische Kilikien (außer Seleukeia) bekommen hatte, in derselben Weise wie es früher Amyntas und noch früher Kleopatra besessen hatten. Da nämlich die Region wie geschaffen ist für Räuberei sowohl zu Land als zur See – zu Land wegen der großen Ausdehnung des Gebirges und weil die oberhalb wohnenden Völker große und leicht zu überfallende Ebenen und angebaute Flächen besitzen, zur See wegen des Reichtums sowohl an Schiffsbauholz als an Häfen, natürlichen Festungen und Schlupfwinkeln –, hielt man es im Hinblick auf dies alles für besser dass die Gegend von Königen regiert werde statt von den römischen Statthaltern, die zur Rechtsprechung dorthin gesandt werden und die weder ständig noch mit einer Streitmacht dort anwesend sein würden: so bekam Archelaos zu Kappadokien

παδοκία την Τραχεῖαν Κιλικίαν εἰσὶ δ' ὅροι ταύτης μεταξύ Σόλων τε καὶ 20 τῆς Ἐλαιούσσης ὁ Λάμος ποταμὸς καὶ κώμη ὁμώνυμος.

Κατὰ δὲ τὰς ἀκρωρείας τοῦ Ταύρου τὸ Ζηνικέτου πειρατήριόν ἐστιν 7 ὁ "Ολυμπος, ὅρος τε καὶ φρούριον ὁμώνυμον, ἀφ' οὖ κατοπτεύεται πᾶσα ⟨ἡ⟩ Λυκία καὶ Παμφυλία καὶ Πισιδία καὶ Μιλυάς ἀλόντος δὲ τοῦ ὅρους ὑπὸ τοῦ 24 'Ισαυρικοῦ ἐνέπρησεν ἑαυτὸν πανοίκιον. τούτου δ' ἦν καὶ ὁ Κώρυκος καὶ ἡ Φασηλὶς καὶ πολλὰ τῶν Παμφύλων χωρία πάντα δ' εἶλεν ὁ 'Ισαυρικός.

Μετὰ δὲ Λάμον Σόλοι, πόλις ἀξιόλογος, τῆς ἄλλης Κιλικίας ἀρχὴ τῆς 8 περὶ τὸν "Ισσον, 'Αχαιῶν καὶ 'Ροδίων κτίσμα τῶν ἐκ Λίνδου. εἰς ταύτην λιπανδρήσασαν Πομπήϊος Μάγνος κατφκισε τοὺς περιγενομένους τῶν πειρατῶν οὓς μάλιστα ἔγνω σωτηρίας καὶ προνοίας τινὸς ἀξίους, καὶ μετωνόμασε Πομπηΐου πόλιν. γεγόνασι δ' ἄνδρες ἐνθένδε τῶν ὀνομαστῶν Χρύσιππός τε ὁ Στωϊκὸς φιλόσοφος (πατρὸς ὧν Ταρσέως ἐκεῖθεν μετοικήσαντος) καὶ Φιλήμων ὁ κωμικὸς ποιητὴς καὶ "Αρατος ὁ τὰ Φαινόμενα συγγράψας ἐν ἔπεσιν.

Εἶτα Ζεφύριον ὁμώνυμον τῷ πρὸς Καλυκάδνφ. εἶτ' 'Αγχιάλη μικρὸν 9 ὑπὲρ τῆς θαλάττης, κτίσμα Σαρδαναπάλλου, φησὶν 'Αριστόβουλλος (FGrHist 139 F9)' ἐνταῦθα δ' εἶναι μνῆμα τοῦ Σαρδαναπάλλου καὶ τύπον λίθινον συμβάλλοντα τοὺς τῆς δεξιᾶς χειρὸς δακτύλους ὡς ἄν ἀποκροτοῦντα, καὶ ἐπιγραφὴν εἶναι 'Ασσυρίοις γράμμασι τοιάνδε' 'Σαρδανάπαλλος ὁ 'Ανακυνδαράξεω παῖς 'Αγχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδειμεν ἡμέρη μιῆ' ἔσθιε, πῖνε, παῖζε' ὡς τἆλλα τούτου οὐκ ἄξια' (τοῦ ἀποκροτήματος). μέμνηται δὲ καὶ Χοιρίλος (SH 335) τούτων καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ ἔπη ταυτί'

21–3 Eust. Il. 27, 42 sq. 24 sq. Eust. D. P. 366, 47 sq. 27 \*Eust. D. P. 372, 2 672 4–9 \*St. B. 24, 7–11 4 sq. \*Σ D. P. 870 in cod. Par. gr. 2772 fol. 152°

**20** τῆς P (τη[.]): om. cett. 'Ελαιούσσης P, ut vid. (ελα..υσσης) (coniecit Tzschucke): έλεούσσης BCDpcF, έλεούσης DacE; Έλαιούσης Cobet ms. Λάμος P, ut vid. 22 sq. λυκια πα-(λα[.loς) (coniecit Tzschucke, cf. 26): λάτμος cett. 22 addidi Μιλυάς F: μιλυ.ς P, μιλύας E, λιλύας BCD 23 καὶ Μιλυάς om. Eust. ὄρους D: ὄρου cett. ὑπὸ P (.πο) (coniecit Casaubonus): om. cett. 25 Φασηλίς Hopper: φασηλις P, φασιλίς cett.; Φάσηλις Meineke 26 Λάμον Tzschucke ducibus Cellario (12, 237 [prior paginarum series] = 22, 142 sq.) et Mannert 28 λιπανδο- Cobet ms. (cf. 27 τον om. EF (VI 2, 69 sq.): λάτμον codd. (cf. 20) 30 Πομπηΐου πόλιν scripsi: 29 τινός om. DE 364, 36 comm.): λειπανδο- codd. ἐνθάδε F ὀνομαστοτάτων D πομπηιούπολιν Ε, πομπηϊόπολιν cett. 672 3 ἔνιοι δὲ ante καὶ add. codd.: del. 34 τῆς om. E κάδνφ Ε: καλύδνφ cett. 5 έδειμεν εν ήμερα St. B.; έδειμεν εν ήμερη Ca-4 sq. κυνδαράξεω St. B. Kramer 7 Χοιρίλος F: χοιρίλογος BC, χειρίλογος D saubonus

das Rauhe Kilikien hinzu. Dessen Grenze bilden zwischen Soloi und Elaiussa der Fluss Lamos und ein gleichnamiges Dorf.

Auf den Gipfeln des Tauros liegt das Räuberhauptquartier des Zeniketes: 7 der Olympos, ein Berg und eine gleichnamige Festung, von wo man ganz Lykien, Pamphylien, Pisidien und Milyas überblickt; als der Berg von Isauricus erobert worden war, hat er sich dort mit seinem ganzen Haushalt verbrannt. Ihm gehörten auch Korykos und Phaselis und viele Orte der Pamphylier; sie alle hat Isauricus erobert.

Nach Lamos kommt Soloi, eine bedeutende Stadt, der Anfang des anderen, bei Issos gelegenen, Kilikiens, eine Gründung der Achäer und der Rhodier aus Lindos. Da die Stadt entvölkert war, siedelte Pompeius Magnus dort die überlebenden Seeräuber an, die nach seinem Urteil am meisten Rettung und eine gewisse Fürsorge verdienten, und änderte den Namen in Pompeiu Polis. An namhaften Männern stammten von hier Chrysippos, der Stoische Philosoph (Sohn eines Tarsiers, der von dort umgesiedelt war), Philemon, der komische Dichter, und Arat, der die *Himmelserscheinungen* in Hexametern verfasst hat.

Dann Zephyrion, mit demselben Namen wie das beim Kalykadnos. Dann Anchiale, etwas oberhalb des Meeres, eine Gründung des Sardanapallos, sagt Aristobulos (FGrHist 139 F 9): dort sei das Grab und ein Marmorrelief des Sardanapallos, das die Finger der rechten Hand wie zum Schnippchenschlagen zusammenhält, und die Inschrift in assyrischen Schriftzeichen laute folgendermaßen: 'Sardanapallos, der Sohn des Anakyndaraxes, hat Anchiale und Tarsos an einem Tage gebaut: iss, trinke, scherze, denn das Übrige ist dies – das Schnippchen – nicht wert'. Auch Choirilos erwähnt dies (SH 335); und so sind auch folgende Hexameter im Umlauf

108

673C.

Kilikien

ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔφαγον καὶ ἀφύβρισα καὶ μετ' ἔρωτος τέρπν' ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλβια κεῖνα λέλειπται.

Ύπέρκειται δὲ τὰ Κύινδα τῆς ᾿Αγχιάλης ἔρυμα, ῷ ἐχρήσαντό ποτε οἱ 10 Μακεδόνες γαζοφυλακίφ (ἦρε δὲ τὰ χρήματα Εὐμένης ἀποστὰς ᾿Αντιγόνου).

12 ἔτι δ᾽ ὕπερθεν τούτου τε καὶ τῶν Σόλων ὀρεινή ἐστιν, ἐν ῷ ϶΄Ολβη πόλις Διὸς ἱερὸν ἔχουσα, Αἴαντος ιδρυμα τοῦ Τεύκρου. καὶ ὁ ἱερεὺς δυνάστης ἐγίνετο τῆς Τραχειώτιδος εἶτ ἐπέθεντο τῷ χώρα τύραννοι πολλοί, καὶ συνέστη τὰ ληστήρια μετὰ δὲ τὴν τούτων κατάλυσιν ἐφ' ἡμῶν ἤδη τὴν τοῦ Τεύκρου δυναστείαν ταύτην ἐκάλουν, τὴν δ᾽ αὐτὴν καὶ ἱερωσύνην καὶ οἱ πλεῖστοί γε τῶν ἱερασαμένων ἀνομάζοντο Τεῦκροι ἢ Αἴαντες. εἰσιοῦσα δὲ ϶Αρα κατ' ἐπιγαμίαν εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡ Ζηνοφάνους θυγάτης, ἑνὸς τῶν τυράννων, αὐτὴ κατέσχε τὴν ἀρχὴν προλαβόντος τοῦ πατρὸς ἐν ἐπιτρόπου σχήματι ὑστερον δὲ καὶ ᾿Αντώνιος καὶ Κλεοπάτρα κατεχαρίσαντο ἐκείνη θεραπείαις ἐκλιπαρηθέντες ἔπειθ' ἡ μὲν κατελύθη, τοῖς δ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους διέμεινεν ἡ ἀρχή.

Μετὰ δὲ τὴν ᾿Αγχιάλην αἱ τοῦ Κύδνου ἐκβολαὶ κατὰ τὸ Ὑρῆγμα καλού-24 μενον. ἔστι δὲ λιμνάζων τόπος ἔχων καὶ παλαιὰ νεώρια, εἰς ὃν ἐκπίπτει ὁ Κύδνος ὁ διαρρέων μέσην τὴν Ταρσὸν τὰς ἀρχὰς ἔχων ἀπὸ τοῦ ὑπερκειμένου τῆς πόλεως Ταύρου καί ἐστιν ἐπίνειον ἡ λίμνη τῆς Ταρσοῦ.

Μέχρι μὲν δὴ δεῦρο ἡ παραλία πᾶσα, ἀπὸ τῆς 'Ροδίων περαίας ἀρξαμένη, 11 πρὸς ἰσημερινὰς ἀνατολὰς ἀπὸ τῶν ὁμωνύμων ἐκτείνεται δύσεων. εἶτ' ἐπὶ τὴν χειμερινὴν ἀνατολὴν ἐπιστρέφει μέχρι Ἰσσοῦ κἀντεῦθεν ἤδη καμπὴν λαμ-4 βάνει πρὸς νότον μέχρι Φοινίκης (τὸ δὲ λοιπὸν πρὸς δύσιν μέχρι Στηλῶν τελευτῷ). τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς ὁ ἰσθμὸς τῆς περιωδευμένης χερρονήσου οὖτός ἐστιν ὁ ἀπὸ Ταρσοῦ καὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Κύδνου μέχρι ᾿Αμισοῦ. τὸ γὰρ ἐλάχιστον ἐξ ᾿Αμισοῦ διάστημα ἐπὶ τοὺς Κιλίκων ὅρους τοῦτ' ἔστιν, ἐντεῦθεν δὲ ἑκατὸν εἴκοσίν εἰσιν εἰς Ταρσὸν στάδιοι κἀκεῖθεν οὐ πλείους ἐπὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Κύδνου. καὶ μὴν ἐπί γε Ἰσσὸν καὶ τὴν κατ' αὐτὴν θάλατταν οὕτ' ἄλλη ὁδὸς συντομωτέρα ἐστὶν ἐξ ᾿Αμισοῦ τῆς διὰ Ταρσοῦ οὕτ' ἐκ Ταρ-

8 ἐφύβρισα Ε 9 τερπνὰ πάθον St. B. 12 τε om. C "Όλβη D: ὅλβοι cett. 14 Τραχει- Τzschucke: τραχι- codd. 17 ἰερω- F δ' pro δὲ Müller 19 αὕτη F προσλαβόντος F 24 παλαιὰ ἰχγz: πάλαι BCDEF 673 3 καὶ ante Ἰσσοῦ add. E 8 πλείους πέντε cett.; πλείους ο΄ Müller (1032 ad 574, 19; cf. iam ad Stad. M. M. 168), Kiessling (RE s. v. Regma 505, 21 sqq.) coll. Stad. M. M. 168, prob. Aly 1957, 28 9 θάλασσαν B

Das hab ich was ich gegessen, geschwelgt und genossen in Liebe Wonniglich: all jenen Reichtum, den riesigen, ließ ich zurücke.

Oberhalb von Anchiale liegt Kyinda, eine natürliche Festung, die einst 10 die Makedonen als Schatzkammer benutzt haben (das Geld nahm Eumenes mit, als er von Antigonos abfiel). Noch weiter oberhalb davon und von Soloi ist ein Bergland, in dem die Stadt Olbe liegt mit einem Zeusheiligtum, einer Stiftung von Teukros' Sohn Aias. Sein Priester wurde immer Herrscher der Tracheiotis; dann überfielen viele Tyrannen das Land und entstanden die Räuberbanden; nach deren Beseitigung nannte man dies schließlich zu unserer Zeit das Fürstentum und gleichzeitig auch das Priestertum des Teukros; und die meisten Verwalter des Priesteramtes trugen auch den Namen Teukros oder Aias. Als aber Aba, die Tochter des Zenophanes, eines der Tyrannen, in diese Familie eingeheiratet hatte, brachte sie selber die Herrschaft an sich, die vorher ihr Vater als Vormund ausgeübt hatte; später schenkten Antonius und Kleopatra sie ihr, die sich durch ihre Liebedienerei hatten erweichen lassen; dann wurde sie zu Fall gebracht, und das Geschlecht behielt die Herrschaft.

Nach Anchiale kommt die Mündung des Kydnos bei dem sogenannten Durchbruch (*Rhegma*): es ist eine zu einem See gewordene Stelle (wo auch alte Schiffswerften liegen), in die der Kydnos mündet, der mitten durch Tarsos fließt und auf dem Tauros entspringt, der sich über der Stadt erhebt; der See ist der Hafenplatz von Tarsos.

Bis hierher verläuft die ganze Küste, angefangen bei der Peraia der Rho11 dier, in west-östlicher Richtung. Danach biegt sie nach Südosten bis Issos,
4 und dort macht sie schließlich eine Biegung nach Süden bis Phönizien (das
Übrige endet in westlicher Richtung bei den Säulen). In Wirklichkeit ist die
Landenge der umwanderten Halbinsel eben diese, die von Tarsos und der
Mündung des Kydnos bis Amisos läuft: denn dies ist die kürzeste Entfer18 nung von Amisos zu der Grenze der Kiliker; von dort sind es hundertzwan2 zig Stadien nach Tarsos und von dort zur Mündung des Kydnos nicht mehr.

Ja, auch nach Issos und dem dortigen Meer gibt es keinen kürzeren Weg

σοῦ ἐπὶ Ἰσσὸν ἐγγυτέρω ἐστὶν ἢ ἐπὶ Κύδνον. ὅστε δῆλον ὅτι ταῖς μὲν 
12 ἀληθείαις οὖτος ἄν εἴη ὁ ἰσθμός λέγεται δ' ὅμως ὁ μέχρι τοῦ Ἰσσικοῦ 
κόλπου παρακλεπτόντων διὰ τὸ σημειῶδες. διὰ δὲ τοῦτ' αὐτὸ καὶ τὴν ἐκ 
τῆς 'Ροδίας γραμμήν, ἣν μέχρι τοῦ Κύδνου κατηγάγομεν, τὴν αὐτὴν ἀποφαίνομεν τῆ μέχρι Ἰσσοῦ οὐδὲν παρὰ τοῦτο ποιούμενοι, καὶ τὸν Ταῦρόν φαμεν 
16 διήκειν ἐπ' εὐθείας τῆδε τῆ γραμμῆ μέχρι τῆς Ἰνδικῆς.

'Η δὲ Ταρσὸς κεῖται μὲν ἐν πεδίφ, κτίσμα δ' ἐστὶ τῶν μετὰ Τριπτολέ- 12 μου πλανηθέντων 'Αργείων κατὰ ζήτησιν 'Ιοῦς. διαρρεῖ δ' αὐτὴν μέσην ὁ Κύδνος παρ' αὐτὸ τὸ γυμνάσιον τῶν νέων ἄτε δὴ τῆς πηγῆς οὐ πολὸ 20 ἄπωθεν οὕσης καὶ τοῦ ἑείθρου διὰ φάραγγος βαθείας ἰόντος, εἶτ' εὐθὸς εἰς τὴν πόλιν ἐκπίπτοντος, ψυχρόν τε καὶ ταχὸ τὸ ἑεῦμά ἐστιν ὅθεν καὶ τοῖς παχυνευροῦσι ἑοϊζομένοις καὶ κτήνεσι καὶ ἀνθρώποις ἐπικουρεῖ.

Τοσαύτη δὲ τοῖς ἐνθάδε ἀνθρώποις σπουδὴ πρός τε φιλοσοφίαν καὶ τὴν 13 
24 ἄλλην παιδείαν ⟨τὴν⟩ ἐγκύκλιον ἄπασαν γέγονεν ὥσθ' ὑπερβέβληνται καὶ 
'Αθήνας καὶ 'Αλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατὸν εἰπεῖν ἐν ῷ 
σχολαὶ καὶ διατριβαὶ φιλοσόφων γεγόνασι. διαφέρει δὲ τοσοῦτον ὅτι ἐνταῦθα μὲν οἱ φιλομαθοῦντες ἐπιχώριοι πάντες εἰσί, ξένοι δ' οὐκ ἐπιδημοῦσι 
28 ἑρδίως· οὐδ' αὐτοὶ οὖτοι μένουσιν αὐτόθι, ἀλλὰ καὶ τελειοῦνται ἐκδημήσαντες καὶ τελειωθέντες ξενιτεύουσιν ἡδέως, κατέρχονται δ' ὀλίγοι (ταῖς δ' ἄλλαις 
πόλεσιν ἃς ἀρτίως εἶπον — πλὴν 'Αλεξανδρείας — συμβαίνει τἀναντία φοιτῶσι 
γὰρ εἰς αὐτὰς πολλοὶ καὶ διατρίβουσιν αὐτόθι ἄσμενοι, | τῶν δ' ἐπιχωρίων οὐ 
πολλοὺς οὕτ' ἂν ἔξω φοιτῶντας ἴδοις κατὰ φιλομάθειαν οὕτ' αὐτόθι περὶ 
τοῦτο σπουδάζοντας· 'Αλεξανδρεῦσι δ' ἀμφότερα συμβαίνει· καὶ γὰρ δέχονται 
4 πολλοὺς τῶν ξένων καὶ ἐκπέμπουσι τῶν ἰδίων οὐκ ὀλίγους). καί εἰσι σχολαὶ 
παρ' αὐτοῖς παντοδαπαὶ τῶν περὶ λόγους τεχνῶν· καὶ τἆλλα δ' εὐανδρεῖ καὶ 
πλεῖστον δύναται, τὸν τῆς μητροπόλεως ἐπέχουσα λόγον.

"Ανδρες δ' ἐξ αὐτῆς γεγόνασι τῶν μὲν Στωϊκῶν 'Αντίπατρός τε καὶ 'Αρ- 14 8 χέδημος καὶ Νέστωρ, ἔτι δ' 'Αθηνόδωροι δύο, ὧν ὁ μὲν Κορδυλίων ἐπικα-

673 17 sq. \*Eust. D.P. 369, 45-7 21 sq. \*Eust. D.P. 369, 30-2. Σ Lucian. Dom. 1 p. 15, 19-22 Rabe (cf. Diller 1975, 80) 23-675, 18 \*Eust. D. P. 369, 49 sq.

14 sq. ἀποφαίνομεν Groskurd: -φαι-14 fiv om. E (cf. ad 14 sq.) 11 έγγύτερον Ε νόμενοι BCEF, -φαινόμενος D  ${}^{15}$  τῆ  ${}^{1}$  τῆ  ${}^{1}$  τῆ  ${}^{1}$  τῆν  ${}^{1}$  τὴν  ${}^{1}$  ΒCDF  ${}^{1}$  παρα-19 δὲ pro δὴ Korais 20 ἄποθεν С {τοῦτο}ποιούμενοι Madvig (Adv. 1, 544) 29 κατέρχονται Xylander: addidi 21 τραχὸ Eust. BCQR, gq 24 παίδευσιν Χ 4 post ὀλίγους quaedam ex-674 3 τούτου F γε μην pro δ' Plan. κατέχ- codd. cidisse coniecit Casaubonus; at vide comm. 5 δ' C: τ' BD, τε F 8 sq. καλούμενος q Ds F: απ- BCDi

von Amisos als den über Tarsos, und von Tarsos ist es nach Issos nicht nä12 her als zum Kydnos. Es ist also klar dass in Wirklichkeit dies die Landenge wäre; man bezeichnet aber als solche trotzdem die die bis zum Issischen Golf läuft, indem man der markanten Stelle zuliebe mogelt. Aus eben demselben Grunde erklären wir auch, ohne einen Unterschied zu machen, die Linie die wir vom Rhodischen bis zum Kydnos gezogen haben für identisch mit der bis Issos gezogenen und behaupten dass der Tauros sich in Fortsetzung dieser Linie bis Indien erstreckt.

Tarsos liegt in der Ebene; es ist eine Gründung der Argiver, die mit Trip- 12 tolemos umhergezogen waren um Io zu suchen. Mitten durch die Stadt fließt der Kydnos, direkt am Gymnasion der Jungen vorbei; da seine Quelle ja nicht weit entfernt ist und sein Bett durch eine tiefe Schlucht läuft und dann sofort in die Stadt kommt, ist sein Strom kalt und schnell, wodurch er wohltuend wirkt auf geschwollene Sehnen die man hineinhält, sowohl beim Vieh als beim Menschen.

So stark ist bei den Leuten hier der Drang zur Philosophie und der gan- 13 24 zen übrigen allgemeinen Bildung dass sie Athen und Alexandrien übertreffen und jeden anderen Ort den man sonst etwa noch nennen kann, in dem es Philosophenschulen und -vorlesungen gibt. Der Unterschied liegt nur darin dass hier die Lernbegierigen sämtlich Einheimische sind und Fremde sich 28 hier nicht leicht länger aufhalten; und auch die Einheimischen selber bleiben nicht hier, sondern vollenden ihre Ausbildung im Ausland, bleiben, wenn sie ausgelernt haben, gern in der Fremde und kehren selten zurück (bei den anderen Städten dagegen, die ich eben nannte - außer Alexandrien - geht es umgekehrt: es kommen Viele dorthin und halten sich dort mit Freuden auf, von den Einheimischen dagegen sieht man nicht Viele aus Lernbegierde sei's ins Ausland gehen sei's an Ort und Stelle sich darum bemühen; bei den 4 Alexandrinern geschieht beides: einerseits empfangen sie viele Ausländer, andererseits schicken sie nicht Wenige von ihren eigenen Leuten in die Fremde). Und es gibt bei ihnen alle möglichen Schulen für die Redekünste, und auch sonst ist die Stadt volkreich und überaus mächtig, so dass sie die Stellung der Hauptstadt einnimmt.

Aus ihr gebürtige Männer waren von den Stoikern Antipatros, Archede- 14 mos und Nestor, sowie die beiden Athenodore, von denen der eine, Kordy-

674

)

λούμενος συνεβίωσε Μάρκφ Κάτωνι καὶ τελευτῷ παρ' ἐκείνφ. ὁ δὲ τοῦ Σάνδωνος, δν καὶ Κανανίτην φασὶν ἀπὸ κώμης τινός, Καίσαρος καθηγήσατο καὶ τιμῆς ἔτυχε μεγάλης κατιών τε εἰς τὴν πατρίδα ήδη γηραιὸς κατέλυσε 12 την καθεστώσαν πολιτείαν κακώς φερομένην ὑπό τε ἄλλων καὶ Βοήθου, κακοῦ μὲν ποιητοῦ, κακοῦ δὲ πολίτου δημοκοπίαις ἰσχύσαντος τὸ πλέον. ἐπῆρε δ' αὐτὸν καὶ 'Αντώνιος κατ' ἀρχὰς ἀποδεξάμενος τὸ γραφὲν εἰς τὴν ἐν Φιλίπποις νίκην ἔπος (καὶ ἔτι μᾶλλον ἡ εὐχέρεια ἡ ἐπιπολάζουσα παρὰ τοῖς 16 Ταρσεῦσιν, ὥστ' ἀπαύστως σχεδιάζειν παραχρῆμα πρὸς τὴν δεδομένην ὑπόθεσιν)· καὶ δὴ καὶ γυμνασιαρχίαν ὑποσχόμενος Ταρσεῦσι τοῦτον ἀντιγυμνασίαρχον κατέστησε καὶ τὰ ἀναλώματα ἐπίστευσεν αὐτῷ. ἐφωράθη δὲ νοσφισάμενος τά τε άλλα καὶ τοὔλαιον ἐλεγχόμενος δ' ὑπὸ τῶν κατηγόρων 20 ἐπὶ τοῦ ἀντωνίου παρητεῖτο τὴν ὀργὴν σὺν ἄλλοις καὶ ταῦτα λέγων ὅτι 'ὅσπερ 'Όμηρος ἐξύμνησεν 'Αχιλλέα καὶ 'Αγαμέμνονα καὶ 'Οδυσσέα, οὕτως έγὰ σέ· οὐ δίκαιος οὖν εἰμι εἰς τοιαύτας ἄγεσθαι διαβολὰς ἐπὶ σοῦ ' (παραλαβών οὖν ὁ κατήγορος τὸν λόγον 'ἀλλ' "Ομηρος μέν' ἔφη ' ἔλαιον 'Αγα-24 μέμνονος οὐκ ἔκλεψεν, ἀλλ' οὐδὲ ᾿Αχιλλέως, σὸ δέ ὅστε δώσεις δίκην'). διακρουσάμενος δ' οὖν θεραπείαις τισὶ τὴν ὀργὴν οὐδὲν ἦττον διετέλεσεν άγων καὶ φέρων τὴν πόλιν μέχρι τῆς καταστροφῆς τοῦ ἀντωνίου. τοιαύτην δὲ τὴν πόλιν καταλαβών ὁ ᾿Αθηνόδωρος τέως μὲν ἐπεχείρει λόγφ μετάγειν 28 κάκεῖνον καὶ τοὺς συστασιώτας ὡς δ' οὐκ ἀπείχοντο ὕβρεως οὐδεμιᾶς, έχρήσατο τῆ δοθείση ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐξουσία καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς καταγνούς φυγήν, οί δὲ πρῶτον μὲν κατετοιχογράφησαν αὐτοῦ τοιαῦτα έργα νέων, βουλαί δὲ μέσων, πορδαί δὲ γερόντων.

675C.

έργα νεων, βουλαι δε μεσων, ποροαι δε γεροντων.

ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἐν παιδιᾶς μέρει δεξάμενος ἐκέλευσε παρεπιγράψαι 'βρονταὶ δὲ γερόντων', καταφρονήσας τις τοῦ ἐπιεικοῦς εὔλυτον τὸ κοιλίδιον ἔχων 4 προσέρρανε πολὸ τῆ θύρα καὶ τῷ τοίχφ νύκτωρ παριὼν τὴν οἰκίαν. ὁ δὲ τῆς στάσεως κατηγορῶν ἐν ἐκκλησία 'τὴν νόσον τῆς πόλεως' ἔφη 'καὶ τὴν καχεξίαν πολλαχόθεν σκοπεῖν ἔξεστι καὶ δὴ καὶ ἐκ τῶν διαχωρημάτων'.

## 15-7 \*Eust. D. P. 369, 47-9 675 3 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 22

11 κατιών δὲ D 12 ἀπό F Βοήθου Mei-10 κανίτην Β 9 ἐτελεύτα Korais 16 ἀπταίστως σχεδιάζειν? Casaubonus (De satvrica neke (Vind. 228): βοηθοῦ codd. Graecorum poesi ..., Parisiis 1605, 202), Piccolos (1860, 729); ἀποσχεδιάζειν Eust., ἀπαυτοσχεδιάζειν Korais, αὐτοσχεδιάζειν Cobet (Misc. 196) 17 sq. ἀντὶ γυμνασιάρ-23 ἔλαιον xz: ἔλαιον μὲν BCDF 22 οὖν om. C γου Plan., sw 27 λέγων pro λόγφ D 26 sq. τοιαύτην μεν καταλαβών την πόλιν D Plan. 675 2 ἐπεὶ δ' Xylander: ἔπειτ' codd. 3 τις Korais: δέ τις Cpc, δέ τι 28 ἐκεῖνον Γ F, δ' ἔτι BCac D (cf. 2)

lion genannt, sein Leben mit Marcus Cato teilte und in dessen Hause starb. Der Sohn Sandons, den man auch nach irgendeinem Dorf den Kananiter nennt, war Caesars Lehrer und kam zu großen Ehren. Als er, bereits ein al-12 ter Mann, in seine Vaterstadt zurückkehrte, machte er der derzeitigen Regierung ein Ende, die schlecht geführt wurde, besonders durch Zutun von Boëthos, einem schlechten Dichter und schlechten Bürger, der seine Macht hauptsächlich seinem demagogischen Treiben verdankte. Auftrieb gegeben hatte ihm auch Antonius, der anfänglich sehr eingenommen war von seinem auf den Sieg in Philippi verfassten Epos (und noch mehr die bei den Tarsiern verbreitete Geschicklichkeit, ohne zu stocken sofort zu jedem gegebenen Thema zu improvisieren); so kam es dass er, als er den Tarsiern die Gymnasiarchie versprochen hatte, ihn zum Vizegymnasiarchen ernannte und ihm die Ausgaben anvertraute. Da entdeckte man dass er unter anderem 20 das Öl veruntreut hatte; von den Anklägern vor Antonius überführt versuchte er dessen Zorn abzuwenden indem er neben Anderem auch sagte: 'Wie Homer den Achill, den Agamemnon und den Odysseus, so habe ich dich gefeiert: ich habe es also nicht verdient, vor dir solchen Verleumdungen preisgegeben zu werden' (der Ankläger griff das Argument auf und sagte: 24 'Aber Homer hat nicht nur Agamemnons sondern auch Achills Öl nicht gestohlen, du aber hast es getan: deshalb wirst du bestraft werden'). Indessen wusste er durch irgendwelche Schmeicheleien seinem Zorn zu entgehen und plünderte nichtsdestoweniger die Stadt weiter bis zum Sturz des Antonius. Athenodoros, der die Stadt in einem solchen Zustand vorfand, versuchte 28 eine Zeitlang ihn und seine Parteigänger mit Vorhaltungen zu einem anderen Kurs zu bewegen. Als sie aber von keiner einzigen Brutalität ließen, machte er Gebrauch von seiner ihm von Caesar verliehenen Vollmacht, verurteilte sie zur Verbannung und warf sie hinaus. Sie hatten ihm erst auf die Hausmauer geschrieben

Jungen die Tat, den Mittleren Rat, den Alten das Furzen.
Als er es aber als Spaß aufnahm und daneben schreiben ließ 'den Alten das Donnern', hatte einer, der die Schicklichkeit missachtete und einen leichtflüssigen Bauch hatte, als er nachts an seinem Haus vorbeikam, die Tür und die Mauer tüchtig bespritzt. Er aber sagte in der Volksversammlung bei seiner Anklage gegen die Umtriebe: 'Die Krankheit und das schlechte Befinden der Stadt kann man aus Vielem ersehen, besonders aber aus ihrem Stuhlgang'.

115

676C.

Οὖτοι μὲν Στωϊκοὶ ἄνδρες. 'Ακαδημαϊκὸς δὲ Νέστωρ ὁ καθ' ἡμᾶς, ὁ Μαρ8 κέλλου καθηγησάμενος τοῦ 'Οκταουίας παιδὸς τῆς Καίσαρος ἀδελφῆς' καὶ οὖτος δὲ προέστη τῆς πολιτείας διαδεξάμενος τὸν 'Αθηνόδωρον καὶ διετέλεσε τιμώμενος παρά τε τοῖς ἡγεμόσι καὶ ἐν τῆ πόλει. τῶν δ' ἄλλων φιλοσόφων, 15 'οὕς κεν ἐὺ γνοίην καὶ τοὕνομα μυθησαίμην', Πλουτιάδης τε ἐγένετο καὶ
12 Διογένης, τῶν περιπολιζόντων καὶ σχολὰς διατιθεμένων εὐφυῶς' ὁ δὲ Διογένης καὶ ποιήματα ὥσπερ ἀπεφοίβαζε τεθείσης ὑποθέσεως (τραγικὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ)' γραμματικοὶ δέ, ὧν καὶ συγγράμματά ἐστιν, 'Αρτεμίδωρός τε καὶ Διόδωρος' ποιητὴς δὲ τραγφδίας ἄριστος, τῶν τῆς Πλειάδος καταριθμουμέ16 νων, Διονυσι(ά)δης, μάλιστα δ' ἡ 'Ρώμη δύναται διδάσκειν τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως φιλολόγων' Ταρσέων γὰρ καὶ 'Αλεξανδρέων ἐστὶ μεστή. τοιαύτη μὲν ἡ Ταρσός.

Μετὰ δὲ τὸν Κύδνον ὁ Πύραμος, ἐκ τῆς Καταονίας ἑέων, οὖπες καὶ 16 πρότερον ἐμνήσθημεν (536, 3 sqq.)· φησὶ δ' 'Αρτεμίδωρος (fr. 115 Stiehle) ἐντεῦθεν εἰς Σόλους εὐθυπλοία σταδίους εἶναι πεντακοσίους. πλησίον δὲ καὶ Μαλλὸς ἐφ' ὕψους κειμένη, κτίσμα 'Αμφιλόχου καὶ Μόψου τοῦ 'Απόλλωνος καὶ Μαντοῦς, περὶ ὧν πολλὰ μυθολογεῖται· καὶ δὴ καὶ ἡμεῖς ἐμνήσθημεν 24 αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ Κάλχαντος λόγοις καὶ τῆς ἔριδος ἣν ἡρισαν περὶ τῆς μαντικῆς ὅ τε Κάλχας καὶ ὁ Μόψος (642, 23 sqq.). ταύτην τε γὰρ τὴν ἔριν μεταφέρουσιν ἔνιοι, καθάπες καὶ Σοφοκλῆς (F 180 a), καθάπες καὶ τὴν Λυκίαν 28 Καρίαν καὶ τὴν Παμφυλίαν τραγικῶς (F 180 a), καθάπες καὶ τὴν Λυκίαν χαντος ἐνταῦθα παραδιδόασιν ἄλλοι τε καὶ Σοφοκλῆς. οὐ μόνον δὲ τὴν περὶ τῆς μαντικῆς ἔριν μεμυθεύκασιν ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς. τὸν γὰρ Μόψον Ο. φασὶ καὶ τὸν 'Αμφίλοχον ἐκ Τροίας ἐλθόντας κτίσαι Μαλλόν· | εἶτ 'Αμφίλοχον εἰς "Αργος ἀπελθεῖν, δυσαρεστήσαντα δὲ τοῖς ἐκεῖ πάλιν ἀναστρέψαι

10 ἐν om. D 11 ἐν γνοίην Τzschucke: εὖ γνοίην DF, εὐγνοίην BC καί κ' οὕνομα F; καί τ' οὕνομα Meineke Homeri textum receptum secutus τε F: δὲ cett. 14 τὸ BC: om. DF 15 sq. καταριθμούμενος G. Bernhardy (Grundriss der Griech. Literatur. Zweite Bearb. II 2, Halle 1859, 70) 16 add. Stemplinger (27¹) δὲ τὴν 'Ρώμην inepte Sihler (AJPh 44, 1923, 141) 23 Μαντοῦς Χγlander: λητοῦς codd. 27 καὶ οm. Ε 28 καὶ Λυδίαν Φρυγίαν Κοταίς: κιλικίαν καὶ φρυγίαν Ε, καὶ λυκίαν καὶ φρυγίαν cett.; Μυσίαν καὶ Λυδίαν καὶ Φρυγίαν ν. Herwerden 451) coll. 665, 17 sq. 30 περὶ F: om. cett. 31 'Αμφίλοχον q: ἀντί- BCDF

Dies waren Stoiker. Ein Akademiker war unser Zeitgenosse Nestor, der Lehrer des Marcellus, des Sohnes der Octavia, Caesars Schwester. Auch er war Vorsteher der Regierung, als Nachfolger des Athenodoros, und wurde bis an sein Ende geehrt, sowohl bei den Statthaltern als in der Stadt. Zu den 15 übrigen Philosophen, 'die ich gar wohl kenne und nennen könnte mit Namen', gehörten Plutiades und Diogenes, vom Schlage derer die herumreisen und virtuose Vorlesungen halten; Diogenes gab auch gleichsam in Trance Gedichte von sich, wenn ihm ein Thema aufgegeben wurde (meistens tragische); Philologen, von denen es auch Schriften gibt, waren Artemidoros und Diodoros; und ein vortrefflicher Tragödiendichter — einer der zu der Pleiade gezählten — war Dionysiades. Am besten aber kann Rom über die Menge der aus dieser Stadt stammenden Gelehrten unterrichten: denn die Stadt ist voll von Tarsiern und Alexandrinern. So ist Tarsos.

Nach dem Kydnos kommt der Pyramos, aus Kataonien fließend, den wir 16 schon früher erwähnt haben (536,3ff.); Artemidor sagt (fr. 115 Stiehle), von dort nach Soloi seien es in gerader Fahrt fünfhundert Stadien. In der Nähe ist auch Mallos, auf einer Höhe liegend, eine Gründung von Amphilochos und Mopsos, dem Sohn Apollons und der Manto, von denen viele Fabeln erzählt werden; auch wir haben sie erwähnt in dem Abschnitt über Kalchas und den Streit den Kalchas und Mopsos um die Seherkunst führten (642, 23 ff.). Nicht nur diesen Streit nämlich verlegen Manche, wie z. B. Sophokles (F 180), nach Kilikien — das dieser in tragischem Stil 'Pamphylien' nennt (F 180 a), ebenso wie Lykien 'Karien' und Troja und Lydien 'Phrygien' —: auch den Tod des Kalchas lassen Manche, worunter Sophokles, hier stattfinden. Und nicht nur von dem Streit um die Seherkunst fabelt man, sondern auch von dem um die Herrschaft. Mopsos nämlich und Amphilochos sollen, aus Troja gekommen, Mallos gegründet haben; dann sei Amphilochos weggezogen nach Argos, aber da es ihm dort nicht gefiel, wie-

δεῦρο, ἀποκλειόμενον δὲ τῆς κοινωνίας συμβαλεῖν εἰς μονομαχίαν πρὸς τὸν 4 Μόψον, πεσόντας δ' ἀμφοτέρους ταφῆναι μὴ ἐν ἐπόψει ἀλλήλοις καὶ νῦν οἱ τάφοι δείκνυνται περὶ Μάγαρσα τοῦ Πυράμου πλησίον. ἐντεῦθεν δ' ἦν Κράτης ὁ γραμματικός, οὖ φησι γενέσθαι μαθητὴς Παναίτιος (fr. 5 v. Straaten).

Ύπέρκειται δὲ τῆς παραλίας ταύτης τὸ ᾿Αλήϊον πεδίον, δι᾽ οὖ Φιλώτας 17 8 διήγαγεν Ἦλεξάνδρφ τὴν ἴππον ἐκείνου τὴν φάλαγγα ἄγοντος ἐκ τῶν Σόλων διὰ τῆς παραλίας καὶ τῆς Μαλλώτιδος ἐπί τε Ἰσσὸν καὶ τὰς Δαρείου δυνάμεις. φασὶ δὲ καὶ ἐναγίσαι τῷ ᾿Αμφιλόχφ τὸν ᾿Αλέξανδρον διὰ τὴν ἐξ Ἅργους συγγένειαν Ἡσίοδος δ᾽ (fr. 279 M.-W.) ἐν Σόλοις ὑπὸ ᾿Απόλλωνος ἀναιρεθῆ- ναι τὸν ᾿Αμφίλοχόν φησιν, οἱ δὲ περὶ τὸ ᾿Αλήϊον πεδίον, οἱ δ᾽ ἐν Συρίᾳ ἀπὸ τοῦ ᾿Αλπίου ἀπιόντα διὰ τὴν ἔριν.

Μετὰ δὲ Μαλλὸν Αἰγαῖαι πολίχνιον ὕφορμον ἔχον εἶτ' 'Αμανίδες πύλαι 18 ὕφορμον ἔχουσαι, εἰς ἃς τελευτᾶ τὸ 'Αμανὸν ὅρος ἀπὸ τοῦ Ταύρου καθῆκον, 16 ὁ τῆς Κιλικίας ὑπέρκειται κατὰ τὸ πρὸς ἔω μέρος, ἀεὶ μὲν ὑπὸ πλειόνων δυναστευόμενον τυράννων ἐχόντων ἐρύματα καθ' ἡμᾶς δὲ κατέστη κύριος πάντων ἀνὴρ ἀξιόλογος (καὶ βασιλεὺς ὑπὸ 'Ρωμαίων ἀνομάσθη διὰ τὰς ἀνδραγαθίας) Ταρκονδίμοτος καὶ τὴν διαδοχὴν τοῖς μετ' αὐτὸν παρέδωκε.

20 Μετὰ δὲ Αἰγαίας Ἰσσὸς πολίχνιον ὕφορμον ἔχον καὶ ποταμὸς Πίναρος. 19 ἐνταῦθα ὁ ἀγὼν συνέπεσεν ᾿Αλεξάνδρω καὶ Δαρείω. καὶ ὁ κόλπος εἴρηται Ἰσσικός ἐν αὐτῷ δὲ πόλεις Ῥωσὸς καὶ Μυρίανδρος καὶ ᾿Αλεξάνδρεια καὶ Νικόπολις καὶ Μόψου ἑστία καὶ ⟨αί⟩ Πύλαι λεγόμεναι, ὅριον Κιλίκων τε καὶ Σύρων. ἐν δὲ τῆ Κιλικία ἐστὶ καὶ τὸ τῆς Σαρπηδονίας ᾿Αρτέμιδος ἱερὸν καὶ μαντεῖον τοὺς δὲ χρησμοὺς ἔνθεοι προθεσπίζουσιν.

5 Μάγαρσα Ε: μάργαρσα 4 ἀπόψει Kontos (BCH 2, 1878, 236) 3 {είς}? Korais 7 τὸ ΕF: om. cett. 'Αλήϊον Dpc E (coniecit Xylander): ἀλήνιον CF, μάργασα BD 8 ἄγοντος scripsi: ἀγαγόντος codd. 12 'Αλήϊον D<sup>pc</sup>: ἀλή-BCDac F φιλωτᾶς Γ 14 αἰγαῖα D<sup>i</sup>, αἰγαία Ε εἶτ' 'Αμανίδες 13 'Αληΐου D<sup>pc</sup>: άληνίου cett. E: εἶθ' ἀμ- BCD, εἶτ' εὐμενίδης (ε supra η scr.) F 15 υφορμον έχουσαι om. E, fort. 19 Ταρχονδίμοτος Casaubonus: ταρχοδί-18 (ος) καὶ Cobet (Misc. 197) 20 Πίναρος Meursius (Apollonii Dyscoli ... Histoμεντος ΒCF, ταρχοδήμεντος D riae commentitiae liber, Lugduni Bat. 1620, 139), Blancardus (Arriani De expeditione Alexandri Magni Historiarum Libri VII, Amstelodami 1668, 96), Harduinus (C. Plinii Secundi Naturalis Historiae libri xxxv1...1, Parisiis 1685, 5847): πίν\*δος Cpc (post πίν 22 δε om. Ε πόλεις scripsi: πόλις codd. littera erasa est), πίνδος BEF, πίδνος D όωσσὸς  $D^s$ , ὁῶσος F Μυρίανδρος x: Μυρίανδρος πόλις BCDEF23 μοψουεστία F add. Casaubonus

der hierher zurückgekehrt und, als ihm die Partnerschaft verweigert wurde, einen Zweikampf mit Mopsos angegangen, in dem Beide fielen. Sie seien so begraben worden dass sie sich gegenseitig nicht sehen konnten; heute werden die Gräber bei Magarsa dicht am Pyramos gezeigt. Von dort stammte Krates, der Philologe, dessen Schüler nach seinem eigenen Zeugnis (fr. 5 v. Straaten) Panaitios war.

Oberhalb dieser Küste liegt die Aleische Ebene, durch die Philotas Ale- 17 xanders Reiterei geführt hat, während dieser die Infanterie aus Soloi über die Küste und die Mallotis gegen Issos und die Streitkräfte des Dareios führte. Alexander soll auch dem Amphilochos ein Totenopfer gebracht haben wegen seiner Verwandtschaft von Argos her; Hesiod (fr. 279 M.-W.) sagt, Amphilochos sei in Soloi von Apollon erlegt worden, Andere in der Aleischen Ebene, wieder Andere in Syrien, als er wegen des Streites die Aleische Ebene verließ.

Nach Mallos kommt das Städtchen Aigaiai mit einem Ankerplatz; dann 18 das Amanische Tor mit einem Ankerplatz, wo das Amanos-Gebirge endet,
16 das sich vom Tauros herabkommend über der Ostseite Kilikiens erhebt; es wird immer von mehreren Tyrannen beherrscht, die natürliche Festungen besitzen; zu unserer Zeit war Herr über alle ein bedeutender Mann, Tarkondimotos, der wegen seiner Verdienste sogar von den Römern den Titel König bekommen und die Erbfolge seinen Nachkommen hinterlassen hat.

Nach Aigaiai kommt das Städtchen Issos mit einem Ankerplatz und der 19 Fluss Pinaros. Dort ist es zu dem Treffen zwischen Alexander und Dareios gekommen. Und der Golf wird der Issische genannt; an ihm liegen die Städte Rhosos, Myriandros, Alexandreia, Nikopolis, Mopsu Hestia und das sogenannte Tor, die Grenze zwischen den Kilikern und den Syrern. In Kilikien liegt auch das Heiligtum und Orakel der Sarpedonischen Artemis; die Orakel werden von Gottbegeisterten verkündet.

Μετὰ δὲ τὴν Κιλικίαν πρώτη πόλις ἐστὶ τῶν Σύρων Σελεύκεια ἡ ἐν 20 Πιερία, καὶ πλησίον 'Ορόντης ἐκδίδωσι ποταμός. ἔστι δ' ἀπὸ Σελευκείας εἰς 28 Σόλους ἐπ' εὐθείας πλοῦς ὀλίγον ἀπολείπων τῶν χιλίων σταδίων.

Τῶν δ' ἐν Τροίᾳ Κιλίκων, ὧν "Ομηρος μέμνηται, πολὺ διεστώτων ἀπὸ 21 τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου Κιλίκων οἱ μὲν ἀποφαίνουσιν ἀρχηγέτας τοὺς ἐν τῇ Τροίᾳ τούτων καὶ δεικνύουσί τινας τόπους κἀνταῦθα, ὥσπερ ἐν τῇ Παμφυ32 λίᾳ Θήβην καὶ Λυρνησσόν οἱ δ' ἔμπαλιν καὶ 'Αλήϊόν τι πεδίον κἀκεῖ δεικνύουσι.

Περιωδευμένων δὲ καὶ τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου μερῶν τῆς προειρημένης χερρονήσου προσθετέον έστὶ καὶ ταῦτα. Ι ὁ γὰρ ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς 22 Περὶ νεῶν ἔτι καὶ τοιαῦτα λέγει (FGrHist 244 F 170). τοὺς γὰρ ἐκ τῆς 'Ασίας ἐπικούρους τῶν Τρώων ἄπαντας καταριθμεῖσθαί φησιν ὑπὸ τοῦ ποι-4 ητοῦ τῆς χερρονήσου κατοίκους ὄντας ἧς ὁ στενότατος ἰσθμός ἐστι τὸ μεταξύ τοῦ κατὰ Σινώπην μυχοῦ καὶ Ἰσσοῦ· 'αἱ δ' ἐκτὸς πλευραί ', φησί, τριγωνοειδοῦς οὖσης εἰσὶ μὲν ἄνισοι, παρήμουσι δὲ ἡ μὲν ἀπὸ Κιλικίας έπὶ Χελιδονίας, ἡ δ' ἐνθένδε ἐπὶ τό στόμα τοῦ Εὐξείνου, ἡ δ' ἐπὶ Σινώ-8 πην πάλιν ἐνθένδε '. τὸ μὲν οὖν μόνους τοὺς ἐν τῇ χερρονήσφ διὰ τῶν αὐτῶν ἐλέγχοιτ' ἂν ψεῦδος ὄν δι' ὧν ἡλέγξαμεν πρότερον (552, 9 sqq.) μὴ μόνους τοὺς ἐντὸς ὙΑλυος. οἱ γὰρ περὶ Φαρνάκειαν τόποι, ἐν οἶς τοὺς Ἡλιζώνους ἔφαμεν, ὥσπερ ἔξω τοῦ Ἅλυός εἰσιν, οὕτω καὶ ἔξω τοῦ ἰσθμοῦ, εἴπερ 12 καὶ τῶν στενῶν τῶν μεταξὺ Σινώπης καὶ Ἰσσοῦ (καὶ οὐ τούτων γε μόνων, άλλὰ καὶ τῶν κατ' ἀλήθειαν στενῶν τῶν μεταξὺ 'Αμισοῦ τε καὶ Ταρσοῦ' οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνος ὀρθῶς ἀφώρισται τὸν ἰσθμὸν καὶ τὰ κατ' αὐτὸν στενά, ἐκεῖνα ἀντὶ τούτων τιθείς). πάντων δ' εὐηθέστατον τὸ τὴν χερρόνησον τριγω-16 νοειδή φήσαντα τρεῖς ἀποφήνασθαι τὰς ἔξω πλευράς. ὁ γὰρ τὰς ἔξω λέγων πλευράς ἔοικεν ὑπεξαιρουμένφ τὴν κατὰ τὰ στενὰ ὡς καὶ ταύτην οὖσαν πλευράν, οὐκ ἔξω δὲ οὐδ' ἐπὶ θαλάττη. εἰ μὲν τοίνυν τὰ στενὰ ταῦτα οὕτως

**29–33** Eust. D. P. 367, 38 sq. **29–32** \*Eust. Il. 119, 19 sq. \*Σ D. P. 875 (GGM 2, 455 a 17 sq.); vide Diller 1975, 83

31 δεικνύασί F 32 'Αλήϊόν Ε: ἀλήνιόν cett. 34 καὶ om. F 35 {ἐστὶ}? 677 2 ταῦτα Κοταίς 3 καταριθμεῖσθαι Κταμετ: καριθ- C, κατηριθ- cett. 4 στενότατος F: στενώ- cett.; cf. 64, 9 comm. 5 μετὰ pro κατὰ D 10 Φαρνάκειαν Cobet ms. (vide 548, 15 comm.): φαρμακία F, φαρνακίαν cett. 10 sq. ἀλιζώνας D 13 Ταρσοῦ Κοταίς: Ἰσσοῦ codd.

Nach Kilikien ist die erste Stadt der Syrer Seleukeia in Piërien; in ihrer 20 Nähe mündet der Fluss Orontes ins Meer. Von Seleukeia nach Soloi beträgt die Fahrt in gerader Linie etwas weniger als tausend Stadien.

Da die Kiliker in Troja, die Homer erwähnt, weit von den Kilikern jen- 21 seits des Tauros entfernt sind, erklären Manche die in Troja für deren Stammväter, und weisen auf gewisse Orte die auch hier begegnen, ebenso wie in Pamphylien Thebe und Lyrnessos; Andere weisen umgekehrt auf eine Aleische Ebene, die sich auch dort finde.

Nachdem nun auch die jenseits des Tauros liegenden Teile der besagten Halbinsel durchwandert sind, muss noch dies hinzugefügt werden. Apollo- 22 dor in seiner Schrift Über die Schiffe sagt auch noch Folgendes (FGrHist 244 F 170). Die Helfer der Trojaner aus Asien, die der Dichter aufzählt, 4 sind sämtlich, sagt er, Bewohner der Halbinsel deren schmalste Landenge die Strecke zwischen der Einbuchtung bei Sinope und Issos ist; 'sie ist dreieckförmig', sagt er, 'und ihre äußeren Seiten sind ungleich: eine läuft von Kilikien zu den Chelidonien, eine von dort zur Mündung des Schwarzen 8 Meeres und eine wieder zurück von dort nach Sinope'. Nun lässt sich die Behauptung, er nenne nur die innerhalb der Halbinsel Wohnenden, mit demselben Argument als falsch erweisen mit dem wir früher (552, 9ff.) die Ansicht widerlegt haben dass er nur die diesseits des Halys Wohnenden nenne. Denn die Gegend um Pharnakeia, in der wir die Halizoner angesetzt haben, liegt ebenso jenseits der Landenge wie sie jenseits des Halys liegt, da 12 sie sich ja jenseits der Einschnürung zwischen Sinope und Issos befindet (und nicht nur dieser sondern auch jenseits der wirklichen Einschnürung zwischen Amisos und Tarsos; denn auch er bestimmt die Landenge und ihre Einschnürung nicht richtig, indem er jene statt dieser ansetzt). Das Allereinfältigste aber ist dass er, nachdem er behauptet hat, die Halbinsel sei drei-16 eckförmig, drei äußere Seiten angibt. Denn wer von den äußeren Seiten redet, nimmt doch offenbar die Linie bei der Einschnürung aus, da sie zwar eine weitere Seite bildet, aber nicht außen und nicht am Meer liegt. Wenn

ήν συνηγμένα ὅστε μικρὸν ἀπολείπειν τοῦ συνάπτειν ἀλλήλαις τήν τε ἐπὶ Ἰσσὸν καὶ τὴν ἐπὶ Σινώπην πίπτουσαν πλευράν, συνεχώρει ἂν τριγωνοειδῆ λέγεσθαι τὴν χερρόνησον νῦν δέ γε τρισχιλίους σταδίους ἀπολειπόντων μεταξὺ τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων στενῶν ἀμαθία τὸ λέγειν τριγωνοειδὲς τὸ τοιοῦτον τετράπλευρον οὐδὲ χωρογραφικόν (ὁ δὲ καὶ χωρογραφίαν ἐξέ
24 δωκεν ἐν κωμικῷ μέτρῳ Γῆς περίοδον ἐπιγράψας). μένει δ' ἡ αὐτὴ ἀμαθία κἂν εἰς τοὐλάχιστον καταγάγῃ διάστημά τις τὸν ἰσθμόν, ὅσον εἰρήκασιν οἱ πλεῖστον ψευσάμενοι, τὸ ἥμισυ τοῦ παντός (ὅσον εἴρηκε καὶ 'Αρτεμίδωρος [fr. 114 Stiehle]), χιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίους οὐδὲ γὰρ τοῦτο συναγω28 γήν πω τριγωνοειδοῦς ποιεῖ σχήματος. ἀλλ' οὐδὲ τὰς πλευρὰς ὀρθῶς διήρηται τὰς ἔξω τὴν ἀπὸ Ἰσσοῦ μέχρι Χελιδονίων εἰπών λοιπὴ γάρ ἐστιν ὅλη ἐπ' εὐθείας ἡ Λυκιακὴ παραλία ταύτῃ καὶ ἡ τῶν 'Ροδίων περαία μέχρι Φύσκου· ἐντεῦθεν δὲ καμπὴν λαβοῦσα ἡ ἤπειρος ἄρχεται τὴν δευτέραν καὶ 32 δυσμικὴν ποιεῖν πλευρὰν ἄχρι Προποντίδος καὶ Βυζαντίου.

678C.

Φήσαντος δὲ τοῦ Ἐφόρου (FGrHist 70 F 162) διότι τὴν χερρόνησον 23 κατοικεῖ ταύτην ἑκκαίδεκα γένη — τρία μὲν Ἑλληνικά, τὰ δὲ λοιπὰ βάρβαρα χωρὶς τῶν μιγάδων ἐπὶ θαλάττη μὲν Κίλικες καὶ Πάμφυλοι καὶ Λύκιοι καὶ Βιθυνοὶ καὶ Παφλαγόνες καὶ Μαριανδυνοὶ καὶ Τρῶες καὶ Κᾶρες, Πισόδαι δὲ καὶ Μυσοὶ καὶ Χάλυβες καὶ Φρύγες καὶ Μιλύαι ἐν τῆ μεσογαία — διαιτῶν ταῦτα ὁ ᾿Απολλόδωρος (ibid.) ἑπτακαιδέκατόν φησιν εἶναι τὸ τῶν Γαλατῶν, ὁ νεώτερόν ἐστι τοῦ ὙΕφόρου, τῶν δ᾽ εἰρημένων τὰ μὲν ὙΕλληνικὰ μήπω κατὰ τὰ Τρωϊκὰ κατφχίσθαι, τὰ δὲ βάρβαρα πολλὴν ἔχειν σύγχυσιν διὰ τὸν χρόνον καταλέγεσθαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ τό τε τῶν Τρώων καὶ τῶν (καὶ) νῦν ὀνομαζομένων Παφλαγόνων καὶ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν καὶ

19 άλλήλαις Korais: ἐπαλλήλαις C, ἐπ' άλλήλαις cett. 23 τοιοῦτο CD 23 sq. {ò δὲ – ἐπιγράψας Wachsmuth (teste Kunze 1892, 70), Jacoby (Apollodors Chronik ... [Philol. Untersuchungen 16], Berlin 1902, 25°) 24 μένει DF: -οι BC (unde μένοι δ' (ἂν) z) 25 καταγάγη D: -οι C, -ει F, κατάγοι Β διάστημά τις Xylander: 27 (χιλίους - σταδίους)? διάστημά τι BC, διαστήματι DF **26** καὶ ὁ 'Αρτ. F 4 μεσογαίφ Β 5 διαιτῶν Casaubonus: διαιρῶν codd. 678 2 πλην pro χωρίς Ε 7 κατὰ Casaubonus: καὶ codd. ἔχειν Casaubonus: ἔχει codd. 8 Τρώων z: τρωϊκῶν BCDF 9 addidi; etiam (ἔτι) possis

nun diese Einschnürung so eng wäre dass nur wenig daran fehlen würde 20 dass die nach Issos und nach Sinope laufenden Seiten sich berühren, wäre es akzeptabel die Halbinsel dreieckförmig zu nennen. Da aber in Wirklichkeit die von ihm genannte Einschnürung dreitausend Stadien dazwischen offen lässt, ist es Dummheit, ein solches Viereck dreieckförmig zu nennen, und gegen alle Regeln der Landesbeschreibung (und dabei hat er eine Landesbe-24 schreibung in komischem Versmaß unter dem Titel Erdbeschreibung herausgegeben). Und dieselbe Dummheit bleibt auch wenn man die Landenge auf die kleinste Entfernung reduziert welche die angeben die am meisten lügen. nämlich die Hälfte des Ganzen, eintausendundfünfhundert Stadien (was auch Artemidor angibt [fr. 114 Stiehle]); denn auch dies bewirkt noch nicht 28 den Zusammenschluss zur Dreieckform. Aber auch die äußeren Seiten unterscheidet er nicht richtig, wenn er die von Issos ausgehende bis zu den Chelidonien reichen lässt; denn es bleibt dann noch die ganze lykische Küste übrig, die diese Seite in gerader Linie fortsetzt, und die Peraia der Rhodier bis Physkos: erst dort macht das Festland eine Biegung und damit den 32 Anfang der zweiten, westlichen, Seite bis zur Propontis und Byzanz.

Ephoros hatte gesagt (FGrHist 70 F 162), diese Halbinsel bewohnten 23 sechzehn Völker, drei griechische, sonst barbarische, abgesehen von den Mischvölkern: am Meer die Kiliker, Pamphylier, Lykier, Bithyner, Paphlagonen, Mariandyner, Trojaner und Karer; die Pisider, Myser, Chalyber, Phryger und Milyer im Binnenland. In seiner kritischen Prüfung dieser Angaben sagt Apollodor (ebd.), das siebzehnte sei das der Galater, das jünger ist als Ephoros, von den genannten hätten die griechischen dort zur Zeit des Trojanischen Krieges noch nicht gewohnt und die barbarischen seien durch die Zeit sehr durcheinander geraten; aufgezählt würden von dem Dichter das der Trojaner und der noch jetzt Paphlagonen, Myser, Phryger, Karer

Καρῶν καὶ Λυκίων, Μήονας (δ') ἀντὶ Λυδῶν καὶ ἄλλους ἀγνῶτας, οἶον 'Αλιζῶνας καὶ Καύκωνας, ἐκτὸς δὲ τοῦ Καταλόγου Κητείους τε καὶ Σολύμους
12 καὶ Κίλικας τοὺς ἐκ Θήβης πεδίου καὶ Λέλεγας Παμφύλους δὲ καὶ Βιθυνοὺς καὶ Μαριανδυνοὺς καὶ Πισίδας καὶ Χάλυβας καὶ Μιλύας καὶ Καππάδοκας μηδ' ἀνομάσθαι, τοὺς μὲν διὰ τὸ μηδέπω τοὺς τόπους κατφκηκέναι τούτους, τοὺς δὲ διὰ τὸ ἐτέροις γένεσι περιέχεσθαι, ὡς 'Ιδριεῖς μὲν
16 καὶ Τερμίλαι Καρσί, Δολίονες δὲ καὶ Βέβρυκες Φρυξί.

Φαίνεται δ' οὔτε τοῦ Ἐφόρου τὴν ἀπόφασιν διαιτῶν ἱκανῶς τά τε τοῦ 24 ποιητοῦ ταράττων καὶ καταψευδόμενος. Ἔφορόν τε γὰρ τοῦτο πρῶτον ἀπαιτεῖν ἐχρῆν τί δὴ τοὺς Χάλυβας τίθησιν ἐντὸς τῆς χερρονήσου τοσοῦτον ἀφεστῶτας καὶ Σινώπης καὶ ᾿Αμισοῦ πρὸς ἔω. οἱ γὰρ λέγοντες τὸν ἰσθμὸν τῆς χερρονήσου ταύτης τὴν ἀπὸ Ἰσσοῦ γραμμὴν ἐπὶ τὸν Εὕξεινον ὡς ἄν μεσημβρινήν τινα τιθέασι ταύτην '⟨ῆν⟩ οἱ μὲν εἶναι νομίζουσι τὴν ἐπὶ Σινώπης, οἱ δὲ τὴν ἐπ' ᾿Αμισοῦ, ἐπὶ δὲ τῶν Χαλύβων οὐδείς λοξὴ γάρ ἐστι τελέως.

24 ὁ γὰρ δὴ διὰ Χαλύβων μεσημβρινὸς διὰ τῆς μικρᾶς ᾿Αρμενίας γράφοιτ' ἄν καὶ τοῦ Εὐφράτου, τὴν Καππαδοκίαν ὅλην ἐντὸς ἀπολαμβάνων καὶ τὴν Κομμαγηνὴν καὶ τὸν ᾿Αμανὸν καὶ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον. εἰ δ' οὖν καὶ τὴν λοξὴν γραμμὴν ὁρίζειν τὸν ἰσθμὸν συγχωρήσαιμεν, τὰ πλεῖστά γε τούτων καὶ μάλιστα ἡ Καππαδοκία ἐντὸς ἀπολαμβάνοιτ' ᾶν καὶ ὁ νῦν ἰδίως λεγόμενος Πόντος, τῆς Καππαδοκίας μέρος ὢν τὸ πρὸς τῷ Εὐξείνῳ ιώστ' εἰ τοὺς Χάλυβας τῆς χερρονήσου θετέον μέρος, πολὺ μᾶλλον τοὺς Κατάονας καὶ Καππάδοκας ἀμφοτέρους καὶ Λυκάονας δέ, οὓς καὶ αὐτοὺς παρῆκε.

13 sq. Eust. D. P. 385, 13-5 31 Eust. D. P. 385, 13-5

10 Λυκίων Korais: λικίων F, κιλίκων BCD Μήονας Korais: μήϊόνας B, μηϊόνας CDF 13 sq. Καππάδοκας Tzschucke 11 Κητείους Xylander: -τίους codd. addidi; τε i 15 Ίδριεῖς Γ: ίδρυ- ΒCD 16 Τεομίλαι Xylander: (cf. Eust.): καππαδόκας codd. 18 "Εφορόν Kramer: ἐφόρου Δολίονες Casaubonus: δολίω- codd. -ίδαι codd. 21 τοῦ ante Ἰσσοῦ add. E 19 ταύτης post χεροονήσου add. C codd. 22 add. Korais ov pro elvai E, fort. recte 23 τῶν Ε: τὴν cett. 24 δὲ pro γὰρ 29 μέρος ὂν πρὸς D 27 συγχωρήσαις Ε δ'nΕ 26 καὶ tertium om. E 31 Καππάδοκας Tzschucke (cf. Eust.): καππαδό-30 μέρος Ε: μέρη cett. om. E κας codd.

und Lykier Genannten, die Meionen an Stelle der Lyder und weiter Unbekannte wie die Halizonen und Kaukonen, und außerhalb des Katalogs 12 nenne er die Keteier, die Solymer, die Kiliker aus der Ebene von Thebe und die Leleger; die Pamphylier, Bithyner, Mariandyner, Pisider, Chalyber, Milyer und Kappadoker würden überhaupt nicht genannt, teils weil sie diese Gegenden noch nicht bewohnten, teils weil sie in anderen Völkern inbegrif-16 fen waren, wie die Idrier und Termiler in den Karern und die Dolionen und Bebryker in den Phrygern.

Es ist klar dass er einerseits Ephoros' Behauptung nicht hinreichend 24 prüft, andererseits des Dichters Aussagen durcheinanderbringt und falsch interpretiert. Denn von Ephoros hätte er erst einmal Rechenschaft darüber verlangen müssen, weshalb er die Chalyber innerhalb der Halbinsel ansetzt, 20 die so weit nach Osten sowohl von Sinope als von Amisos entfernt sind. Denn diejenigen die als die Landenge dieser Halbinsel die Linie von Issos zum Schwarzen Meer bezeichnen, betrachten diese Linie als eine Meridianlinie. Manche meinen, es sei die Linie in Richtung Sinope, Andere die in Richtung Amisos, aber in Richtung der Chalyber niemand: denn die ist völ-24 lig schief. Der Meridian durch die Chalyber würde ja durch Kleinarmenien und den Euphrat laufen und so ganz Kappadokien, Kommagene, den Amanos und den Issischen Golf auf dieser Seite lassen. Und gesetzt selbst, wir würden zugeben dass die schiefe Linie die Grenze der Landenge bilde, dann 28 würden doch noch weitaus die meisten der genannten Gebiete auf dieser Seite liegen, vor allem Kappadokien und das heute mit einem eigenen Namen bezeichnete Pontos, der am Schwarzen Meer liegende Teil Kappadokiens: wenn man also die Chalyber zu der Halbinsel rechnen soll, gilt das noch viel mehr für die Kataonen und beiderlei Kappadoker und auch für die Lykaonen, die er ebenfalls weggelassen hat.

32 Διὰ τί δ' ἐν τοῖς μεσογαίοις ἔταξε τοὺς Χάλυβας (οὕς ὁ ποιητὴς 'Αλι679C. ὅωνας ἐκάΙλεσεν, ὅσπες καὶ ἡμεῖς ἀπεδείξαμεν [549, 23 sqq.]); ἄμεινον γὰς ἡν διελεῖν καὶ τοὺς μὲν ἐπὶ θαλάττη φάναι, τοὺς δ' ἐν τῆ μεσογαίς. ὅπες καὶ ἐπὶ τῆς Καππαδοκίας ποιητέον καὶ τῆς Κιλικίας ὁ δὲ τὴν μὲν οὐδ' ἀνόμακε,
4 τοὺς Κίλικας δὲ τοὺς ἐπὶ θαλάττη μόνον εἴςηκεν. οἱ οὖν ἐπ' 'Αντιπάτς τῷ Δερβήτη καὶ οἱ 'Ομοναδεῖς καὶ ἄλλοι πλείους οἱ συνάπτοντες τοῖς Πισίδαις,
'οῦ οὐκ ἴσασι θάλασσαν ἄνες οὐδὲ θ' ἄλεσσι μεμιγμένον εἶδας ἔδουσι',
τίνα λάβωσι τάξιν; ἀλλ' οὐδὲ Λυδοὺς οὐδὲ Μήονας εἴςηκεν (εἴτε δύο εἴθ'
8 οἱ αὐτοί εἰσι καὶ εἴτε καθ' ἑαυτοὺς εἴτ' ἐν ἑτές φ γένει πες μεχόμενοι)· οὕτω γὰς ἐπίσημον ἔθνος οὕτ' ἀποκρύψαι δυνατὸν οὕθ' ὁ μὴ λέγων πεςὶ αὐτοῦ μηδὲν οὐκ ἄν δόξειε παραλιπεῖν τι τῶν κυριωτάτων.

124

Τίνες δ' εἰσὶν οἱ μιγάδες; οὐ γὰρ ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν παρὰ τοὺς λεχθέν- 25 τας τόπους ἢ ἀνομάσθαι ὑπ' αὐτοῦ ἢ παραλελεῖφθαι ἄλλους, οὓς ἀποδώσομεν τοῖς μιγάσιν, οὐδέ γε αὐτῶν τινας τούτων ὧν ἢ εἶπεν ἢ παρέλιπε. καὶ γὰρ εἰ κατεμίχθησαν, ἀλλ' ἡ ἐπικράτεια πεποίηκεν ἢ Ἑλληνας ἢ βαρβάρους τούτον δὲ γένος οὐδὲν ἴσμεν τὸ μικτόν.

16 Πῶς δὲ τρία γένη τῶν Ἑλλήνων ἐστὶ τὰ τὴν χερρόνησον οἰκοῦντα; 26 εἰ γὰρ ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ αὐτοὶ ἦσαν Ἰωνες καὶ ᾿Αθηναῖοι, λεγέσθωσαν καὶ οἱ Δωριεῖς καὶ οἱ Αἰολεῖς οἱ αὐτοί ὥστε δύο ἔθνη γίνοιτ ἄν. εἰ δὲ διαιρετέον κατὰ τὰ ὕστερα ἔθη, καθάπερ καὶ τὰς διαλέκτους, τέτταρα ἄν εἴη καὶ τὰ ἔθνη, καθάπερ καὶ αἱ διάλεκτοι οἰκοῦσι γὰρ τὴν χερρόνησον ταύτην — καὶ μάλιστα κατὰ τὸν τοῦ Ἐφόρου διορισμόν — οὐκ Ἰωνες μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἦληναῖοι, καθάπερ ἐν τοῖς καθ' ἔκαστα δεδήλωται.

Τοιαῦτα μὲν δὴ πρὸς τὸν Ἔφορον διαπορεῖν ἄξιον. ᾿Απολλόδωρος δὲ τού24 των μὲν ἐφρόντισεν οὐδέν, τοῖς δ᾽ ἑκκαίδεκα ἔθνεσι προστίθησιν ἑπτακαι-

679 2 τούς μεν έν 32 sq. 'Αλιζῶνας gz: -ζώνας D, -ζώνους BCF 32 μεσογείοις Ε έπὶ θαλ. ΕF: ἐπὶ τῆ θαλ. cett. τῆ μεσ., τοὺς δ'ἐπὶ θαλ. φάναι Ε δ pro ὅπερ Ε 4 ἐπὶ θαλ. BCF: ἐπὶ τῆ θαλ. D ύπ' Cobet (Misc. 197) 3 ἐπὶ post καὶ add. EF 5 'Ομοναδεῖς Xylander (Homonades iam Tifernate): μαοναδεῖς codd. 6 θάλατταν α περιεχόμενοι scripsi: -εχομένους codd. 9 οὖτ' Korais: οὖκ 8 εἴτ' Ε: καὶ εἴτ' cett. ούθ' ὁ Korais: ούτ' ὁ F, ούτε BCD; ὅ τε (cum nota interrogationis post 10 κυ-15 γένος ΕF: γένους BCD 13 n prius om. F οιωτάτων) Groskurd 19 ἔθη BCDEF (coniecit Casaubonus): ἔθνη qs, ἔθνη om. E λεῖς καὶ οἱ δωριεῖς D 21 τοῦ om. E 20 γὰρ scripsi: δὲ codd. ed.pr.

Jund weshalb hat er die Chalyber (die der Dichter Halizonen genannt hat, wie auch wir gezeigt haben [549, 23 ff.]) zu den Völkern des Binnenlandes gestellt? Es wäre doch besser gewesen sie aufzuteilen und von einem am Meer und einem im Binnenland ansässigen Teil zu reden. Das muss man ja auch bei Kappadokien und Kilikien machen — er aber nennt ersteres überhaupt nicht, und von den Kilikern erwähnt er nur die am Meer ansässigen. Die Leute die dem Antipatros von Derbe unterstanden und die Homonader und mehrere andere an die Pisider Grenzende, 'welche das Meer nicht kennen und nimmer mit Salz gewürzete Speise genießen': wo sollen sie also eingeordnet werden? Aber er nennt ja auch die Lyder und die Meionen nicht (sei es nun dass sie zwei verschiedene Völker oder ein und dasselbe bilden, und sei es dass sie selbständig oder in einem anderen Volk mitinbegriffen sind): denn ein so bemerkenswertes Volk kann man nicht unterschlagen, und wer darüber nichts sagt kann dem Urteil nicht entgehen dass er etwas vom Entscheidendsten weglässt.

Und was sind die Mischvölker? Wir wüssten nämlich nicht zu sagen dass 25 12 er außer den genannten Gegenden noch andere genannt oder weggelassen hätte, die wir den Mischvölkern zuweisen könnten, und auch keine von eben den Gegenden die er genannt oder weggelassen hat. Denn auch wenn sie sich vermischt haben, hat doch das dominierende Element sie entweder zu Griechen oder zu Barbaren gemacht: eine dritte, gemischte, Gattung ist uns unbekannt.

Und wieso sind es drei Völker der Griechen, die die Halbinsel bewohnen? 26
Wenn der Grund nämlich ist dass vor alters die Ionier und die Athener ein
und dieselben waren, dann sollten auch die Dorier und die Äoler als ein und
dieselben bezeichnet werden; damit würden es zwei Völker. Soll man dagegen nach den späteren Sitten, wie z.B. den Sprachen, unterscheiden, dann
wären auch die Völker, ebenso wie die Sprachen, vier an der Zahl: denn es
bewohnen diese Halbinsel —und gerade nach Ephoros' Einteilung — nicht
nur Ionier, sondern auch Athener, wie in der Behandlung des Einzelnen gezeigt worden ist.

Das sind die Fragen die man an Ephoros stellen sollte. Apollodor aber 24 hat sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern fügt nur zu

δέκατον τὸ τῶν Γαλατῶν, ἄλλως μὲν χρήσιμον λεχθῆναι, πρὸς δὲ τὴν δίαιταν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου λεγομένων ἢ παραλειπομένων οὐ δέον (εἴρηκε δὲ τὴν αἰτίαν αὐτός, ὅτι ταῦτα πάντα νεώτερα τῆς ἐκείνου ἡλικίας).

Μεταβὰς δ' ἐπὶ τὸν ποιητὴν τοῦτο μὲν ὀρθῶς λέγει διότι πολλὴ σύγχυ- 27 σις γεγένηται τῶν βαρβάρων ἐθνῶν ἀπὸ τῶν Τρωϊκῶν εἰς τὰ νῦν διὰ τὰς μεταπτώσεις καὶ γὰρ προσγέγονέ τινα καὶ ἐκλέλοιπε καὶ διέσπασται καὶ συνῆκται εἰς ἔν. οὐκ εὖ δὲ τὴν αἰτίαν διττὴν ἀποφαίνει δι' ἣν οὐ μέμνηταί τινων ὁ ποιητής, ἱ ἢ τῷ μήπω τότ' οἰκεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἔθνους τούτου ἢ τῷ ἐν ἑτέρφ γένει περιέχεσθαι. τὴν γὰρ Καππαδοκίαν οὐκ εἴρηκεν οὐδὲ τὴν Καταονίαν, ὡς δ' αἴτως τὴν Λυκαονίαν, δι' οὐδέτερον τούτων οὐ γὰρ ἔχομεν τοιαύτην ἱστορίαν ἐπ' αὐτῶν οὐδεμίαν. γελοῖόν τε τὸ τοὺς Καππάδοκας καὶ Λυκάονας διὰ τί μὲν "Ομηρος παρέλιπε φροντίσαι καὶ ἀπολογήσασθαι, διὰ τί δ' "Εφορος παρῆλθε παρελθεῖν καὶ αὐτόν (καὶ ταῦτα παραθέμενον πρὸς αὐτὸ τοῦτο τὴν ἀπόφασιν τἀνδρός, πρὸς τὸ ἐξετάσαι καὶ διαιτῆσαι) καὶ διότι μὲν Μήονας ἀντὶ Λυδῶν "Ομηρος εἶπε διδάξαι, ὅτι δ' οὕτε Λυδοὺς οὔτε Μήονας εἴρηκεν "Εφορος μὴ ἐπισημήνασθαι.

Φήσας δὲ ἀγνώτων τινῶν μεμνῆσθαι τὸν ποιητὴν Καύκωνας μὲν ὀρθῶς 28 λέγει καὶ Σολύμους καὶ Κητείους καὶ Λέλεγας καὶ Κίλικας τοὺς ἐκ Θήβης 12 πεδίου, τοὺς δ' 'Αλιζῶνας αὐτὸς πλάττει, μᾶλλον δ' οἱ πρῶτοι τοὺς 'Αλιζῶνας ἀγνοήσαντες, τίνες εἰσί, καὶ μεταγράφοντες πλεοναχῶς καὶ πλάττοντες τὴν τοῦ ἀργύρου γενέθλην καὶ ἄλλα πολλὰ μέταλλα ἐκλελειμμένα ἄπαντα. πρὸς ταύτην δὲ τὴν φιλοτιμίαν κἀκείνας συνήγαγον τὰς ἱστορίας ὡς ὁ Σκήψιος 16 (fr. 44 Gaede) τίθησι παρὰ Καλλισθένους (FGrHist 124 F 54) λαβὼν καὶ ἄλλων τινῶν οὐ καθαρευόντων τῆς περὶ τῶν 'Αλιζώνων ψευδοδοξίας, ὡς ὁ μὲν Ταντάλου πλοῦτος καὶ τῶν Πελοπιδῶν ἀπὸ τῶν περὶ Φρυγίαν καὶ Σίπυλον μετάλλων ἐγένετο, ὁ δὲ Κάδμου (ἐκ τῶν) περὶ Θράκην καὶ τὸ Παγγαῖον 20 ὄρος, ὁ δὲ Πριάμου ἐκ τῶν ἐν 'Αστύροις περὶ "Αβυδον χρυσείων (ὧν καὶ

680 4 sq. Eust. D. P. 385, 13-5 10-2 Eust. Il. 363, 5-7

29 ές q 30 ἐκλέλοιπε scripsi: ἐλλέλοιπε D, ἐλλέλοιπεν B, ἐλέλοιπεν F, ἐλλέλειπται C 680 3 ὡς δ' αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ' αὕτως codd. 4 sq. Καππάδοκας BE (cf. Eust.): καππαδόκας CDF; Καππάδοκας (καὶ Κατάονας) Groskurd 11 Κητεί-Ε, Eust. (coniecit Xylander): κητί- cett. 12 'Αλίζωνοι in paraphrasi Eust. 14 μέταλλα Κοταίs: μεγάλα codd. ἄπαντα F: ἀπαντᾶ cett. 17 'Αλιζώνων Hopper: ἀλιζόνων D, ἀλυζόνων BC, ἀλαζόνων F 19 add. Κοταίs 20 ἐν 'Αστύφοις Xylander: ἀσσυρίοις BCX, ἀσυρίοις DF χρυσείων X: -σίων cett.

den sechzehn Völkern als siebzehntes das der Galater hinzu, was an sich eine nützliche Mitteilung, aber für die Prüfung dessen was Ephoros sagt oder weglässt irrelevant ist (den Grund, weshalb, hat er selber angegeben, nämlich dass das alles jünger ist als seine Zeit).

Wenn er dann zu dem Dichter übergeht, sagt er zwar richtig dass seit 27 dem Trojanischen Krieg bis heute die Barbarenvölker infolge der Veränderungen stark durcheinandergeraten sind; denn es sind manche hinzugekommen oder ausgestorben, auseinandergerissen oder zusammengefügt worden. Falsch aber ist dass er nur zwei Gründe dafür angibt dass der Dichter manche nicht erwähnt: entweder weil dieses Volk damals noch nicht dort wohnte oder weil es in einem anderen Volk mitinbegriffen war. Denn dass er Kappadokien nicht nennt und auch Kataonien nicht und ebensowenig 4 Lykaonien, hat keinen dieser beiden Gründe: haben wir doch für diese Gebiete keinerlei dahingehende Kunde. Auch ist es lächerlich sich zwar Gedanken darüber zu machen und Entschuldigungen dafür beizubringen weshalb Homer die Kappadoker und Lykaonen übergangen hat, aber auch seinerseits die Frage zu übergehen weshalb Ephoros sie übergangen hat (und das nachdem er die Behauptung des Mannes zu eben diesem Zweck zitiert 8 hat, nämlich um sie zu prüfen und kritisch zu behandeln), und zwar mitzuteilen dass Homer von Meionen statt von Lydern spricht, aber nicht darauf aufmerksam zu machen dass Ephoros weder Lyder noch Meionen erwähnt.

Nachdem er gesagt hat dass der Dichter auch einige Unbekannte erwähnt, nennt er richtig die Kaukonen, Solymer, Keteier, Leleger und Kiliker aus der Ebene von Thebe; die Halizonen dagegen erfindet er selber, oder vielmehr die Ersten die nicht wussten wer die Halizonen sind und deshalb den Text mehrfach änderten und die Geburt des Silbers und viele weitere Bergwerke erfanden, die sämtlich erschöpft sind. Zur Unterstützung dieses Ehrgeizes sammelten sie auch jene Geschichten die der Skepsier (fr. 44 Gaede) bietet — er hat sie aus Kallisthenes (FGrHist 124 F 54) und Anderen entlehnt, die nicht unberührt sind von der falschen Theorie über die Halizonen —: dass der Reichtum des Tantalos und der Pelopiden aus den Gruben in Phrygien am Sipylos stammte; der des Kadmos aus denen in Thrakien im Pangaion-Gebirge; der des Priamos aus den Goldgruben in

νῦν ἔτι μικοὰ λείπεται πολλή δ' ἡ ἐκβολὰς καὶ τὰ ὀρύγματα σημεῖα τῆς πάλαι μεταλλείας), ὁ δὲ Μίδου ἐκ τῶν περὶ τὸ Βέρμιον ὅρος, ὁ δὲ Γύγου καὶ 'Αλυάττου καὶ Κροίσου ἀπὸ τῶν ἐν Λυδία (καὶ) †τῆς† μεταξύ 'Αταρνέ-24 ως τε καὶ Περγάμου πολίχνη ἐρήμη ἐκμεμεταλλευμένα ἐχούση τὰ χωρία.

"Έτι καὶ ταῦτα μέμψαιτο ἄν τις τοῦ ᾿Απολλοδώρου ὅτι τῶν νεωτέρων 29 καινοτομούντων πολλά παρά τὰς 'Ομηρικὰς ἀποφάσεις εἰωθὼς ταῦτ' ἐλέγχειν ἐπὶ πλέον ἐνταῦθα οὐκ ἀλιγώρηκε μόνον ἀλλὰ καὶ τἀναντία εἰς εν συν-28 άγει τὰ μὴ ὡσαύτως λεγόμενα. ὁ μὲν γὰρ Ξάνθος ὁ Λυδὸς (FGrHist 765 F 14) μετὰ τὰ Τρωϊκά φησιν ἐλθεῖν τοὺς Φρύγας ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν ᾿Αριστερών τοῦ Πόντου, ἀγαγεῖν δ' αὐτοὺς Σκαμάνδριον ἐκ Βερεκύντων καὶ 'Ασκανίας. ἐπιλέγει δὲ τούτοις ὁ ᾿Απολλόδωρος (ibid.) ὅτι τῆς ᾿Ασκανίας ταύτης 32 μνημονεύει καὶ "Ομηρος ής ὁ Ξάνθος"

> Φόρκυς δὲ Φρύγας ἦγε καὶ ᾿Ασκάνιος θεοειδὴς τηλ' έξ 'Ασκανίης (Β 862 sq.).

άλλ' εἰ οὕτως ἔχει, ἡ μὲν μετανάστασις ὕστερον | ἂν εἴη τῶν Τρωϊκῶν νεγονυΐα, εν δε τοῖς Τρωϊκοῖς τὸ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ἐπικουρικὸν ήπεν έκ της περαίας έκ των Βερεκύντων καὶ της 'Ασκανίας. τίνες οὖν Φρύγες 4 กั้งสง

οι δα τότ' ἐστρατόωντο παρ' ὄχθας Σαγγαρίοιο (Γ 187), ότε ὁ Πρίαμος

ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην (Γ 188)

8 φησί; πῶς δὲ ἐκ μὲν Βερεκύντων μετεπέμπετο Φρύγας ὁ Πρίαμος, πρὸς οῧς οὐδὲν ἦν αὐτῷ συμβόλαιον, τοὺς δ' ὁμόρους καὶ οἶς αὐτὸς πρότερον ἐπεκούοησε παρέλιπεν; ούτω δὲ περὶ τῶν Φουγῶν εἰπὼν ἐπιφέρει καὶ τὰ περὶ τῶν Μυσῶν οὐχ ὁμολογούμενα τούτοις. λέγεσθαι γάρ φησι καὶ τῆς Μυσίας

ἐκβολὰς Cobet (Misc. 197): -ἡ codd. 23 sq. add. Korais 21 πολλή FX: -à cett. in †τῆς† dativum nominis latere suspicor; τῆ z, (καὶ \* (genetivus nominis)) τῆς Jacoby πολίχνη ἐφήμη Χ: -η -η BCDF; -ης Casaubonus (duce Gelenio, qui in Chrestomathiae editione tacite genetivum pro dativo substituerat) ἐκμεμεταλλευμένα X<sup>pc</sup>: ἐκμεταλλευμένα Xac, εκμεταλλευόμενα BCF, εκμεταλευόμενα D έχούση z: ἔχουσα BCDFX; έχούσης Casaubonus duce Gelenio nominativos πολίχνη ἐρήμη .. ἔχουσα recipientes τῆ μ. 'Α. τε καὶ Π. (,οὖ (vel ἔνθα) (Μαλίνη?)) Müller (1032 ad 580, 27) ((οὖ) prob. Aly 1957, 64), (καὶ) τῆς 'Α. τε καὶ Π. (,ὅπου) Jones 29 φησὶ (s. l. additum) μετὰ 31 τούτοις ἐπιλέγει ἀπολλόδωρος Ε  $\{\tau \circ \nu \varsigma\}$  Thraemer  $(293^1)$ τὰ Τ. ἐλθεῖν Ε 9 πρότερον αὐτὸς D 11 τῶν om. 681 3 καὶ pro ἐκ post. Ε (οί) Φούγες Korais μὲν ante γάρ add. BF

Astyra bei Abydos (von denen auch heute noch kleine Reste übrig sind; der mächtige Auswurf und die Schächte zeugen von der Abbautätigkeit in alter Zeit); der des Midas aus denen am Bermion-Gebirge; der des Gyges, des Alyattes und des Kroisos aus denen in Lydien \* \*, einem verlassenen Städt-24 chen zwischen Atarneus und Pergamon mit ganz ausgebeuteten Stellen.

Kritik an Apollodor

Auch dies noch kann man bei Apollodor kritisieren dass, während er 29 sonst die vielen neuen Dinge, die die Jüngeren im Widerspruch mit Homers Aussagen vorbringen, ausführlich zu widerlegen pflegt, er das hier nicht nur 28 verschmäht sondern sogar im Gegenteil das nicht in gleichem Sinne Gesagte miteinander verbindet. So sagt Xanthos der Lyder (FGrHist 765 F 14), nach dem Trojanischen Krieg seien die Phryger aus Europa und von der Linken Seite des Pontos gekommen, und Skamandrios habe sie aus dem Land der Berekynter und Askania geführt. Dazu bemerkt Apollodor (ebd.), dieses 32 Askania, das Xanthos nennt, werde auch von Homer erwähnt (Il. 2, 862 f.):

Phorkys sodann und der Held Askanios führten die Phryger Fern von Askania her.

Aber wenn dies tatsächlich so ist, dann hätte die Migration zwar nach dem 681 Trojanischen Krieg stattgefunden, wären aber die vom Dichter genannten Hilfstruppen während des Trojanischen Krieges vom anderen Ufer aus dem Land der Berekynter und Askania gekommen. Was für Phryger waren es 4 dann

Welche umher am Gestade Sangarios' weit sich gelagert

(Il. 3, 187),

als Priamos, wie er sagt.

ward als Bundesgenoss mit ihnen gerechnet (Il. 3, 188)?

8 Und wieso ließ Priamos Phryger aus dem Land der Berekynter kommen, mit denen es für ihn keine Verbindlichkeiten gab, und überging seine Grenznachbarn, Leute denen er früher selber zu Hilfe gekommen war? Zu dem was er so von den Phrygern behauptet hat stimmt außerdem nicht was er danach von den Mysern berichtet. Er sagt nämlich, es gebe auch in My12 κώμην 'Ασκανίαν περὶ λίμνην ὁμώνυμον, ἐξ ἦς καὶ τὸν 'Ασκάνιον ποταμὸν δεῖν, οὖ μνημονεύει καὶ Εὐφορίων (CA 43 fr. 74)

Μυσοῖο παρ' ὕδασιν 'Ασκανίοιο

καὶ ὁ Αἰτωλὸς ᾿Αλέξανδρος (fr. 6 Magnelli)

130

οι και έπ' 'Ασκανίφ δώματ' έχουσι δόφ,

λίμνης 'Ασκανίης ἐπὶ χείλεσιν, ἔνθα Δολίων

υίὸς Σιληνοῦ νάσσατο καὶ Μελίης.

καλοῦσι δέ, φησί, Δολιονίδα καὶ Μυσίαν τὴν περὶ Κύζικον ἰόντι εἰς Μιλή-20 του πόλιν. εἰ οὖν οὕτως ἔχει ταῦτα καὶ ἐκμαρτυρεῖται ὑπὸ τῶν δεικνυμένων νῦν καὶ ὑπὸ τῶν ποιητῶν, τί ἐκώλυε τὸν "Ομηρον ταύτης μνησθῆναι τῆς 'Ασκανίας, ἀλλὰ μὴ τῆς ὑπὸ Ξάνθου λεγομένης; εἴρηται δὲ καὶ πρότερον περὶ τούτων ἐν τῷ περὶ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν λόγφ (564, 25 sqq. 566, 11 sqq.) 24 ὥστε ἐχέτω πέρας.

Λοιπὸν δὲ τὴν πρὸς νότου παρακειμένην τῆ χερρονήσφ ταύτη περιο- 1 6 δεῦσαι νῆσον τὴν Κύπρον. εἴρηται δ' (121, 27 sq.) ὅτι ἡ περιεχομένη θάλαττα ὑπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Φοινίκης καὶ Συρίας καὶ τῆς λοιπῆς παραλίας 28 μέχρι τῆς 'Ροδίας σύνθετός πώς ἐστιν ἔκ τε τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους καὶ τοῦ Παμφυλίου καὶ τοῦ κατὰ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον. ἐν δὲ ταῦτῃ ἐστὶν ἡ Κύπρος, τὰ μὲν προσάρκτια μέρη συνάπτοντα ἔχουσα τῆ Τραχεία Κιλικία (καθ' α δη και προσεχεστάτη τῆ ήπείρω ἐστί), τὰ δ' ἑῷα τῷ Ἰσσικῷ 32 κόλπφ, τὰ δ' ἐσπέρια τῷ Παμφυλίφ κλυζόμενα πελάγει, τὰ δὲ νότια τῷ Αίγυπτίφ, τοῦτο μὲν οὖν σύρρουν ἐστὶν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῷ Λιβυκῷ καὶ τῷ Καρπαθίφ πελάγει, ἀπὸ δὲ τῶν νοτίων καὶ τῶν ἑφων μερῶν ἥ τε Αἴγυπτός ἐστι καὶ ἡ ἐφεξῆς παραλία μέχρι Σελευκείας τε καὶ Ἰσσοῦ, 36 πρὸς ἄρκτον δ' ή τε Κύπρος καὶ τὸ Παμφύλιον πέλαγος. τοῦτο δὲ ἀπὸ μὲν τῶν ἄρκτων περιέχεται τοῖς τε ἄκροις τῆς Τραχείας Κιλικίας καὶ τῆς Παμφυλίας καὶ τῆς Λυκίας μέχρι τῆς 'Ροδίας, ἀπὸ δὲ τῆς δύσεως τῆ 'Ροδίων νήσφ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀνατολῆς τῆ Κύπρφ τῆ κατὰ Πάφον καὶ τὸν ᾿Ακάμαντα, ἀπὸ δὲ τῆς | μεσημβρίας σύρρουν ἐστὶ τῷ Αἰγυπτίφ πελάγει.

31 sq. Eust. D. P. 312, 32 sq.

682C.

19 καὶ post φησί add. F Δολιονίδα 18 σειληνοῦ D 16 of Xylander: si codd. 19 sq. Μιλήτου πόλιν scripsi (cf. 611, 1 Xylander: δολιωνίδα BCDF, δολίωνας Ε 21 μνησθηναι F: μεμνησθαι cett. 25 νότον Γ comm.): μιλητούπολιν codd. 38 τῆς Λυκίας F: λυκίας cett 37 τῆς posterius om. E 27 -λασσα D

12 sien ein Dorf mit dem Namen Askania bei einem gleichnamigen See, aus dem auch der Fluss Askanios fließe, den auch Euphorion erwähnt (CA 43 fr.74)

bei Askanios' mysischen Wassern sowie der Ätoler Alexandros (fr. 6 Magnelli)

> Deren Wohnungen sind an dem Askanischen Strom Auf des Askanischen Sees Gestade, dort wo Dolion Wohnsitz hatte, der Sohn Melias und des Silen;

16

682

und man nennt, sagt er, Dolionis und Mysien das Land bei Kyzikos in Rich-20 tung Miletu Polis. Wenn dies nun tatsächlich so ist und von dem was man heute dort zeigt sowie von den Dichtern bezeugt wird, was spricht dann dagegen dass Homer dieses Askania, und nicht das von Xanthos genannte erwähnt hat? Aber es ist hiervon schon früher in dem Abschnitt über Myser 24 und Phryger (564, 25 ff. 566, 11 ff.) die Rede gewesen: so sei hier Schluss gemacht.

Übrig ist noch die Umwanderung der sich südlich an dieser Halbinsel 1 6 entlang ziehenden Insel Zypern. Es wurde schon gesagt (121, 27 f.) dass das 28 von Ägypten, Phönizien, Syrien und der übrigen Küste bis zum Rhodischen umschlossene Meer sich gewissermaßen zusammensetzt aus der Ägyptischen See, der Pamphylischen See und der See am Issischen Golf. In diesem Meer liegt Zypern, das mit seiner nördlichen Seite an das Rauhe Kilikien stößt (dort nähert es sich auch am meisten dem Festland), mit der östli-32 chen an den Issischen Golf, im Westen von der Pamphylischen und im Süden von der Ägyptischen See bespült wird. Letztere fließt im Westen zusammen mit der Libyschen und der Karpathischen See; an ihrer Süd- und Ostseite liegt Ägypten und die anschließende Küste bis Seleukeia und Issos, 36 und im Norden Zypern und die Pamphylische See. Diese wird im Norden umschlossen von den Enden des Rauhen Kilikiens, Pamphyliens und Lykiens bis zum Rhodischen, im Westen von der Insel der Rhodier, im Osten von Zypern bei Paphos und dem Akamas, und im Süden fließt sie zusammen mit der Ägyptischen See.

"Εστι δ' ὁ μὲν κύκλος τῆς Κύπρου σταδίων τρισχιλίων καὶ τετρακοσί- 2 ων εἴκοσι κατακολπίζοντι, μῆκος δὲ ἀπὸ Κλειδῶν ἐπὶ τὸν 'Ακάμαντα πεζῆ 4 σταδίων χιλίων τετρακοσίων ὁδεύοντι ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν. εἰσὶ δ' αἱ μὲν Κλεῖδες νησία δύο προσκείμενα τῆ Κύπρω κατὰ τὰ ἑωθινὰ μέρη τῆς νήσου διέχοντα τοῦ Πυράμου σταδίους ἐπτακοσίους. ὁ δ' 'Ακάμας ἐστὶν ἄκρα δύο μαστοὺς ἔχουσα καὶ ὕλην πολλήν, κείμενος μὲν ἐπὶ τῶν ἑσπερίων τῆς νήσου μερῶν, ἀνατείνων δὲ πρὸς ἄρκτους, ἐγγυτάτω μὲν πρὸς Σελινοῦντα τῆς Τραχείας Κιλικίας ἐν διάρματι χιλίων σταδίων, πρὸς Σίδην δὲ τῆς Παμφυλίας χιλίων καὶ ἐξακοσίων, πρὸς δὲ Χελιδονίας χιλίων ἐννακοσίων. ἔστι δὲ ἐτερόμηκες τὸ ὅλον τῆς νήσου σχῆμα, καί που καὶ ἰσθμοὺς ποι- 12 εῖ κατὰ τὰς τὸ πλάτος διοριζούσας πλευράς. ἔχει δὲ τὰ καθ' ἕκαστα, ὡς ἐν βραχέσιν εἰπεῖν, οὕτως, ἀρξαμένοις ἀπὸ τοῦ προσεχεστάτου σημείου τῆ ππείοω.

"Εφαμεν δέ που (669, 28 sqq.) κατὰ τὸ 'Ανεμούριον, ἄκραν τῆς Τραχείας 3

16 Κιλικίας, ἀντικεῖσθαι τὸ τῶν Κυπρίων ἀκρωτήριον τὴν Κρομμύου ἄκραν ἐν τριακοσίοις καὶ πεντήκοντα σταδίοις. ἐντεῦθεν δ' ἤδη δεξιὰν τὴν νῆσον ἔχουσιν, ἐν ἀριστερῷ δὲ τὴν ἤπειρον, πρὸς ἄρκτον ὁ πλοῦς ἐστι καὶ πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὰς Κλεῖδας εὐθυπλοία σταδίων ἑπτακοσίων. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ 20 Λάπαθός τέ ἐστι πόλις ὕφορμον ἔχουσα καὶ νεώρια, Λακώνων κτίσμα καὶ Πραξάνδρου, καθ' ἣν ἡ Νάγιδος· εἶτ' 'Αφροδίσιον, καθ' ὁ στενὴ ἡ νῆσος (εἰς γὰρ Σαλαμῖνα ὑπέρβασις σταδίων ἑβδομήκοντα)· εἶτ' 'Αχαιῶν ἀκτή, ὅπου Τεῦκρος προσωρμίσθη πρῶτον (ὁ) κτίσας Σαλαμῖνα τὴν ἐν Κύπρῳ ἐκβληθείς, 24 ὡς φασιν, ὑπὸ τοῦ πατρὸς Τελαμῶνος· εἶτα Καρπασία πόλις λιμένα ἔχουσα (κεῖται δὲ κατὰ τὴν ἄκραν τὴν Σαρπηδόνα)· ἐκ δὲ τῆς Καρπασίας ὑπέρβασίς ἐστιν ἰσθμοῦ τριάκοντα σταδίων πρὸς τὰς νήσους τὰς Καρπασίας καὶ τὸ νότιον πέλαγος· εἶτ' ἄκρα καὶ ὄφος· ἡ δ' ἀκρώρεια καλεῖται "Ολυμπος, ἔχουσα

2-9 Greg. 23<sup>v</sup> marg. 3 sq. \*Eust. D. P. 313, 3 sq. 11 sq. \*Eust. D. P. 313, 4 sq. 20 \*St. B. 412, 6 27 sq. \*Eust. II. 27, 40 sq.

5 προσκείμενα Epc (coniecit Casaubonus): πρός κείμε-4 δὲ pro δ' q 6 διέχοντα Kramer: τὰ διέχοντα codd., Greg. να E<sup>ac</sup>, προκείμενα cett. νοῦντα D<sup>pc</sup> (coniecit Xylander; Selinuntem iam Guarino ms.): ἐλνοῦντα D<sup>ac</sup>, ἑλνοῦντα ένα- Meineke 12 δὲ scripsi: δὲ 10 Χελιδονίας Ε: -νέας cett. BC, έλυοῦντα EF δεξιῷ Epc; ἐν δεξιῷ Casaubonus 15 δή pro δέ Korais **17** {δ'}? καὶ codd. 21 ή Νάγιδος Casaubonus: ἦν ἄγιδος codd. 22 ὑπέρβασίς 20 Λάπηθός Kramer (ἐστι)? εἶτ''' Αχαιῶν qxz: εἶτα ἀχαιῶν Β, εἶτα χάρων B<sup>mg</sup> CDEF 23 add. Kramer

Der Umkreis Zyperns beträgt mit allen Buchten dreitausendundvierhundertzwanzig Stadien, die Länge von den Schlüsseln bis zum Akamas eintausendvierhundert Stadien über Land (von Ost nach West wandernd). Die Schlüssel sind zwei kleine Inseln die an der Ostseite direkt vor Zypern liegen, siebenhundert Stadien vom Pyramos entfernt. Der Akamas ist ein Vorgebirge mit zwei Kegeln und viel Wald; er liegt auf der Westseite der Insel, streckt sich aber nach Norden, am nächsten nach Selinus im Rauhen Kilikien, eine Überfahrt von tausend Stadien; nach Side in Pamphylien sind es eintausendundsechshundert, nach den Chelidonien eintausendneunhundert. Die Form der Insel ist im ganzen länglich; hie und da bildet sie Landengen zwischen den Seiten die ihre Breite begrenzen. Mit dem Einzelnen ist es, kurz gefasst, wie folgt bestellt, angefangen bei dem Punkt der dem Festland am nächsten liegt.

Wir sagten irgendwo (669, 28 ff.), gegenüber Anemurion, einem Kap des Rauhen Kilikiens, liege das Zwiebelkap, das zyprische Vorgebirge, in einer Entfernung von dreihundertundfünfzig Stadien. Hält man von dort an die Insel zur Rechten und das Festland zur Linken, dann schifft man nunmehr in nordöstlicher Richtung zu den Schlüsseln, in gerader Fahrt siebenhundert Stadien. Dazwischen liegt die Stadt Lapathos mit einem Ankerplatz und Schiffswerften, eine Gründung der Spartaner unter Praxandros (ihr gegenüber liegt Nagidos); dann Aphrodision, wo die Insel schmal ist (der Übergang nach Salamis beträgt siebzig Stadien); dann die Achäerküste, wo Teukros, der Gründer von Salamis in Zypern, zuerst angelegt hat als er, wie man sagt, von seinem Vater Telamon ausgestoßen worden war; dann die Stadt Karpasia mit einem Hafen (sie liegt gegenüber von Kap Sarpedon); von Karpasia gibt es einen Übergang von dreißig Stadien über die Landenge zu den Karpasischen Inseln und der südlichen See; dann ein Kap und ein

28 'Αφροδίτης 'Αμραίας ναὸν ἄδυτον γυναιξὶ καὶ ἀόρατον πρόπεινται δὲ πλησίον αἱ Κλεῖδες (καὶ ἄλλαι δὲ πλείους). εἶθ' αἱ Καρπασίαι νῆσοι καὶ μετὰ ταύτας ἡ Σαλαμίς, ὅθεν ἦν "Αριστος ὁ συγγραφεύς εἶτ' 'Αρσινόη πόλις καὶ λιμήν εἶτ' ἄλλος λιμὴν Λεύκολ(λ)α' εἶτ' ἄκρα Πηδάλιον, ἦς ὑπέρκειται λόφος τραχὺς ὑψηλὸς τραπεζοειδὴς ἱερὸς 'Αφροδίτης, εἰς ὃν ἀπὸ Κλειδῶν στάδιοι ἐξακόσιοι ὀγδοήκοντα' εἶτα κολπώδης καὶ τραχὺς παράπλους ὁ πλείων εἰς Κίτιον' ἔχει δὲ λιμένα κλειστόν (ἐντεῦθέν ἐστι Ζήνων τε, ὁ τῆς Στωϊκῆς αἰρέσεως | ἀρχηγέτης, καὶ 'Απολλώνιος ἰστρός)' ἐντεῦθεν εἰς Βηρυτὸν στάδιοι χίλιοι πεντακόσιοι. εἶτ' 'Αμαθοῦς πόλις καὶ μεταξὺ πολίχνη Παλαιὰ καλουμένη καὶ ὄρος μαστοειδὲς "Ολυμπος' εἶτα Κουριὰς (ἄκρα) χερρονη- σώδης, εἰς ῆν ἀπὸ Θρόνων στάδιοι ἑπτακόσιοι· εἶτα πόλις Κούριον ὅρμον ἔχουσα, 'Αργείων κτίσμα.

"Ήδη οὖν πάρεστι σκοπεῖν τὴν ἑάθυμίαν τοῦ ποιήσαντος τὸ ἐλεγεῖον τοῦτο (SH 459) οὖ ἡ ἀρχή

ίραὶ τῷ Φοίβφ πολλὸν διὰ κῦμα θέουσαι ἤλθομεν αἱ ταχιναὶ τόξα φυγεῖν ἔλαφοι,

εἴθ' Ἡδύλος ἐστὶν εἴθ' ὀστισοῦν. φησὶ μὲν γὰρ ὁρμηθῆναι τὰς ἐλάφους ՝Κωρυκίης ἀπὸ δειράδος', 'ἐκ δὲ Κιλίσσης ἠϊόνος' εἰς 'ἀκτὰς' διανήξασθαι 12 'Κουριάδας', καὶ ἐπιφθέγγεται διότι

μυρίον ἀνδράσι θαῦμα νοεῖν πάρα πῶς ἀνόδευτον χεῦμα δί' εἰαρινῷ ἐδράμομεν ζεφύρφ.

ἀπὸ δὲ Κωρύκου περίπλους μέν ἐστιν εἰς Κουριάδα ἀπτήν — οὔτε ζεφύρφ 16 δὲ οὖτ' ἐν δεξιᾳ ἔχοντι τὴν νῆσον, ἐν ἀριστερᾳ δέ — δίαρμα δ' οὐδέν.

'Αρχὴ δ' οὖν τοῦ δυσμικοῦ παράπλου τὸ Κούριον τοῦ βλέποντος πρὸς 'Ρόδον. καὶ εὐθύς ἐστιν ἄκρα ἀφ' ἦς ῥίπτουσι τοὺς ἁψαμένους τοῦ βωμοῦ τοῦ 'Απόλλωνος· εἶτα Τρήτα καὶ Βοόσουρα καὶ Παλαίπαφος ὅσον ἐν δέκα σταδίοις

683 3 \*Eust. Il. 27, 39 sq.

31 εἶτα λιμὴν (om. ἄλλος) Ε 30 ἦν om. F 29 ταῦτα Ε, ταῦτας Β Casaubonus ης F (coniecit Korais): εἰς ἣν cett. 34 Κίτιον Xylander: κή- codd. Κίτιον · (πολίχνιον μέν έστι τὸ Κίτιον) e.g. Groskurd; 'Mirum est Θρόνους hic non com-683 3 add. Groskurd 10 εἴθ' B: εἶθ' cett. τε om. E memorari' Kramer 'Ηδύλος Cpc (coniecit Casaubonus): ἥδυλος F, ἡδυλός B, ἡ δῆλός Cac D 14 δί είαρινφ .. ζεφύρφ Meineke (Anal. Al. 119. Vind. 228 sq.): δι ἐρίνων (διερίνων F) .. ζεφύρων codd.; δι'εἰαρινῶν .. ζεφύρων Xylander 15 δè Meineke (Vind. οὐ pro οὕτε Meineke 16 ἐν ἀριστερᾶ δέ Casaubonus: οὖτ'ἐν 229): γὰρ codd. 19 Τρήτα ΒC: άριστερᾶ codd.; άλλ' έν άριστερᾶ Groskurd 17 περίπλου ΒΕ τοῆτα D, τοίτα F Παλαίπαφος Dac E: πάλαι πάφος BCDpc F

28 Berg - der Gipfel wird Olympos genannt und trägt einen Tempel der Aphrodite Akraia, den Frauen weder betreten noch sehen dürfen; unweit sind die Schlüssel (und noch mehrere andere) vorgelagert. Dann kommen die Karpasischen Inseln und nach diesen Salamis, von wo der Geschichtsschreiber Aristos stammte; dann Arsinoë, eine Stadt und ein Hafen; dann 32 ein weiterer Hafen Leukolla; dann Kap Pedalion, über dem sich ein schroffer, hoher, tafelförmiger Berg erhebt, der der Aphrodite heilig ist (bis zu ihm sind es von den Schlüsseln sechshundertachtzig Stadien); dann eine größtenteils buchtenreiche und schroffe Küste bis Kition, das einen abschließbaren Hafen hat (von dort stammen Zenon, der Gründer der Stoischen Schule, und Apollonios, der Arzt); von dort sind es nach Berytos eintausendfünfhundert Stadien. Dann kommt die Stadt Amathus und dazwischen eine Kleinstadt, Palaia genannt, und ein kegelförmiger Berg Olym-4 pos; dann Kurias, ein halbinselförmiges Vorgebirge, bis zu dem es von Thronoi siebenhundert Stadien sind; dann die Stadt Kurion mit einem Ankerplatz, eine Gründung der Argiver.

683

Jetzt kann man also die Leichtfertigkeit des Dichters jener Elegie (SH 459) ersehen deren Anfang lautet

Heilig dem Phoibos, rennend durch viel Gewoge des Meeres,
Kamen, Rehe, wir her, Pfeilen entsausend Geschlecht,
ob es nun Hedylos ist oder wer immer. Sagt er doch, die Rehe seien losgezogen 'von der Korykischen Höh' ', und 'von der kilikischen Küste' zum 'Ku12 riadischen Ufer' hinübergeschwommen, und ruft zum Schluss aus

Tausendfach mögen die Menschen bestaunen wie wir

durchkreuzten

Unbegehbaren Schwall zephyrgeleitet im Lenz.

Aber von Korykos zum Kuriadischen Ufer gibt es zwar eine Umschiffung – 16 freilich weder mit Westwind noch wenn man die Insel zur Rechten hat, sondern zur Linken –, doch keine Überfahrt.

Indessen bildet Kurion den Anfang der westlichen, nach Rhodos blickenden, Längsfahrt. Es folgt gleich ein Vorgebirge, von dem man diejenigen herabstürzt die den Altar Apollons berührt haben; dann Treta, Boosura und

20 ὑπὲς τῆς θαλάττης ἱδρυμένη, ὕφορμον ἔχουσα καὶ ἱερὸν ἀρχαῖον τῆς Παφίας 'Αφροδίτης' εἶτ' ἄκρα Ζεφυρία πρόσορμον ἔχουσα καὶ ἄλλη 'Αρσινόη ὁμοίως πρόσορμον ἔχουσα καὶ ἱερὸν καὶ ἄλσος' μικρὸν δ' ἀπὸ τῆς θαλάττης καὶ ἡ 'Ιεροκηπία. εἶθ' ἡ Πάφος, κτίσμα 'Αγαπήνορος, καὶ λιμἔνα ἔχουσα καὶ ἱερὰ εὖ κατεσκευασμένα ὁιέχει δὲ πεζῆ σταδίους ἑξήκοντα τῆς Παλαιπάφου, καὶ πανηγυρίζουσι διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης κατ' ἔτος ἐπὶ τὴν Παλαίπαφον ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξὶ συνιόντες καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων φασὶ δ' εἰς 'Αλεξάνδρειάν τινες ἐκ Πάφου σταδίους εἶναι τρισχιλίους ἑξακοσίους. εἶθ' ὁ 'Ακάμας ἐστὶ μετὰ Πάφον' εἶτα πρὸς ἕω μετὰ τὸν 'Ακάμαντα ⟨ὁ⟩ πλοῦς εἰς 'Αρσινόην πόλιν καὶ τὸ τοῦ Διὸς ἄλσος. εἶτα Σόλοι πόλις λιμένα ἔχουσα καὶ ποταμὸν καὶ ἱερὸν 'Αφροδίτης καὶ "Ισιδος' κτίσμα δ' ἐστὶ Φαλήρου καὶ 'Ακάμαντος 'Αθηναίων' οἱ δ' ἐνοικοῦντες Σόλιοι καλοῦνται (ἐντεῦθεν ἦν Στασάνως, τῶν 'Αλεξάνδρου ἑταίρων, ἀνὴρ ἡγεμονίας ἡξιωμένος)' ὑπέρκειται δ' ἐν μεσογαία Λιμενία πόλις. εἶθ' ἡ Κρομμύου ἄκρα.

684C.

Τί δὲ δεῖ τῶν ποιητῶν θαυμάζειν — καὶ μάλιστα τῶν τοιούτων οἶς ἡ πᾶσα 4 περὶ τὴν φράσιν ἐστὶ σπουδή — τὰ τοῦ | Δαμάστου (FGrHist 5 F 10) συγκρίνον-τας, ὅστις τῆς νήσου τὸ μῆκος ἀπὸ τῶν ἄρκτων πρὸς μεσημβρίαν ἀποδίδωσιν, ἀπὸ Ἱεροκηπίας, ὥς φησιν, εἰς Κλεῖδας; οὐδὲ ὁ Ἐρατοσθένης ⟨δ'⟩ εὖ· αἰ-4 τιώμενος γὰρ τοῦτον οὐκ ἀπ' ἄρκτων φησὶν (fr. III B 91 Berger) εἶναι τὴν Ἱεροκηπίαν, ἀλλ' ἀπὸ νότου οὐδὲ γὰρ ἀπὸ νότου, ἀλλ' ἀπὸ δύσεως, εἴπερ ἐν τῆ δυσμικῆ πλευρᾶ κεῖται, ἐν ἦ καὶ ἡ Πάφος καὶ ὁ ᾿Ακάμας.

Διάκειται μὲν οὕτως ἡ Κύπρος τῆ θέσει. κατ' ἀρετὴν δ' οὐδεμιᾶς τῶν 5 8 νήσων λείπεται καὶ γὰρ εὕοινός ἐστι καὶ εὐέλαιος σίτῳ τε αὐτάρκει χρῆται μέταλλά τε χαλκοῦ ἐστιν ἄφθονα τὰ ἐν Ταμασσῷ (ἐν οἷς τὸ χαλκανθὲς γίνεται καὶ ὁ ἰὸς τοῦ χαλκοῦ, πρὸς τὰς ἰατρικὰς δυνάμεις χρήσιμα). φησὶ δ' Ἐρατοσθένης (ibid.) τὸ παλαιὸν ὑλομανούντων τῶν πεδίων, ὥστε κατέχεσθαι δρυμοῖς καὶ μὴ γεωργεῖσθαι, μικρὰ μὲν ἐπωφελεῖν πρὸς τοῦτο τὰ μέταλλα (δενδροτομούντων πρὸς τὴν καῦσιν τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου), προσγενέσ-

684 7 sq. \*Eust. D.P. 312, 31 sq. 9 sq. Eust. Od. 1409, 16 sq. Anon. Scor. 298 23 sq.

20 ύπὲρ θαλάσσης Ε 21 δμοίως om. C 22 καὶ secundum om. C 23 Ἱεροκηπία Meineke: -κηπίς codd. (καὶ) λιμένα Korais 24 Παλαιπάφου Ε: πάλαι πάφου cett. 25 Παλαίπαφον Tzschucke: πάλαι πάφον codd. 26 καὶ DF: om. 29 Σόλοι Cellarius ( $^{1}$ 2, 267 [prior paginarum series] =  $^{2}$ 2, 161; 28 addidi Soli iam vertit Xylander): σόλους BCD, σολούς Ε, σολοῦς F 31 οί δ' — καλοῦνται 33 ἄκρα om. Ε 34 δεῖ C<sup>pc</sup>D<sup>pc</sup> F: δὴ C<sup>ac</sup>D<sup>ac</sup>, δῆ B post 29 πόλις praebet F 9 Ταμασσῷ Xylander: ταμάσφ Ε, τανασσῷ BCD, τανάσσφ F, Anon. 684 3 addidi Scor.

20 Palaipaphos, das etwa zehn Stadien oberhalb des Meeres liegt, mit einem Ankerplatz und einem alten Heiligtum der Paphischen Aphrodite; dann Kap Zephyria mit einem Ankerplatz und ein weiteres Arsinoë, ebenfalls mit einem Ankerplatz, einem Heiligtum und einem Hain; etwas abseits des Meeres noch Hierokepia. Dann kommt Paphos, eine Gründung Agapenors, 24 das sowohl einen Hafen als wohlausgestattete Heiligtümer hat; es ist über Land sechzig Stadien von Palaipaphos entfernt, und über diese Straße halten alljährlich Männer und Frauen zusammen einen Festzug nach Palaipaphos, zu dem die Leute auch aus den übrigen Städten kommen; Manche sagen, nach Alexandrien seien es von Paphos dreitausendsechshundert Sta-28 dien. Dann kommt nach Paphos der Akamas; dann geht nach dem Akamas die Fahrt in östlicher Richtung nach der Stadt Arsinoë und dem Hain des Zeus. Dann die Stadt Soloi mit einem Hafen, einem Fluss und einem Heiligtum der Aphrodite und der Isis; sie ist eine Gründung der Athener Phaleros und Akamas; die Einwohner werden Solier genannt (von dort kam Stasa-32 nor, einer der Gefährten Alexanders, ein Mann der der Herrschaft gewürdigt worden ist); oberhalb liegt im Binnenland die Stadt Limenia. Dann kommt das Zwiebelkap.

Was braucht man sich über die Dichter zu wundern – besonders solche deren ganzer Eifer dem Ausdruck gilt –, wenn man die Behauptungen des Damastes (FGrHist 5 F 10) vergleicht, der die Länge der Insel von Norden nach Süden laufen lässt, von Hierokepia, wie er sagt, bis zu den Schlüsseln?

4 Und auch Eratosthenes irrt: sagt er doch bei seinen Vorwürfen gegen ihn (fr. III B 91 Berger), Hierokepia sei nicht im Norden sondern im Süden; es ist aber auch nicht im Süden, sondern im Westen, da es doch an derselben Westseite liegt wie Paphos und der Akamas.

684

So ist Zypern seiner Lage nach beschaffen. An Trefflichkeit steht es kei8 ner der Inseln nach: ist es doch reich an Wein und Oliven, hat genügend Getreide für seinen Bedarf und die überreichen Kupfergruben in Tamassos (in denen Kupfervitriol und Grünspan vorkommen, die wegen ihrer medizinischen Wirksamkeit nützlich sind). Eratosthenes sagt (ebd.), vor alters hätten die Ebenen von Bäumen gestrotzt, so dass sie von Wäldern bedeckt waren und nicht angebaut wurden; etwas Hilfe dazu hätten zwar die Bergwerke gebracht, da man Bäume fällte für das Brennen des Kupfers und des Sil-

685

θαι δὲ καὶ τὴν ναυπηγίαν τῶν στόλων ἦδη πλεομένης ἀδεῶς τῆς θαλάττης καὶ μετὰ δυνάμεων ὡς δ' οὐκ ἐξενίκων, ἐπιτρέψαι τοῖς βουλομένοις καὶ δυναμένοις ἐκκόπτειν καὶ ἔχειν ἰδιόκτητον καὶ ἀτελῆ τὴν διακαθαρθεῖσαν γῆν.

Πρότερον μεν οὖν κατὰ πόλεις ἐτυραννοῦντο οἱ Κύπριοι· ἀφ' οὖ δ' οἱ 6 Πτολεμαϊκοί βασιλεῖς κύριοι τῆς Αἰγύπτου κατέστησαν, εἰς ἐκείνους καὶ ἡ 20 Κύπρος περιέστη συμπραττόντων πολλάκις καὶ τῶν 'Ρωμαίων. ἐπεὶ δ' ὁ τελευταῖος ἄρξας Πτολεμαῖος — ἀδελφὸς τοῦ Κλεοπάτρας πατρὸς τῆς καθ' ἡμᾶς βασιλίσσης — ἔδοξε πλημμελής τε εἶναι καὶ ἀχάριστος εἰς τοὺς εὐεργέτας, έχεῖνος μὲν κατελύθη, 'Ρωμαῖοι δὲ κατέσχον τὴν νῆσον' καὶ γέγονε στρατη-24 γικὴ ἐπαρχία καθ' αὐτήν. μάλιστα δ' αἴτιος τοῦ ὀλέθρου κατέστη τῷ βασιλεῖ Πόπλιος Κλαύδιος Πούλχερ. έμπεσων γαρ είς τα ληστήρια των Κιλίκων ακμαζόντων τότε λύτρον αἰτούμενος ἐπέστειλε τῷ βασιλεῖ δεόμενος πέμψαι καὶ λύσασθαι αὐτόν· ὁ δ' ἔπεμψε μέν, μικρὸν δὲ τελέως, ὥστε καὶ τοὺς ληστὰς 28 αἰδεσθῆναι λαβεῖν, ἀλλ' ἀναπέμψαι πάλιν, τὸν δ' ἄνευ λύτρων ἀπολῦσαι. σωθείς δ' έκεῖνος ἀπειινημόνευσεν ἀμφοτέροις τὴν χάριν καὶ γενόμενος δήμαρχος ἴσχυσε τοσοῦτον ὥστ' ἐπέμφθη Μάρχος Κάτων ἀφαιρησόμενος τὴν Κύποον τὸν κατέχοντα. ἐκεῖνος μὲν οὖν ἔφθη διαχειρισάμενος αὐτόν, Κάτων δ' ἐπελθὼν παρέλαβε τὴν Κύπρον | καὶ τὴν βασιλικὴν οὐσίαν διέθετο καὶ τὰ χρήματα εἰς τὸ δημόσιον ταμιεῖον τῶν 'Ρωμαίων ἐκόμισεν. ἐξ ἐκείνου δ' ἐγένετο ἐπαρχία ἡ νῆσος, καθάπερ καὶ νῦν ἐστι, στρατηγική ὀλίγον δὲ χρό-4 νον τὸν μεταξὸ ἀντώνιος Κλεοπάτρα καὶ τῆ ἀδελφῆ αὐτῆς ἀρσινόη παρέδωκε καταλυθέντος δ' ἐκείνου συγκατελύθησαν καὶ αἱ διατάξεις αὐτοῦ πᾶσαι.

20 πολλὰ $\{n\varsigma\}$  Korais 20 sq. ὁ τελευταῖος ἄ. Πτ.  $C^{ac}$  F: ὁ τελευταίως ἄ. Πτ.  $BC^{pc}$ , ὁ Πτ. ὁ ἄ. τελευταίως D 25 Κλώδιος? 27 λύσασθαι Cobet (Misc. 197): ῥύ- codd. 31 αὐτόν Casaubonus: αὐ- codd. 685 5 subiungunt BCF:  $(\overline{l\delta}B)$  ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ  $(F: \overline{l\delta}C, \overline{l\delta}$  καὶ δεκάτφ B) βιβλίφ λέγει περὶ ἰωνίας καὶ σάμου καὶ χίου (καὶ χίου καὶ σάμου F) καὶ καρίας (καὶ καρίας om. C) καὶ ῥόδου καὶ κῶ καὶ λυκίας καὶ παμφυλίας καὶ κιλικίας καὶ κύπρου

bers, und dann sei der Flottenbau hinzugekommen, als man so weit war dass man das Meer ohne Furcht auch mit Streitkräften befuhr; da man den Wald aber trotzdem nicht bewältigen konnte, habe man jedem der wollte und konnte erlaubt zu roden und das freigelegte Land als steuerfreies Eigentum zu besitzen.

Früher standen die Zyprier Stadt für Stadt unter der Herrschaft von Ty- 6 rannen, aber seit die Ptolemäischen Könige die Herren Ägyptens geworden 20 waren, kam auch Zypern unter ihre Herrschaft, wobei wiederholt auch die Römer mithalfen. Als jedoch der zuletzt regierende Ptolemäer - ein Bruder des Vaters der Kleopatra, die zu unserer Zeit Königin war - frevelhaft und undankbar gegen seine Wohltäter erschien, wurde er zu Fall gebracht und 24 nahmen die Römer die Insel in Besitz: sie wurde eine prätorische Provinz für sich. Am meisten trug zu dem Untergang des Königs Publius Claudius Pulcher bei. Als dieser nämlich in die Hände der kilikischen Seeräuber gefallen war - die damals auf dem Höhepunkt ihrer Macht standen - und Lösegeld verlangt wurde, hatte er dem König einen Brief gesandt in dem er bat Geld zu schicken und ihn loszukaufen; worauf dieser zwar Geld 28 schickte, aber ganz wenig, so dass sogar die Räuber sich genierten es anzunehmen, sondern es zurückschickten und ihn ohne Lösegeld freiließen. So davongekommen, vergaß er es Beiden nicht; und als er Volkstribun geworden war, bekam er solchen Einfluss dass Marcus Cato geschickt wurde um Zypern seinem Besitzer zu nehmen. Der freilich nahm sich vorher das Leben, Cato aber übernahm darauf Zypern, verkaufte den königlichen Besitz und brachte das Geld in die Staatskasse der Römer. Damals wurde die Insel 4 eine prätorische Provinz, was sie auch heute noch ist; kurze Zeit zwischendurch hat Antonius sie der Kleopatra und ihrer Schwester Arsinoë übergeben, aber mit seinem Fall wurden auch seine sämtlichen Verfügungen hinfällig.

IE

Τὰ περιλειπόμενα τῆς 'Ασίας ἐστὶ τὰ ἐπτὸς τοῦ Ταύρου πλὴν Κιλικίας 1 1 καὶ Παμφυλίας καὶ Λυκίας, τὰ ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι Νείλου μεταξὺ τοῦ 8 Ταύρου καὶ τῆς ἔξω θαλάττης τῆς νοτίου κείμενα. μετὰ δὲ τὴν 'Ασίαν ἡ Λιβύη ἐστι, περὶ ἦς ἐροῦμεν ὕστερον (824, 22 sqq.). νῦν δ' ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἀρκτέον πρώτη γὰρ ἔκκειται πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς καὶ μεγίστη.

Δεῖ δ' εὐγνωμόνως ἀκούειν περὶ αὐτῆς. καὶ γὰρ ἀπωτάτω ἐστὶ καὶ οὐ 2 πολλοὶ τῶν ἡμετέρων κατώπτευσαν αὐτήν, οἱ δὲ καὶ ἰδόντες μέρη τινὰ εἶδον, τὰ δὲ πλείω λέγουσιν ἐξ ἀκοῆς καὶ ἃ εἶδον δὲ ἐν παρόδφ στρατιωτιῆ καὶ δρόμφ κατέμαθον, διόπερ οὐδὲ τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἐξαγγέλλουσι — καὶ ταῦτα συγγράψαντες ὡς ἂν πεφροντισμένως ἐξητασμένα, 16 τινὲς δ' αὐτῶν καὶ συστρατεύσαντες ἀλλήλοις καὶ συνεπιδημήσαντες, καθάπερ οἱ ᾿Αλεξάνδρφ συγκαταστρεψάμενοι τὴν ᾿Ασίαν —, ἀλλ᾽ ἕκαστος ἑκάστφ τἀναντία λέγει πολλάκις. ὅπου δὲ περὶ τῶν ὁραθέντων οὕτω διαφέρονται, τί δεῖ νομίζειν περὶ τῶν ἐξ ἀκοῆς;

Καὶ μὴν οὐδ' οἱ πολλοῖς χρόνοις ὕστερον συγγράψαντές τι περὶ τούτων 3 οὐδ' οἱ νῦν πλέοντες ἐκεῖσε ἀποφαίνονταί τι ἀκριβές. 'Απολλόδωρος γοῦν ὁ τὰ Παρθικὰ ποιήσας (FGrHist 779 F 7) | μεμνημένος καὶ τῶν τὴν Βακτριανὴν ἀποστησάντων 'Ελλήνων παρὰ τῶν Συριακῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ Σελεύκου τοῦ Νικάτορος φησὶ μὲν αὐτοὺς αὐξηθέντας ἐπιθέσθαι καὶ τῆ 'Ινδικῆ, οὐδὲν δὲ προσανακαλύπτει τῶν ⟨τοῖς⟩ πρότερον ἐγνωσμένων, ἀλλὰ καὶ ἐναντιολογεῖ πλείω τῆς 'Ινδικῆς ἐκείνους ἢ Μακεδόνας καταστρέψασθαι λέγων Εὐκρατίδαν γοῦν πόλεις χιλίας ὑφ' ἑαυτῷ ἔχειν ἐκεῖνοι δέ γε αὐτὰ τὰ

6 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ πεντεκαιδεκάτου βιβλίου κεφάλαια. τὸ πεντεκαιδέκατον περὶ Ἰνδίαν καὶ Περσίδα BCD. Στράβωνος Γεωγραφικῶν ιε΄ BCDF 7 δ' post τὰ add. codd.: del. Kramer 10 καὶ om. BC 18 καὶ post δὲ add. F 20 πολλοὶ post οἱ add. codd.: del. Korais 21 ἀπριβῶς Dἱ 686 4 addidi; ⟨πρεῖττον⟩ τῶν Piccolos (729), ⟨πλεῖον⟩ τῶν Miller (1874, 146), Behr (42), ⟨πλέον⟩ τῶν? Jacoby; τοῖς πρ. ἐγνωσμένοις dubitanter Kramer, confidenter Vogel (1880, 334 sq.) 6 ἐκείνους Χylander λέγουσιν pro γε? Kramer

## XV

Der Rest Asiens ist das Gebiet jenseits des Tauros außer Kilikien, Pam- 1 1 8 phylien und Lykien: das was von Indien bis zum Nil zwischen dem Tauros und dem südlichen äußeren Meer liegt. Nach Asien kommt Libyen, von dem wir später sprechen werden (824, 22 ff.). Jetzt müssen wir mit Indien anfangen: ragt es doch als erstes und größtes Land nach Osten hinaus.

Der Bericht darüber ist mit Nachsicht aufzunehmen. Denn das Land liegt 2 in weitester Entfernung, und nicht viele unserer Leute haben es besucht; und wenn sie es denn schon gesehen haben, haben sie doch nur ein paar Teile gesehen und berichten das Meiste von Hörensagen; und auch das was sie gesehen haben, haben sie nur beim militärischen Durchzug im Eiltempo kennengelernt: daher berichten sie auch nicht dasselbe über dieselben Dinge – und das obwohl sie so schreiben als beruhten ihre Angaben auf sorgfältiger Prüfung und obwohl Manche von ihnen sogar zusammen miteinander im Felde gestanden und sich in dem Land aufgehalten haben, wie die die zusammen mit Alexander Asien unterworfen haben –, sondern widerspricht oft jeder jedem. Wenn sie aber schon über das Gesehene so voneinander abweichen, was soll man da erst von dem Gehörten denken?

Aber auch die die lange Zeit später etwas hierüber geschrieben haben und die die heute dorthin schiffen geben keine genaue Auskunft. Apollodor jedenfalls, der Verfasser der *Parthika* (FGrHist 779 F 7), der auch von den Griechen spricht die Baktriane von dem Reich der syrischen Könige, der Nachkommen des Seleukos Nikator, losgelöst haben, sagt zwar dass sie, als sie mächtig geworden waren, auch Indien angegriffen haben, enthüllt weiter aber nichts von dem was schon die Früheren erkannt hatten, sondern widerspricht dem sogar wenn er behauptet, jene hätten mehr von Indien unterworfen als die Makedonen: Eukratidas jedenfalls habe tausend Städte unter

μεταξὺ ἔθνη τοῦ τε 'Υδάσπου καὶ τοῦ 'Υπάνιος τὸν ἀριθμὸν ἐννέα, πόλεις 8 τε σχεῖν πεντακισχιλίας, ὧν μηδεμίαν εἶναι Κῶ τῆς Μεροπίδος ἐλάττω, ταύτην δὲ πᾶσαν τὴν χώραν καταστρεψάμενον 'Αλέξανδρον παραδοῦναι Πώρφ. καὶ οἱ νῦν δὲ ἐξ Αἰγύπτου πλέοντες ἐμπορικοὶ τῷ Νείλῳ καὶ τῷ 'Αραβίῳ 4 κόλπῳ μέχρι τῆς 'Ινδικῆς σπάνιοι μὲν καὶ περιπεπλεύκασι μέχρι τοῦ Γάγ-12 γου, καὶ οὖτοι δ' ἰδιῶται καὶ οὐδὲν πρὸς ἰστορίαν τῶν τόπων χρήσιμοι. κἀκεῖθεν δὲ ἀφ' ἐνὸς τόπου καὶ παρ' ἑνὸς βασιλέως — Πανδίονος (κατ' ἄλλους Πώρου) — ἦκεν ὡς Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν δῶρα καὶ πρεσβεία καὶ ὁ κατακαύσας ἑαυτὸν 'Αθήνησι σοφιστὴς 'Ινδός, καθάπερ καὶ ὁ Κάλανος ⟨ὁ⟩ 16 'Αλεξάνδρῳ τὴν τοιαύτην θέαν ἐπιδειξάμενος.

Εί τοίνυν ταῦτ' ἀφείς τις τὴν πρὸ τῆς 'Αλεξάνδρου στρατείας ἐπιβλέ- 5 ποι μνήμην, πολύ ἄν εύροι τούτων τυφλότερα. 'Αλέξανδρον μεν οὖν πιστεύειν τοῖς τοιούτοις εἰκὸς τετυφωμένον ταῖς τοσαύταις εὐτυχίαις φησὶ 20 γοῦν Νέαρχος (FGrHist 133 F3) φιλονικήσαι αὐτὸν διὰ τής Γεδρωσίας άγαγεῖν τὴν στρατιὰν πεπυσμένον διότι καὶ Σεμίραμις ἐστράτευσεν ἐπὶ Ίνδοὺς καὶ Κῦρος, ἀλλ' ἡ μὲν ἀνέστρεψε φεύγουσα μετὰ εἴκοσι ἀνθρωπων, ἐκεῖνος δὲ μεθ' ἑπτά, ὡς σεμνὸν ⟨ὂν⟩ τὸ ἐκείνων τοσαῦτα παθόν-24 των αὐτὸν καὶ στρατόπεδον διασῶσαι μετὰ νίκης διὰ τῶν αὐτῶν ἐθνῶν τε καὶ τόπων. ἐκεῖνος μὲν δὴ ἐπίστευσεν ἡμῖν δὲ τίς ἂν δικαία γένοιτο 6 πίστις περὶ τῶν Ἰνδικῶν ἐκ τῆς τοιαύτης στρατείας τοῦ Κύρου ἢ τῆς Σεμιράμιδος; συναποφαίνεται δέ πως καὶ Μεγασθένης τῷ λόγω τούτω κελεύων 28 (FGrHist 715 F 11) ἀπιστεῖν ταῖς ἀρχαίαις περὶ Ἰνδῶν ἱστορίαις· οὕτε γὰρ παρ' Ἰνδῶν ἔξω σταλῆναί ποτε στρατιὰν οὕτ' ἐπελθεῖν ἔξωθεν καὶ κρατῆσαι πλὴν τῆς μεθ' Ἡρακλέους καὶ Διονύσου καὶ τῆς νῦν μετὰ Μακεδόνων. καίτοι Σέσωστριν μεν τὸν Αἰγύπτιον καὶ Τεάρκωνα τὸν Αἰθιόπα ἔως Εὐρώπης προελθεῖν, | Ναβοκοδρόσορον δὲ τὸν παρὰ Χαλδαίοις εὐδοκιμήσαντα Ἡρακλέους μᾶλλον καὶ ἔως Στηλῶν ἐλάσαι (μέχρι μὲν δὴ δεῦρο καὶ Τεάρκωνα ἀφικέσ-

18 sq. \*Theophyl. Simoc. Epist. 22, 1 Zanetto

13 Γανδαρίδος pro Πανδίονος Madvig (Adv. 1, 561); cf. ad 13 sq. 13 sq. κατ' ἄλλους Kramer: καὶ ἄλλου codd. (def. Madvig, cf. ad 13); ἢ καὶ ἄλλου vel ἢ 14 ές pro ὡς D<sup>ac</sup> πρεσβεία C<sup>pc</sup>D: -εῖα cett. κατ' ἄλλους Groskurd 20 φιλονικήσαι scripsi: φιλονει- codd. 21 στρατιάν χz: στρα-17 sq. ἐπιβλέπει C Σεμίραμις D: σεμεί- cett. (διὰ ταύτης) ἐστράτευσεν Groskurd τείαν BCDF 23 add. v. Herwerden (451) τι pro τὸ Capps 22 Κῦρος D: κύ- BCF εἴκοσιν qxy 26 sq. Σεμιράμιδος D: σεμει- cett. 25 sq. γένοιτο δικαία πίστις D (ap. Jones) 29 στρατιάν αχγχ: στρατειάν ΒC, στρατείαν D, στρατίαν F 31 τεάρχον F

sich gehabt; jene aber berichten dass allein schon die Völker zwischen dem

Hydaspes und dem Hypanis neun an der Zahl waren und fünftausend Städte hatten, von denen keine kleiner als das Meropische Kos gewesen sei, und dass Alexander dieses ganze Land unterworfen und dem Poros übergeben hat. Und auch die heute aus Ägypten über den Nil und den Arabischen Golf bis nach Indien schiffenden Kaufleute sind erstens selten auch noch bis zum

Ganges herumgeschifft, und außerdem sind auch sie Laien und für die genaue Erkundung der Gegend gar nicht zu gebrauchen. Und auch von dort sind nur aus einem Ort und von einem König – Pandion (nach Anderen Poros) – Geschenke und eine Gesandtschaft zu Caesar Augustus gekommen, sowie der indische Weisheitslehrer der sich in Athen selber verbrannt hat (ebenso wie Kalanos, der Alexander solch ein Schauspiel geboten hat).

Würde man nun dies beiseite lassen und die Nachrichten betrachten die 5 es vor Alexanders Feldzug gab, so würde man da ein noch viel größeres Dunkel finden. Alexander freilich, aufgebläht durch seine gewaltigen Erfolge, hat solche Nachrichten begreiflicherweise geglaubt: jedenfalls sagt 20 Nearchos (FGrHist 133 F 3), er habe den Ehrgeiz gehabt, sein Heer durch Gedrosien zu führen, weil er gehört hatte, auch Semiramis und Kyros seien gegen die Inder gezogen, aber fluchtartig wieder umgekehrt, jene mit zwanzig, dieser mit sieben Mann: schien es doch glorreich, während jenen so großes Missgeschick widerfahren war, selber abgesehen von seinem Sieg 24 auch noch seine Armee wohlbehalten durch dieselben Völker und Gegenden zurückgebracht zu haben. Er also schenkte diesen Nachrichten Glauben; 6 wir dagegen - wie könnten wir solchen Feldzügen des Kyros oder der Semiramis etwas über Indien entnehmen das Anspruch auf Glaubwürdigkeit hätte? Diesem Standpunkt pflichtet gewissermaßen auch Megasthenes bei 28 wenn er sagt (FGrHist 715 F 11), man dürfe den alten Berichten über die Inder keinen Glauben schenken, denn weder sei jemals aus Indien ein Heer nach außerhalb gezogen noch habe eines von außerhalb sie angegriffen und besiegt außer dem mit Herakles und Dionysos und dem jetzt mit den Makedonen gekommenen. Allerdings seien Sesostris der Ägypter und Tearkon der Äthiope bis Europa vorgedrungen, Nabokodrosoros - der bei den Chaldäern größeren Ruhm erworben habe als Herakles - sogar bis zu den Säulen gezogen (bis dort sei auch Tearkon gekommen; jener aber habe dar-

28

θαι ἐκεῖνον δὲ καὶ ἐκ τῆς Ἰβηρίας εἰς τὴν Θράκην καὶ τὸν Πόντον ἀγα4 γεῖν τὴν στρατιάν), Ἰδάνθυρσον δὲ τὸν Σκύθην ἐπιδραμεῖν τῆς ᾿Ασίας μέχρις Αἰγύπτου, τῆς Ἰνδικῆς δὲ μηδένα τούτων ἄψασθαι. καὶ Σεμίραμιν δ' ἀποθανεῖν πρὸ τῆς ἐπιχειρήσεως, Πέρσας δὲ μισθοφόρους μὲν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς μεταπέμψασθαι Ὑδράκας, ἐκεῖ δὲ μὴ στρατεῦσαι, ἀλλ' ἐγγὸς ἐλθεῖν μόνον 
8 ἡνίκα Κῦρος ἤλαυνεν ἐπὶ Μασσαγέτας.

Καὶ τὰ περὶ Ἡρακλέους δὲ καὶ Διονύσου Μεγασθένης μὲν μετ' ὀλίγων 7 πιστὰ ἡγεῖται, τῶν δ' ἄλλων οἱ πλείους, ὧν ἐστι καὶ Ἐρατοσθένης (fr. I B 23 Berger), ἄπιστα καὶ μυθώδη, καθάπερ καὶ τὰ παρὰ τοῖς Ἑλλησιν.
12 ὁ μὲν γὰρ ἐν ταῖς Βάκχαις ταῖς Εὐριπίδου Διόνυσος τοιαῦτα νεανιεύεται (13-7).

λιπών δὲ Λυδῶν τὰς πολυχρύσους γύας Φρυγῶν τε Περσῶν θ' ἡλιοβλήτους πλάκας Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχειμον χθόνα Μήδων ἐπῆλθον 'Αραβίαν (τ') εὐδαίμονα 'Ασίαν τε πᾶσαν'

παρὰ Σοφοκλεῖ δέ (F959) τίς ἐστι τὴν Νῦσαν καθυμνῶν ὡς τὸ Διονύσφ 20 καθιερωμένον ὄρος:

όθεν κατείδον τὴν βεβακχιωμένην βροτοίσι κλεινὴν Νῦσαν, ἣν ὁ βούκερως Ἰακχος αὐτῷ μαΐαν ἡδίστην νέμει, ὅπου τίς ὄονις οὐχὶ κλαγγάνει;

καὶ τὰ έξῆς· καὶ μηροτραφής δὲ λέγεται· καὶ ὁ ποιητής περὶ Λυκούργου τοῦ Ἡδωνοῦ φησιν οὕτως (Z 132 sq.)·

ός ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας σεῦε κατ' ἠγάθεον Νυσήϊον.

10-688, 24 \*Eust. D. P. 405, 33-6 25 Eust. \*Il. 310, 7 sq. D. P. 405, 10

4 μέχρις C: μέχρι cett. 5 τῆς Ἰνδικῆς δὲ F: τῆς ἰνδικῆς BCD; τῆς δὲ ἰνδικῆς q (καὶ)? Σεμίραμιν D: σεμεί- cett. 7 Ὑδράκας Meineke (duce Kramer): ιδρακας codd.; 'Οξυδράκας Groskurd 8 Κύρος D: κύ- BCF 17 add. v. Almeloveen 18 τε αχνχ: δὲ BCDF 19 Νίσαν Kramer: νύσαν C, νύσαν cett. 22 Νίσαν Kramer: νύσαν codd. 23 αὐτῷ Casaubonus: αὐ- codd. 25 {καὶ τὰ ἑξῆς}? Meineke (Vind. 230) καὶ μηροτραφὴς δὲ λέγεται om. x, prob. Korais, Meineke (l. c.)  $\langle δὲ \rangle$  περὶ? 27 μαινομένοιο Διωνύσοιο  $D^{\rm pc}$ , Ηορρετ: μαινομένοιο διονύσοιο  $D^{\rm ac}$ F, μαινομένοιο διονύσιος δ  $B^{\rm ac}$ 

4 über hinaus sein Heer aus Iberien nach Thrakien und zum Pontos geführt) und Idanthyrsos der Skythe habe Asien bis Ägypten überrannt, Indien aber habe keiner von diesen berührt. Und auch Semiramis sei vor dem Unternehmen gestorben, und die Perser hätten sich zwar als Söldner Hydraker aus Indien geholt, aber keinen Feldzug dorthin unternommen, sondern seien nur in die Nähe gekommen als Kyros gegen die Massageten zog.

Und auch die Geschichten über Herakles und Dionysos, die besonders 7 Megasthenes für glaubhaft hält, betrachten die meisten Anderen, zu denen auch Eratosthenes (fr. I B 23 Berger) gehört, als unglaubwürdige Fabelei, 12 ebenso wie das was in Griechenland spielt. Ergeht sich doch Dionysos in den Bakchen des Euripides (13-7) in folgenden Prahlereien:

Der Lyder Fluren, reich an Gold, und Phrygien
Verließ ich, kam zu sonnenhellen Persergaun,
Den Mauern Baktras und dem sturmdurchwehten Land
Der Meder, dann zum Segensland Arabien,
Dem ganzen Asien;

(Übers. Donner-Kannicht)

und bei Sophokles (F 959) tritt jemand auf, der Nysa als das dem Dionysos 20 geweihte Gebirge besingt:

16

24

Von wo ich das dem Bakchos heilige Gebirg, Die weitberühmte Nysa sah, die Iakchos sich, Der stiergehörnte, als die liebste Amme kor,

Wo kaum ein Vogel nicht sich hören lässt usw.; auch wird er Merotraphes genannt; und der Dichter sagt von Lykurgos dem Edoner Folgendes (Hom. Il. 6, 132 f.):

Welcher vordem Dionysos', des rasenden, Ammen verfolgend Scheucht' auf dem heiligen Berge Nyseïon.

Indien

τοιαῦτα μὲν τὰ περὶ Διονύσου περὶ δὲ Ἡρακλέους οἱ μὲν ἐπὶ τἀναντία μόνον μέχρι τῶν ἑσπερίων περάτων ἱστοροῦσιν (ἐλθεῖν), οἱ δ' ἐφ' ἑκάτερα.

Έχ δὲ τῶν τοιούτων Νυσαίους δή τινας ἔθνος προσωνόμασαν καὶ πόλιν 8 32 παρ' αὐτοῖς Νῦσαν, Διονύσου κτίσμα, καὶ ὅρος τὸ ὑπὲρ τῆς πόλεως Μηρόν, αίτιασάμενοι καὶ τὸν αὐτόθι κισσὸν καὶ ἄμπελον, οὐδὲ ταύτην τελεσίκαρπον (ἀπορρεῖ γὰρ ὁ βότρυς πρὶν περκάσαι διὰ τοὺς ὅμβρους τοὺς ἄδην), Διονύσου δ' ἀπογόνους τοὺς Συδράκας ἀπὸ τῆς ἀμπέλου τῆς παρ' αὐτοῖς καὶ 36 των πολυτελών έξόδων, βακχικώς τάς τε έκστρατείας ποιουμένων των βασιλέων | καὶ τὰς ἄλλας ἐξόδους μετὰ τυμπανισμοῦ καὶ εὐανθοῦς στολῆς (ὅπερ ἐπιπολάζει καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Ἰνδοῖς). "Αορνον δέ τινα πέτραν, ής τὰς ῥίζας ὁ Ἰνδὸς ὑπορρεῖ πλησίον τῶν πηγῶν, ᾿Αλεξάνδρου κατὰ μίαν 4 προσβολήν έλόντος σεμνύνοντες έφασαν τὸν Ἡρακλέα τρὶς μὲν προσβαλεῖν τῆ πέτρα ταύτη, τρὶς δ' ἀποκρουσθῆναι. τῶν δὲ κοινωνησάντων αὐτῷ τῆς στρατείας ἀπογόνους εἶναι τοὺς Σίβας σύμβολα τοῦ γένους σώζοντας τό τε δοράς άμπέχεσθαι, καθάπερ τὸν Ἡρακλέα, καὶ τὸ σκυταληφορεῖν καὶ 8 έπικεκαῦσθαι βουσὶ καὶ ἡμιόνοις ῥόπαλον. βεβαιοῦνται δὲ τὸν μῦθον τοῦτον καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸν Καύκασον καὶ τὸν Προμηθέα καὶ γὰρ ταῦτα μετενηγόχασιν έκ τοῦ Πόντου δεῦρο ἀπὸ μικρᾶς προφάσεως, ἰδόντες σπήλαιον έν τοῖς Παροπαμισάδαις ἱερόν τοῦτο γὰρ ἐνεδείξαντο Προμηθέως δεσμω-12 τήριον, καὶ δεῦρο ἀφιγμένον τὸν Ἡρακλέα ἐπὶ τὴν ἐλευθέρωσιν τοῦ Προμηθέως, καὶ τοῦτον εἶναι τὸν Καύκασον, ὃν οἱ Ελληνες Προμηθέως δεσμωτήριον ἀπέφηναν.

"Ότι δ' ἐστὶ πλάσματα ταῦτα τῶν κολακευόντων 'Αλέξανδρον, πρῶτον μὲν 9
16 ἐκ τοῦ μὴ ὁμολογεῖν ἀλλήλοις τοὺς συγγραφέας δῆλον, ἀλλὰ τοὺς μὲν λέγειν, τοὺς δὲ μηδ' ἀπλῶς μεμνῆσθαι — οὐ γὰρ εἰκὸς τὰ οὕτως ἔνδοξα καὶ τύφου πλήρη μὴ πεπύσθαι ἢ πεπύσθαι μέν, μὴ ἄξια δὲ μνήμης ὑπολαβεῖν, καὶ ταῦτα τοὺς πιστοτάτους αὐτῶν —, ἔπειτα ἐκ τοῦ μηδὲ τοὺς μεταξύ,
20 δι' ὧν ἐχρῆν τὴν ἐς Ἰνδοὺς ἄφιξιν γενέσθαι τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα, μηδὲν ἔχειν τεκμήριον δεικνύναι τῆς ἐκείνων ὁδοῦ διὰ τῆς σφετέρας γῆς. καὶ ἡ τοῦ Ἡρακλέους δὲ στολὴ ἡ τοιαύτη πολὸ νεωτέρα τῆς

31 sq. Eust. D. P. 405, 8 sq. 32 \*Eust. II. 310, 7 33 sq. Eust. D. P. 405, 14-6 688 2-5 \*Eust. D. P. 403, 38-42 8-14 \*Eust. D. P. 405, 36-406, 3 11 Eust. D. P. 398, 45-399, 2

29 Διονύσου D: τοῦ διονόσου cett.

Κταμε: νύσσαν D (cf. Eust.), νύσαν cett.

30 addidi 31 νυσσαίους D<sup>ac</sup> 32 Νῦσαν Κταμε: νύσσαν D (cf. Eust.), νύσαν cett.

34 ἄδην scripsi: ἄρδην codd., Eust. (ubi tamen ἄρτι C); ἄδην Τγινννννιτι (38)

35 Συδράμας Κταμε: σύδραμας CF, ὀξύδραμας BD 688 8 (τὸ) ἐπικεκαῦσθαι?

11 Παροπαμισάδαις F, Eust.: παρα- cett. ἀνεδείξαντο vel ἀνέδειξαν τὸ? Κοταίs

13 οί F: om. cett. 20 ἐπ' pro ἐς D<sup>pc</sup>, εἰς D<sup>ac</sup> (ut vid.)

Dergestalt sind die Aussagen über Dionysos; über Herakles berichten Manche dass er nur in die entgegengesetzte Richtung, bis zu den westlichen Enden, Andere aber dass er in beide Richtungen gezogen ist.

Aufgrund von dergleichen haben sie denn irgendeinem Volk den Namen 8 32 Nysäer gegeben und eine Stadt bei ihnen Nysa, eine Gründung des Dionysos, und den sich über der Stadt erhebenden Berg Meros genannt, wobei sie sich auch auf den dort wachsenden Efeu und Weinstock beriefen, wenn auch letzterer die Frucht nicht zur Reife bringt (durch den übermäßigen Regen fällt die Traube nämlich ab bevor sie sich dunkel färbt), und die Sydraker haben sie als Dionysos' Nachkommen bezeichnet wegen des bei ihnen 36 wachsenden Weinstocks und ihrer aufwendigen Auszüge, da ihre Könige die Heeres- und sonstigen Auszüge in bakchischem Stil mit Trommeln und farbenprächtigen Gewändern zu halten pflegen (was auch bei den übrigen Indern verbreitet ist). Und als Alexander einen Felsen Aornos, um dessen 4 Fuß der Indus nahe bei seinen Quellen fließt, in einem Ansturm erobert hatte, sagten sie, um das aufzubauschen, Herakles habe diesen Felsen dreimal bestürmt und sei dreimal zurückgeschlagen worden. Nachkommen der Teilnehmer an seinem Feldzug seien die Siber, die als Zeichen ihrer Herkunft noch den Brauch bewahrten, sich in Felle zu kleiden wie Herakles, 8 Knüppel zu tragen und ihren Rindern und Mauleseln eine Keule einzubrennen. Diese Fabel erhärten sie noch mit den Geschichten vom Kaukasos und Prometheus; haben sie die doch aus einem geringfügigen Anlass vom Schwarzen Meer hierher verlegt, als sie nämlich bei den Paropamisadern 12 eine heilige Grotte sahen: diese erklärten sie für den Kerker des Prometheus, und hierher sei Herakles gekommen um Prometheus zu befreien und dies sei der Kaukasos von dem die Griechen gesagt hätten, er sei Prometheus' Kerker gewesen.

688

Dass diese Geschichten Erfindungen von Alexanders Schmeichlern sind, 9 geht erstens daraus hervor dass die Autoren nicht miteinander übereinstimmen, sondern manche sie erzählen, andere dagegen sie überhaupt nicht erwähnen — ist es doch unwahrscheinlich dass sie von so berühmten und großspurigen Geschichten nicht gehört hätten oder zwar davon gehört aber sie nicht für erwähnenswert gehalten hätten, zumal es gerade die zuverlässigsten unter ihnen sind —, und außerdem aus der Tatsache dass auch die zwischenliegenden Völker, durch deren Gebiet Dionysos und Herakles ziehen mussten um Indien zu erreichen, keine einzige Spur von ihrem Durchzug durch ihr Land zeigen können. Auch ist jene Tracht des Herakles viel

149

689C.

Τρωϊκῆς μνήμης ἐστί, πλάσμα τῶν τὴν Ἡράκλειαν ποιησάντων, εἴτε Πεί-24 σανδρος ἦν εἴτ' ἄλλος τις τὰ δ' ἀρχαῖα ξόανα οὐχ οὕτω διεσκεύασται.

'Ως ἐν τοῖς τοιούτοις οὖν ἀποδέχεσθαι δεῖ πᾶν τὸ ἐγγυτάτω πίστεως. 10 ἐποιησάμεθα δ' ἡμεῖς καὶ ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις τοῖς περὶ γεωγραφίας (68,6 sqq.) δίαιταν, ἡν δυνατὸν ἦν, περὶ τούτων καὶ νῦν ἐκείνοις τε ἐξ ἑτοίμου χρησόμεθα καὶ ἔτερα προσθήσομεν, ὅσων ἂν δεῖν δόξη πρὸς τὴν σαφήνειαν. μάλιστα ⟨δ'⟩ ἐκ τῆς διαίτης ἐδόκει τῆς τότε πιστότατα εἶναι τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐρατοσθένους ἐν τῷ τρίτφ τῶν Γεωγραφικῶν ἐκτεθέντα κεφαλαιωδῶς περὶ τῆς τότε νομιζομένης Ἰνδικῆς, ἡνίκα ᾿Αλέξανδρος ἐπῆλ32 θε· καὶ ἦν ὁ Ἰνδὸς ὅριον ταύτης τε καὶ τῆς ᾿Αριανῆς, ἡν ἐφεξῆς πρὸς τῆ ἐσπέρα κειμένην Πέρσαι κατεῖχον | (ὕστερον γὰρ δὴ καὶ τῆς ᾿Αριανῆς πολλὴν ἔσχον οἱ Ἰνδοὶ λαβόντες παρὰ τῶν Μακεδόνων).

"Εστι δὲ τοιαῦτα ἃ λέγει ὁ Ἐρατοσθένης (fr. III B 6 Berger). τὴν Ἰνδι- 11 κὴν περιώρικεν ἀπὸ μὲν τῶν ἄρκτων τοῦ Ταύρου τὰ ἔσχατα ἀπὸ τῆς ᾿Αριανῆς μέχρι τῆς ἑφας θαλάττης (ἄπερ οἱ ἐπιχώριοι κατὰ μέρος Παροπαμισόν τε καὶ Ἡμωδὸν καὶ Ἅμαον καὶ ἄλλα ὀνομάζουσι, Μακεδόνες δὲ Καύκασον), ἀπὸ δὲ τῆς ἑσπέρας ὁ Ἰνδὸς ποταμός. τὸ δὲ νότιον καὶ τὸ προσεῷον πλευρόν, πολὺ μείζω τῶν ἐτέρων ὅντα, προπέπτωκεν εἰς τὸ ᾿Ατλαντικὸν πέλαγος, καὶ γίνεται ἑρμβοειδὲς τὸ τῆς χώρας σχῆμα, τῶν μειζόνων πλευρῶν ἑκατέρου πλεονεκτοῦντος παρὰ τὸ ἀπεναντίον πλευρὸν καὶ τρισχιλίοις σταδίοις, ὅσων ἐστὶ τὸ κοινὸν ἄκρον τῆς τε ἑωθινῆς παραλίας καὶ τῆς μεσημβρινῆς, ἔξω προπεπτωκὸς ἐξ ἴσης ἐφ' ἐκάτερον παρὰ τὴν ἄλλην ἡιόνα. τῆς μὲν οὖν ἑσπερίου πλευρᾶς ἀπὸ τῶν Καυκασίων ὀρῶν ἐπὶ τὴν νότιον θάλατταν στάδιοι μάλιστα λέγονται μύριοι τρισχίλιοι παρὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν μέχρι τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ ιώσθ' ἡ ἀπεναντίον ἑωθινὴ προσλαβοῦσα 16 τοὺς τῆς ἄκρας τρισχιλίους ἔσται μυρίων καὶ ἐξακισχιλίων σταδίων. τοῦτο μὲν οὖν πλάτος τῆς χώρας τὸ τ' ἐλάχιστον καὶ τὸ μέγιστον μῆκος δὲ τὸ

689 5 sq. \*Eust. D. P. 406, 9-12 5 Eust. D. P. 398, 45 sq. 9 Eust. D. P. 401, 18-20

25 τοῖς om. D (deleri iussit Korais) τῆς ante πίστεως add. D 26 τοῖς post. om. E 28 ὄσων F: ὅσον cett. 29 add. Ko-27 ἦ pro ἢν Korais τε Korais: γ' F, γε cett. 33 ἐσπέρα F (coniecit Korais): ἐσπερία cett. κατέσχον? 689 1 sq. πολλην 4 τῶν om. E 5 sq. Παροπαμισόν τε BCE: -παpost δη collocat E 3 & om. E 6 'Ημωδὸν DE, Eust.: ἡμωδὸν F, ἡμωδῶν BC μισόνται Ε, -πάμισόν τε D Tzschucke: ἵμαιον vel ἵμαιον Eust., ἱμαῖον Ε, μάον D, μᾶον BCF 7 δè prius EF: om. 12 ἐκάτερα? Korais ή όνα Meineke 15 წთმ' ἡ 11 ὄσων F: ὄσον cett. ἀπ. ἐωθ. scripsi: ιστ' (ιστε D) ἀπ. ή ἐωθ. codd. (ante ή 3 litt. deletae in D) 16 καὶ σταδίων om. E om. E

jüngeren Alters als die Zeit des Trojanischen Krieges, eine Erfindung der Dichter der *Heraklee* (ob das nun Peisandros oder jemand anders war): die alten Kultstatuen sind nicht so gebildet.

Indien

Unter solchen Umständen muss man also alles begrüßen was der Glaubwürdigkeit am nächsten kommt. Selber haben wir in den ersten Abschnitten
über die Geographie (68,6 ff.) die Berichte hierüber einer kritischen Prüfung unterzogen, soweit sie möglich war, und so werden wir jetzt das dort
schon Bereitliegende benutzen und Anderes, was uns die Deutlichkeit zu erfordern scheint, hinzufügen. Bei weitem am glaubwürdigsten schien uns aufgrund der damaligen Prüfung das was Eratosthenes im dritten Buch seiner
Geographika in großen Zügen dargelegt hat über das Land das damals als

Indien galt, als Alexander es durchzog; damals bildete der Indus die Grenze
zwischen diesem Land und der Ariane, die sich im Westen anschließt und
im Besitz der Perser gewesen war (später nämlich haben die Inder auch einen großen Teil der Ariane in Besitz gehabt, den sie von den Makedonen
bekommen hatten).

Was Eratosthenes sagt ist Folgendes (fr. III B 6 Berger). Indien wird im 11 4 Norden begrenzt von den äußersten Enden des Tauros, die sich von der Ariane bis zum östlichen Meer erstrecken (die Einheimischen nennen sie nach ihren einzelnen Teilen Paropamisos, Emodon, Imaon und anders, die Makedonen Kaukasos), im Westen von dem Indus-Fluss. Die südliche und 8 die östliche Seite, die viel größer sind als die anderen, ragen in das Atlantische Meer hinaus, und so ergibt sich für die Form des Landes eine rhombenartige Figur, deren größere Seiten die gegenüberliegenden um nicht weniger als dreitausend Stadien übertreffen: das ist nämlich die Länge der der Ost-12 und Südküste gemeinsamen Spitze, die zu beiden Seiten gleich weit über die übrige Küste vorspringt. Für die Westseite von den Kaukasischen Bergen zum südlichen Meer am Indus-Fluss entlang bis zu seiner Mündung wird eine Länge von etwa dreizehntausend Stadien angegeben: die gegenüberliegende Ostseite wird also, da die dreitausend der Landspitze noch hinzu-16 kommen, sechzehntausend Stadien messen. Dies ist die kleinste und die größte Breite des Landes; die Länge ist seine Ausdehnung von Westen nach

ἀπὸ τῆς ἐσπέρας ἐπὶ τὴν ἔω. τούτου δὲ τὸ μὲν μέχρι Παλιβόθρων ἔχοι τις ἄν βεβαιοτέρως εἰπεῖν καταμεμέτρηται γὰρ σχοινίοις, καὶ ἔστιν ὁδὸς βασιλικὴ σταδίων μυρίων. τὰ δ' ἐπέκεινα στοχασμῷ λαμβάνεται διὰ τῶν ἀνάπλων τῶν ἐκ θαλάττης διὰ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ μέχρι Παλιβόθρων, εἴη δ' ἄν τι σταδίων ἑξακισχιλίων. ἔσται δὴ τὸ πᾶν, ἦ βραχύτατον, μυρίων ἑξακισχιλίων, ὡς ἔκ τε τῆς ἀναγραφῆς τῶν σταθμῶν τῆς πεπιστευμένης μάλιστα \* \* λαβεῖν Ἐρατοσθένης φησί (καὶ ὁ Μεγασθένης (δ') οὕτω συναποφαίνεται [FGrHist 715 F 6]· Πατροκλῆς δὲ [FGrHist 712 F 3] χιλίοις ἔλαττόν φησι). τούτφ δὴ πάλιν τῷ διαστήματι προστεθὲν τὸ τῆς ἄκρας διάστημα τὸ προπῖπτον ἐπὶ πλέον πρὸς τὰς ἀνατολάς, οἱ τρισχίλιοι στάδιοι, ποιήσουσι τὸ μέγιστον μῆκος ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ παρὰ τὴν ἑξῆς ἠϊόνα μέχρι τῆς λεχθείσης ἄκρας καὶ τῶν ἀνατολικῶν αὐτῆς τερμόνων (οἰκοῦσι δ' ἐνταῦθα οἱ Κωνιακοὶ καλούμενοι).

2 Έκ δὲ τούτων πάρεστιν ὁρᾶν ὅσον διαφέρουσιν αἱ τῶν ἄλλων ἀποφά- 12 σεις, Κτησίου μὲν (FGrHist 688 F 49) οὐκ ἐλάττω τῆς ἄλλης ᾿Ασίας τὴν Ἰνδικὴν λέγοντος, ᾿Ονησικρίτου δὲ (FGrHist 134 F 6) τρίτον μέρος τῆς οἰκουμένης, Νεάρχου δὲ (FGrHist 133 F 5) μηνῶν ὁδὸν τεττάρων τὴν δι᾽ αὐτοῦ τοῦ πεδίου, | Μεγασθένους δὲ (FGrHist 715 F 6) καὶ Δηϊμάχου (FGr Hist 716 F 2) μετριασάντων μᾶλλον ὑπὲρ γὰρ δισμυρίους τιθέασι σταδίους τὸ ἀπὸ τῆς νοτίου θαλάττης ἐπὶ τὸν Καύκασον (Δηΐμαχος δ᾽ ὑπὲρ τοὺς τρισμυρίους κατ᾽ ἐνίους τόπους). πρὸς οὓς ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις εἴρηται (70, 16 sqq.) νῦν δὲ τοσοῦτον εἰπεῖν ἰκανὸν ὅτι καὶ ταῦτα συνηγορεῖ τοῖς αἰτουμένοις συγγνώμην ἐάν τι περὶ τῶν Ἰνδικῶν λέγοντες μὴ διισχυρίζωνται.

"Απασα δ' ἐστὶ κατάρρυτος ποταμοῖς ἡ Ἰνδική, τοῖς μὲν εἰς δύο τοὺς 13 μεγίστους συρρηγνυμένοις, τόν τε Ἰνδὸν καὶ τὸν Γάγγην, τοῖς δὲ κατ' ἴδια στόματα ἐκδιδοῦσιν εἰς τὴν θάλατταν. ἄπαντες δ' ἀπὸ τοῦ Καυκάσου τὴν

19 εἰπεῖν βεβαιστερ( ) E (cum compendio et sine accentu; an 18 παλιμβόθρων E<sup>ac</sup> 20 μυρίων Casaubonus: δυσμυρίων D, δισμυρίων σγοίνοις Korais βεβαιότερον?) 22 ἄν τι Kramer: ἀντὶ codd.; ἂν xyz, Casaubonus; 21 παλιμβόθοων Ε<sup>ac</sup> 'Malim αν που' Meineke (3, V ad 960, 22) ἔστι D δη Jacoby (FGrHist 119 F 6b): 24 lacunam indicavi; vide comm. addidi 27 προπῖπτον Kramer: δè codd. ήόνα Meineke 29 έξῆς om. Di προσπίπτον codd.; προπίπτον Korais 32 δη pro δὲ? 35 sq. διὰ τοῦ πεδίου 30 Κωλιαχοί Salmasius (Plin. exerc. 1113 C) 690 8 συρρηγνυμένοις Ε: -νους cett. 9 θάλασσαν D, θάλ( )αν Ε

Osten. Davon lässt das Stück bis Palibothra sich ziemlich sicher angeben: es ist nämlich mit Meßseilen vermessen, und eine zehntausend Stadien lange Königsstraße führt dorthin. Was darüber hinausliegt muss hingegen geschätzt werden aufgrund der Schiffahrten vom Meer über den Ganges-Fluss stromaufwärts bis Palibothra; es dürften etwa sechstausend Stadien sein. Für die ganze Länge, wo sie am kürzesten ist, ergeben sich somit sechzehntausend Stadien, wie Eratosthenes aus dem glaubwürdigsten Verzeichnis der Tagesmärsche (und) \* \* \* erschlossen hat (und auch Megasthenes gibt sie ebenso an [FGrHist 715 F 6]; nach Patrokles dagegen [FGrHist 712 F 3] beträgt sie tausend weniger). Fügt man dieser Entfernung noch die Länge der Landspitze hinzu, die weiter nach Osten hinausragt, d.h. die dreitausend Stadien, dann ergibt das die größte Länge; dies ist die Entfernung von der Mündung des Indus-Flusses entlang der anschließenden Küste bis zu besagter Landspitze und ihrem östlichen Endpunkt (es wohnen dort die sogenannten Koniaker).

Daraus kann man ersehen wie sehr die Angaben der Anderen abweichen. 12 Behauptet doch Ktesias (FGrHist 688 F 49), Indien sei nicht kleiner als das übrige Asien, Onesikritos (FGrHist 134 F 6), es bilde ein Drittel der bewohnten Welt, Nearchos (FGrHist 133 F 5), allein schon die Reise durch die Ebene erfordere vier Monate; Megasthenes (FGrHist 715 F 6) und Deïmachos (FGrHist 716 F 2) mäßigen sich eher: nach ihnen beträgt die Entfernung vom südlichen Meer zum Kaukasos gute zwanzigtausend Stadien (nach Deïmachos an einigen Stellen gute dreißigtausend). Ihnen ist bereits in den ersten Abschnitten (70, 16 ff.) widersprochen worden; hier genügt es nur zu bemerken dass auch dies für diejenigen spricht die um Nachsicht bitten wenn sie, über Indisches berichtend, etwas nicht mit Entschiedenheit behaupten können.

Ganz Indien ist durchströmt von Flüssen, von denen manche mit den zwei 13 8 größten, dem Indus und dem Ganges, zusammenfließen, andere sich mit eigenen Mündungen ins Meer ergießen. Alle haben sie ihren Ursprung im

ἀρχὴν ἔχουσι καὶ φέρονται μὲν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν τὸ πρῶτον, εἶθ' οἱ μὲν μένουσιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς φορᾶς, καὶ μάλιστα οἱ εἰς τὸν Ἰνδὸν συμβάλλον
12 τες, οἱ δ' ἐπιστρέφονται πρὸς ἔω, καθάπερ καὶ ὁ Γάγγης. οὖτος μὲν οὖν καταβὰς ἐκ τῆς ὀρεινῆς ἐπειδὰν ἄψηται τῶν πεδίων, ἐπιστρέψας πρὸς ἔω καὶ ὑυεὶς παρὰ τὰ Παλίβοθρα, μεγίστην πόλιν, πρόεισιν ἐπὶ τὴν ταύτη θάλατταν καὶ μίαν ἐκβολὴν ποιεῖται, μέγιστος ὢν τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικὴν 16 ποταμῶν. ὁ δὲ Ἰνδὸς δυσὶ στόμασιν εἰς τὴν μεσημβρινὴν ἐκπίπτει θάλατταν ἐμπεριλαμβάνων τὴν Παταληνὴν καλουμένην χώραν παραπλησίαν τῷ κατ' Αἴγυπτον Δέλτα.

'Έκ δὲ τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν τοσούτων ποταμῶν καὶ ἐκ τῶν ἐτησίων, 20 ὡς 'Ερατοσθένης φησί (fr. III B 12 Berger), βρέχεται τοῖς θερινοῖς ὅμβροις ἡ 'Ινδικὴ καὶ λιμνάζει τὰ πεδία. ἐν μὲν οὖν τούτοις τοῖς ὅμβροις λίνον σπείρεται καὶ κέγχρος — πρὸς τούτοις δὲ σήσαμον, ὅρυζα, βόσμορον —, τοῖς δὲ χειμερινοῖς καιροῖς πυροί, κριθαί, ὅσπρια καὶ ἄλλοι καρποὶ ἐδώ-24 διμοι, ὧν ἡμεῖς ἄπειροι. σχεδὸν δέ τι τοῖς ἐν Αἰθιοπία καὶ κατ' Αἴγυπτον τὰ αὐτὰ φύεται καὶ ἐν τῆ 'Ινδικῆ, καὶ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς πλὴν ἵππου ποταμίου τὰ ἄλλα φέρουσι καὶ οἱ 'Ινδικοί ('Ονησίκριτος δὲ [FGrHist 134 F7] καὶ τοὺς ἵππους γίνεσθαί φησι). τῶν δ' ἀνθρώπων οἱ μὲν μεσημβρινοὶ 28 τοῖς Αἰθίοψίν εἰσιν ὅμοιοι κατὰ τὴν χροιάν, κατὰ δὲ τὴν ὄψιν καὶ τὴν τρίχωσιν τοῖς ἄλλοις (οὐδὲ γὰρ οὐλοτριχοῦσι διὰ τὴν ὑγρότητα τοῦ ἀέρρος), οἱ δὲ βόρειοι τοῖς Αἰγυπτίοις.

Τὴν δὲ Ταπροβάνην πελαγίαν εἶναί φασι νῆσον ἀπέχουσαν τῶν νοτιω- 14 32 τάτων τῆς Ἰνδικῆς τῶν κατὰ τοὺς Κωνιακοὺς πρὸς μεσημβρίαν ἡμερῶν ἑπτὰ πλοῦν, μῆκος μὲν ὡς πεντακισχιλίων σταδίων ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν ἔχειν δὲ καὶ ἐλέφαντας.

27-30 \*Eust. D. P. 399, 43-6 31-3 Eust. D. P. 331, 20-2 33 Greg. 23 marg.

{μαὶ} Korais (at vide 216, 19 sq. comm.) ποταμός post Γάγγης 12 ἐπιστοέφουσι? 14 Παλίβοθρα z, Xylander: π[ ]ίβοθρα Ε, πολίβαθρα Χ, παλίβαadd. codd.: delevi θρα BCD, βαλίβαθρα F ταύτη Ε: -ης cett. 15 θάλασσαν BDFac, θάλ( )αν Ε λεγομένην Ε<sup>i</sup> 17 έμπεοιλαμβάνων Ε: έχ- cett. 19 έπ post. om. E ὄρυζα Χ: -ον Ε, -αν cett.  $E^s$ : -ov cett.  $\delta \hat{\epsilon}$  E: om. cett. 24 post Αἴγυπτον lacunam indicavit Meineke (duce Groskurd, qui (ζώοις) addi iusserat) 29 ἄλλοις (ἀνθρώποις) Korais 30 βόριοι ΒC 32 κονίσκους Ε; Κωλιακούς Salmasius (Plin. exerc. 1112 E) 33 πενταπισχιλίων Groskurd: ω ων E (ut vid.), ὀπταπισχι-Αἰθιοπίαν (πλάτος δὲ πεντακισχιλίων) Meineke (3, V ad 962, 18) e Plin. N.H. 6, 81 (duce Bernhardy, Erat. 97)

Kaukasos und laufen anfänglich nach Süden; dann behält ein Teil, besonders die in den Indus fließenden, dieselbe Richtung bei, die anderen biegen
nach Osten. So auch der Ganges: wenn er, aus dem Gebirge herabgestiegen,
das Flachland erreicht hat, biegt er nach Osten, fließt an Palibothra, einer
sehr großen Stadt, vorüber, strömt weiter zum dortigen Meer und bildet
eine Mündung (er ist der größte der indischen Flüsse). Der Indus ergießt
sich durch zwei Mündungen ins südliche Meer, wobei er das 'Patalene' genannte Land umschließt, das dem ägyptischen Delta ähnlich ist.

Durch die Ausdünstung so vieler Flüsse und durch die Etesien, wie Eratosthenes sagt (fr. III B 12 Berger), hat Indien seine sommerlichen Regengüsse und steht dann das Flachland unter Wasser. Während dieser Regengüsse werden Flachs und Hirse gesät — außerdem Sesam, Reis und Bosmoron —, in der Winterzeit Weizen, Gerste, Hülsenfrüchte und andere essbare Früchte, die wir nicht kennen. Im allgemeinen wachsen in Indien dieselben Gewächse wie in Äthiopien und in Ägypten, und von den in Flüssen lebenden Tieren bringen die indischen alle außer dem Flusspferd hervor (nach Onesikritos [FGrHist 134 F 7] gibt es auch Flusspferde). Von den Menschen ähneln die im Süden in der Hautfarbe den Äthiopen, was Gesicht und Haarwuchs betrifft den übrigen (haben sie doch auch infolge der Feuchtigkeit der Luft kein Kraushaar), die im Norden den Ägyptern.

Taprobane soll eine Insel im offenen Meer sein, sieben Tagereisen nach 14
32 Süden von der südlichsten Gegend Indiens bei den Koniakern entfernt, etwa
fünftausend Stadien in Richtung Äthiopien lang; es soll auf ihr auch Elefanten geben.

Τοιαῦται μὲν αἱ τοῦ Ἐρατοσθένους ἀποφάσεις. προστεθεῖσαι δὲ καὶ αἱ τῶν ἄλλων, εἴ πού τι προσακριβοῦσιν, ἡδίω ποιήσουσι τὴν γραφήν. Ι οἶον 15 περὶ τῆς Ταπροβάνης 'Ονησίκριτός φησι (FGrHist 134 F 12) μέγεθος μὲν εἶναι πεντακισχιλίων σταδίων (οὐ διορίσας μῆκος οὐδὲ πλάτος), διέχειν 4 δὲ τῆς ἡπείρου πλοῦν ἡμερῶν εἴκοσιν (ἀλλὰ κακοπλοεῖν τὰς ναῦς, φαύλως μὲν ἱστιοπεποιημένας, κατεσκευασμένας δὲ ἀμφοτέρωθεν ἐγκοιλίων μητρῶν χωρίς) εἶναι δὲ καὶ ἄλλας νήσους αὐτῆς μεταξὺ καὶ τῆς Ἰνδικῆς, νοτιωτάτην δ' ἐκείνην. κήτη δ' ἀμφίβια περὶ αὐτὴν γίνεσθαι, τὰ μὲν βουσί, τὰ 8 δ' ἵπποις, τὰ δ' ἄλλοις χερσαίοις ἐοικότα.

Νέαρχος δὲ (FGrHist 133 F 17) περὶ τῆς ἐκ τῶν ποταμῶν ἐπιχοῆς παρα- 16 δείγματα φέρει τὰ τοιαῦτα, ὅτι καὶ τὸ ὙΕρμου καὶ Καΰστρου πεδίον καὶ Μαιάνδρου καὶ Καίκου παραπλησίως εἴρηται διὰ ⟨τὸ⟩ τὴν ἐπιφορουμένην τοῖς πεδίοις χοῦν αὕξειν αὐτά, μᾶλλον δὲ γεννᾶν ἐκ τῶν ὀρῶν καταφερομένην ὅση εὔγεως καὶ μαλακή καταφέρειν δὲ τοὺς ποταμούς, ὥστε τούτων ὡς ἂν γεννήματα ὑπάρχειν τὰ πεδία καὶ εὖ λέγεσθαι ὅτι τούτων ἐστὶ τὰ πεδία. τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ ὑπὸ τοῦ Ἡροδότου (2,5,1) λεχθέντι δὲπὶ τοῦ Νείλου καὶ τῆς ἐπ' αὐτῷ γῆς, ὅτι ἐκείνου δῶρόν ἐστι διὰ τοῦτο δ' ὀρθῶς καὶ ὁμώνυμον τῆ Αἰγύπτῷ φησὶ λεχθῆναι τὸν Νεῖλον ὁ Νέαρχος.

'Αριστόβουλος δὲ (FGrHist 139 F 35) μόνα καὶ ὕεσθαι καὶ νίφεσθαι 17 τὰ ὄρη καὶ τὰς ὑπωρείας φησί, τὰ πεδία δὲ καὶ ὅμβρων ὁμοίως ἀπηλλάχ20 θαι καὶ νιφετῶν, ἐπικλύζεσθαι δὲ μόνον κατὰ τὰς ἀναβάσεις τῶν ποταμῶν. 
νίφεσθαι μὲν οὖν τὰ ὅρη κατὰ χειμῶνα, τοῦ δὲ ἔαρος ἀρχομένου καὶ τοὺς ὅμβρους ἐνάρχεσθαι καὶ ἀεὶ καὶ μᾶλλον λαμβάνειν ἐπίδοσιν, τοῖς δ' ἐτησίαις καὶ ἀδιαλείπτους νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν ἐκχεῖσθαι καὶ λάβρους ἔως
24 ἐπιτολῆς 'Αρκτούρου' ἔκ τε δὴ τῶν χιόνων καὶ τῶν ὑετῶν πληρουμένους (τοὺς ποταμοὺς) ποτίζειν τὰ πεδία. κατανοηθῆναι δὲ ταῦτα καὶ ὑφ' ἑαυτοῦ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων φησίν, ὡρμηκότων μὲν εἰς τὴν 'Ινδικὴν ἀπὸ Παροπαμι-

691 3 Greg. 23<sup>v</sup> marg. 4 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 24 sq. 11 sq. Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38 26 sq. Eust. D. P. 398, 45–399, 2

35 παρατεθεΐσαι Niese (1878, XIII sq.) 36 ἡδίω ποιήσουσι Niese (ibid.): ἰδιοποιήσουσι codd.; εἰδοποιήσουσι Korais 691 5 κατεσκευασμένων Vossius (279) ἀμφοτέρωθεν ⟨πρώραις⟩? Kramer (καὶ) μητρῶν? Salmasius (Plin. exerc. 1110 D) 11 add. Xylander 16 ἐπ' q: ὑπ' BCDF 22 συνάρχεσθαι D¹ καὶ post. om. Ε 22 sq. τοῖς δ' ἐτησίαις Tyrwhitt (38 sq.): τῆς δὲ τῆς ἀσίας D, τοῖς δὲ τῆς ἀσίας cett. 23 ἀδιαλείπτους Groskurd: -ως codd.; an λάβρως pro λάβρους scribendum? 25 add. Jacoby; ⟨ποταμούς⟩ Groskurd 26 sq. Παροπαμισαδῶν Tzschucke: παροπαμισῶν Ε, παροπαμισάδων cett.

Dies sind die Angaben des Eratosthenes. Zusatz von Mitteilungen der Anderen, sofern sie weitere genaue Auskunft bieten, wird meine Schrift angenehmer machen. So sagt Onesikritos (FGrHist 134 F 12) über Taprobane, 15 es habe eine Größe von fünftausend Stadien (wobei er Länge und Breite unbestimmt lässt) und sei vom Festland zwanzig Tagereisen entfernt (die Schiffe führen jedoch schlecht, da ihr Segelwerk minderwertig sei und sie auf beiden Seiten ohne Bauchbolzen hergestellt seien); es gebe noch weitere Inseln zwischen Taprobane und Indien, Taprobane aber sei die südlichste. Ringsumher gebe es große amphibische Meerestiere, die teils Rindern, teils Pferden, teils anderen Landtieren ähnlich seien.

691

Nearchos (FGrHist 133 F 17) gibt für die Anschwemmung durch die 16 Flüsse folgende Parallelen: auch die Ebenen des Hermos, des Kaystros, des Mäander und des Kaïkos würden ebenso benannt weil der auf den Ebenen abgelagerte Schlick sie vergrößere oder vielmehr schaffe indem alles gute und weiche Erdreich von den Bergen herabgetragen werde; das Herabtragen aber sei das Werk der Flüsse, so dass die Ebenen gleichsam deren Geschöpfe seien und man mit Recht sage, es seien ihre Ebenen. Das ist dasselbe wie Herodots Wort (2, 5, 1) über den Nil und das an ihm liegende Land: es sei sein Geschenk; deshalb, sagt Nearchos, sei der Nil auch mit Recht mit demselben Namen bezeichnet worden wie Ägypten.

Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 35), Regen und Schnee falle nur in den 17 Gebirgen und ihrem Vorland, in den Ebenen dagegen gebe es weder Regengüsse noch Schneefälle: sie würden bloß bei dem Anstieg der Flüsse überspült. Schnee falle in den Bergen im Winter, am Anfang des Frühlings fingen auch die Regengüsse an und nähmen immer mehr zu und während der Etesien schütteten sie sogar ununterbrochen und heftig Tag und Nacht bis zum Aufgang des Arkturos; von dem Schnee und dem Regen angefüllt tränkten die Flüsse dann die Ebenen. Dies, sagt er, hätten er sowohl als die Anderen bemerkt als sie von den Paropamisadern nach Indien aufgebrochen waren,

σαδῶν, μετὰ δὲ δυσμὰς Πληϊάδος διατριψάντων κατὰ τὴν ὀρεινὴν ἔν τε τῆ 'Υπασίων καὶ τῆ 'Ασσακανοῦ γῆ τὸν χειμῶνα, τοῦ δ' ἔαρος ἀρχομένου καταβεβηκότων εἰς τὰ πεδία καὶ πόλιν Τάξιλα εὐμεγέθη, ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ 'Υδάσπην καὶ τὴν Πώρου χώραν' τοῦ μὲν οὖν χειμῶνος ὕδωρ οὐκ ἰδεῖν, ἀλλὰ χιόνας μόνον, ἐν δὲ τοῖς Ταξίλοις πρῶτον ὑσθῆναι, καὶ ἐπειδὴ καταβᾶσιν ἐπὶ τὸν 'Υδάσπην καὶ νικήσασι Πῶρον ὁδὸς ἦν ἐπὶ τὸν "Υπανιν πρὸς ἔω κἀκεῖθεν ἐπὶ τὸν 'Υδάσπην πάλιν, ὕεσθαι συνεχῶς, καὶ μάλιστα τοῖς ἐτησίαις, ἐπιτείλαντος δὲ 'Αρκτούρου γενέσθαι παῦλαν. διατρίψαντας δὲ περὶ τὴν ναυπηγίαν ἐπὶ τῷ 'Υδάσπη καὶ πλεῖν ἀρξαμένους πρὸ δύσεως Πληϊάδος οὐ πολλαῖς ἡμέραις | καὶ τὸ φθινόπωρον πᾶν καὶ τὸν χειμῶνα καὶ τὸ ἐπιὸν ἔαρ καὶ θέρος ἐν τῷ κατάπλω πραγματευθέντας ἐλθεῖν εἰς τὴν Παταληνὴν περὶ Κυνὸς ἐπιτολήν δέκα μὲν δὴ τοῦ κατάπλου γενέσθαι μῆνας, οὐδαμοῦ 4 δ' ὑετῶν αἰσθέσθαι — οὐδ' ὅτε ἐπήκμασαν οἱ ἐτησίαι —, τῶν δὲ ποταμῶν πληρουμένων τὰ πεδία κλύζεσθαι τὴν δὲ θάλατταν ἄπλουν εἶναι τῶν ἀνέμων ἀντιπνεόντων, ἀπογαίας δὲ μηδεμίας πνοῆς ἐκδεξαμένης.

Τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ καὶ ὁ Νέαρχος λέγει (FGrHist 133 F18), περὶ δὲ 18 τῶν θερινῶν ὅμβρων οὐχ ὁμολογεῖ, ἀλλά φησιν ὕεσθαι τὰ πεδία θέρους, χειμῶνος δ' ἄνομβρα εἶναι. λέγουσι δ' ἀμφότεροι καὶ τὰς ἀναβάσεις τῶν ποταμῶν. ὁ μέν γε Νέαρχος τοῦ ᾿Ακεσίνου πλησίον στρατοπεδεύοντάς φησιν ἀναγκασθῆναι μεταλαβεῖν τόπον ἄλλον ὑπερδέξιον κατὰ τὴν ἀνάβασιν, γε-12 νέσθαι δὲ τοῦτο κατὰ θερινὰς τροπάς. ὁ δ' ᾿Αριστόβουλος καὶ μέτρα τῆς ἀναβάσεως ἐκτίθεται τετταράκοντα πήχεις, ὧν τοὺς μὲν εἴκοσιν ὑπὲρ τὸ προϋπάρχον βάθος πληροῦν μέχρι χείλους τὸ ὑεῖθρον, τοὺς δ' εἴκοσιν ὑπέρ-χυσιν εἶναι εἰς τὰ πεδία. ὁμολογοῦσι δὲ καὶ διότι συμβαίνει νησίζειν τὰς πόλεις ἐπάνω χωμάτων ἱδρυμένας, καθάπερ καὶ ἐν Αἰγύπτφ καὶ Αἰθιοπίφ: μετὰ δὲ ᾿Αρκτοῦρον παύεσθαι τὴν πλήμμυραν ἀποβαίνοντος τοῦ ὕδατος:

29 St. B. 602, 8 31 Eust. D. P. 403, 5 sq. 692 10-6 Eust. D. P. 402, 25-30

27 (δὲ) Müller, Jacoby δυσμάς ΕF: -οὺς BCD Πληϊάδος scripsi: -δων codd. 28 Ἱππασίων Casaubonus, ᾿Ασπασίων F. ante διατριψάντων add. codd.: delevi Schmieder (Arriani Historia Indica ..., Halis Magdeburgicis 1798, 6) Korais: μουσικανοῦ Β, μουσικάνου cett. 31 καταβᾶσιν D: καταβάσιν (sic) C, κατάβα-692 6 ἀπογαίας BCDpc (coniecit Korais): ἀπὸ γαίας cett. 32 (ἡ) ὁδὸς? 10 στρατοπεδεύοντας Casaubonus: στρατεύοντα Ε, 7 αὐτὸ Xylander: -οὶ codd. 17 την πλήμμυραν Kramer: την πλημμύστοατεύοντος cett. 14 τοὺς F: τοῖς cett. ύποβαίνοντος z ραν CD, την πλημύραν BF, τὰς πλημμύρας E

28 nach dem Untergang der Pleiaden den Winter im Gebirge, im Land der Hvpasier und des Assakanos, verbracht hatten, am Anfang des Frühlings in die Ebenen und zu der ansehnlichen Stadt Taxila und von dort zum Hydaspes und dem Land des Poros hinab gezogen waren: im Winter hätten sie kein Wasser sondern nur Schnee gesehen, in Taxila habe es zum ersten Mal ge-32 regnet, und als sie nach ihrem Abstieg zum Hydaspes und ihrem Sieg über Poros nach Osten zum Hypanis und von dort wieder zum Hydaspes zogen, habe es unausgesetzt geregnet, besonders während der Etesien; beim Aufgang des Arkturos habe es aufgehört. Und nachdem sie dann eine Zeit am Hydaspes mit dem Schiffbau verbracht, wenige Tage vor dem Untergang der Pleiaden die Schiffsreise begonnen hatten und den ganzen Herbst und Winter und den darauf folgenden Frühling und Sommer mit der Rückfahrt beschäftigt gewesen waren, seien sie etwa beim Aufgang des Hundssterns in Patalene angekommen; zehn Monate habe die Rückfahrt gedauert und nir-4 gends hätten sie Regen bemerkt - auch nicht als die Etesien auf ihrem Höhepunkt waren -, doch als die Flüsse sich füllten, seien die Ebenen überspült worden; das Meer sei unbeschiffbar gewesen, weil die Winde widrig waren und kein Landwind sie ablöste.

Eben dies berichtet auch Nearchos (FGrHist 133 F 18). Was dagegen die 18 sommerlichen Regenfälle betrifft stimmt er nicht mit ihm überein sondern sagt, die Ebenen bekämen im Sommer Regen und seien nur im Winter regenlos. Beide sprechen auch von dem Anstieg der Flüsse. Nearchos sagt, als sie in der Nähe des Akesines ein Lager hatten, seien sie bei seinem Anstieg gezwungen worden, das Lager an eine andere, höher gelegene Stelle zu verlegen, und das sei zur Sommersonnenwende geschehen. Aristobulos gibt auch die Höhe des Anstiegs an: vierzig Ellen, von denen zwanzig das Flussbett über den anfänglichen Wasserstand hinaus bis zum Rande füllten, die übrigen zwanzig den Überlauf in die Ebenen bildeten. Sie stimmen auch darin überein dass die Städte, die auf aufgeschütteten Höhen gebaut sind, zu Inseln werden, wie in Ägypten und Äthiopien; nach dem Arkturos höre die Überflutung auf indem das Wasser abziehe; noch halbtrocken werde

159

693C.

έτι δ' ἡμίψυκτον σπείρεσθαι τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ τυχόντος ὀρυκτοῦ χαραχθεῖσαν, καὶ ὅμως φύεσθαι τὸν καρπὸν τέλειον καὶ καλόν. τὴν δ' ὄρυζάν φησιν 20 ὁ ᾿Αριστόβουλος ἐστάναι ἐν ὕδατι κλειστῷ πρασιὰς δ᾽ εἶναι τὰς ἐχούσας αὐτήν, ύψος δὲ τοῦ φυτοῦ τετράπηχυ, πολύσταχύ τε καὶ πολύκαρπον θερίζεσθαι δὲ περὶ δύσιν Πληϊάδος καὶ πτίσσεσθαι ὡς τὰς ζειάς· φύεσθαι δὲ καὶ ἐν τῆ Βακτριανῆ καὶ Βαβυλωνία καὶ Σουσίδι (καὶ ἡ κάτω δὲ Συρία 24 φύει). Μέγιλλος δὲ (FGrHist 721 F12) τὴν ὄρυζαν σπείρεσθαι μὲν πρὸ τῶν ὅμβρων φησίν, ἀρδείας δὲ καὶ φυτείας δεῖσθαι ἀπὸ τῶν κλειστῶν ποτιζομένην ὑδάτων. περὶ δὲ τοῦ βοσμόρου φησὶν 'Ονησίκριτος (FGrHist 134 F 15) διότι σῖτός ἐστι μικρότερος τοῦ πυροῦ, γεννᾶται δ' ἐν ταῖς μεσο-28 ποταμίαις φρύγεται δ' ἐπὰν ἀλοηθῆ, προομνύντων μὴ ἀποίσειν ἄπυρον ἐκ τῆς ἄλω τοῦ μὴ ἐξάγεσθαι σπέρμα.

Τὴν δ' ὁμοιότητα τῆς χώρας ταύτης πρός τε τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Αἰ- 19 θιοπίαν καὶ πάλιν τὴν ἐναντιότητα παραθεὶς ὁ ᾿Αριστόβουλος (l.c.), διότι 32 τῷ Νείλω μὲν ἐκ τῶν νοτίων ὅμβρων ἐστὶν ἡ πλήρωσις, τοῖς Ἰνδικοῖς δὲ ποταμοῖς ἀπὸ τῶν ἀρκτικῶν, Ιζητεῖ πῶς οἱ μεταξὸ τόποι οὐ κατομβροῦνται· ούτε γὰρ ἡ Θηβαϊς μέχρι Συήνης καὶ τῶν ἐγγὺς Μερόης οὕτε τῆς Ἰνδικῆς τὰ ἀπὸ τῆς Παταληνῆς μέχρι τοῦ Ύδάσπου (τὴν δ' ὑπὲρ ταῦτα τὰ μέρη χώ-4 ραν, ἐν ἦ καὶ ὄμβροι καὶ νιφετοί, παραπλησίως ἔφη γεωργεῖσθαι τῷ ἄλλη τῆ ἔξω τῆς Ἰνδικῆς χώρα· ποτίζεσθαι γὰρ ἐκ τῶν ὄμβρων καὶ χιόνων).

Είκὸς δ' οἶς εἴρηκεν οὖτος καὶ εὕσειστον εἶναι τὴν γῆν χαυνουμένην ύπὸ τῆς πολλῆς ὑγρασίας καὶ ἐκρήγματα λαμβάνουσαν, ὥστε καὶ ῥεῖθρα 8 ποταμῶν ἀλλάττεσθαι. πεμφθεὶς γοῦν ἐπί τινα χρείαν ἰδεῖν φησιν ἐρημωθεῖσαν χώραν πλειόνων ἢ χιλίων πόλεων σὺν κώμαις ἐκλιπόντος τοῦ Ἰνδοῦ τὸ οἰκεῖον ὁεῖθρον, ἐκτραπομένου δ' εἰς ἔτερον ἐν ἀριστερᾶ κοιλότερον πολύ καὶ οἶον καταράξαντος, ὡς τὴν ἀπολειφθεῖσαν ἐν δεξιᾳ χώραν μηκέτι 12 ποτίζεσθαι ταῖς ὑπερχύσεσι μετεωροτέραν οὖσαν οὐ τοῦ ῥείθρου τοῦ καινοῦ μόνον άλλὰ καὶ τῶν ὑπερχύσεων.

## 693 8-11 \*Eust. D. P. 398, 17-22 27 Eust. Il. 707, 42 sq.

18 ὑπὸ Casaubonus, Korais: ἀπὸ codd. τυχόντος Ε (coniecit Casaubonus): ψύχοντος 22 τε pro δè Ε πτίσσεσθαι D<sup>pc</sup> (coniecit Casaubonus): ὀρύκτου Korais codd. 25 sq. (μή) ποτιζομένην Gros-25 (μὴ) δεῖσθαι Korais ὑπὸ Korais δν post βοσμόρου add. codd.: del. Korais **27** σῖτός X: 26 βωσμόρου CD 32 sq. τοῖς Ἰ. ποταμοῖς δὲ q 693 5 τῶν νεννᾶσθαι Ε σεπτός BCDF, om. E 10 τὸ ante ἔτερον add. codd.: 9 ταῖς ante κώμαις add. Eust. ante χιόνων add. q 11 καταράξαντος Cobet ms. (vide comm.): καταρράξοντος del. Korais; τι Groskurd 12 καινοῦ zpc, Xylander: κενοῦ BCDF F, καταρράξαντος cett.

das Land besät, nachdem es von der einfachsten Pflugschar gerissen ist, und trotzdem wachse die Frucht zu voller Reife und guter Qualität. Der Reis, 20 sagt Aristobulos, stehe in abgeschlossenem Wasser; es seien Beete, in denen er steht, die Höhe des Gewächses sei vier Ellen und es trage viele Ähren und viel Frucht; er werde geerntet in der Zeit des Untergangs der Pleiaden und enthülst wie der Emmer; er wachse auch in Baktriane, Babylonien und Susis 24 (auch im unteren Syrien gedeiht er). Megillos sagt (FGrHist 721 F 12), der Reis werde vor den Regengüssen gesät und brauche Bewässerung und Auspflanzung; er werde von dem abgeschlossenen Wasser getränkt. Über das Bosmoron sagt Onesikritos (FGrHist 134 F 15), es sei ein kleineres Getreide 28 als der Weizen und komme in den Gebieten zwischen den Flüssen vor; es werde nach dem Dreschen geröstet, da man vorher schwört, es nicht ungeröstet von der Tenne fortzuschaffen, damit nicht Saatgut ausgeführt wird.

Nachdem Aristobulos (a.a.O.) auf die Ähnlichkeit dieses Landes mit 19 Ägypten und Äthiopien hingewiesen hat und wiederum auch auf die Gegen-32 sätzlichkeit, da das Anschwellen beim Nil von den südlichen, bei den indischen Flüssen dagegen von den nördlichen Regenfällen herrührt, fragt er sich wieso die zwischenliegenden Gegenden keinen Regen bekommen: falle doch weder in der Thebais bis nach Syene und dem Land in der Nähe von Meroë Regen noch in dem Teil Indiens von Patalene bis zum Hydaspes (das 4 Land oberhalb dayon, in dem es sowohl Regen- als Schneefälle gibt, werde ebenso angebaut wie das übrige Land außerhalb Indiens: es werde ja von dem Regen und dem Schnee getränkt).

Was er berichtet macht es wahrscheinlich dass das Land auch leicht von Erdbeben erschüttert wird, da es sich durch die große Feuchtigkeit lockert 8 und aufbricht, so dass auch Flussbetten sich ändern. Jedenfalls erzählt er. als er mit irgendeinem Auftrag ausgeschickt worden war, habe er gesehen wie ein Land mit mehr als tausend Städten einschließlich der Dörfer verödet war weil der Indus sein eigentliches Bett verlassen hatte und in ein anderes viel tieferes zur Linken abgelenkt und gleichsam herabgestürzt war, so dass das von ihm verlassene Land zur Rechten nicht mehr von dem übertretenden Wasser getränkt wurde, da es nicht nur höher lag als das neue Bett sondern auch höher als das übertretende Wasser.

Ταῖς δὲ τῶν ποταμῶν πληρώσεσι καὶ τῷ τοὺς ἀπογαίους μὴ πνεῖν ὁμο- 20 λογεῖ καὶ τὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ 'Ονησικρίτου (FGrHist 134 F 8)' τεναγώδη 16 γάρ φησιν εἶναι τὴν παραλίαν, καὶ μάλιστα κατὰ τὰ στόματα τῶν ποταμῶν, διά τε τὴν χοῦν καὶ τὰς πλημμυρίδας καὶ τὴν τῶν πελαγίων ἀνέμων ἐπικράτειαν.

Μεγασθένης δὲ (FGrHist 715 F8) τὴν εὐδαιμονίαν τῆς Ἰνδικῆς ἐπι-20 σημαίνεται τῷ δίκαρπον εἶναι καὶ δίφορον (καθάπερ καὶ Ἐρατοσθένης [fr. III B 17 Berger] ἔφη, τὸν μὲν εἰπὼν σπόρον χειμερινόν, τὸν δὲ θερινόν, καὶ ὄμβρον ὁμοίως οὐδὲν γὰρ ἔτος εὐρίσκεσθαί φησι πρὸς ἀμφοτέρους καιρούς ἄνομβρον, ὥστ' εὐετηρίαν ἐκ τούτου συμβαίνειν ἀφόρου μηδέποτε 24 τῆς γῆς οὖσης). τούς τε ξυλίνους καρποὺς γεννᾶσθαι πολλοὺς καὶ τὰς ἑίζας τῶν φυτῶν, καὶ μάλιστα τῶν μεγάλων καλάμων, γλυκείας καὶ φύσει καὶ έψήσει, χλιαινομένου τοῦ ὕδατος τοῖς ἡλίοις τοῦ τ' ἐκπίπτοντος ἐκ Διὸς καὶ τοῦ ποταμίου. τρόπον δή τινα λέγειν βούλεται διότι ἡ παρὰ τοῖς 28 ἄλλοις λεγομένη πέψις καὶ καρπῶν καὶ χυμῶν παρ' ἐκείνοις ἕψησίς ἐστι καὶ κατεργάζεται τοσοῦτον εἰς εὐστομίαν ὅσον καὶ ἡ διὰ πυρός. διὸ καὶ τοὺς κλάδους φησὶν εὐκαμπεῖς εἶναι τῶν δένδρων, ἐξ ὧν οἱ τροχοί, ἐκ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἐνίοις καὶ ἐπανθεῖν ἔφιον ἐκ τούτου δὲ Νέαφχός 32 φησι (FGrHist 133 F 19) τὰς εὐητρίους ὑφαίνεσθαι σινδόνας, τοὺς δὲ Μακεδόνας άντὶ κναφάλλων αὐτῷ χρῆσθαι καὶ τοῖς σάγμασι σάγης (τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ Σηρικά, ἔκ τινων φλοιῶν ξαινομένης βύσσου). Ι εἴρηκε δὲ καὶ περὶ τῶν καλάμων, ὅτι ποιοῦσι μέλι μελισσῶν μὴ οὐσῶν καὶ γὰρ δένδρον εἶναι καρποφόρον, ἐκ δὲ τοῦ καρποῦ συντίθεσθαι μέλι (τοὺς δὲ φαγόντας 4 ώμοῦ τοῦ καρποῦ μεθύειν).

Πολλὰ γὰς δὴ καὶ δένδρα παράδοξα ἡ Ἰνδικὴ τρέφει. ὧν ἐστι καὶ τὸ 21 κάτω νεύοντας ἔχον τοὺς κλάδους, τὰ δὲ φύλλα ἀσπίδος οὐκ ἐλάττω. Ὁνησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F 22) καὶ περιεργότερον τὰ ἐν τῷ Μουσικανοῦ 8 διεξιών (ἥν φησι νοτιωτάτην εἶναι τῆς Ἰνδικῆς) διηγεῖται μεγάλα δένδρα

17 Eust. II. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38 20 \*Eust. D.P. 400, 32 24-6 \*Eust. D.P. 401, 5-8 26 sq. Eust. Od. 1505, 53-5 31 sq. \*Eust. D.P. 400, 41-3 33 sq. \*Eust. D.P. 400, 39 sq. 34 \*Areth. Apoc. 57 (Migne PG 106, 740 B)? 694 1-4 \*Eust. D.P. 401, 8 sq. 1 sq. Eust. D.P. 382, 30-2

14 τῷ Xylander: τὸ codd. τοὺς οm. F 20 δίσποςον? 25 τῷν καλάμων τῷν μεγάλων E 26 θεοῦ pro Διὸς E 27 δέ pro δή Korais 28 χυλῷν? Korais 33 κναφάλλων Β° CF: -φάλων cett. αὐτῷ scripsi: -οῖς codd. σάγης Tzschucke: σάγην codd.; σαγῆς Salmasius (Plin. exerc. 998 C/D) 694 2 καὶ EF: οὐ cett. γὰς οm. x 5 aut καὶ prius deleri aut παράδοξα ante δένδρα transponi iussit Korais 7 μουσικανῷν E 8 ἥν .. νοτιωτάτην scripsi: ἄ .. νοτιώτατα codd. εἶναι post δένδρα add. q

Zu dem Anschwellen der Flüsse und dem Nichtwehen von Landwinden 20 stimmt auch was Onesikritos berichtet (FGrHist 134 F 8); er sagt nämlich, die Küste sei seicht, besonders bei den Mündungen der Flüsse, und das käme einmal durch den Schlick und die Fluten, zum andern durch das Vorherrschen der Seewinde.

Megasthenes (FGrHist 715 F 8) unterstreicht die Segensfülle Indiens da-20 mit dass es zweimal Frucht und Ernte trage (wie auch Eratosthenes [fr. III B 17 Berger | gesagt hat, der von einer Winter- und einer Sommersaat spricht und ebenso von Winter- und Sommerregen: finde sich doch kein Jahr in dem es in den beiden Perioden nicht regne, so dass sich dadurch eine rei-24 che Ernte ergebe, da das Land niemals keine Frucht trage). Baumfrüchte gebe es viele, und die Wurzeln der Pflanzen, besonders des großen Rohres, seien süß, nicht nur von Natur sondern auch durch die Kochung, da das Wasser, sowohl das aus dem Himmel fallende als das Flusswasser, von den Sonnenstrahlen erhitzt wird. Gewissermaßen will er also sagen dass das was 28 bei den Anderen Reifung von Früchten und Säften genannt wird, bei ihnen Kochung ist und ebenso zum Wohlgeschmack beiträgt wie das Kochen durch Feuer. Daher, sagt er, seien auch die Zweige der Bäume aus denen die Räder gemacht werden biegsam, und aus demselben Grunde sprieße aus manchen sogar Wolle hervor; aus dieser, sagt Nearchos (FGrHist 32 133 F 19), würden die feinen Musseline gewebt, und die Makedonen hätten sie statt der Füllung für Kissen und Sattel gebraucht (derart sind auch die Serischen Stoffe, zu denen aus irgendwelchem Bast Leinen gekrempelt wird). Er spricht auch von dem Rohr, dass es Honig erzeuge ohne dass Bienen da sind; es gebe ja auch einen Fruchtbaum aus dessen Frucht Honig be-4 reitet werde (die Leute aber die die Frucht roh äßen würden betrunken).

Zahlreich sind ja überhaupt die wunderbaren Bäume die Indien hervor- 21 bringt. Dazu gehört z.B. der Baum mit nach unten wachsenden Zweigen und mit Blättern die nicht kleiner sind als ein Schild. Onesikritos (FGrHist 134 F 22) in seiner eingehenden Beschreibung der Dinge im Lande des Musikanos (nach ihm das südlichste Indiens) erzählt von gewissen großen Bäu-

τινά, ὧν τοὺς κλάδους αὐξηθέντας ἐπὶ πήχεις καὶ δώδεκα ἔπειτα τὴν λοιπην αύξησιν καταφερή λαμβάνειν ως αν κατακαμπτομένους, έως αν αψωνται τῆς γῆς ἔπειτα κατὰ γῆς διαδοθέντας ῥιζοῦσθαι ὁμοίως ταῖς κατώρυξιν, 12 εἶτ' ἀναδοθέντας στελεχοῦσθαι· ἐξ οὖ πάλιν ὁμοίως τῇ αὐξήσει κατακαμφθέντας ἄλλην κατώρυγα ποιεῖν, εἶτ' ἄλλην, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, ὥστ' ἀφ' ένὸς δένδρου σκιάδειον γενέσθαι μακρόν, πολυστύλφ σκηνῆ ὅμοιον. λέγει δὲ καὶ μεγέθη δένδρων, ὥστε πέντε ἀνθρώποις δυσπερίληπτα εἶναι τὰ 16 στελέχη, κατά δὲ τὸν 'Ακεσίνην καὶ τὴν συμβολὴν τὴν πρὸς Ύάρωτιν καὶ 'Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 36) εἴρηκε περὶ τῶν κατακαμπτομένους ἐχόντῶν τοὺς κλάδους καὶ περὶ τοῦ μεγέθους, ἄσθ' ὑφ' ἑνὶ δένδρω μεσημβρίζειν σκιαζομένους ἱππέας πεντήκοντα (οὖτος δὲ τετρακοσίους). λέγει δὲ 20 ὁ ᾿Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 37) καὶ ἄλλο δένδοον οὐ μέγα, μεγάλους λοβούς έχον ὡς ὁ κύαμος, δεκαδακτύλους τὸ μῆκος, πλήρεις μέλιτος τοὺς δὲ φαγόντας οὐ ἑαδίως σφίζεσθαι. ἄπαντας δ' ὑπερβέβληνται περὶ τοῦ μεγέθους τῶν δένδρων οἱ φήσαντες ἑωρᾶσθαι πέραν τοῦ Ὑαρώτιδος δένδρον 24 ποιοῦν σκιὰν ταῖς μεσημβρίαις πενταστάδιον. καὶ τῶν ἐριοφόρων δένδρων φησίν οὖτος τὸ ἄνθος ἔχειν πυρῆνα, ἐξαιρεθέντος δὲ τούτου ξαίνεσθαι τὸ λοιπὸν ὁμοίως ταῖς ἐφέαις.

'Έν δὲ τῆ Μουσικανοῦ καὶ σῖτον αὐτοφυῆ λέγει πυρῷ παραπλήσιον καὶ 22 ἄμπελον, ὅστ' οἰνοφορεῖν (τῶν ἄλλων ἄοινον λεγόντων τὴν Ἰνδικήν ὅστε μήτ' αὐλὸν εἶναι κατὰ τὸν ᾿Ανάχαρσιν μήτ' ἄλλο τῶν μουσικῶν ὀργάνων μηδὲν πλὴν κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ κροτάλων, ἃ τοὺς θαυματοποιοὺς κεκτῆσθαι). καὶ πολυφάρμακον δὲ καὶ πολύρριζον τῶν τε σωτηρίων καὶ τῶν ἐναντίων, ὅσπερ καὶ πολυχρώματον, καὶ οὖτος εἴρηκε καὶ ἄλλοι γε' προστίθησι δ' οὖτος ὅτι καὶ νόμος εἴη τὸν ἀνευρόντα τι τῶν ὀλεθρίων, ἐὰν

31 sq. \*Eust. D. P. 400, 30-2 33 sq. \*Eust. D. P. 401, 13 sq.

12 αναδοθέντας hsq: -τα 11 διαδοθέντα Ε; διαδύντας? Korais ταῖς om. B 12 sq. κατακαμφθέντας Bpc (coniecit Korais): -φέντα BCDEF; ἀναδύντας? Korais 14 σκιάδειον D: -διον cett. γί-13 sq. ὑφ' ἐνὶ δένδοφ Korais Ε. -φθέντα cett. 20 sq. οὐ μέγα μεγάλους λοβούς z, Casaubonus: οὐ μεγαλολεπισματαποὺς D (μεγά- a.c.), οὐ μεγαλολεπισματαποῦς BC, οὐ μεγαλολεπίσματα πους F. μεγάλους λοβοὺς  $EC^{mg}$ , μεγάλους λοοὺς  $B^{mg}$ ; οὐ μέγα λοβοὺς μεγάλους x, οὐ μέγα λοβοὺς Vil24 (δὲ) δένδρων Korais 25 πυρήνας έξαιρεlebrune, οὐ μέγα λοποὺς Kramer 28 ώς pro ὥστε Ε 29 μήτ' prius 27 μουσικανών Ε θέντων δὲ τούτων? Korais Korais: μηδ' codd.; μηδ' pro μήτ' post. scribi maluit Meineke 30 τυμπάνων καὶ κυμ-32 δέ προ γε? Meineke (3, V ad θαυματοποιούς ΕΓ: θαυμαστο- ΒCD βάλων D 968, 11)

men, deren Zweige, wenn sie eine Länge von nicht weniger als zwölf Ellen erreicht haben, von dann an nach unten wüchsen, als würden sie herabgebogen, bis sie die Erde berühren; dann verzweigten sie sich unter der Erde und bildeten Wurzeln, genau so wie Absenker; dann brächen sie hervor und bildeten einen Stamm, aus dem sie sich wieder genau so beim Weiterwachsen herabbiegen und einen neuen Absenker machen, dann wieder einen, und so fort, mit der Folge dass aus einem Baum ein langer Sonnenschirm entstehe, der einem Zelt mit vielen Stützen ähnlich sieht. Er spricht auch von Riesenbäumen, so groß dass ihre Stämme kaum von fünf Menschen zu umfassen 16 seien. Beim Akesines und seinem Zusammenfluss mit dem Hyarotis berichtet auch Aristobulos (FGrHist 139 F 36) von den Bäumen mit den herabgebogenen Zweigen und von ihrer Größe, die es möglich mache dass unter einem Baum fünfzig Reiter im Schatten Mittagsruhe halten (nach jenem vierhun-20 dert). Aristobulos (FGrHist 139 F 37) beschreibt auch einen anderen, nicht großen Baum, der wie die Bohne große Schoten trage die zehn Finger lang und voller Honig seien; wer sie esse komme nicht leicht mit dem Leben davon. Alle Berichte aber über die Größe der Bäume übertreffen die die erzäh-24 len, man habe jenseits des Hyarotis einen Baum gesehen, der mittags einen fünf Stadien großen Schatten warf. Ferner sagt jener, die Blüte der wolletragenden Bäume habe einen Kern, und nach dessen Entfernung werde der Rest genau so gekrempelt wie Wolle.

Im Land des Musikanos, sagt er, gebe es auch ein wildwachsendes, dem 22
Weizen ähnliches Getreide und die Rebe, so dass es Wein produziere (während nach den Anderen Indien keinen Wein kennt, so dass es dort laut Anacharsis auch weder Flöten noch irgendein anderes Musikinstrument gebe außer Becken, Trommeln und Klappern, die die Gaukler besäßen). Auch reich an Giften und Wurzeln – sowohl den heilsamen als den gegenteiligen – wie auch reich an Farben wird das Land nicht nur von jenem sondern auch von Anderen genannt; jener fügt hinzu, es gebe auch ein Gesetz dass

695

695C.

μὴ προσανεύρη καὶ τὸ ἄκος αὐτοῦ, θανατοῦσθαι ἀνευρόντα δὲ τιμῆς τυγγάγειν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν. Ι ἔχειν δὲ καὶ κιννάμωμον καὶ νάρδον καὶ τὰ ἄλλα ἀρώματα τὴν νότιον γῆν τὴν Ἰνδικὴν ὁμοίως ὥσπερ τὴν ᾿Αραβίαν καὶ τὴν Αἰθιοπίαν, ἔχουσάν τι ἐμφερὲς ἐκείναις κατὰ τοὺς ἡλίους διαφέρειν δὲ τῷ πλεονασμῷ τῶν ὑδάτων, ὥστ' ἔνικμον εἶναι τὸν ἀέρα καὶ τροφιμώτερον παρὰ τοῦτο καὶ γόνιμον μᾶλλον, ὧς δ' αὔτως καὶ τὴν γῆν καὶ τὸ ὕδως. ἦ δὴ καὶ μείζω τά τε χερσαῖα τῶν ζώων καὶ τὰ καθ' ὕδατος τὰ έν Ἰνδοῖς τῶν παρ' ἄλλοις εὐρίσκεσθαι. καὶ τὸν Νεῖλον δὲ εἶναι γόνιμον 8 μᾶλλον ετέρων καὶ μεγαλοφυῆ γεννᾶν καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ ἀμφίβια τάς τε γυναϊκας ἔσθ' ὅτε καὶ τετράδυμα τίκτειν τὰς Αἰγυπτίας. 'Αριστοτέλης δέ (fr. 284 Rose) τινα καὶ ἐπτάδυμα ἱστορεῖ τετοκέναι, καὶ αὐτὸς πολύγονον καλών τὸν Νεΐλον καὶ τρόφιμον διὰ τὴν ἐκ τῶν ἡλίων μετρίαν 12 έψησιν αὐτὸ καταλειπόντων τὸ τρόφιμον, τὸ δὲ περιττὸν ἐκθυμιώντων. άπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας καὶ τοῦτο συμβαίνειν εἰκός, ὅπερ φησὶν 23 οὖτος, ὅτι τῷ ἡμίσει πυρὶ ἕψει τὸ τοῦ Νείλου ὕδωρ ἢ τὰ ἄλλα. ὅσφ δέ γε, φησί, τὸ μὲν τοῦ Νείλου ὕδωρ δι' εὐθείας ἔπεισι πολλὴν χώραν καὶ 16 στενὴν καὶ μεταβάλλει πολλὰ κλίματα καὶ πολλοὺς ἀέρας, τὰ δ' Ἰνδικὰ φεύματα ές πεδία άναχεῖται μείζω καὶ πλατύτερα ένδιατρίβοντα πολύν χρόνον τοῖς αὐτοῖς κλίμασι, τοσῷδε ἐκεῖνα τούτου τροφιμώτερα διότι καὶ τὰ κήτη μείζω τε καὶ πλείω. καὶ ἐκ τῶν νεφῶν δὲ ἑφθὸν ἤδη χεῖσθαι 20 τὸ ὕδωρ (τοῦτο δ' οἱ μὲν περὶ ᾿Αριστόβουλον οὐκ ἂν συγχωροῖεν οἱ φάσ- 24 χοντες μη ὕεσθαι τὰ πεδία).

'Ονησικρίτω δὲ δοκεῖ τόδε τὸ ὕδωρ αἴτιον εἶναι τῶν ἐν τοῖς ζώρις ἰδιωμάτων· καὶ φέρει σημεῖον τὸ καὶ τὰς χρόας τῶν πινόντων βοσκημά24 των ξενικῶν ἀλλάττεσθαι πρὸς τὸ ἐπιχώριον. τοῦτο μὲν οὖν εὖ, οὐκέτι δὲ (τὸ) καὶ τοῦ μέλανας εἶναι καὶ οὐλότριχας τοὺς Αἰθίοπας ἐν ψιλοῖς

695 7-12 \*Eust. D. P. 258, 8-12

695 5 ως δ'αυτως scripsi (cf. Schwyzer 2,577): ως δ'αυτως codd. 6 ħ δη Korais 8 μεγαλοφυῆ Xylander 7 δ' Casaubonus (quapropter iam Tifernate): ήδη codd. καὶ secundum om. Ε τ' ἄλλα ed. pr., τἄλλα (cf. Eust. CD): μεγαλοφυεῖν καὶ codd. 10 καὶ prius ante τινα collocat Ε πεντάδυμα Korais (duce Hopper, τἆλλα Kramer 12 καταλειπόντων Korais: κατα-11 exer pro ex Eust. Casaubono; cf. comm.) 14 πυρὶ έψει Kramer: πυρὶ έψεῖται BC, πυρὶ λιπ- codd. λοιπόν pro περιπτόν Ε 23 ὁμοι[....]ωμάτων pro ίδιωμάτων B, ὁμοιωμάτων F<sup>mg</sup> έψεῖτο D, περιεψεῖτο F 25 καὶ prius om. F h.l. add. Kassel (post καὶ Korais)

jemand der eines der tödlichen Gifte gefunden habe getötet werde wenn er nicht auch das Gegengift dazu finde; finde er es aber, dann erlange er Ehre am Königshof. In dem südlichen Teil Indiens gebe es auch Zimt, Narde und die übrigen Spezereien, ebenso wie in Arabien und Äthiopien, da er eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen Ländern habe was den Sonnenschein betrifft; er 4 unterscheide sich aber von ihnen durch den Wasserreichtum, der bewirke dass die Atmosphäre feucht und dadurch nährender und zeugungsfähiger ist, und ebenso auch das Land und das Wasser. Weshalb denn auch sowohl die Land- als die Wassertiere in Indien größer seien als anderswo. Auch der 8 Nil sei zeugungsfähiger als andere Flüsse und bringe Geschöpfe, besonders Amphibien, von großem Wuchs hervor; und die ägyptischen Frauen brächten manchmal sogar Vierlinge zur Welt. Aristoteles (fr. 284 Rose) sagt, eine hätte sogar Siebenlinge geboren; auch er nennt den Nil vielzeugend und 12 nährend wegen der maßvollen Kochung durch die Sonnenstrahlen, die nur das Nährende zurücklassen und das Überflüssige verdunsten lassen. Aus 23 demselben Grunde geschieht wahrscheinlich auch Folgendes wovon jener spricht: dass das Nilwasser mit halb so viel Feuer kocht wie die anderen Wasser. In demselben Maße aber, sagt er, wie das Wasser des Nils in ge-16 rader Linie viel schmales Land durchquert und viele Breiten und viele Atmosphären wechselt, die indischen Ströme dagegen in größere und breitere Ebenen ausufern und lange Zeit in denselben Breiten bleiben, umso nährender seien diese als jener; daher seien auch die Meerestiere größer und zahlreicher. Auch das Wasser das sich aus den Wolken ergießt sei bereits ge-20 kocht (dies würde Aristobulos nicht zugeben, der behauptet, in den Ebenen 24 falle kein Regen).

Onesikritos hält dieses Wasser für die Ursache der bei den Lebewesen auftretenden Eigentümlichkeiten und führt als Zeichen dafür an dass auch 24 die Farben des davon trinkenden ausländischen Viehs in die des einheimischen übergehen. Damit hat er recht, nicht aber damit dass er die schwarze

τοῖς ὕδασι τὴν αἰτίαν τιθέναι, μέμφεσθαι δὲ τὸν Θεοδέκτην εἰς αὐτὸν τὸν ἥλιον ἀναφέροντα τὸ αἴτιον ὅς φησιν οὕτως (TrGF 72 F 17)

οἷς ἀγχιτέρμων ἥλιος διφρηλατῶν σκοτεινὸν ἄνθος ἐξέχρωσε λιγνύος εἰς σώματ' ἀνδρῶν καὶ συνέστρεψεν κόμας μορφαῖς ἀναυξήτοισι συντήξας πυρί.

32 έχοι δ' ἄν τινα λόγον φησί γὰρ μήτε έγγυτέρω τοῖς Αἰδίοψιν εἶναι τὸν ήλιον ή τοῖς ἄλλοις — ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ κάθετον εἶναι καὶ διὰ τοῦτ' ἐπικαίεσθαι πλέον. ὥστ' οὐκ εὖ λέγεσθαι ἀγχιτέρμονα αὐτοῖς τὸν ἥλιον ἴσον πάντων διέχοντα - μήτε τὸ θάλπος | εἶναι τοῦ τοιούτου πάθους αἴτιον. μηδὲ γὰρ τοῖς ἐν γαστρί, ὧν οὐχ ἄπτεται ἥλιος. βέλτιον δὲ οἱ τὸν ἥλιον αἰτιώμενοι καὶ τὴν έξ αὐτοῦ ἐπίκαυσιν κατ' ἐπίλειψιν σφοδρὰν τῆς ἐπι-4 πολής ικμάδος (καθ' δ και τους Ίνδους μη ούλοτριχεῖν φαμεν [690, 29 sq.] μηδ' ούτως απεφεισμένως έπικεκαῦσθαι τὴν χρόαν, ὅτι ὑγροῦ κοινωνοῦσιν άξρος), έν δὲ τῆ γαστρὶ ἦδη κατὰ σπερματικὴν διάδοσιν τοιαῦτα γίνεται οἷα τὰ γεννῶντα· καὶ γὰρ πάθη συγγενικὰ οὕτω λέγεται καὶ ἄλλαι ὁμοιό-8 τητες. καὶ τὸ πάντων δ' ἴσον ἀπέχειν τὸν ἥλιον πρὸς αἴσθησιν λέγεται, ού προς λόγον, και προς αἴσθησιν ούχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ' ὡς φαμεν σημείου λόγον ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἐπεὶ πρός γε τὴν τοιαύτην αἴσθησιν καθ' ἣν θάλπους ἀντιλαμβανόμεθα — ἐγγύθεν μὲν μᾶλλον, 12 πόρρωθεν δὲ ἦττον —, οὐκ ἴσον, οὕτω δ' ἀγχιτέρμων ὁ ἥλιος λέγεται τοῖς Αἰθίοψιν, οὐχ ὡς 'Ονησίκριτος δέδεκται.

Καὶ τοῦτο δὲ τῶν ὁμολογουμένων ἐστὶ καὶ τῶν σφζόντων τὴν πρὸς τὴν 25 Αἴγυπτον ὁμοιότητα καὶ τὴν Αἰθιοπίαν ὅτι τῶν πεδίων ὅσα μὴ ἐπίκλυστα 16 ἄκαρπά ἐστι διὰ τὴν ἀνυδρίαν. Νέαρχος δὲ (FGrHist 133 F 20) τὸ ζητούμενον πρότερον ἐπὶ τοῦ Νείλου, πόθεν ἡ πλήρωσις αὐτοῦ, διδάσκειν ἔφη

34 sq. \*Eust. Od. 1385, 60 sq. 696 2-4 \*Eust. D. P. 399, 44-6

27 ὄc DF: ὤc BC a οδτος α 28 οἷς xz: ἧς BCDF 31 ὀμφαῖς Porson (Tracts 231), φοραῖς Lobeck (Paral. 459), ὁρμαῖς? Meineke (Vind. 244) (ὁρμαῖς) ἀνικήτοισι? v. Herwerden (452) πυρί Kramer: -ός codd. 32 (δ') Korais 33 τοῦτο q 696 2 βέλτιον Cobet (Misc. 195): βελτίους codd. 3 έξ αὐτοῦ Xylander: αὐτοῦ Ε 5 οὕτως ἀπεφεισμένως Meineke (Vind. (post ἐπίκαυσιν collocans a.c.), ἑαυτοῦ cett. 231): οὕτως πεπεισμένως CF, οὕτω πεπυσμένως D, οὕτως πεπεισμένους B, οὕτω E; οὕτω πεπλησμένως Korais, οὕτω πεπιεσμένως ('ut adeo firmiter imprimeretur') Madvig (Adv. 1,561) τὴν χρόαν ἐπικεκαῦσθαι Ε 6 διάδοσιν F: -θεσιν cett. 7 γίνεται pro λέ-13 'Ονησίκριτος δέδεκται BCD: ονησικρίτφ δέδοκται B<sup>mg</sup> γεται Kramer; cf. comm. C<sup>mg</sup> F

Farbe und Kraushaarigkeit der Äthiopen bloß aus dem Wasser erklärt und Theodektes kritisiert, der sie nur auf die Sonne zurückführt; er spricht folgendermaßen (TrGF 72 F 17):

Die Sonne, ihnen nah auf ihrer Wagenfahrt, Hat Qualmes dunkle Farbe auf der Männer Leib Gebrannt und ihnen, schmelzend mit des Feuers Glut, Zu wachstumsloser Form die Haare eingerollt.

32 Seine Kritik könnte zwar eine gewisse Berechtigung haben; er sagt nämlich, zum einen sei die Sonne den Äthiopen nicht näher als den übrigen Menschen - sie stehe vielmehr senkrechter über ihnen und brenne deshalb stärker; es sei daher nicht richtig die von Allen gleich weit entfernte Sonne 'ihnen nah' zu nennen -, zum anderen sei nicht die Sonnenhitze die Ursache dieser Phänomene: sei sie es doch auch nicht für die Frucht im Mutterleib, die von der Sonne nicht berührt werde. Aber richtiger ist die Ansicht derer die die Sonne und ihr Brennen bei starkem Mangel an Oberflächenfeuchtigkeit da-4 für verantwortlich machen (weshalb wir auch sagten [690, 29 f.], die Inder hätten kein Kraushaar und keine so extrem verbrannte Haut weil sie von einer feuchten Atmosphäre umgeben sind). Im Mutterleib aber wird die Frucht bereits durch die Weitergabe über den Samen so wie die Zeugenden; sollen doch auch angeborene Gebrechen und andere Ähnlichkeiten sich so 8 erklären. Und auch die Behauptung, die Sonne sei von Allen gleich weit entfernt, beruht auf Wahrnehmung, nicht auf rationaler Überlegung; wobei 'Wahrnehmung' nicht in irgendeinem beliebigen Sinne zu verstehen ist, sondern in dem Sinne in dem wir sagen, die Erde sei im Verhältnis zu der Sonnenkugel ein Punkt; im Sinne der Wahrnehmung mit der wir Hitze verspü-12 ren - aus der Nähe mehr, aus der Ferne weniger - ist sie nämlich nicht gleich weit entfernt, und in diesem Sinne heißt die Sonne 'den Äthiopen nah', nicht wie Onesikritos es auffasst.

696

Auch Folgendes gehört zu dem worüber Einigkeit herrscht und was die 25 Ähnlichkeit mit Ägypten und Äthiopien bestätigt: der Umstand dass alle nicht überfluteten Ebenen infolge des Wassermangels keine Frucht tragen. Nearchos sagt (FGrHist 133 F 20), die ehemals beim Nil erörterte Frage, woher sein Anschwellen rühre, werde von den indischen Flüssen beantwor-

24

697C.

τοὺς Ἰνδικοὺς ποταμοὺς ὅτι ἐκ τῶν θερινῶν ὅμβρων συμβαίνει. ᾿Αλέξανδρον δ᾽ ἐν μὲν τῷ Ὑδάσπη κροκοδείλους ἰδόντα, ἐν δὲ τῷ ᾿Ακεσίνη κυάμους Αἰ20 γυπτίους, εὐρηκέναι δόξαι τὰς τοῦ Νείλου πηγὰς καὶ παρασκευάζεσθαι στόλον εἰς τὴν Αἴγυπτον ὡς τῷ ποταμῷ τούτῳ μέχρις ἐκεῖσε πλευσόμενον, μικρὸν δ᾽ ὕστερον γνῶναι διότι οὐ δυνατὸν ὃ ἤλπισε ˙

μέσσφ γὰρ μεγάλοι ποταμοί καὶ δεινὰ δέεθρα,

'Ωκεανός μεν πρῶτον (Hom. λ 157 sq.),

εἰς δν ἐκδιδόασιν οἱ Ἰνδικοὶ πάντες ποταμοί, ἔπειτα ἡ ἸΑριανὴ καὶ ὁ Περσικὸς κόλπος καὶ ὁ ἸΑράβιος καὶ αὐτὴ ἡ ἸΑραβία καὶ ἡ Τρωγοδυτική.

Τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀνέμων καὶ τῶν ὅμβρων τοιαῦτα λέγεται καὶ τῆς 28 πληρώσεως τῶν ποταμῶν καὶ τῆς ἐπικλύσεως τῶν πεδίων. δεῖ δὲ καὶ τὰ 26 καθ' ἔκαστα περὶ τῶν ποταμῶν εἰπεῖν, ὅσα πρὸς τὴν γεωγραφίαν χρήσιμα καὶ ὅσων ἱστορίαν παρειλήφαμεν. ἄλλως τε γὰρ οἱ ποταμοὶ φυσικοί τινες ὅροι καὶ μεγεθῶν καὶ σχημάτων τῆς χώρας ὅντες ἐπιτηδειότητα πολλὴν παρέχουσι πρὸς ὅλην τὴν νῦν ὑπόθεσιν, ὁ δὲ Νεῖλος καὶ οἱ κατὰ τὴν Ἰνδικὴν πλεονέκτημά τι ἔχουσι παρὰ τοὺς ἄλλους | διὰ τὸ τὴν χώραν ⟨ἀν⟩ ἀοίκητον εἶναι χωρὶς αὐτῶν, πλωτὴν ἄμα καὶ γεωργήσιμον οὖσαν καὶ μήτ' ἐφοδεύεσθαι δυναμένην ἄλλως μήτ' οἰκεῖσθαι τὸ παράπαν.

4 Τοὺς μὲν οὖν εἰς τὸν Ἰνδὸν καταφερομένους ἱστοροῦμεν τοὺς ἀξίους μνήμης καὶ τὰς χώρας δι' ὧν ἡ φορά, τῶν δ' ἄλλων ἐστὶν ἄγνοια πλείων ἢ γνῶσις. ᾿Αλέξανδρος γὰρ — ὁ μάλιστα ταῦτ' ἀνακαλύψας — κατ' ἀρχὰς μέν, ἡνίκα οἱ Δαρεῖον δολοφονήσαντες ὥρμησαν ἐπὶ τὴν τῆς Βακτριανῆς ἀπό-8 στασιν, ἔγνω προυργιαίτατον ὂν διώκειν καὶ καταλύειν ἐκείνους. ἦκε μὲν οὖν τῆς Ἰνδικῆς πλησίον δι' 'Αριανῶν, ἀφεὶς δ' αὐτὴν ἐν δεξιῷ ὑπερέβη τὸν Παροπάμισον εἰς τὰ προσάρκτια μέρη καὶ τὴν Βακτριανήν. καταστρεψάμενος δὲ τἀκεῖ πάντα ὅσα ἦν ὑπὸ Πέρσαις καὶ ἔτι πλείω τότ' ἤδη καὶ τῆς Ἰνδικῆς ἀρέχθη λεγόντων μὲν περὶ αὐτῆς πολλῶν, οὐ σαφῶς δέ. ἀνέστρεψεν οὖν ὑπερθεὶς τὰ αὐτὰ ὄρη κατ' ἄλλας ὁδοὺς ἐπιτομωτέρας, ἐν ἀριστερῷ ἔχων τὴν Ἰνδικήν, εἶτ' ἐπέστρεψεν εὐθὺς ἐπ' αὐτὴν καὶ τοὺς ὄρους

697 10 Eust. D. P. 398, 45 sq.

22 ὅτι pro διότι Ε δυνατὸν scripsi: πλευσούμενον xz 21 μέχρις C: μέχρι cett. 23 μέσσφ Casaubonus: μέσον Ε, μέσφ cett. δέεθρα Ε: δεῖθρα cett. δύναται codd. 27 ἀέρων pro ἀνέμων Ft (an 26 Τρωγοδυτική F: τρωγλο- cett. 24 πρῶτα Korais 697 1 addidi 4 οὖν om. 32 νῦν om. F 29 περί om. Ε recte? cf. comm.) 10 Παροπάμισον y: παρα- BCDF; παροπαμισόν z, Hopper 12 sq. ἀνέστρεψεν scripsi: ἀνέστρεψε δ' codd. 14 αὖθις Korais

tet: es komme von den sommerlichen Regengüssen. Alexander habe, als er im Hydaspes Krokodile und am Akesines Ägyptische Bohnen sah, gemeint, die Quellen des Nils gefunden zu haben und eine Expedition nach Ägypten unternehmen wollen, da er dachte, er würde auf diesem Fluss bis dorthin schiffen können; wenig später aber habe er erkannt dass das was er hoffte unmöglich war:

Fließen doch große Ströme und furchtbare Fluten dazwischen, Erst der Ozean (Hom. Od. 11, 157 f.),

in den sämtliche indischen Flüsse ausmünden, dann die Ariane und der Persische Golf sowie der Arabische und Arabien selber und das Trogodytische.

So ist das was über die Winde und die Regengüsse, über das Anschwellen der Flüsse und die Überflutung der Ebenen berichtet wird. Wir müssen aber 26 auch im einzelnen über die Flüsse sprechen, soweit das für die Erdbeschreibung nützlich ist und wir sichere Kunde besitzen. Sind doch ohnehin die Flüsse, die eine Art natürlicher Grenzen der Größe und der Gestalt eines Landes bilden, von großem Nutzen für unseren ganzen jetzigen Gegenstand; der Nil aber und die indischen Flüsse haben den anderen noch etwas voraus weil ohne sie das Land unbewohnt wäre, das durch sie zugleich beschiffbar und ackerbar wird und auf andere Art weder zu durchqueren noch überhaupt zu bewohnen ist.

697

Von den in den Indus hinabströmenden Flüssen, die Erwähnung verdienen, und von den Ländern durch die sie fließen besitzen wir sichere Kunde; über die übrigen gibt es mehr Unkenntnis als Wissen. Alexander nämlich — dem wir vor allem die Entdeckung dieser Gegenden verdanken — hat anfänglich, als die Meuchelmörder des Dareios sich anschickten Baktriane loszulösen, es für am dringlichsten gehalten, jenen nachzusetzen und ihnen das Handwerk zu legen. Er kam bei seinem Durchzug durch das Gebiet der Arianer zwar in die Nähe Indiens, ließ es aber rechts liegen und stieg über den Paropamisos in die nördlichen Regionen und die Baktriane. Erst als er das ganze Gebiet dort das den Persern unterstanden hatte und noch mehr dazu unterworfen hatte, wollte er auch nach Indien, da Viele davon erzählten, Sicheres aber nicht zu berichten wussten. Er kehrte also um, überstieg dasselbe Gebirge auf anderen, kürzeren Wegen, wobei er Indien zur Linken hatte, und wandte sich dann geradeswegs in die Richtung dieses Landes und

171

698C.

τοὺς ἐσπερίους αὐτῆς καὶ τὸν Κώφην ποταμὸν καὶ τὸν Χοάσπην, δς εἰς τὸν 16 Κώφην ἐμβάλλει κατὰ Πλημύριον πόλιν ὑυεὶς παρὰ Γῶρυν, ἄλλην πόλιν, καὶ διεξιὼν τήν τε Βανδοβηνὴν καὶ τὴν Γανδαρῖτιν. ἐπυνθάνετο δ' οἰκήσιμον εἶναι μάλιστα καὶ εὔκαρπον τὴν ὀρεινὴν καὶ προσάρκτιον, τὴν δὲ νότιον τὴν μὲν ἄνυδρον, τὴν δὲ ποταμόκλυστον καὶ τελέως ἔκπυρον θηρίοις τε μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις σύμμετρον ιδρμησεν οὖν τὴν ἐπαινουμένην κατακτασθαι πρότερον, ἄμα καὶ τοὺς ποταμοὺς εὐπερατοτέρους νομίσας τῶν πηγῶν πλησίον οῦς ἀναγκαῖον ἦν διαβαίνειν ἐπικαρσίους ὄντας καὶ τέμνοντας ἢν ἐπίοι γῆν. ἄμα δὲ καὶ ἤκουσεν εἰς εν πλείους συνιόντας ὑεῖν καὶ τοῦτ' 24 ἀεὶ καὶ μᾶλλον συμβαίνειν ὅσφ πλεῖον εἰς τὸ πρόσθεν προίοιεν, ιστ' εἶναι δυσπερατότερα, καὶ ταῦτα ἐν πλοίων ἀπορίφ δεδιὼς οὖν τοῦτο διέβη τὸν Κώφην καὶ κατεστρέφετο τὴν ὀρεινὴν ὄση ἐτέτραπτο πρὸς ἔω.

<sup>7</sup>Ην δὲ μετὰ τὸν Κώφην ὁ Ἰνδός, εἶθ' ὁ Ὑδάσπης, εἶθ' ὁ ἀΑκεσίνης καὶ 27 28 ὁ Ὑάρωτις, ὕστατος δ' ὁ Ὑπανις περαιτέρω γὰρ προελθεῖν ἐκωλύθη, τοῦτο μὲν μαντείοις τισὶ προσέχων, τοῦτο δ' ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἀπηγορευκυίας ἤδη πρὸς τοὺς πόνους ἀναγκασθείς (μάλιστα δ' ἐκ τῶν ὑδάτων ἔκαμνον συνεχῶς ὑόμενοι). ταῦτ' οὖν ἐγένετο γνώριμα ἡμῖν τῶν ἑωθινῶν τῆς Ἰνδικῆς μερῶν, ὅσα ἐντὸς τοῦ Ὑπάνιος | καὶ εἴ τινα προσιστόρησαν οἱ μετ' ἐκεῖνον περαιτέρω τοῦ Ὑπάνιος προελθόντες μέχρι τοῦ Γάγγου καὶ Παλιβόθρων.

Μετὰ μὲν οὖν τὸν Κώφην ὁ Ἰνδὸς ὁεῖ. τὰ δὲ μεταξὺ τούτων τῶν δυεῖν 4 ποταμῶν ἔχουσιν ᾿Αστακηνοί τε καὶ Μασιανοὶ καὶ Νυσαῖοι καὶ Ὑπάσιοι εἶθ ἡ ᾿Ασσακανοῦ, ὅπου Μασόγα πόλις, τὸ βασίλειον τῆς χώρας, ἥδη δὲ

15 sq. Eust. D.P. 402, 40-2 27 sq. Eust. D.P. 402, 42 sq. 28-30 \*Eust. D.P. 404, 3-6

16 ποταμὸν post ἐμβάλλει add. codd.: delevi καὶ ante κατὰ add. codd.: del. Korais πλιγύριον BF<sup>mg</sup>; Πλητύριον Marquart (Philologus Suppl. 10, 1907, 245 f.) Müller (1033 ad 594, 28): γώρυδι F, γώρυδι' (sic) cett.; γώρυδα i, Γωρύαν vel Γωρυαίαν Marquart (l.c. 2451); Γωρυδάλλην pro γώρυδι(') ἄλλην Madvig (Adv. 1,561) 17 Βανδοβηνήν BC: μανδο- F, βαρδη- D; Καμβοδηνήν? Marquart (l.c. [ad 16] 247) Γανδαρίτιν  $D^{ac}$ : γανδαρίτιν BC, γαρδαρίτιν F, γανδαρίτην (sic)  $D^{pc}$ 23 ἐπίοι scripsi: ἐποΐει C, ἐπήει cett. καὶ prius om. F 24 συμβαίνειν scripsi: -βαῖνον codd. προΐοιεν Korais: προΐη Ε, προΐδεῖν cett.; προΐοι? Kramer τότερα Madvig (Adv. 1,561): -τοτέραν DF, -τωτέραν cett.; -τοτέρους Groskurd 28 δαρώτης Β, δαρώτις (sic) F 29 μαντείαις? 27 sq. καὶ ὁ Ύάρωτις om. Eust. 698 4 νυσσαῖοι Ε ἱππάσιοι Korais στρατιᾶς CD: -τιὰς  $B^{ac}$ , -τειὰς  $B^{pc}$ , -τείας F5 ἀσακανοῦ D Μάσσαγα Casaubonus g, 'Ασπάσιοι Schmieder (cf. 691, 28)

seiner westlichen Grenzen, sowie zu dem Fluss Kophes und dem Choaspes,
der bei der Stadt Plemyrion in den Kophes mündet, nachdem er an Gorys,
einer anderen Stadt, vorüber und durch Bandobene und Gandaritis geflossen ist. Er hörte dass vor allem der gebirgige nördliche Teil bewohnbar und
fruchtreich sei, der südliche dagegen teils wasserlos, teils von Flüssen bespült und ganz glühend heiß, mehr wilden Tieren angemessen als Menschen, und machte sich also auf, erst das empfohlene Land in Besitz zu nehmen; zugleich meinte er auch, die Flüsse die er überschreiten musste, da sie
quer zu der Marschrichtung liefen und das Land durchschnitten durch das
er ziehen würde, würden in der Nähe ihrer Quellen leichter zu überqueren
sein. Außerdem hatte er auch gehört dass mehrere sich zu einem Strom vereinigten und dass das immer mehr geschehe je weiter sie vorankämen, so
dass die Überquerung schwieriger würde, und das bei Mangel an Schiffen;
dies befürchtend setzte er also über den Kophes und unterwarf das Bergland
das sich gegen Osten erstreckte.

Nach dem Kophes kam der Indus, dann der Hydaspes, dann der Akesi- 27 nes und der Hyarotis und zuletzt der Hypanis; noch weiter zu ziehen wurde ihm nämlich unmöglich gemacht, einesteils weil er auf gewisse Prophezeiungen hörte, zum anderen weil das Heer ihn zwang, das allmählich den Strapazen nicht mehr gewachsen war (am meisten hatten sie von dem Wasser zu leiden: es regnete ohne Unterbrechung). Dies also ist uns von den östlichen Gegenden Indiens bekannt geworden: das Gebiet diesseits des Hypanis und was die die nach Alexander über den Hypanis hinaus weiter bis zum Ganges und nach Palibothra gekommen sind, etwa noch erkundet haben.

Nach dem Kophes also fließt der Indus. Das Gebiet zwischen diesen zwei 4 Flüssen bewohnen die Astakener, die Masianer, die Nysäer und die Hypasier; dann kommt das Land des Assakanos, wo die Stadt Masoga, die Resiπρὸς τῷ Ἰνδῷ πάλιν ἄλλη πόλις Πευκολαῗτις, πρὸς ἦ ζεῦγμα γενηθὲν ἐπεραίωσε τὴν στρατιάν.

Μεταξύ δὲ τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τοῦ Ὑδάσπου Τάξιλά ἐστι πόλις μεγάλη καὶ 28 εὐνομωτάτη καὶ ἡ περικειμένη χώρα συχνὴ καὶ σφόδρα εὐδαίμων, ήδη συνάπτουσα καὶ τοῖς πεδίοις. ἐδέξαντό τε δὴ φιλανθρώπως τὸν ᾿Αλέξανδρον οί ἄνθρωποι καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν Ταξίλης ἔτυχόν τε πλειόνων ἢ αὐτοὶ 12 παρέσχον, ώστε φθονεῖν τοὺς Μακεδόνας καὶ λέγειν ὡς οὐκ εἶχεν, ὡς ἔοικεν, 'Αλέξανδρος οῧς εὐεργετήσει πρὶν ἢ διέβη τὸν Ἰνδόν. φασὶ δ' εἶναί τινες τὴν χώραν ταύτην Αἰγύπτου μείζονα. ὑπὲρ δὲ ταύτης ἐν τοῖς όρεσιν ή τοῦ ᾿Αβισάρου χώρα, παρ᾽ ὧ δύο δράκοντας ἀπήγγελλον οἱ παρ᾽ 16 αὐτοῦ πρέσβεις τρέφεσθαι, τὸν μὲν ὀγδοήκοντα πηχῶν, τὸν δὲ τετταράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν, ὡς εἴρηκεν 'Ονησίκριτος (FGrHist 134 F 16), ον οὐκ 'Αλεξάνδρου μᾶλλον ἢ τῶν παραδόξων ἀρχικυβερνήτην προσείποι τις άν· πάντες μὲν γὰρ οἱ περὶ ᾿Αλέξανδρον τὸ θαυμαστὸν ἀντὶ τάληθοῦς ἀπε-20 δέχοντο μᾶλλον, ὑπερβάλλεσθαι δὲ δοκεῖ τοὺς τοσούτους ἐκεῖνος τῆ τερατολογία· λέγει δ' οὖν τινα καὶ πιθανὰ καὶ μνήμης ἄξια, ὥστε καὶ ἀπιστοῦντα μὴ παρελθεῖν αὐτά (περὶ δ' οὖν τῶν δρακόντων καὶ ἄλλοι λέγουσιν ότι έν τοῖς Ἡμωδοῖς όρεσι θηρεύουσι καὶ τρέφουσιν ἐν σπηλαίοις).

24 Μεταξὸ δὲ τοῦ Ὑδάσπου καὶ τοῦ ᾿Ακεσίνου ἥ τε τοῦ Πώρου ἐστί — πολλὴ 29 καὶ ἀγαθή, σχεδόν τι καὶ τριακοσίων πόλεων — καὶ ἡ πρὸς τοῖς Ἡμωδοῖς ὅρεσιν ὕλη, ἐξ ἦς ᾿Αλέξανδρος κατήγαγε τῷ Ὑδάσπη κόψας ἐλάτην τε πολλὴν καὶ πεύκην καὶ κέδρον καὶ ἄλλα παντοῖα στελέχη ναυπηγήσιμα, ἐξ
28 ὧν στόλον κατεσκευάσατο ἐπὶ τῷ Ὑδάσπη πρὸς ταῖς ἐκτισμέναις ὑπ' αὐτοῦ πόλεσιν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ, ὅπου τὸν Πῶρον ἐνίκα διαβάς ὧν τὴν μὲν Βουκεφαλίαν ἀνόμασεν ἀπὸ τοῦ πεσόντος ἴππου κατὰ τὴν μάχην τὴν πρὸς τὸν Πῶρον (ἐκαλεῖτο δὲ Βουκεφάλας ἀπὸ τοῦ πλάτους τοῦ μετώπου.

8-13 Eust. D. P. 403, 6-12 8 St. B. 602, 8 26 sq. \*Eust. D. P. 404, 35 sq.

6 Πευχολαΐτις z: -είτις BCDEF γενηθέν ΕF: γεννη- BCD 8 έστι om. E 10 an post πεδίοις quaedam exciderunt? vide comm. ρακειμένη Ε 13 εὐεργετήσειε? Korais (debebat εὐεργετήσοι) 13 sq. φασὶ δέ τινες τότε δη D 16 λ΄ pro ὀγδοήκοντα Ε τεσσαρά-F 20 ύπερβαλέσθαι Ε δ' ἐδόχει είναι D 21 λέγει Casaubonus: -ειν codd. 20 sq. τῷ τερατολογεῖν Ε 23 Ἡμωδοῖς Hopper (Emodis iam Tifernate): ἡμωδοῖς pro δ'οὖν Ε; γοῦν? Korais 25 'Ημωδοῖς Ε: ἡμώδοις Ε, ΒCD, ἡμώδοις F, ἡμωδῶν Ε 24 ἀκεσινοῦ CD βουκεφάλαν Ε; Βουκεφάλειαν Cobet ms. 30 μέν om. Β ήμωδοῖς cett.

denz des Landes, liegt, und, bereits beim Indus, eine weitere Stadt Peukolaïtis, bei der eine Uferverbindung gelegt wurde, die das Heer hinüberführte.

Zwischen dem Indus und dem Hydaspes liegt Taxila, eine große Stadt 28 mit trefflichen Gesetzen, und das sie umgebende ausgedehnte und sehr gesegnete Land, das bereits auch an die Ebenen stößt. Die Leute und ihr König Taxiles empfingen Alexander freundlich und bekamen von ihm mehr als 12 sie selber geboten hatten, so dass die Makedonen eifersüchtig waren und sagten, Alexander habe offenbar, bevor er über den Indus setzte, niemanden gehabt dem er eine Wohltat erweisen konnte. Manche behaupten, dieses Land sei größer als Ägypten. Oberhalb davon in den Bergen liegt das Land des Abisares, bei dem, so berichteten die von ihm kommenden Gesandten, 16 zwei Riesenschlangen gehalten würden, die eine achtzig, die andere hundertundvierzig Ellen lang, wie Onesikritos sagt (FGrHist 134 F 16), den man den Obersteuermann nicht sowohl Alexanders als vielmehr der Wundergeschichten nennen dürfte: haben doch alle Begleiter Alexanders das 20 Wunderbare höher geschätzt als die Wahrheit, er aber scheint sie alle im Erzählen von Wunderdingen zu übertreffen; indessen berichtet er auch manches Glaubwürdige und Erwähnenswerte, so dass man es, auch wenn man ihm misstraut, nicht übergehen kann (und von den Riesenschlangen jedenfalls berichten auch Andere dass sie im Emodon-Gebirge gefangen und in Grotten gehalten werden).

Zwischen dem Hydaspes und dem Akesines liegt das Land des Poros – 29 ausgedehnt und fruchtbar, mit nicht weniger als etwa dreihundert Städten – und der Wald bei dem Emodon-Gebirge, aus dem Alexander eine Menge Fichten-, Tannen- und Zedernholz und alle möglichen anderen zum Schiffsbau geeigneten Stämme fällen und über den Hydaspes herabbringen ließ,
 aus denen er an den Ufern des Hydaspes bei den von ihm zu beiden Seiten des Flusses, an der Stelle wo er übergesetzt war und Poros besiegt hatte, gegründeten Städten eine Flotte gebaut hat; von diesen Städten hatte er Bukephalia nach seinem in der Schlacht gegen Poros gefallenen Pferd (es hieß Bukephalas ['Rinderkopf'] wegen der Breite seiner Stirn und war ein guter

Indien

699C.

πολεμιστής δ' ἦν ἀγαθός, καὶ ἀεὶ τούτῳ κέχρητο κατὰ τοὺς ἀγῶνας), Ι τὴν δὲ Νίκαιαν ἀπὸ τῆς νίκης ἐκάλεσεν.

Έν δὲ τῆ λεχθείση ὕλη καὶ τὸ τῶν κερκοπιθήκων διηγοῦνται πλῆθος 
τίσιν ἀκρολοφίαις ψιλαῖς ἐστῶτας ἐν τάξει κατὰ μέτωπον πολλούς — καὶ 
γὰρ ἀνθρωπονούστατον εἶναι τὸ ζῷον οὐχ ἦττον τῶν ἐλεφάντων — στρατοπέδου λαβεῖν φαντασίαν καὶ ὁρμῆσαι μὲν ἐπ' αὐτοὺς ὡς πολεμίους, μαθόντας δὲ παρὰ Ταξίλου (συνόντος τότε τῷ βασιλεῖ) τὴν ἀλήθειαν παύσασθαι. 
ἡ δὲ θήρα τοῦ ζῷου διττή μιμητικὸν γὰρ καὶ ἐπὶ τὰ δένδρα ἀναφευκτικόν. οἱ οὖν θηρεύοντες, ἐπὰν ἴδωσιν ἐπὶ δένδρων ἱδρυμένον, ἐν ὄψει 
θέντες τρύβλιον ὕδωρ ἔχον τοὺς ἑαυτῶν ὀφθαλμοὺς ἐναλείφουσιν ἐξ αὐτοῦ・
εἶτ' ἀντὶ τοῦ ὕδατος ἰξοῦ τρύβλιον θέντες ἀπίασι καὶ λοχῶσι πόρρωθεν 
ἐπὰν δὲ καταπηδῆσαν τὸ θηρίον ἐγχρίσηται τοῦ ἰξοῦ, καταμύσαντος δ' ἀποληφθῆ τὰ βλέφαρα, ἐπιόντες ζωγροῦσιν. εἶς μὲν οὖν τρόπος οὖτος, ἄλλος 
δέ ὑποδυσάμενοι θυλάκους ὡς ἀναξυρίδας ἀπίασιν ἄλλους καταλιπόντες 
δασεῖς, τὰ ἐντὸς κεχρισμένους ἰξῷ・ἐνδύντας δὲ εἰς αὐτοὺς ἑρδίως αἰροῦσι.

Καὶ τὴν Καθαίαν δέ τινες (καὶ) τὴν Σωπείθους (τῶν νομαρχῶν τινός) 30 κατὰ τήνδε τὴν μεσοποταμίαν τιθέασιν ἄλλοι δὲ καὶ τοῦ ἀκεσίνου πέραν 20 καὶ τοῦ Ὑαρῶτιδος, ὅμορον τῷ Πώρου τοῦ ἐτέρου, δς ἦν ἀνεψιὸς τοῦ ὑπ' ἀλεξάνδρου ἀλόντος καλοῦσι δὲ Γανδαρίδα τὴν ὑπὸ τούτφ χώραν. ἐν δὲ τῷ Καθαία καινότατον ἱστορεῖται τὸ περὶ τοῦ κάλλους, ὅτι τιμᾶται διαφερόντως, ὡς ἵππων καὶ κυνῶν. βασιλέα τε γὰρ τὸν κάλλιστον αἰρεῖσθαί 24 φησιν ὑνησίκριτος (FGrHist 134 F 21) γενόμενόν τε παιδίον μετὰ δίμηνον κρίνεσθαι δημοσία, πότερον ἔχοι τὴν ἔννομον μορφὴν καὶ τοῦ ζῆν ἀξίαν ἢ οὕ, κριθέντα δ' ὑπὸ τοῦ ἀποδειχθέντος ἄρχοντος ζῆν ἢ θανατοῦσθαι βάπτεσθαί τε πολλοῖς εὐανθεστάτοις χρώμασι τοὺς πώγωνας αὐτοῦ τούτου 28 χάριν καλλωπιζομένους (τοῦτο δὲ καὶ ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελῶς συχνοὺς τῶν

699 21-4 \*St. B. 346, 13 sq.

32 οὖν pro ἦν F ἐκέχρητο F; ἐχρῆτο Plan. 699 6 -νώστατον F 10 δένδρου χ, δένδρφ γ 11 τρύβλιον D<sup>s</sup>: τριβλίον D<sup>i</sup>, τρυβλίον cett. 12 τρύβλιον BDX: τρυβλίον CF 13 καταμῦσαν Kramer 13 sq. ἀποληφθῆ D<sup>pc</sup> F: λειφθή BCDac (ut vid.) 14 ov D (sed postea deletum esse vid.); om. cett. 15 ύποδυσάμενοι F: ἀποδυ- BD, ὑποδη- CE (cf. X) 18 Καθαίαν Tzschucke: καθέαν codd.; Κάθαιαν Korais add. Korais 22 Καθαία Berkelius (435<sup>26</sup>): καθέα codd. 25 ἔγει αχ 27 χρώμασιν εὐανθεστάτοις D 28 ἄλλους D: -ως cett.

Kämpfer; Alexander pflegte es immer in seinen Schlachten zu gebrauchen) und Nikaia nach dem Sieg (*nike*) benannt.

In besagtem Wald gab es auch, so wird erzählt, Langschwanzaffen in so 4 riesiger Menge und ebensolcher Größe dass, als die Makedonen sie einmal in großer Zahl auf irgendwelchen kahlen Hügelkuppen in Reih und Glied Front machend stehen sahen - das Tier soll nämlich nicht weniger als die Elefanten in besonders hohem Grade mit menschlicher Vernunft begabt sein -, den Eindruck einer Armee bekamen und, sie für Feinde haltend, gegen 8 sie losmarschierten; als sie aber von Taxiles (der den König damals begleitete) die Wahrheit erfuhren, stellten sie den Marsch ein. Man fängt das Tier auf zwei Arten. Es ist nämlich nachahmungsfreudig und pflegt sich auf die Bäume zu flüchten. Wenn die Jäger es daher auf den Bäumen sitzen sehen, stellen sie in seiner Sichtweite eine Schale mit Wasser auf den Boden und rei-12 ben sich mit dem Wasser die Augen ein; dann stellen sie eine statt mit Wasser mit Vogelleim gefüllte Schale hin, ziehen sich zurück und lauern von fern; wenn dann das Tier herabgesprungen ist, sich mit dem Vogelleim eingerieben hat und beim ersten Zwinkern seine Lider sich zusammengeklebt haben, kommen sie herbei und fangen es. Das ist eine Art; eine andere besteht darin dass sie sich Säcke wie Hosen über die Beine ziehen und dann 16 weggehen mit Zurücklassung anderer rauhhaariger Säcke, die innen mit Vogelleim bestrichen sind; wenn sie sich die angezogen haben, sind sie ein leichter Fang.

Manche setzen auch Kathaia und das Land des Sopeithes (eines Statthal-30 ters) in diesem Zwischenstromgebiet an, Andere dagegen jenseits sowohl des Akesines als des Hyarotis neben dem Land des anderen Poros, der ein Vetter des von Alexander besiegten war; man nennt das ihm unterstehende Land Gandaris. Von Kathaia wird als Unerhörtestes die Rolle berichtet, die dort die Schönheit spielt: sie wird dort nämlich, wie bei Pferden und Hun-24 den, außerordentlich geschätzt. Wählen sie doch nach Onesikritos (FGrHist 134 F 21) nicht nur den Schönsten zum König, sondern ein Neugeborenes wird nach zwei Monaten auch offiziell beurteilt, ob es das vorgeschriebene, zum Leben berechtigende Aussehen besitzt oder nicht, und je nach dem Urteil des dazu eingesetzten Beamten bleibt es am Leben oder wird getötet; auch färbten sie sich die Bärte mit vielen äußerst kräftigen Far-28 ben, da sie sich aus eben diesem Grunde aufputzen (letzteres täten aber auch

'Ινδῶν — καὶ γὰρ δὴ φέρειν τὴν χώραν χρόας θαυμαστάς — καὶ θριξὶ καὶ ἐσθῆσι, τοὺς δ' ἀνθρώπους τὰ ἄλλα μὲν εὐτελεῖς εἶναι, φιλοκόσμους δέ). ιδιον δὲ τῶν Καθαίων καὶ τοῦτο ἱστορεῖται, τὸ αἰρεῖσθαι νυμφίον καὶ τὸ νύμφην ἀλλήλους καὶ τὸ συγκατακαίεσθαι τεθνεῶσι τοῖς ἀνδράσι τὰς γυναῖκας κατὰ τοιαύτην αἰτίαν ὅτι ἐρῶσαί ποτε τῶν νέων ἀφισταῖντο τῶν ἀνδρῶν ἢ φαρμακεύοιεν αὐτούς: Ι νόμον οὖν θέσθαι τοῦτον ὡς παυσομένης τῆς φαρμακείας (οὐ πιθανῶς μὲν οὖν ὁ νόμος οὐδ' ἡ αἰτία λέγεται). φασὶ δ' ἐν τῆ Σωπείθους χώρα ὀρυκτῶν ἀλῶν ὄρος εἶναι ἀρκεῖν δυνάμενον ὅλη τῆ 'Ινδικῆ. καὶ χρυσεῖα δὲ καὶ ἀργυρεῖα οὐ πολὺ ἄπωθεν ἐν ἄλλοις ὅρεσιν ἱστορεῖται καλά, ὡς ἐδήλωσε Γόργος ὁ μεταλλευτής (FGrHist 721 F 13), οἱ δ' 'Ινδοὶ μεταλλείας καὶ χωνείας ἀπείρως ἔχοντες οὐδ' ὧν εὐποροῦσιν ἴσασιν, ἀλλ' ἀπλούστερον μεταχειρίζονται τὸ πρᾶγμα.

8 Ἐν δὲ τῆ Σωπείθους καὶ τὰς τῶν κυνῶν ἀρετὰς διηγοῦνται θαυμαστάς. 31 λαβεῖν γοῦν τὸν ᾿Αλέξανδρον παρὰ τοῦ Σωπείθους κύνας πεντήκοντα καὶ ἐκατόν, διαπείρας δὲ χάριν λέοντι προσαφεῖναι δύο, κρατουμένων δ᾽ αὐτῶν δύο ἄλλους ἐπαφεῖναι τότε δ᾽ ἤδη καθεστώτων εἰς ἀντίπαλα τὸν μὲν Σω-12 πείθη κελεῦσαι τῶν κυνῶν ἕνα ἀποσπᾶν τοῦ σκέλους τινὰ λαβόμενον, ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούῃ, ἀποτεμεῖν τὸν ᾿Αλέξανδρον δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὐ συγχωρεῖν ἀποτεμεῖν φειδόμενον τοῦ κυνός, εἰπόντος δ᾽ ὅτι Ἱτέτταρας ἀντιδώσω σω σοι᾽ συγχωρῆσαι καὶ τὸν κύνα περιιδεῖν ἀποτμηθέντα τὸ σκέλος βρα-16 δεία τομῆ πρὶν ἀνεῖναι τὸ δῆγμα.

Ή μὲν οὖν μέχρι τοῦ Ὑδάσπου ὁδὸς τὸ πλέον ἦν ἐπὶ μεσημβρίαν, ἡ 32 δ' ἐνθένδε πρὸς ἔω μᾶλλον μέχρι τοῦ Ὑπάνιος, ἄπασα δὲ τῆς ὑπωρείας μᾶλλον ἢ τῶν πεδίων ἐχομένη. ὁ δ' οὖν ᾿Αλέξανδρος ἀπὸ τοῦ Ὑπάνιος ἀνα-20 στρέψας ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ τὸ ναύσταθμον ἠρτικρότει τὸν στόλον, εἶτ' ἔπλει τῷ Ὑδάσπη. (πάντες δ' οἱ λεχθέντες ποταμοὶ συμβάλλουσιν εἰς ἕνα τὸν Ἰνδόν, ὕστατος δ' ὁ Ὑπανις πεντεκαίδεκα δὲ τοὺς σύμπαντας συρρεῖν

700 21-3 \*Eust. D. P. 404, 11-3

31 Καθαίων Tzschucke: παθέων codd.; Καθαιέων Berkelius (435<sup>27</sup>)

33 ἀφισταῖντο Korais: -αντο codd.

700 2 μοιχείας pro φαρμακείας Plan.

πιθανῶς Xylander:

-νὸς codd.

4 χρυσεῖα xyz: χρυσία BCDF ἀργυρεῖα xyz: ἀργύρια BCDF

9 sq. ο΄ καὶ ν΄ F

10 προσαφεῖναι y: -έντας BD<sup>pc</sup>, -έντος (ut vid.) CD<sup>ac</sup> F; -έντα qz

(qua coniectura recepta {δ'} Korais)

13 ἀποτέμνειν F

18 ἄπασα ΕΕ: ἄπας cett.

19 ἢ ΕΕ: ἡ cett.

20 τὸ BD: τὸν CEF ἡρτικρότει Kramer: ἡρτικρότει B¹, ἡρτικροτι (sic) F, ἡρτικροτη (sic) D, ἡρτικότι C¹, συνεκρότει Cs E, συνεκρότει Bs

viele andere Inder angelegentlich - das Land bringe ja auch wunderbare Farbstoffe hervor - sowohl mit ihren Haaren als mit ihren Kleidern, und die Leute lebten im übrigen zwar sehr einfach, liebten aber den Schmuck). Als Eigentümlichkeit der Kathaier wird auch berichtet dass bei ihnen Braut 32 und Bräutigam sich gegenseitig wählen und dass, wenn die Männer gestorben sind, ihre Frauen zusammen mit ihnen verbrannt werden. Als Grund für letzteres wird angegeben, ehemals hätten die Frauen, wenn sie sich in die jungen Männer verliebten, ihre Männer verlassen oder sie vergiftet; deshalb habe man dieses Gesetz eingeführt, um dem Vergiften ein Ende zu setzen (weder das Gesetz noch der Grund ist freilich glaubwürdig). In dem Land des Sopeithes soll es einen Berg aus Steinsalz geben, der für ganz Indien 4 ausreichen könnte. Auch gibt es Kunde von reichen Gold- und Silbergruben nicht weit von dort in anderen Bergen, wie Gorgos, der Bergbaumeister, berichtet hat (FGrHist 721 F 13); aber da die Inder den Bergbau und das Schmelzen von Metallen nicht kennen, wissen sie gar nicht welchen Reichtum sie besitzen, sondern gehen recht einfältig mit der Sache um.

700

In dem Land des Sopeithes gibt es nach den Erzählungen auch Hunde 31 von erstaunlicher Trefflichkeit. Jedenfalls soll Alexander von Sopeithes hundertundfünfzig Hunde bekommen und zum Versuch zwei auf einen Löwen losgelassen haben; als sie unterlagen, habe er zwei weitere losgelassen, was ein Gleichgewicht im Kampf herbeiführte; da habe Sopeithes jemandem befohlen einen der Hunde am Bein zu fassen und wegzuziehen, und falls er nicht gehorchte, das Bein abzuschneiden; Alexander habe das Abschneiden erst nicht erlaubt, weil er den Hund nicht verlieren wollte, aber als Sopeithes sagte 'ich gebe dir vier an seiner Stelle', habe er es erlaubt, und der Hund habe, statt den Biss zu lockern, sich das Bein mit einem langsamen Schnitt abtrennen lassen.

Der Marsch bis zum Hydaspes hatte hauptsächlich nach Süden geführt, 32 der von dort bis zum Hypanis mehr nach Osten; und der ganze Marsch hatte sich mehr an das Gebirgsvorland als an die Ebenen gehalten. Als Ale20 xander indessen vom Hypanis zum Hydaspes und der Schiffsstation zurückgekehrt war, ließ er die Flotte fahrtbereit machen und fuhr dann über den Hydaspes. (Sämtliche genannten Flüsse fließen in den einen Indus, der Hypanis als letzter; im ganzen soll es fünfzehn Flüsse geben die in ihn zu-

φασι τούς γε ἀξιολόγους πληρωθεὶς δ' ἐκ πάντων — ὅστε καὶ ἐφ' ἑκατὸν 24 σταδίους, ὡς οἱ μὴ μετριάζοντές φασιν, εὐρύνεσθαι κατά τινας τόπους, ὡς δ' οἱ μετριώτεροι, πεντήκοντα τὸ πλεῖστον, ἐλάχιστον δὲ ἐπτά καὶ πολλὰ ἔθνη καὶ πόλεις εἶναι πέριξ — ἔπειτα δυσὶ στόμασιν εἰς τὴν νοτίαν ἐκδίδωσι θάλασσαν καὶ τὴν Παταληνὴν προσαγορευομένην ποιεῖ νῆσον). 28 ταύτην δ' ἔσχε τὴν διάνοιαν ᾿Αλέξανδρος ἀφεὶς τὰ πρὸς ἔω μέρη πρῶτον μὲν διὰ τὸ κωλυθῆναι διαβῆναι τὸν Ὑπανιν, ἔπειτα καὶ ψευδῆ καταμαθὼν τῆ πείρα τὸν προκατέχοντα λόγον ὡς ἔκπυρα εἴη καὶ θηρίοις μᾶλλον οἰκήσιμα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις ἢ ἀνθρωπείω γένει διόπερ ὥρμησεν ἐπὶ ταῦτα 32 ἀφεὶς ἐκεῖνα, ὥστε καὶ ἐγνώσθη ταῦτα ἀντ' ἐκείνων ἐπὶ πλέον.

Ή μὲν οὖν μεταξὸ τοῦ Ὑπάνιος καὶ τοῦ Ὑδάσπου λέγεται ἐννέα ἔχειν 33 ἔθνη, Ι πόλεις δὲ εἰς πεντακισχιλίας οἰκ ἐλάττους Κῶ τῆς Μεροπίδος (δοκεῖ δὲ πρὸς ὑπερβολὴν εἰρῆσθαι τὸ πλῆθος) ἡ δὲ μεταξὸ τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τοῦ Ὑδάσπου εἴρηται σχεδόν τι ὑφ' ὧν οἰκεῖται τῶν ἀξίων μνήμης 4 (698, 8 sqq.). κάτω δ' ἑξῆς εἰσιν οἴ τε Σίβαι λεγόμενοι — περὶ ὧν καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν (688, 6) — καὶ Μαλλοὶ καὶ Συδράκαι, μεγάλα ἔθνη (Μαλλοὶ μὲν παρ' οἶς ἀποθανεῖν ἐκινδύνευσεν ᾿Αλέξανδρος τρωθεὶς ἐν ἀλώσει πολίχνης τινός, Συδράκαι δὲ οῦς τοῦ Διονύσου συγγενεῖς ἔφαμεν [687, 35 sq.] μεμυθεῦσθαι) πρὸς αὐτῆ δ' ἤδη τῆ Παταληνῆ τήν τε τοῦ Μουσικανοῦ λέγουσι καὶ τὴν Σάβου \* \* τὰ Σινδόμανα καὶ ἔτι τὴν Πορτικανοῦ καὶ ἄλλων. ὧν ἐκράτησεν ἀπάντων ᾿Αλέξανδρος τὴν τοῦ Ἰνδοῦ παροικούντων ποταμίαν, ὑστάτης δὲ τῆς Παταληνῆς, ἡν ὁ Ἰνδὸς ποιεῖ σχισθεὶς εἰς δύο προχοάς ᾿Αριστόβουλος μὲν οὖν (FGrHist 139 F 48) εἰς χιλίους σταδίους διέχειν ἀλλήλων φησὶν αὐτάς, Νέαρχος δ' (FGrHist 133 F 21) ὀκτακοσίους προστίθησιν. 'Ονησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F 26) τὴν πλευρὰν ἑκάστην τῆς ἀπο-

23-5 \*Eust. D. P. 404, 26-8 33-701, 1 \*Eust. D. P. 403, 1-3 701 5 sq. \*Eust. D. P. 371, 45-7(?)

25 ώς δ' z: ὥσθ' ΒCF, ὥστε D; οἱ δὲ pro ὡς δ' οἱ γ ώς (μὲν)? 24 ώς om. E 26 εἶναι BCD<sup>mg</sup> E: εἰσὶ D<sup>t</sup> F 25 sq. {μαὶ — πέριξ} Meineke (duce Kramer) 34 τὰ ante ἔθνη add. E 701 1 είς om. C 33 έχειν έννέα D λατταν Korais 5 μάλλοι F Συδράκαι BCF: σιδράκαι D, όξυδράκαι Ε καὶ post ἔθνη add. codd.: del. 7 Συδράκαι F<sup>t</sup>: συδρα[ P, ὀξυδράκαι BCDF<sup>mg</sup> Korais μάλλοι F 9 Σάβου \* \* τὰ Σινδόμανα scripsi duce Grosμουσικάνου F, μουσικάνοῦ (sic) B kurd: σαλαμβου[ Ιασινδομανα P, σαβουτασινδοναλία CF, σαβουτάσινδοναλία B, σαβοῦτασινδοναλία D; Σάβου, τὰ Σινδόμανα Freinshemius (Commentarii in libros superstites Q. Curtii Rufi, Argentorati 1639, ad 9, 8, 13), Jac. Gronovius (Arriani Nicomedensis Expeditionis Alexandri libri septem ..., Lugduni Bat. 1704, 25468), Σάβου (,ης μητρόπολις) τὰ Σινδόμανα Groskurd, Σάβου (,οὖ) τὰ Σινδόμανα Kramer ἔτι κz: ]τι Ρ, ἐπὶ 10 παντων Ρ 11 σχισθείς ποιεί Ε BCDF

sammenströmen, und das seien nur die bedeutenden; von allen gespeist —

so dass er, wie diejenigen behaupten die kein Maß halten, an manchen Stellen bis zu hundert Stadien breit wird, nach den Maßvollen dagegen höchstens fünfzig und mindestens sieben; und viele Völker und Städte gebe es um ihn herum — ergießt er sich dann mit zwei Mündungsarmen ins südliche Meer und bildet die Insel die Patalene genannt wird). Diesen Plan hatte Alexander gefasst als er die östlichen Regionen aufgegeben hatte, erstens weil es ihm unmöglich gemacht wurde den Hypanis zu überschreiten und außerdem auch weil die vorher allgemein geglaubte Nachricht, die Ebenen seien glühend heiß und mehr bewohnbar für wilde Tiere als für das menschliche Geschlecht, sich ihm in der Praxis als falsch erwiesen hatte; daher wandte er sich in die Richtung dieser Gegenden und gab jene auf, mit der Folge dass diese auch mehr bekannt geworden sind als jene.

Das Land zwischen dem Hypanis und dem Hydaspes soll neun Völker 33 und an die fünftausend Städte zählen, die nicht kleiner seien als das Meropische Kos (die angegebene Zahl ist wohl übertrieben); und von dem Land zwischen dem Indus und dem Hydaspes wurde im großen Ganzen bereits gesagt von welchen erwähnenswerten Völkern es bewohnt wird (698, 8ff.). 4 Unterhalb wohnen anschließend die sogenannten Siber - von denen wir schon früher gesprochen haben (688,6) -, die Maller und die Sydraker, große Völker (die Maller sind die bei denen Alexander durch seine Verletzung bei der Eroberung einer kleinen Stadt dem Tode nahe kam, die Sydraker die von denen wir sagten [687, 35 f.], die Fabel mache sie zu Verwandten 8 des Dionysos); schon unmittelbar bei Patalene sollen die Länder des Musikanos, des Sabos \* \* Sindomana und außerdem des Portikanos und Anderer liegen. Alle diese Völker, die am Stromgebiet des Indus wohnen, hat Alexander besiegt. Zuletzt eroberte er Patalene, das der Indus bildet indem er 12 sich in zwei Ausmündungen teilt; Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 48), sie seien an die tausend Stadien voneinander entfernt, Nearchos (FGrHist 133 F 21) setzt noch achthundert hinzu. Onesikritos sagt (FGrHist

λαμβανομένης νήσου τριγώνου τὸ σχῆμα δισχιλίων, τοῦ δὲ ποταμοῦ τὸ πλά16 τος, καθ' ὁ σχίζεται εἰς τὰ στόματα, ὅσον διακοσίων καλεῖ δὲ τὴν νῆσον Δέλτα καί φησιν ἴσην εἶναι τῷ κατ' Αἴγυπτον Δέλτα (οὐκ ἀληθὲς τοῦτο λέγων τὸ γὰρ κατ' Αἴγυπτον Δέλτα χιλίων καὶ τριακοσίων λέγεται σταδίων ἔχειν τὴν βάσιν, τὰς δὲ πλευρὰς ἐκατέραν ἐλάττω τῆς βάσεως). ἐν δὲ τῆ
20 Παταληνῆ πόλις ἐστὶν ἀξιόλογος τὰ Πάταλα, ἀφ' ἦς καὶ ἡ νῆσος καλεῖται.

Φησὶ δ' 'Ονησίκριτος (FGrHist 134 F8) τὴν πλείστην παραλίαν τὴν 34 ταύτη πολύ τὸ τεναγῶδες ἔχειν, καὶ μάλιστα κατὰ τὰ στόματα τῶν ποταμῶν, διά τε τὴν χοῦν καὶ τὰς πλημμυρίδας καὶ τὸ μὴ πνεῖν ἀπογαίας, 24 άλλ' ὑπὸ τῶν πελαγίων ἀνέμων κατέχεσθαι τοὺς τόπους τὸ πλέον. λέγει δὲ καὶ (FGrHist 134 F 24) περὶ τῆς Μουσικανοῦ χώρας ἐπὶ πλέον ἐγκωμιάζων αὐτήν. ὧν τινα κοινὰ καὶ ἄλλοις Ἰνδοῖς ἱστόρηται, ὡς τὸ μακρόβιον, ὥστε καὶ τριάκοντα ἔτη τοῖς ἑκατὸν προσλαμβάνειν (καὶ γὰρ τοὺς Σῆρας ἔτι 28 τούτων μακροβιωτέρους τινές φασι) καὶ τὸ λιτόβιον καὶ τὸ ύγιεινὸν καίπερ τῆς χώρας ἀφθονίαν ἀπάντων ἐχούσης. ἴδιον δὲ τὸ συσσίτια Λακωνικά αὐτοῖς εἶναι δημοσία σιτουμένων, ὄψα δ' ἐκ θήρας ἐχόντων, καὶ τὸ χρυσῷ μὴ χρῆσθαι μηδ' ἀργύρῳ μετάλλων ὄντων, καὶ τὸ ἀντὶ δούλων 32 τοῖς ἐν ἀμμῆ χρῆσθαι νέοις, ὡς Κρῆτες μὲν τοῖς ᾿Αφαμιώταις, Λάκωνες δὲ τοῖς Εἴλωσι μὴ ἀπριβοῦν δὲ τὰς ἐπιστήμας πλὴν ἰατρικῆς (ἐπί τινων γὰρ κακουργίαν εἶναι τὴν ἐπὶ πλέον ἄσκησιν, οἶον ἐπὶ τῆς πολεμικῆς καὶ τῶν ὁμοίων). | δίκην δὲ μὴ εἶναι πλὴν φόνου καὶ ὕβρεως (οὐκ ἐπ' αὐτῷ γὰρ τὸ μὴ παθεῖν ταῦτα τὰ δ' ἐν τοῖς συμβολαίοις ἐπ' αὐτῷ ἑκάστφ, ιστ'

19 sq. \*Eust. D. P. 398, 14 sq. 23 Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38 26 sq. \*Eust. D. P. 399, 46 sq.

16 εἴκοσι pro διακοσίων Groskurd, ἐκατόν? Kramer διακοσίων ... καλε[ P (που Aly δὲ post άληθὲς add. F 1956, 223) 17 τῶ Korais: τοῦ codd. ] νησος P verba ἀξιόλογος et ἀφ' ἧς καὶ om. Ε καλεῖται καὶ ἡ νῆσος F, και κα[ 22 τὸ om. P 22 sq. τοῦ ποταμοῦ Korais in P defuisse coniecit Aly (1956, 234) 23 ἀπογαίας BD<sup>pc</sup>: απογαιας P, ἀπογέας C, ἀπὸ γέας F, ὑπὸ γαίας D<sup>ac</sup>, ἀπογαίους E 24 τούς τόπους P: τούτους B, τούτους τούς τόπους cett. (coniecit Casaubonus) 25 μουσικάνου Ε, βουσικάνου Ε 26 ante ὧν aliquid (e.g. πολλῶν ἕνεκα) excidisse coniecit Groskurd (τοῖς) ἄλλοις? 27 ἔτη Korais: ἐπὶ codd. καί τοι pro καὶ γὰρ 27 sq. verba καὶ — φασι om. x, suspecta habuit Kramer coll. Meineke (Vind. 231) 28 τινές Ε<sup>i</sup>: -άς cett. φησι Ε κατά pro και priore Villebrune (teste 702, 30 sq. 31 τὸ prius F: τῷ cett. (unde τῷ etiam Tzschucke) 29 τινα post συσσίτια add. q 32 post véois quaedam excidisse coniecit Bosworth, vide ante ἀργύρω add. X) 33 ἀκριβοῦν Ε: -βοῦντες cett. 34 τῆς πολεμικῆς EFP: τοῖς πολεcomm. ad 31-3 μικοῖς BCD; τῶν πολεμικῶν Plan. 702 2 ταῦτα EP: ταύτας cett.

134 F 26), jede Seite der abgetrennten dreieckförmigen Insel messe zweitau16 send, und die Breite des Flusses betrage an dem Punkt wo er sich in die Mündungsarme teilt etwa zweihundert; er nennt die Insel Delta und sagt, sie sei ebensogroß wie das ägyptische Delta (was nicht stimmt, denn bei dem ägyptischen Delta soll die Basis eintausendunddreihundert Stadien und jede der beiden Seiten weniger als die Basis messen). In Patalene liegt die ansehnliche Stadt Patala, von der die Insel auch ihren Namen hat.

Onesikritos sagt (FGrHist 134 F 8), der größte Teil der dortigen Küste 34 habe viele seichte Stellen, besonders bei den Mündungen der Flüsse; das komme durch den Schlick und die Fluten und dadurch dass keine Landwin-24 de wehten, sondern in der Gegend meist Seewinde herrschten. Er spricht auch (FGrHist 134 F 24) ausführlicher über das Land des Musikanos, das er hoch preist. Von dem was er an ihm rühmt wird manches auch von anderen Indern berichtet, z.B. die Langlebigkeit, die so groß sei dass sie nicht weniger als dreißig Jahre über die hundert würden (sollen doch die Serer 28 nach Manchen noch länger leben), und die einfache und gesunde Lebensweise, obwohl das Land Überfluss an allem hat; ihm eigen ist jedoch dass sie spartanische Syssitien haben, wozu die Öffentlichkeit das Getreide und sie selber Fisch und Fleisch von der Jagd beisteuern, dass sie von Gold und Silber keinen Gebrauch machen, obwohl es Gruben gibt, und dass sie an-32 stelle von Sklaven die im besten Alter stehenden jungen Männer gebrauchen, wie die Kreter die Aphamioten und die Spartaner die Heloten; gründliche Kenntnis der Wissenschaften, außer der Medizin, lehnten sie ab (bedeute bei manchen doch die zu weit gehende Betreibung dass man Böses tut, wie bei der Kriegskunst und dergleichen); Prozesse gebe es nicht, außer wegen Mord und Misshandlung (denn man habe es nicht selber in der Hand dass einem das nicht geschieht; Konflikte im Geschäftlichen dagegen habe jeder

Indien

ἀνέχεσθαι δεῖ ἐάν τις παραβῆ τὴν πίστιν, ἀλλὰ καὶ προσέχειν ὅτῷ πιστευ-4 τέον, καὶ μὴ δικῶν πληροῦν τὴν πόλιν).

Ταῦτα μὲν οἱ μετ' 'Αλεξάνδρου στρατεύσαντες λέγουσιν. ἐκδέδοται δέ 35 τις καὶ Κρατεροῦ πρὸς τὴν μητέρα 'Αριστοπάτραν ἐπιστολὴ (FGrHist 153 F 2 = 721 F 11) πολλά τε ἄλλα παράδοξα φράζουσα (καὶ οὐχ ὁμολογοῦσα 8 οὐδενί) καὶ δὴ καὶ τὸ μέχρι τοῦ Γάγγου προελθεῖν τὸν 'Αλέξανδρον' αὐτός τέ φησιν ἰδεῖν τὸν ποταμὸν καὶ κήτη τὰ ἐπ' αὐτῷ \* \* \* καὶ μεγέθους καὶ πλάτους καὶ βάθους πόρρω πίστεως μᾶλλον ἢ ἐγγύς. ὅτι μὲν γὰρ μέγιστος τῶν μνημονευομένων κατὰ τὰς τρεῖς ἡπείρους καὶ μετ' αὐτὸν ὁ 12 'Ινδός, τρίτος δὲ καὶ τέταρτος ὁ "Ιστρος καὶ ὁ Νεῖλος, ἱκανῶς συμφωνεῖται' τὰ καθ' ἔκαστα δ' ἄλλοι ἄλλως περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, οἱ μὲν τριάκοντα σταδίων τοὐλάχιστον πλάτος, οἱ δὲ καὶ τριῶν Μεγασθένης δέ (FGr Hist 715 F 9b), ὅταν ἦ μέτριος, καὶ εἰς ἐκατὸν εὐρύνεσθαι, βάθος δὲ 16 εἴκοσι ὀργυιῶν τοὐλάχιστον.

'Επὶ δὲ τῆ συμβολῆ τούτου τε καὶ ἄλλου ποταμοῦ τὰ Παλίβοθρα 36 ἱδρῦσθαι σταδίων ὀγδοήκοντα τὸ μῆκος, πλάτος δὲ πεντεκαίδεκα, ἐν παραληλογράμμφ σχήματι, ξύλινον περίβολον ἔχουσαν κατατετρημένον, ιστε 20 διὰ τῶν ὀπῶν τοξεύειν προκεῖσθαι δὲ καὶ τάφρον φυλακῆς τε χάριν καὶ ὑποδοχῆς τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἀπορροιῶν. τὸ δ' ἔθνος, ἐν ῷ ἡ πόλις αὕτη, καλεῖσθαι Πρασίους, διαφορώτατον τῶν πάντων. τὸν δὲ βασιλεύοντα ἐπώνυμον δεῖν τῆς πόλεως εἶναι, Παλίβοθρον καλούμενον πρὸς τῷ ἰδίφ τῷ ἐκ 24 γενετῆς ὀνόματι, καθάπερ καὶ τὸν Σανδρόκοττον, πρὸς ὃν ἦκεν ὁ Μεγασ-

8 \*Eust. D. P. 404, 6 sq. 10-2 \*Eust. D. P. 404, 7-11

6 Κρατέρου? vide comm. 9 λέγει pro κήτη? Kramer 3 δεῖ(ν)? lacunam h.l. indicavi; καὶ (λέγει περί) μεγέθους Groskurd 9 sq. μέγεθος καὶ πλάτος καὶ βάθος Korais (in commentario) 11 ò om. D¹ 13 αὐτοῦ FP (conie-14 καὶ om. E, del. Korais; (κ') καὶ? Jacoby (ad FGrHist cit Korais): - wv cett. ογδοήκοντα pro τριῶν ('Γ ~ Π')? Jacoby (ad FGrHist 153 F 2) 715 F 9 p.614,7) 16 είχοσιν Meineke ὀργυιῶν DE: οὐργ- C, -γυῶν BF 17 τε om. D<sup>ac</sup> scripsi: τοῦ ἄλλου codd.; του ἄλλου vel τοῦ Οἰδάνου (cf. 719, 18) Korais, τοῦ Ἐραννοβόα (cf. Arrian. Ind. 10, 5) F. Schmieder (Arriani Historia Indica ..., Halis Magdeburgicis 1798, 61), τοῦ (Ἐραννοβόα), ἄλλου Groskurd, τοῦ Ἰσάμου (cf. 516, 23) F. Altheim (Weltgesch. Asiens im griech. Zeitalter 1, Halle 1947, 326) 19 ἔχουσαν P (coniecit 24 καὶ in P scriptum 21 αῦτη om. Ε 23 δεῖν F: δεῖ cett. Xvlander): -σα cett. fuisse propter spatia probabilissime coniecit Aly (1956, 223): om. cett. Σανδρόκοττον Xvlander: ]αν[ ]ον P, σαδρό- cett.

selber in der Hand: man müsse sich daher nicht nur damit abfinden wenn jemand nicht Wort hält, sondern auch darauf achten wem man Vertrauen schenken dürfe, und die Stadt nicht mit Prozessen füllen).

Das ist was die Teilnehmer an Alexanders Feldzug berichten. In Umlauf 35 ist auch ein Brief des Krateros an seine Mutter Aristopatra (FGrHist 153 F 2 = 721 F 11), der auch sonst viel Wunderbares meldet das mit keisem Bericht Anderer übereinstimmt und insbesondere dass Alexander bis zum Ganges gekommen sei: er habe, sagt er, selber den Fluss gesehen und die riesigen Wassertiere an seinem Ufer \* \* \* Größe, Breite und Tiefe, eher weit von jeder Glaubwürdigkeit entfernt als ihr nah. Denn dass er der größte der aus den drei Kontinenten bekannten Flüsse ist und dass nach ihm der Indus und an dritter und vierter Stelle der Istros und der Nil kommen, darüber herrscht ziemliche Einigkeit; die Einzelheiten über ihn dagegen geben Alle verschieden an: nach Manchen beträgt seine kleinste Breite dreißig Stadien, nach Anderen gar nur drei; und Megasthenes sagt (FGrHist 715 F 9b), bei mittlerem Wasserstand werde er nicht weniger als hundert breit und mindestens zwanzig Klafter tief.

An dem Zusammenfluss dieses und eines anderen Flusses liege Palibo-36 thra, achtzig Stadien lang und fünfzehn breit, in der Form eines Rechtecks; die Stadt habe eine hölzerne Umfassung, die durchbohrt sei, so dass man 20 durch die Öffnungen Pfeile schießen könne; davor liege ein Graben, nicht nur zum Schutz sondern auch zum Auffangen der Abflüsse aus der Stadt. Das Volk, in dessen Gebiet diese Stadt liegt, werde Prasier genannt und sei ganz verschieden von allen anderen. Der König müsse den Namen der Stadt tragen und werde zu dem eigenen Namen, den er von Geburt an trägt, Palibothros genannt, wie auch Sandrokottos, zu dem Megasthenes auf seiner

θένης πεμφθείς (τοιοῦτο δὲ καὶ τὸ παρὰ τοῖς Παρθυαίοις 'Αρσάκαι γὰρ καλοῦνται πάντες, ἰδίᾳ δ' ὁ μὲν 'Ορώδης, ὁ δὲ Φραάτης, ὁ δ' ἄλλο τι).

'Αρίστη δ' ὁμολογεῖται πᾶσα ἡ τοῦ Ύπάνιος πέραν, οὐκ ἀκριβοῦται δέ, 37 28 άλλὰ διὰ τὴν ἄγνοιαν καὶ τὸν ἐκτοπισμὸν λέγεται πάντ' ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ τὸ τερατωδέστερον, οἶα τὰ τῶν χρυσωρύχων μυρμήκων καὶ ἄλλων θηρίων τε καὶ ἀνθρώπων ἰδιομόρφων καὶ δυνάμεσί τισιν ἐξηλλαγμένων (ὡς τοὺς Σῆρας μακροβίους φασί, πέρα καὶ διακοσίων ἐτῶν παρατείνοντας). λέγουσι 32 δὲ καὶ ἀριστοκρατικήν τινα σύνταξιν πολιτείας αὐτόθι ἐκ πεντακισχιλίων βουλευτών συνεστώσαν, ὧν έκαστον παρέχεσθαι τῷ κοινῷ ἐλέφαντα. | καὶ τίγρεις δ' έν τοῖς Πρασίοις φησὶν ὁ Μεγασθένης (FGrHist 715 F 21 a) μεγίστους γίνεσθαι, σχεδὸν δέ τι καὶ διπλασίους λεόντων, δυνατούς δὲ ὥστε 4 τῶν ἡμέρων τινὰ ἀγόμενον ὑπὸ τεττάρων τῷ ὀπισθίω σκέλει δραξάμενον ήμιόνου βιάσασθαι καὶ έλκύσαι πρὸς έαυτόν, κερκοπιθήκους δὲ μείζους τῶν μεγίστων κυνῶν, λευκοὺς πλὴν τοῦ προσώπου — τοῦτο δ' εἶναι μέλαν, παρ' άλλοις δ' άνάπαλιν τὰς δὲ κέρκους μείζους δυείν πήχεων —, ἡμερω-8 τάτους δὲ καὶ οὐ κακοήθεις περὶ ἐπιθέσεις καὶ κλοπάς. λίθους δ' ὀρύττεσθαι λιβανόχρους γλυκυτέρους σύκων ἢ μέλιτος. ἀλλαχοῦ δὲ διπήχεις όφεις ύμενοπτέρους, ώσπερ αἱ νυκτερίδες καὶ τούτους δὲ νύκτωρ πέτεσθαι σταλαγμούς ἀφιέντας οὔρων — τοὺς δὲ ἱδρώτων — διασήποντας τὸν χρῶτα 12 τοῦ μὴ φυλαξαμένου καὶ σκορπίους (δ') εἶναι πτηνοὺς ὑπερβάλλοντας μεγέθεσι, φύεσθαι δὲ καὶ ἔβενον, εἶναι δὲ καὶ κύνας ἀλκίμους οὐ πρότερον μεθιέντας τὸ δηχθὲν πρὶν εἰς τοὺς ῥώθωνας ὕδωρ καταχυθῆναι. ένίους δ' ύπὸ προθυμίας έν τῷ δήγματι διαστρέφεσθαι τοὺς ὀφθαλμούς, 16 τοῖς δὲ καὶ ἐκπίπτειν κατασχεθῆναι δὲ καὶ λέοντα ὑπὸ κυνὸς καὶ ταῦρον, τὸν δὲ ταῦρον καὶ ἀποθανεῖν κρατούμενον τοῦ δύγχους πρότερον ἡ ἀφεθῆναι.

**25** sq. \*Eust. D. P. 394, 4-6 **27-30** \*Eust. D. P. 403, 47-404, 3 **28** sq. Anon. - Scor. 298<sup>r</sup> 25 sq. 30 sq. \*Eust. D. P. 348, 21-3

26 π[ ]τερον ρτο πάντες Ρ; πρότερον πάντες Alv (1956, 206) δὲ ὁ μὲν α ΕΓ: φραατης Ρ, φράατης ΒCD 27 ἀκριβοῦται P (etiam w; unde 'Scripti, ἀκριβοῦται' Casaubonus [cf. Diller 1975, 169]): -οῦνται cett. 31 περαν Ρ 32 πολιτείας - έκ 33 βουλευτών Ε: βουλευμάτων cett. 703 4 τινὰ τῶν ἡμέρων D τάρων (ἀνδρῶν) Jacoby (cf. iam v. Herwerden 452, qui tamen plura h.l. corrupta esse 5 αὐτόν Ε 7 sq. ήμερωτέρους D 9 λιβανοχρόους FX - 11 διακόπτοντας Ε νοπτερώτους Χ 12 addidi 13 xaì post. om. E 15 ἐνίοις Casaubonus

Mission kam (so ist auch der Brauch bei den parthischen Königen: sie heißen nämlich alle Arsakes, individuell aber bald Orodes, bald Phraates, bald anders).

Das ganze Land jenseits des Hypanis wird allgemein als vorzüglich be- 37 28 zeichnet, aber genaue Berichte darüber gibt es nicht, sondern durch die Unkenntnis und die Entlegenheit wird alles ins Übertriebene oder Wunderbare gesteigert, wie z.B. die Geschichten von den goldgrabenden Ameisen und anderen Tieren und Menschen mit eigentümlicher Gestalt und irgendwelchen außerordentlichen Fähigkeiten (wie z. B. die Serer langlebig sein sollen: 32 sie würden sogar über zweihundert Jahre). Es soll dort auch eine Art aristokratisches Regime geben, gebildet aus fünftausend Ratsmitgliedern, deren jedes dem Gemeinwesen einen Elefanten stellt. Auch Tiger, sagt Megasthenes (FGrHist 715 F 21 a), gebe es mächtig große bei den Prasiern, nahezu 4 doppelt so groß wie Löwen und so stark dass ein zahmer, der von vier Mann geführt wurde, mit der Hinterpfote ein Maultier packte und mit Gewalt zu sich heranzog, und ferner Schwanzaffen, größer als die größten Hunde und weiß, außer im Gesicht: das sei schwarz, bei anderen umgekehrt; ihre 8 Schwänze seien länger als zwei Ellen; sie seien ganz zahm und ohne bösartige Neigung zu Aggression und Diebstahl. Und es würden dort weihrauchfarbene Steine gefördert die süßer seien als Feigen oder Honig. Anderenorts gebe es zwei Ellen lange Schlangen mit Hautflügeln, wie Fledermäuse; auch sie flögen nachts und schieden dabei Tropfen von Urin - andere von 12 Schweiß - aus, die die Haut derer, die sich nicht dagegen schützten, durchfräßen; auch geflügelte Skorpione gebe es von riesiger Größe. Auch wachse dort Ebenholz. Es gebe auch tapfere Hunde, die das Gebissene erst losließen wenn ihnen Wasser in die Nasenlöcher gegossen würde; manche ver-16 drehten beim Beißen vor Eifer die Augen, anderen fielen sie sogar heraus; es seien auch ein Löwe und ein Stier von einem Hund festgehalten worden, und der Stier sei sogar, an der Schnauze gepackt, gestorben bevor der Hund ihn losließ.

'Εν δὲ τῆ ὀρεινῆ Σίλαν ποταμὸν εἶναι, ῷ μηδὲν ἐπιπλεῖ. Δημόκριτον 38 20 μὲν οὖν (68 Α 12 D.-Κ.) ἀπιστεῖν ἄτε πολλὴν τῆς 'Ασίας πεπλανημένον. καὶ 'Αριστοτέλης δ' (fr. neglectum) ἀπιστεῖ καίπερ καὶ ἀέρων ὄντων λεπτῶν οἷς οὐδὲν ἐποχεῖται πτηνόν. ἔτι δὲ τῶν ἀναφερομένων ἀτμῶν ἐπισπαστικοί τινές εἰσι πρὸς ἑαυτοὺς καὶ οἷον ἑρφητικοὶ τοῦ ὑπερπετοῦς, ὡς τὸ ἤλεκ-24 τρον τοῦ ἀχύρου καὶ ἡ σιδηρῖτις τοῦ σιδήρου τάχα δὲ καὶ καθ' ὕδατος τοιαῦταί τινες εἶεν ἂν δυνάμεις. ταῦτα μὲν οὖν φυσιολογίας ἔχεταί τινος καὶ τῆς περὶ τῶν ὀχουμένων πραγματείας, ὥστ' ἐν ἐκείνοις ἐπισκεπτέον νυνὶ δ' ἔτι καὶ ταῦτα προσληπτέον καὶ ὅσα ἄλλα τῆς γεωγραφίας ἐγγυτέρω.

28 Φησὶ δὴ (FGrHist 715 F19b) τὸ τῶν Ἰνδῶν πλῆθος εἰς ἐπτὰ μέρη 39 διηρῆσθαι. καὶ πρώτους μὲν τοὺς φιλοσόφους εἶναι κατὰ τιμήν, ἐλαχίστους δὲ κατ' ἀριθμόν. χρῆσθαι δ' αὐτοῖς ἰδία μὲν ἐκάστῷ τοὺς θύοντας ἢ τοὺς ἐναγίζοντας, κοινῆ δὲ τοὺς βασιλέας κατὰ τὴν μεγάλην λεγομένην 32 σύνοδον, καθ' ἣν τοῦ νέου ἔτους ἄπαντες οἱ φιλόσοφοι τῷ βασιλεῖ συνελθόντες ἐπὶ θύρας ὅ τι ἀν αὐτῶν ἔκαστος συντάξη τῶν χρησίμων ἢ τηρήση πρὸς εὐετηρίαν καρπῶν τε καὶ ζῷων καὶ περὶ πολιτείας προφέρει τοῦτ' εἰς τὸ μέσον. δς δ' ἀν τρὶς ἐψευσμένος ἀλῷ νόμος ἐστὶ σιγᾶν διὰ βίου τὸν δὲ κατορθώσαντα ἄφορον καὶ ἀτελῆ κρίνουσι.

Δεύτερον δὲ μέρος εἶναι τὸ τῶν γεωργῶν, οι πλεῖστοι τέ εἰσι καὶ 40 ἐπιεικέστατοι ἀστρατείᾳ καὶ ἀδείᾳ τοῦ ἐργάζεσθαι, πόλει μὴ προσιόντες μηδ' ἄλλη χρείᾳ μηδ' ὀχλήσει κοινῆ πολλάκις γοῦν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῷ καὶ τόπῷ τοῖς μὲν παρατετάχθαι συμβαίνει καὶ διακινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους, οἱ δ' ἀροῦσιν ἢ σκάπτουσιν ἀκινδύνως προμάχους ἔχοντες ἐκείνους. ἔστι δ' ἡ χώρα βασιλικὴ πᾶσα, μισθοῦ δ' αὐτὴν ἐπὶ τετάρταις ἐργά-8 ζονται τῶν καρπῶν.

22 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 26 sq.

19 Σίλαν legit X (ιθ΄): σιλίαν cett. εἶναι ποταμόν Ε<sup>ac</sup> 20 οὖν (οὐκ) Korais (olim [in Géogr. de Str.] οὖν (μὴ)) κατὰ pro ἄτε Diels, καίπερ vel καίτοι vel ἄτε (μὴ) Korais πεπλανημένον ζούδαμοῦ δὲ τοιοῦτόν τι εύρηκότα Groskurd {καὶ} Korais 27 ἔτι (καθόλου πεοὶ 21 καὶ BCD<sup>s</sup>E: om. D<sup>i</sup>F 22 πτηνών Χ 26 ἐκείναις? Ἰνδῶν λοιπά τινά ἐστι, ὥστε) e.g. Groskurd 28 φασί Ε δὲ pro δὴ Dac E 32 πρόοδον Β<sup>γρ</sup> F; πρόσοδον Aly (1, 147\*) 33 εκαστος αὐτῶν Εσ πεοί Casaubonus: περί ζώων D, περί ζώων και cett. προφέρει Korais: προσ- codd. ἀστρατεία Korais: οἱ ἀστρατεία Cpc Cmg, οἷα στρατεία cett. μήτε πόλει προσιόντες Ε; (καὶ) πόλει μὴ προσιόντες? Groskurd 4 {γ}οὖν? pro ñ w

In dem Bergland gebe es einen Fluss Silas, auf dem nichts schwimmt; De- 38 mokrit freilich (68 A 12 D.-K.), als einer der einen großen Teil Asiens bereist habe, glaube das nicht. Auch Aristoteles (unverzeichnetes Fragment) glaubt es nicht, obwohl es doch auch Luft gibt die so leicht ist dass sie nichts Geflügeltes trägt. Ferner besitzen manche aufsteigenden Dünste Anziehungskraft und schlürfen gleichsam das darüber Fliegende auf, wie der Bernstein die Spreu und der Eisenstein das Eisen: vielleicht gibt es auch unter Wasser solche Kräfte. Das sind freilich Fragen die mit Physik und der Lehre von den schwimmenden Körpern zu tun haben, so dass sie bei jenen zu erörtern sind: hier sind sie mit hinzuzunehmen, ebenso wie noch weiteres, das der Erdbeschreibung verhältnismäßig nahe steht.

Er sagt denn (FGrHist 715 F 19b), das Volk der Inder sei in sieben Klas-39 sen eingeteilt. An erster Stelle kämen die Philosophen, was Ansehen betrifft: an Zahl bildeten sie die kleinste Klasse. Ihre Dienste würden privat und individuell von denen in Anspruch genommen die Göttern oder Toten Opfer bringen, und öffentlich von den Königen bei der sogenannten Großen Zusammenkunft, bei der im neuen Jahr sämtliche Philosophen mit dem König in seinem Palast zusammenkommen und jeder von ihnen vorbringt was er an Nützlichem erdacht oder an Förderlichem für das Gedeihen von Frucht und Vieh und in Sachen des Gemeinwesens beobachtet hat. Wem nachgewiesen wird dass er sich dreimal geirrt hat, der muss nach dem Gesetz sein Leben lang schweigen; wer dagegen Erfolg hatte, dem wird Steuer- und Abgabenfreiheit zuerkannt.

704

Die zweite Klasse sei die der Bauern, die am zahlreichsten und, durch ih- 40 re Befreiung vom Militärdienst und die Unbesorgtheit mit der sie arbeiten können, am gutmütigsten sind. Sie kommen nicht in die Stadt und werden von dem Gemeinwesen mit keiner weiteren Pflicht belästigt: jedenfalls kommt es oft vor dass zu derselben Zeit und am selben Ort Andere im Felde stehen und ihr Leben gegen die Feinde einsetzen, sie dagegen, mit jenen als Verteidigern, ohne Gefahr pflügen und graben. Das ganze Land gehört dem König, und sie bearbeiten es für eine Pacht von einem Viertel des Ertrages.

Τρίτον δὲ τὸ τῶν ποιμένων καὶ θηρευτῶν, οἶς μόνοις ἔξεστι θηρεύειν 41 καὶ θρεμματοτροφεῖν, ἄνια δὲ παρέχειν καὶ μισθοῦ ζεύγη. ἀντὶ δὲ τοῦ τὴν γῆν ἐλευθεροῦν θηρίων καὶ τῶν σπερμολόγων ὀρνέων μετροῦνται παρὰ τοῦ 12 βασιλέως σῖτον, πλάνητα καὶ σκηνίτην νεμόμενοι βίον. ἴππον δὲ καὶ ἐλέφαντα τρέφειν οὐκ ἔξεστιν ἰδιώτη, βασιλικὸν δ' ἐκάτερον νενόμισται τὸ κτῆιια καί εἰσιν αὐτῶν ἐπιμεληταί.

Θήρα δὲ τῶν θηρίων τούτων τοιάδε. χωρίον ψιλὸν ὅσον τεττάρων ἢ 42 16 πέντε σταδίων τάφοφ περιχαράξαντες βαθεία γεφυρούσι την είσοδον στενοτάτη γεφύρα. εἶτ' εἰσαφιᾶσι θηλείας τὰς ἡμερωτάτας τρεῖς ἡ τέτταρας, αὐτοὶ δ' ἐν καλυβίοις κρυπτοῖς ὑποκάθηνται λοχῶντες. ἡμέρας μὲν οὖν οὐ προσίασιν οἱ ἄγριοι, νύκτωρ δ' ἐφ' ἔνα ποιοῦνται τὴν εἴσοδον. εἰσιόντων 20 δὲ κλείουσι τὴν εἴσοδον λάθρα, εἶτα τῶν ἡμέρων ἀθλητῶν τοὺς ἀλκιμωτάτους εἰσάγοντες διαμάχονται πρὸς αὐτοὺς ἄμα καὶ λιμῷ καταπονοῦντες. ήδη δὲ καμνόντων οἱ εὐθαρσέστατοι τῶν ἡνιόχων λάθρα καταβαίνοντες ὑποδύνουσιν έκαστος τῆ γαστρὶ τοῦ οἰκείου ὀχήματος, ὁρμώμενος δ' ἐνθένδε 24 ύποδύνει τῷ ἀγρίφ καὶ σύμποδα δεσμεῖ. γενομένου δὲ τούτου κελεύουσι τοῖς τιθασοῖς τύπτειν τοὺς συμποδισθέντας, ἔως ἂν πέσωσιν εἰς τὴν γῆν. πεσόντων δ' ἀμοβοΐνοις ἱμᾶσι προσλαμβάνονται τοὺς αὐχένας αὐτῶν πρὸς τοὺς τῶν τιθασῶν τνα δὲ μὴ σειόμενοι τοὺς ἀναβαίνειν ἐπ' αὐτοὺς ἐπι-28 χειροῦντας ἀποσείοιντο, τοῖς τραχήλοις αὐτῶν ἐμβάλλονται κύκλω τομὰς καὶ κατ' αὐτὰς τοὺς ἱμάντας περιτιθέασιν, ὥσθ' ὑπ' άλγηδόνων εἴκειν τοῖς δεσμοῖς καὶ ἡσυχάζειν. τῶν δ' άλόντων ἀπολέξαντες τοὺς πρεσβυτέρους ἢ νεωτέρους τῆς χρείας τοὺς λοιποὺς ἀπάγουσιν εἰς τοὺς σταθμούς, δήσαν-32 τες δὲ τοὺς μὲν πόδας πρὸς ἀλλήλους, τοὺς δὲ αὐχένας πρὸς κίονα εὖ πεπηγότα δαμάζουσι λιμῷ, Ι ἔπειτα χλόῃ καλάμου καὶ πόας ἀναλαμβάνουσι. μετὰ δὲ ταῦτα πειθαρχεῖν διδάσκουσι, τοὺς μὲν διὰ λόγου, τοὺς δὲ μελισμῷ τινι καὶ τυμπανισμῷ κηλοῦντες. σπάνιοι δ' οἱ δυστιθάσευτοι φύσει 4 γὰρ διάκεινται πράως καὶ ἡμέρως, ὥστ' ἐγγὺς εἶναι λογικῷ ζώω. οἴ γε καὶ έξαίμους τους ἡνιόχους ἐν τοῖς ἀγῶσι πεσόντας ἀνελόμενοι σώζουσιν ἐκ

10 Anon. Scor. 298° marg.

705C.

9 δὲ Ε: om. cett. μόνον Ε 10 τε pro δὲ priore Xylander τενω- cett.; cf. 64, 9 comm. 17 εἰσαφιᾶσι D: -ίουσι cett. 24 συμποδοδεσμεῖ Casaubonus 25 τοῖς τιθασοῖς Meineke: τυθασο- codd. 30 καὶ pro ἢ  $F^{pc}$  δυστιθάσευτοι D: δυστιθάσσ- cett. 4 οἴ γε scripsi: οἱ δὲ codd.; τινὲς γὰρ yz

Die dritte ist die der Hirten und Jäger. Sie sind die einzigen die jagen und 41 Vieh halten sowie Gespanne verkaufen und vermieten dürfen. Dafür dass sie das Land von wilden Tieren und samensammelnden Vögeln befreien wird ihnen vom König Getreide zugemessen, da sie ein Wanderleben in Zelten führen. Pferde und Elefanten zu halten ist Privatleuten nicht erlaubt: beide werden als königlicher Besitz betrachtet, und es gibt besondere Pfleger für sie.

Das Fangen dieser Tiere geschieht folgendermaßen. Sie umziehen ein un- 42 16 bewaldetes Gelände von etwa vier oder fünf Stadien mit einem tiefen Graben und überbrücken den Eingang mit einer ganz schmalen Brücke. Dann lassen sie drei oder vier von den zahmsten Weibchen hinein und legen sich selber in versteckten Hütten auf die Lauer. Bei Tage kommen die wilden nicht heran, aber nachts ziehen sie einer nach dem anderen hinein. Sind sie 20 hineingegangen, schließen sie heimlich den Eingang, führen dann die tapfersten der zahmen Kampfelefanten herein und bekämpfen sie ununterbrochen, wobei sie sie gleichzeitig auch durch Aushungerung erschöpfen. Wenn sie schließlich ermatten, steigen die mutigsten der Lenker herab und kriechen heimlich unter den Bauch des eigenen Reittieres: von dort aus kriecht 24 jeder unter den wilden und bindet ihm die Beine zusammen. Wenn das geschehen ist, befehlen sie den zahmen, die so gefesselten zu stoßen bis sie zu Boden stürzen. Sind sie gestürzt, dann binden sie mit ungegerbten Riemen ihre Hälse an die der zahmen; um zu verhüten dass sie durch Schütteln die 28 die versuchen sie zu besteigen abschütteln, bringen sie rings um ihre Hälse Schnitte an und legen die Riemen an diesen entlang, so dass sie vor Schmerz den Lenkbanden folgen und Ruhe halten. Nachdem sie von den überwältigten die ausgeschieden haben die für den Gebrauch zu alt oder zu jung sind, 32 führen sie die übrigen fort in die Ställe, binden ihnen die Beine aneinander und die Hälse an einen sehr stabilen Pfosten und bändigen sie durch Aushungerung; dann stellen sie ihre Kräfte mit frischem Schilf und Gras wieder her. Danach bringen sie ihnen bei, zu gehorchen; bei manchen genügen Worte, andere berücken sie durch bestimmte Melodien und Getrommel. 4 Nur wenige lassen sich nicht zähmen; denn von Natur sind sie sanft und gutmütig, so dass sie einem vernunftbegabten Wesen nahe stehen: heben sie doch ihre Lenker, wenn sie im Kampf bewusstlos gestürzt sind, empor und

705

190

Indien

τῆς μάχης, τοὺς δὲ ὑποδύντας μεταξὺ τῶν προσθίων ποδῶν ὑπερμαχόμενοι διέσωσαν τῶν δὲ χορτοφόρων καὶ διδασκάλων εἴ τινα παρὰ θυμὸν ἀπέ8 κτειναν, οὕτως ἐπιποθοῦσιν ὤσθ' ὑπ' ἀνίας ἀπέχεσθαι τροφῆς, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀποκαρτερεῖν.

Βιβάζονται δὲ καὶ τίκτουσιν ὡς ἵπποι, τοῦ ἔαρος μάλιστα καιρὸς 43 δ' ἐστὶ τῷ μὲν ἄρρενι ἐπειδὰν οἴστρφ κατέχηται καὶ ἀγριαίνη (τότε δὲ 12 καὶ λίπους τι διὰ τῆς ἀναπνοῆς ἀνίησιν, ἣν ἔχει παρὰ τοὺς κροτάφους), ταῖς δὲ θηλείαις ὅταν ὁ αὐτὸς οὖτος πόρος ἀνεφγὼς τυγχάνη. κύουσι δὲ τούς μὲν πλείστους ὀκτωκαίδεκα μῆνας, ἐλαχίστους δ' ἑκκαίδεκα, τρέφει δ' ή μήτης εξ έτη. ζωσι δ' όσον μακροβιώτατοι άνθρωποι οἱ πολλοί, τινὲς 16 δὲ καὶ ἐπὶ διακόσια διατείνουσιν ἔτη. πολύνοσοι δὲ καὶ δυσίατοι ἄκος δὲ ποὸς ὀφθαλμίαν μὲν βόειον γάλα προσκλυζόμενον, τοῖς πλείστοις δὲ τῶν νοσημάτων ὁ μέλας οἶνος πινόμενος, τραύμασι δὲ ποτὸν μὲν (\* \*, χρίσμα δὲ) βούτυρον (ἐξάγει γὰρ τὰ σιδήρια). τὰ δ' ἔλκη σαρξὶν ὑείαις 20 πυριώσιν. 'Ονησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F 14) καὶ ἔως τριακοσίων ἐτῶν ζῆν φησι, σπάνιον δὲ καὶ ἔως πεντακοσίων κρατίστους δ' εἶναι περὶ τὰ διακόσια έτη κυίσκεσθαι δὲ δεκαετίαν, μείζους δὲ τῶν Λιβυκῶν καὶ ἐροωμενεστέρους εκεῖνός τε εἴρηκε καὶ ἄλλοι. ταῖς γοῦν προβοσκίσιν ἐπάλ-24 ξεις καθαιρεῖν καὶ δένδρα ἀνασπᾶν πρόρριζα διανισταμένους εἰς τοὺς όπισθίους πόδας. Νέαρχος δὲ (FGrHist 133 F 22) καὶ ποδάγρας ἐν ταῖς θήραις τίθεσθαι κατά τινας συνδρόμους φησί, συνελαύνεσθαι δ' ὑπὸ τῶν τιθασῶν τοὺς ἀγρίους εἰς ταύτας πρειττόνων ὄντων παὶ ἡνιοχουμένων. 28 ούτω δ' εὐτιθασεύτους εἶναι ὥστε καὶ λιθάζειν ἐπὶ σκοπὸν μανθάνειν καὶ όπλοις χρῆσθαι νεῖν δὲ κάλλιστα. μέγιστον δὲ νομίζεσθαι κτῆμα ἐλεφάντων ἄρμα (ἄγεσθαι δ' ὑπὸ ζυγὸν \* \* καὶ καμήλους), γυναῖκα δ' εὐδοκιμεῖν εί λάβοι παρὰ ἐραστοῦ δῶρον ἐλέφαντα (οὖτος ὁ λόγος οὐχ ὁμολογεῖ τῶ 32 φήσαντι [704, 12-4] μόνων βασιλέων εἶναι κτῆμα ἵππον καὶ ἐλέφαντα).

6 καὶ post δὲ add. BDF 10 (καὶ τίκτουσιν)? Jacoby 11 δή pro δὲ qz 18 sq. lacunam agnovit et partim suppl. Madvig (Adv. 13 οὖτος om. D¹ 1, 561); (γάλα, e. g. v. Herwerden (452) 19 ὑείαις (καλύψαντες, τοὺς κάμνοντας) e.g. 21 φησιν έλέφαντα, σπάνιον D v. Herwerden (452) 23 γοῦν X (coniecit Meine-28 οὕτω Ε: -ως cett. εὐτιθασεύτους 27 τιθασῶν F: τιθασσ- cett. ke): οὖν cett. F: -θασεῦτους (sic) B, -θασσεύτους cett. εἶναι om. Ε 29 δè bis scripsi: τε codd. . 30 lacuna esse videtur; ⟨ώς⟩ Tzschucke; sed etiam ὥσπερ vel καθάπερ possis, nec etiam plura excidisse excludi potest; ἄγ. δ' ὑπὸ ζ. ἀχαλίνους Korais, ἄγ. γὰο ὑπὸ ζ. ὡς καμή-31 sq. {οὖτος - ἐλέφαντα}? Meineke (3, V ad 983, 15); om. z λους? Jacoby 32 μόνον DFac 31 οὖτος ⟨δ'⟩ Meineke

bringen sie aus der Schlacht in Sicherheit; auch haben sie die die zwischen ihren Vorderbeinen Schutz gesucht hatten, verteidigt und gerettet; und wenn sie einen ihrer Fütterer und Lehrer aus Wut getötet haben, trauern sie ihnen so sehr nach dass sie vor Kummer nicht fressen und manchmal sogar den Hungertod sterben.

Sie lassen sich decken und zeugen wie die Pferde, meist im Frühling. Der 43 Zeitpunkt ist bei dem Männchen wenn es von der Brunst ergriffen und wild 12 ist (dann fließt ihm auch etwas Fett aus dem Atemloch, das es neben den Schläfen hat), bei den Weibchen wenn dieser selbe Gang geöffnet ist. Sie tragen höchstens achtzehn und mindestens sechzehn Monate, und die Mutter nährt sechs Jahre lang. Die meisten leben so lange wie die langlebigsten 16 Menschen, manche erreichen sogar die zweihundert Jahre. Sie haben viele Krankheiten und sind schwer zu heilen; Mittel gegen Augenleiden ist das Spülen mit Kuhmilch, gegen die meisten Krankheiten das Trinken von dunklem Wein, bei Wunden als Trank \* \*, als Salbe Butter (sie treibt näm-20 lich die Eisenspitzen heraus); und Geschwüre bähen sie mit Schweinefleisch. Onesikritos sagt (FGrHist 134 F 14), sie lebten sogar bis zu dreihundert Jahren, selten auch bis fünfhundert, und um die zweihundert Jahre seien sie am kräftigsten; sie trügen zehn Jahre lang. Dass sie größer und stärker sind als die libyschen, sagen außer ihm auch Andere: jedenfalls könnten sie, 24 wenn sie sich auf ihren Hinterbeinen aufrichten, mit ihren Rüsseln Zinnen einreißen und Bäume entwurzeln. Nearchos sagt (FGrHist 133 F 22), es würden bei der Jagd an bestimmten Stellen, wo Wege zusammentreffen, auch Fallen gelegt, und die wilden würden von den zahmen, die stärker sei-28 en und gelenkt würden, dorthin zusammengetrieben. Sie seien so gut zu zähmen dass sie sogar lernen könnten, Steine auf ein Ziel zu schleudern und Waffen zu gebrauchen; auch könnten sie vortrefflich schwimmen. Als größter Besitz gelte ein Elefantenwagen (sie würden (ebenso wie) Kamele auch unter das Joch gebracht), und einer Frau verleihe es großes Ansehen wenn sie von einem Liebhaber einen Elefanten geschenkt bekomme (diese Ge-32 schichte stimmt nicht zu der nach der es hieß [704, 12-4], Pferde und Elefanten seien ausschließlicher Besitz der Könige).

706

Τῶν δὲ μυρμήκων τῶν χρυσωρύχων δέρματα ἰδεῖν φησιν οὖτος (FGr 44 Hist 133 F 8 b) παρδαλέαις ὅμοια. Μεγασθένης δὲ (FGrHist 715 F 23 b) περὶ τῶν μυρμήκων οὕτω φησὶν | ὅτι ἐν Δέρδαις, ἔθνει μεγάλφ τῶν προσεφων καὶ ὀρεινῶν Ἰνδῶν, ὀροπέδιον εἴη τρισχιλίων πως τὸν κύκλον σταδίων, ὑποκειμένων δὲ τούτφ χρυσωρυχείων οἱ μεταλλεύοντες εἶεν μύρμηκες, θηρία ἀλωπέκων οὐκ ἐλάττω τάχος ὑπερφυὲς ἔχοντα καὶ ζῶντα ἀπὸ θήρας. ὀρύττει δὲ χειμῶνι τὴν γῆν σωρεύει τε πρὸς τοῖς στομίοις, καθάπερ οἱ ἀσφάλακες ψῆγμα δ' ἐστὶ χρυσοῦ μικρᾶς ἑψήσεως δεόμενον. τοῦθ' ὑποζυγίοις μετίασιν οἱ πλησιόχωροι λάθρα φανερῶς γὰρ διαμάχονται καὶ διώκουσι φεύγοντας, καταλαβόντες δὲ διαχρῶνται καὶ αὐτοὺς καὶ τὰ ὑποζύγια. πρὸς δὲ τὸ λαθεῖν κρέα θήρεια προτιθέασι κατὰ μέρη, περισπασθέντων δ' ἀναιροῦνται τὸ ψῆγια καὶ τοῦ τυχόντος τοῖς ἐμπόροις ἀργὸν

12 'Έπεὶ δ' ἐν τῷ περὶ τῶν θηρευτῶν λόγῳ καὶ περὶ τῶν θηρίων ἐμνήσ- 45 θημεν ὧν τε Μεγασθένης εἶπε καὶ ἄλλοι, προσθετέον καὶ ταῦτα. ὁ μὲν γὰρ Νέαρχος (FGrHist 133 F 10 b) τὸ τῶν ἑρπετῶν θαυμάζει πλῆθος καὶ τὴν κακίαν ἀναφεύγειν γὰρ ἐκ τῶν πεδίων εἰς τὰς κατοικίας τὰς †δια16 λανθανούσας† ἐν ταῖς ἐπικλύσεσι καὶ πληροῦν τοὺς οἴκους διὰ δὴ τοῦτο καὶ ὑψηλὰς ποιεῖσθαι τὰς κλίνας, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐξοικίζεσθαι πλεονασάντων εἰ δὲ μὴ τὸ πολὺ τοῦ πλήθους ὑπὸ τῶν ὑδάτων διεφθείρετο, κὰν ἐρημωθῆναι τὴν χώραν. καὶ τὴν μικρότητα δ' αὐτῶν εἶναι χαλεπὴν καὶ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέθους, τὴν μὲν διὰ τὸ δυσφύλακτον, τὴν δὲ δι' ἰσχύν, ὅπου καὶ ἐκκαιδεκαπήχεις ἐχίδνας ὁρᾶσθαι ἐπφδοὺς δὲ περιφοιτᾶν ἰᾶσθαι πεπιστευμένους καὶ εἶναι σχεδόν τι μόνην ταύτην ἰατρικήν μηδὲ γὰρ νόσους εἶναι πολλὰς διὰ τὴν λιτότητα τῆς διαίτης καὶ τὴν ἀοινίαν 24 εἰ δὲ γένοιντο, ἰᾶσθαι τοὺς σοφιστάς. 'Αριστόβουλος δὲ (FGrHist 139 F 38 sq.) τῶν θρυλουμένων μεγεθῶν οὐδὲν ἰδεῖν φησιν, ἔχιδναν δὲ μόνον ἐννέα πηχῶν καὶ σπιθαμῆς (καὶ ἡμεῖς δ' ἐν Αἰγύπτφ κομισθεῖσαν ἐκεῖθεν τηλι-

706 22 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 27 sq.

διατίθενται χωνεύειν οὐκ εἰδότες.

706 3 τούτφ ⟨τῶν⟩? Jacoby χρυσωρυχείων xyz: -χίων BCDF 4 θηρία ... ἔχοντα καὶ ζῶντα Kramer: θηρίων ... ἔχοντας καὶ ζῶντες codd. (unde ἐλάττους yz) 5 ὀρύττουσι ... σωρεύουσι Ε 6 ἀσπάλακες Χ 7 φανεροῖς v. Herwerden (452) 9 προτιθέασι BC: προσ- DF 15 sq. cruces apposui (vide comm.); μὴ λανθανούσας vel ἐπιπολαζούσας? v. Herwerden (452), διολισθανούσας? Holwerda 23 ἀοινίαν y¹z, ed. pr.: ἀνοινίαν BCDF q, Anon. Scor. 24 γίνοιντο? Meineke (3, V ad 984, 19) 25 θρυλουμένων D: θρυλλ- cett.

Von den goldgrabenden Ameisen, sagt er (FGrHist 133 F 8b), habe er 44 die Felle gesehen, die Pantherfellen ähnlich seien. Megasthenes (FGrHist 715 F 23 b) berichtet über die Ameisen Folgendes. Bei den Derdern, einem großen Volk der östlichen, in den Bergen lebenden Inder, gebe es eine Hochebene mit einem Umkreis von etwa dreitausend Stadien; unter ihr be-4 fänden sich Goldgruben und die Kumpel seien Ameisen, Tiere, nicht kleiner als Füchse, die eine außerordentliche Geschwindigkeit besitzen und von der Jagd leben. Sie graben die Erde im Winter aus und häufen sie an den Eingängen auf, wie die Maulwürfe; sie besteht aus Goldsand, der nur wenig Läuterung braucht. Den holen sich die Nachbarn mit Lasttieren. Sie machen das heimlich, denn wenn sie es offenkundig tun, bekämpfen die Ameisen 8 sie, verfolgen sie auf ihrer Flucht und töten sie selber sowohl als ihre Lasttiere, wenn sie sie eingeholt haben. Um unbemerkt zu bleiben, legen sie an verschiedenen Stellen Fleisch von wilden Tieren hin, und wenn sie dadurch abgelenkt sind, laden sie den Goldsand auf und verkaufen ihn unbearbeitet für ein Geringes an die Großhändler, da sie das Schmelzen nicht kennen.

Da wir in dem Abschnitt über die Jäger auch die wilden Tiere erwähnt ha- 45 ben, von denen Megasthenes und Andere sprechen, ist auch Folgendes hinzuzufügen. Nearchos nämlich (FGrHist 133 F 10b) staunt über die große Menge und die Bösartigkeit der Schlangen: flöhen sie doch aus den Ebenen 16 hinauf in die Siedlungen, die bei den Überflutungen (trocken bleiben), und füllten die Häuser; deshalb machten sie auch die Betten hoch, und manchmal, wenn sie überhand nähmen, verließen sie sogar ihre Häuser; und würde nicht die Hauptmenge von den Wassern vernichtet, dann würde das Land 20 überhaupt veröden. Die kleinen seien ebenso gefährlich wie die übergroßen, jene weil es schwer ist, sich vor ihnen zu hüten, diese wegen ihrer Kraft (könne man doch sogar Nattern mit einer Länge von sechzehn Ellen sehen); es zögen Beschwörer umher, denen man die Heilung zutraut, und das sei auch so ziemlich die einzige Form der Medizin: denn es gebe durch die Schlichtheit der Lebensweise und das Fehlen des Weins gar nicht viele 24 Krankheiten; und wenn welche aufträten, würden sie geheilt von den Weisheitslehrern. Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 38 f.), er habe von den vielbesprochenen Riesenexemplaren keines gesehen, sondern nur eine Natter von neun Ellen und einer Spanne (auch wir haben in Ägypten eine von dort ge-

καύτην πως εἴδομεν). ἔχεις δὲ πολλούς φησι πολὺ ἐλάττους καὶ ἀσπίδας, 28 σκορπίους δὲ μεγάλους. οὐδὲν δὲ τούτων οὕτως ὀχλεῖν ὡς τὰ λεπτὰ ὀφίδια οὐ μείζω σπιθαμιαίων εὐρίσκεσθαι γὰρ ἐν σκηναῖς, ἐν σκεύεσιν, ἐν θρύοις ἐγκεκρυμμένα, τοὺς δὲ πληγέντας αἰμορροεῖν ἐκ παντὸς πόρου μετὰ ἐπωδυνίας, ἔπειτ' ἀποθνήσκειν, εἰ μὴ βοηθήσει τις εὐθύς (τὴν δὲ βοήθειαν ὑράίαν εἰναι διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν Ἰνδικῶν ὑιζῶν καὶ φαρμάκων). Ι κροκοδείλους τε οὕτε πολλοὺς οὕτε βλαπτικοὺς ἀνθρώπων ἐν τῷ Ἰνδῷ φησιν εὐρίσκεσθαι καὶ τὰ ἄλλα δὲ ζῷα τὰ πλεῖστα τὰ αὐτὰ ἄπερ ἐν τῷ Νείλω γεννᾶσθαι πλὴν ἵππου ποταμίου ('Ονησίκριτος δὲ [FGrHist 134 F7] καὶ τοῦτόν φησι γεννᾶσθαι). τῶν δ' ἐκ θαλάττης φησὶν ὁ 'Αριστόβουλος εἰς μὲν τὸν Νείλου ἀνατρέχειν μηδὲν ἔξω θρίσσης καὶ κεστρέως καὶ δελφῖνος διὰ τοὺς κροκοδείλους, ἐν δὲ τῷ Ἰνδῷ (εὐρίσκεσθαι) πλῆθος τῶν δὲ καρίδων 8 τὰς μὲν μικρὰς μέχρι †ὄρους† ἀναθεῖν, τὰς δὲ μεγάλας μέχρι τῶν συμβολῶν τοῦ τε Ἰνδοῦ καὶ τοῦ 'Ακεσίνου. περὶ μὲν οὖν τῶν θηρίων τοσαῦτα λέγεται ἐπανιόντες δ' ἐπὶ τὸν Μεγασθένη λέγωμεν τὰ ἑξῆς ὧν ἀπελίπομεν.

Μετὰ γὰρ τοὺς θηρευτὰς καὶ τοὺς ποιμένας τέταρτόν φησιν (FGrHist 46 12 715 F19) εἶναι μέρος τοὺς ἐργαζομένους τὰς τέχνας καὶ τοὺς καπηλικοὺς καὶ οἷς ἀπὸ τοῦ σώματος ἡ ἐργασία. ὧν οἱ μὲν φόρον τελοῦσι καὶ λειτουργίας παρέχονται τακτάς, τοῖς δ' ὁπλοποιοῖς καὶ ναυπηγοῖς μισθοὶ καὶ τροφαὶ παρὰ βασιλέως ἔκκεινται μόνφ γὰρ ἐργάζονται παρέχει δὲ τὰ 16 μὲν ὅπλα τοῖς στρατιώταις ὁ στρατοφύλαξ, τὰς δὲ ναῦς μισθοῦ τοῖς πλέουσιν ὁ ναύαρχος καὶ τοῖς ἐμπόροις.

Πέμπτον  $\langle \delta' \rangle$  ἐστὶ τὸ τῶν πολεμιστῶν. οἶς τὸν ἄλλον χρόνον ἐν σχολῆ 47 καὶ πότοις ὁ βίος ἐστὶν ἐν τοῦ βασιλιχοῦ \* \* \* διαιτωμένοις, ὥστε τὰς

27 εἴδομεν D<sup>pc</sup>: ἴδομεν BCF, ἴδωμεν D<sup>ac</sup> (ut vid.) 28 ούτως om. Ε μικρά pro λεπὀφίδια scripsi: ὀφεί- codd. 29 σπιθαμιαίων D'E: σπηθαμιαίων C, σπιθαμαίων cett. ταῖς ante σκηναῖς add. F θριγγοῖς pro θρύοις z, θρίγκοις ed. pr., θριγκοῖς 31 βοηθήσει D: βοηθήσ() Ε, βοηθήση ΒC, βοηθείση F Korais, θοιγγίοις xy 707 2 δὲ pro τε? 7 addidi γὰ ρro δὲ post.? Jacoby 8 μέχρις C 'loci nomen latere credo' Tyrwhitt (39); Οὔοων? Korais coll. Plin. N.H. 6,77 (ubi Hermolaus Barbarus ab his Uri scripserat: ab(h)isuri codd., Abisari Detlefsen), 'Οροστρῶν? Jacoby coll. Plin. N. H. 6,76; ôp@v Groskurd (usque ad montes iam Tifernate) 10 ἀπελεί-15 βασιλέως qz: -ων BCDEF 15-7 παρέ-14 ναυπηνοῖς D<sup>s</sup>: -πηγίας cett. χει — έμπόροις: 'zusatz aus F 31 § 52 (i. e. 708, 21 sqq.)?' Jacoby 17 (καὶ τοῖς ἐμπό-19 lacunam indicavi, e.g. (τρεφομένοις καὶ 18 add. Meineke poic}? Jacoby πλησίον τοῦ βασιλείου) excidisse suspicans (vide comm.)

brachte gesehen die etwa diese Größe hatte). Doch habe er eine Menge viel 28 kleinerer Vipern und Brillenschlangen und große Skorpione gesehen. Keines dieser Tiere sei aber so hinderlich wie die kleinen Schlangen, die nicht größer seien als eine Spanne: sie fänden sich nämlich in Zelten, in Gefäßen und in Binsen versteckt, und den Gebissenen breche das Blut aus jeder Öffnung unter Schmerzen hervor, und dann trete der Tod ein, wenn nicht sofort Hilfe käme (die Hilfe aber sei leicht dank der Trefflichkeit der indischen Wurzeln und Heilmittel). Ferner, sagt er, kämen im Indus Krokodile vor - weder in großer Zahl noch den Menschen schadend -, und auch die meisten 4 übrigen Tiere die in ihm lebten seien dieselben die auch im Nil vorkommen, abgesehen von dem Flusspferd (Onesikritos sagt [FGrHist 134 F7], auch dieses komme vor). Von den aus dem Meer kommenden Tieren schwimmt nach Aristobulos wegen der Krokodile keines den Nil hinauf außer der Thrissa, der Meeräsche und dem Delphin; im Indus dagegen (finde sich) 8 eine Menge; und von den Garnelen gingen die kleinen bis \* \* hinauf, die großen bis zum Zusammenfluss des Indus mit dem Akesines. Soviel wird über die wilden Tiere berichtet; nun wollen wir zu Megasthenes zurückkehren und fortsetzen was wir abgebrochen haben.

707

Nach den Jägern denn und den Hirten, sagt er (FGrHist 715 F 19), werde 46 die vierte Klasse von denen gebildet die ein Handwerk ausüben, Kleinhandel treiben und mit ihrem Körper arbeiten. Die meisten von ihnen zahlen Abgaben und leisten festgesetzte Dienste; für die Waffenhersteller aber und Schiffsbauer ist Lohn und Unterhalt von seiten des Königs vorgesehen, da sie nur für ihn arbeiten; die Waffen händigt den Soldaten der Zeugmeister aus, die Schiffe vermietet der Flottenkommandant an Reisende und Großhändler.

Die fünfte Klasse ist die der Krieger. Sie verbringen die übrige Zeit in 47 Muße und Trinkgelagen, wobei sie aus der Schatzkammer des Königs (un-

20 ἐξόδους, ὅταν ἦ χρεία, ταχέως ποιεῖσθαι, πλὴν τῶν σωμάτων μηδὲν ἄλλο κομίζοντας παρ' ξαυτῶν.

Έκτοι δ' εἰσὶν οἱ ἔφοροι, τούτοις δ' ἐποπτεύειν δέδοται τὰ πραττόμε- 48 να καὶ ἀναγγέλλειν λάθρα τῷ βασιλεῖ συνεργούς ποιουμένοις τὰς ἑταίρας 24 (τοῖς μὲν ἐν τῆ πόλει τὰς ἐν τῆ πόλει, τοῖς δὲ ἐν (τῷ) στρατοπέδω τὰς αὐτόθι) καθίστανται δ' οἱ ἄριστοι καὶ πιστότατοι. ἔβδομοι δ' οἱ σύμ- 49 Βουλοι καὶ σύνεδροι τοῦ βασιλέως εξ ὧν τὰ ἀρχεῖα καὶ δικαστήρια καὶ ή διοίχησις τῶν ὅλων.

Οὐχ ἔστι δ' οὔτε γαμεῖν ἐξ ἄλλου γένους οὔτ' ἐπιτήδευμα οὔτ' ἐργασίαν μεταλαμβάνειν άλλην έξ άλλης οὐδὲ πλείους μεταχειρίζεσθαι τὸν αὐτόν, πλην εί των φιλοσόφων τις είη έασθαι γάρ τοῦτον δι' ἀρετήν.

Τῶν δ' ἀρχόντων οἱ μέν εἰσιν ἀγρονόμοι, οἱ δ' ἀστυνόμοι, οἱ δ' ἐπὶ 50 32 τῶν στρατιωτ(ικ)ῶν. ὧν οἱ μὲν ποταμοὺς ἐξεργάζονται καὶ ἀναμετροῦσι τὴν γῆν, ὡς ἐν Αἰγύπτω, καὶ τὰς κλειστὰς διώρυγας, ἀφ' ὧν εἰς τὰς ὀχετείας ταμιεύεται τὸ ὕδωρ, ἐπισκοποῦσιν, ὅπως ἐξ ἴσης πᾶσιν ἡ τῶν ύδάτων παρείη χρῆσις. Ι οί δ' αὐτοὶ καὶ τῶν θηρευτῶν ἐπιμελοῦνται καὶ τιμῆς καὶ κολάσεώς εἰσι κύριοι τοῖς ἐπαξίοις. καὶ φορολογοῦσι δὲ καὶ τὰς τέχνας τὰς περὶ τὴν γῆν ἐπιβλέπουσιν, ὑλοτόμων, τεκτόνων, χαλ-4 κέων, μεταλλευτῶν. ὁδοποιοῦσι δὲ καὶ κατὰ δέκα σταδίους στήλην τιθέασι τὰς ἐπτροπὰς καὶ τὰ διαστήματα δηλοῦσαν.

Οἱ δ' ἀστυνόμοι εἰς εξ πεντάδας διήρηνται. καὶ οἱ μὲν τὰ δημιουρ- 51 γικά σκοπούσιν. οἱ δὲ ξενοδοχούσι καὶ γὰρ καταγωγάς νέμουσι καὶ τοῖς 8 βίοις παρακολουθοῦσι παρέδρους δόντες καὶ προπέμπουσιν ἢ αὐτοὺς ἢ τὰ γοήματα των ἀποθανόντων, νοσούντων τε ἐπιμελοῦνται καὶ ἀποθανόντας θάπτουσι. τρίτοι δ' εἰσὶν οι τὰς γενέσεις καὶ θανάτους ἐξετάζουσι πότε καὶ πῶς τῶν τε φόρων χάριν καὶ ὅπως μὴ ἀφανεῖς εἶεν αἱ κρείττους καὶ 12 γείρους γοναὶ καὶ θάνατοι. τέταρτοι (δ') οἱ περὶ τὰς καπηλείας καὶ μεταβολάς· οἷς μέτρων μέλει καὶ τῶν ὡραίων, ὅπως ἀπὸ συσσήμου πω-

20 η yz: εἴη BCDEF 22 τούτοις ΕF: -ους cett. 23 ποιουμένοις x<sup>pc</sup>vz: -ους 30 πλην εί φιλοσοφων? Korais coll. Arrian. 24 addidi **BCDF 25** ἕβδομον F 31 άγρονόμοι G. Lumbroso (Recherches sur l'économie po-Ind. 12, 9 (vide comm.) litique de l'Égypte sous les Lagides, Turin 1870, 245<sup>2</sup>): ἀγορανόμοι codd. Jacoby (FGrHist 715 F 31 p. 633, 9) coll. 708, 21 sq. οἱ μὲν (ἀγορανόμοι vel πρῶτοι)? Jacoby (τούς) ποταμούς? ἐργάζονται D<sup>ac</sup> 708 4 σταδίους Aly (1956, 184): στάδια codd.; vide 74,32 comm. 5 δηλοῦσαν zs: -ας BCDF 7 ξενοδοχοῦσι Cobet μέτρον μέλει τῶν F 13 τὰς ante μεταβολάς add. D 12 add. Meineke ώραίων xpc yz: ὁρίων BCDF

20 terhalten werden und in der Nähe der Residenz) leben, so dass sie, wenn nötig, schnell ausziehen können, da sie von sich nichts weiter mitzubringen brauchen als ihre Körper.

Sechstens kommen die Aufseher. Ihre Aufgabe ist es, zu beobachten was 48 geschieht und es heimlich dem König zu berichten, wozu sie sich der Mitar-24 beit der Freudenmädchen versichern (in der Stadt der städtischen, im Heereslager der dortigen); angestellt werden dazu die Vortrefflichsten und Zuverlässigsten. Siebentens die Berater und Beisitzer des Königs; aus ihnen 49 werden die Magistraturen, die Gerichtshöfe und der ganze Verwaltungsapparat gebildet.

Es ist weder erlaubt aus einer anderen Klasse zu heiraten noch Beruf oder Arbeit zu wechseln; auch darf derselbe Mann nicht mehrere Gewerbe betreiben, außer wenn er zu den Philosophen gehört: dem werde es wegen seiner Trefflichkeit erlaubt.

Die Magistrate sind teils Landverwalter, teils Stadtverwalter, teils unter- 50 32 steht ihnen das Militärwesen. Iene arbeiten an Flüssen und vermessen das Land, wie in Ägypten, und inspizieren die abschließbaren Kanäle, aus denen das Wasser in die Bewässerungsgräben verteilt wird, damit Alle gleichermaßen über das Wasser verfügen können. Dieselben kümmern sich auch um die Jäger und haben die Befugnis zu Belohnung und Bestrafung derer die es verdienen. Auch treiben sie die Abgaben ein und beaufsichtigen die Gewerbe die mit dem Lande zu tun haben: die der Holzfäller, der Baumei-4 ster, der Schmiede und der Bergarbeiter. Sie legen Straßen an und stellen alle zehn Stadien eine Tafel auf die die Abzweigungen und die Entfernungen angibt.

708

Die Stadtverwalter sind in sechs Fünfschaften aufgeteilt. Die einen beauf- 51 sichtigen das Handwerkswesen. Andere nehmen sich der Fremden an: sie 8 besorgen ihnen Unterkunft, verfolgen ihr Treiben – wozu sie ihnen Begleiter geben - und geleiten entweder sie selber oder, wenn sie gestorben sind, ihr Geld; sie kümmern sich um sie wenn sie krank, und bestatten sie wenn sie gestorben sind. Die dritten sind die den Geburten und Todesfällen nachgehen, wann und wie sie stattgefunden haben, einmal der Steuern we-12 gen, zum anderen damit nicht Geburt und Tod Höherer und Niedrigerer unbekannt bleiben. Die vierten die die den Kleinhandel und den Umsatz überwachen; sie kümmern sich um die Maße und um die Produkte der Jahreszeiten, damit sie mit einer Marke versehen verkauft werden: es ist nicht

708C.

λοῖτο οὐκ ἔστι δὲ πλείω τὸν αὐτὸν μεταβάλλεσθαι πλὴν εἰ διττοὺς ὑποτελοίη φόρους. πέμπτοι δ' οἱ προεστῶτες τῶν δημιουργουμένων καὶ πω16 λοῦντες ταῦτ' ἀπὸ συσσήμου, χωρὶς μὲν τὰ καινά, χωρὶς δὲ τὰ παλαιά (τῷ μιγνύντι δὲ ζημία). ἕκτοι δὲ καὶ ὕστατοι οἱ τὰς δεκάτας ἐκλέγοντες τῶν πωλουμένων (θάνατος δὲ τῷ κλέψαντι τὸ τέλος). ἰδίᾳ μὲν ἕκαστοι ταῦτα κοινῆ δ' ἐπιμελοῦνται τῶν τε ἰδίων καὶ τῶν πολιτικῶν καὶ τῆς
20 τῶν δημοσίων ἐπισκευῆς τιμῶν τε καὶ ἀγορᾶς καὶ λιμένων καὶ ἱεοῶν.

Μετά δὲ τοὺς ἀστυνόμους τρίτη ἐστὶ συναρχία ἡ περὶ τὰ στρατιωτι- 52 κά, καὶ αὕτη ταῖς πεντάσιν έξαχῆ διηρημένη. ὧν τὴν μὲν μετὰ τοῦ ναυάργου τάττουσι, την δε μετά τοῦ ἐπὶ τῶν βοϊκῶν ζευγῶν, δι' ὧν ὄργανα 24 κομίζεται καὶ τροφή αὐτοῖς τε καὶ τοῖς κτήνεσι καὶ τὰ ἄλλα τὰ χρήσιμα τῆ στρατιᾶ· οὖτοι δὲ καὶ τοὺς διακόνους παρέχουσι — τυμπανιστάς, κωδωνοφόρους, ἔτι δὲ καὶ ἱπποκόμους καὶ μηχανοποιούς καὶ τούς τούτων ύπηρέτας — ἐκπέμπουσί τε πρὸς κώδωνας τοὺς χορτολόγους, τιμῆ καὶ κο-28 λάσει τὸ τάγος κατασκευαζόμενοι καὶ τὴν ἀσφάλειαν, τρίτοι δέ εἰσιν οἱ τῶν πεζῶν ἐπιμελούμενοι, τέταρτοι δ' οἱ τῶν ἵππων, πέμπτοι δ' ἀρμάτων, έχτοι δ' έλεφάντων. βασιλικοί τε σταθμοί καὶ ἵπποις καὶ θηρίοις, βασιλικὸν δὲ καὶ ὁπλοφυλάκιον. | παραδίδωσι γὰρ ὁ στρατιώτης τήν τε σκευὴν είς τὸ ὁπλοφυλάκιον καὶ τὸν ἵππον είς τὸν ἱππῶνα καὶ τὸ θηρίον ὁμοίως (χρῶνται δ' ἀχαλινώτοις). τὰ δ' ἄρματα ἐν ταῖς ὁδοῖς βόες ἕλκουσιν, οἱ 4 δὲ ἵπποι ἀπὸ φορβειᾶς ἄγονται τοῦ μὴ παρεμπίπρασθαι τὰ σκέλη μηδὲ τὸ πρόθυμον αὐτῶν ὑπὸ τοῖς ἄρμασιν ἀμβλύνεσθαι. δύο δ' εἰσὶν ἐπὶ τῷ άρματι παραβάται πρὸς τῷ ἡνιόχῳ. ὁ δὲ τοῦ ἐλέφαντος ἡνίοχος τέταρτος, τρεῖς δ' οἱ ἀπ' αὐτοῦ τοξεύοντες.

Εὐτελεῖς δὲ κατὰ τὴν δίαιταν Ἰνδοὶ πάντες, μᾶλλον δ' ἐν ταῖς στρα-53 τείαις, οὐδ' ὄχλω περιττῷ χαίρουσι' διόπερ εὐκοσμοῦσι. πλείστη δ' ἐκε-

14 οὐκ ἔστι F: οὐκ ἔτι BD, οὐκέτι C 15 καὶ πωλοῦσι (vel ' ἵνα π.' [i.e. πωλοῖεν, πωλοῖτο? cf. 13 sq.]) καὶ ταῦτ'? Jacoby 16 συσσήμων Ε 19 πολιτικών χΖ: πο-20 τειχῶν pro τιμῶν Kramer, ὁυμῶν Madvig λιτῶν BCDF {καὶ} τῆς? Jacoby 22 διηφημένη Jacoby coll. l.6: διωρισμένη codd. 23 βοειχῶν С (Adv. 1, 561 sq.) 25 τῆ στρατιὰ Korais: τῆς στρατειᾶς F, τῆς στρατείας cett. 24 τοῖς D: om. cett. 27 χώδωνα Korais 28 τό (τε)? κατασφαλιζόμενοι D 29 ἱππέων? Korais 709 4 φορβειᾶς ΒC: -βιᾶς D, -βέας F 5 ὑπὸ Xylander: τὸ 30 δὲ pro δ' ed.pr. 6 πρός om. Ft τῶ F: om. cett. 8 oi ante 'Ινδοί add. q ύπὸ codd. 8 sq. στρατείαις is: -τειαῖς F, -τιαῖς cett.

erlaubt dass ein und derselbe mehr umsetzt, außer wenn er die doppelte Steuer bezahlen würde. Fünftens die welche die Aufsicht über die Produkte des Handwerks haben und diese mit einer Marke versehen verkaufen, die neuen getrennt von den alten (wer sie durcheinanderbringt wird bestraft). Die sechsten und letzten sind die den Zehnten der verkauften Waren einsammeln (auf Steuerhinterziehung steht die Todesstrafe). Das sind die Aufgaben jeder einzelnen Fünfschaft; alle zusammen kümmern sie sich um die privaten und die öffentlichen Angelegenheiten, um die Ausbesserung der öffentlichen Anlagen, um die Preise, den Markt, die Häfen und die Heiligtümer.

Nach den Stadtverwaltern ist das dritte Kollegium das für das Militärwe- 52 sen zuständige, das ebenfalls in sechs Fünfschaften aufgeteilt ist. Von diesen wird die eine dem Flottenkommandanten zugeordnet, die andere dem Auf-24 seher der Rindergespanne, mit denen Geräte, Nahrung sowohl für die Menschen als für die Tiere und das Weitere was ein Heer braucht transportiert werden; sie stellen auch die Gehilfen bereit - Trommler und Glockenträger, ferner Pferdeknechte, Werkzeugmacher und deren Personal - und schicken die Fourageure unter Glockenbegleitung aus, wobei sie durch Be-28 lohnung und Bestrafung für Schnelligkeit und Sicherheit sorgen. Die dritten sind die die sich um die Infanteristen, die vierten die die sich um die Pferde kümmern, die fünften um die Wagen und die sechsten um die Elefanten. Die Ställe sowohl für die Pferde als für die Elefanten sind königlich, und königlich ist auch das Arsenal: der Soldat gibt nämlich seine Ausrüstung beim Arsenal und sein Pferd beim Marstall ab, und ebenso den Elefanten (sie gebrauchen sie ohne Zaum). Die Wagen werden unterwegs von Rindern gezo-4 gen und die Pferde am Halfter geführt, damit sich ihre Beine nicht entzünden und ihre Feurigkeit nicht vor dem Wagen abstumpft. Auf dem Wagen stehen außer dem Lenker zwei Wagenkämpfer; der Lenker eines Elefanten hat drei neben sich die Pfeile von ihm herab schießen.

Alle Inder sind einfach in ihrer Lebensweise, und noch mehr auf Feldzü- 53 gen, und finden keinen Gefallen an überflüssigem Gefolge; daher ihre gute

709

χειρία περὶ τὰς κλοπάς γενόμενος γοῦν ἐν τῷ Σανδροκόττου στρατοπέδφ φησὶν ὁ Μεγασθένης (FGrHist 715 F 32) τετταράκοντα μυριάδων πλήθους 12 ἰδρυμένου μηδεμία ἡμέρα ἰδεῖν ἀνενηνεγμένα κλέμματα πλειόνων ἢ διακοσίων δραχμῶν ἄξια ἀγράφοις καὶ ταῦτα νόμοις χρωμένων οὐδὲ γὰρ γράμματα εἰδέναι αὐτούς, ἀλλ' ἀπὸ μνήμης ἔκαστα διοικεῖσθαι. εὐπραγεῖν δ' ὅμως διὰ τὴν ἀπλότητα καὶ τὴν εὐτέλειαν. οἶνόν τε γὰρ οὐ πίνειν 16 ἀλλ' (ἢ) ἐν θυσίαις μόνον (πίνειν δ' ἀπ' ὀρύζης ἀντὶ κριθῶν συντιθέντας καὶ σιτία δὲ τὸ πλέον ὅρυζαν εἶναι ῥοφητήν) καὶ ἐν τοῖς νόμοις δὲ καὶ συμβολαίοις τὴν ἀπλότητα ἐλέγχεσθαι ἐκ τοῦ μὴ πολυδίκους εἶναι οὕτε γὰρ ὑποθήκης οὕτε παρακαταθήκης εἶναι δίκας οὐδὲ μαρτύρων οὐδὲ σφραγίδων αὐτοῖς δεῖν, ἀλλὰ πιστεύειν παραβαλλομένους καὶ τὸ οἴκοι δὲ τὸ πλέον ἀφρουρεῖν. ταῦτα μὲν δὴ σωφρονικά τἆλλα δ' οὐκ ἄν τις ἀποδέξαιτο, τὸ μόνους διαιτᾶσθαι ἀεὶ καὶ τὸ μὴ μίαν εἶναι πᾶσιν ὥραν κοινὴν δείπνου τε καὶ ἀρίστου, ἀλλ' ὅπως ἐκάστφ φίλον πρὸς γὰρ τὸν κοινωνι-24 κὸν καὶ τὸν πολιτικὸν βίον ἐκείνως κρεῖττον.

Γυμνασίων δὲ μάλιστα τοῖψιν δοκιμάζουσι καὶ ἄλλως καὶ διὰ σκυτα- 54 λίδων ἐβενίνων λείων ἐξομαλίζονται τὰ σώματα. λιταὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ καὶ μικρὰ ⟨τὰ⟩ χώματα. ὑπεναντίως δὲ τῇ ἄλλῃ λιτότητι κοσμοῦνται 28 χρυσοφοροῦσι γὰρ καὶ διαλίθῳ κόσμῳ χρῶνται σινδόνας τε φοροῦσιν εὐανθεῖς καὶ σκιάδεια αὐτοῖς ἔπεται· τὸ γὰρ κάλλος τιμῶντες ἀσκοῦσιν ὅσα καλλωπίζει τὴν ὄψιν. ἀλήθειάν τε ὁμοίως καὶ ἀρετὴν ἀποδέχονται· διόπερ οὐδὲ τῇ ἡλικία τῶν γερόντων προνομίαν διδόασιν ἂν μὴ καὶ τῷ φρονεῖν τλεονεκτῶσι. πολλὰς δὲ γαμοῦσιν ἀνητὰς παρὰ τῶν γονέων — λαμβάνουσί τε ἀντιδιδόντες ζεῦγος βοῶν —, τὰς μὲν εὐπειθείας χάριν, τὰς δ᾽ ἄλλας ἡδονῆς καὶ πολυτεκνίας· εἰ δὲ μὴ σωφρονεῖν ἀναγκάσαιεν, πορνεύειν ἔξ-

**25** sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 28 sq. **29** sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 29 sq. **31** sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 30 sq.

10 γενόμενος Casaubonus: γενομένους codd. γοῦν F: δ' οὖν BC, δὲ D ήμέρα scripsi: -αν -αν codd. άνενηνεγμένα scripsi: άνηνεγκάμενα Fac, άνηνεγμένα cett. 13 χρωμένων Meineke (3, V ad 988, 2): -μένοις codd. 14 εὐπραγεῖν F: εὖ πράττειν 16 add. v. Herwerden (453) หดูเชิดัง (vel หดูเชิเงอง) Korais: หดูเชิเงอง codd. 19 ὑποθήκης Tyrwhitt (39): ἐπι- codd. 20 sq. τὸ πλέον ἀφρουρεῖν xyz, ed.pr.: τὰ πλέονα φρουρείν Cq, τὰ πλέον ἀφρουρείν B, τὰ πλέον ἀφρουδείν DF **21** τὰ post δὴ οὐχ ἄν τις χγz: οὐδ' ἄν τις BCDF; οὐδ' ἂν εἶς v. Herwerden (453) 25 γυμνασίων Korais: γνυμασίων Eac, γνυμνασίων Epc, γυμνάσιον cett. om. D 30 άλήθειαν δὲ? 29 σκιάδεια D: -δια cett. 26 έξομαλίζοντες? 27 addidi 33 δὲ pro τε? ὧν ante τὰς add. codd.: delevi εὐπαθείας hi

Disziplin. Besonders groß ist ihre Zurückhaltung beim Stehlen; jedenfalls sagt Megasthenes (FGrHist 715 F 32), als er in dem Heereslager des San-12 drokottos gewesen sei, wo vierhunderttausend Mann lagen, habe er an keinem einzigen Tag gesehen dass Diebstähle im Wert von mehr als zweihundert Drachmen gemeldet worden waren, und das, während sie nur ungeschriebene Gesetze haben. Sie kennten ja auch die Schrift nicht, sondern alles würde aus dem Gedächtnis geregelt. Trotzdem gedeihe ihnen alles gut 16 dank ihrer Ehrlichkeit und Einfachheit. Tränken sie doch keinen Wein außer bloß bei Opferfesten (sie bereiteten ihn aus Reis statt aus Gerste; auch ihre Getreidekost sei hauptsächlich Reis, den sie als Brei schlürfen). Und auch in ihren Gesetzen und ihrem geschäftlichen Verkehr zeige sich ihre Ehrlichkeit darin dass sie nicht viele Prozesse führen: gebe es doch keine Prozesse über Pfand oder anvertrautes Gut; auch hätten sie keine Zeugen 20 oder Siegel nötig, sondern nähmen das Risiko, einander zu vertrauen; auch ihren häuslichen Besitz hielten sie meist unverwahrt. Das sind verständige Dinge - das übrige dagegen dürfte keinen Beifall finden: dass sie immer für sich allein leben und dass es nicht eine allen gemeinsame Zeit für Abendund Mittagessen gibt, sondern jeder isst wann es ihm gefällt; denn für das 24 Leben einer Gemeinschaft von Bürgern ist das Andere besser.

Von Leibesübungen schätzen sie vor allem die Massage, besonders in der 54
Form dass sie mit glatten Stäben aus Ebenholz den Körper einebnen. Einfach sind auch ihre Begräbnisse und klein die Grabhügel. Aber ganz im Gegensatz zu ihrer sonstigen Einfachheit steht die Art wie sie sich schmücken:

tragen sie doch Goldschmuck, gebrauchen mit Edelsteinen durchsetztes Geschmeide, kleiden sich in farbenprächtige Musseline und lassen sich mit Sonnenschirmen begleiten; denn da sie die Schönheit hochschätzen, kultivieren sie alles was den Anblick verschönert. Wahrheitsliebe schätzen sie ebenso wie Tüchtigkeit; daher lassen sie sogar dem Alter der Greise keinen

Vortritt wenn sie nicht auch an Vernünftigkeit überlegen sind. Sie heiraten viele Frauen, die sie von den Eltern kaufen – sie bekommen sie für ein Rindergespann als Gegengabe –, manche wegen ihrer Folgsamkeit, die übrigen um des Vergnügens und des Kindersegens willen; wenn sie sie nicht zur

εστι. | θύει δὲ οὐδεὶς ἐστεφανωμένος οὐδὲ θυμιᾳ οὐδὲ σπένδει· οὐδὲ σφάττουσι τὸ ἱερεῖον, ἀλλὰ πνίγουσιν, ἵνα μὴ λελωβημένον ἀλλ' ὁλόκληρον διδῶται τῷ θεῷ. ψευδομαρτυρίας δ' ὁ ἀλοὺς ἀκρωτηριάζεται· ὅ τε πηρώσας 4 οὐ τὰ αὐτὰ μόνον ἀντιπάσχει, ἀλλὰ καὶ χειροκοπεῖται· ἐὰν δὲ τεχνίτου χεῖρα ἢ ὀφθαλμὸν ἀφέληται, θανατοῦται. δούλοις δὲ οὖτος μέν φησι μηδένα Ἰνδῶν χρῆσθαι, 'Ονησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F 24 sq.) τῶν ἐν τῷ Μουσικανοῦ τοῦτ' ἴδιον ἀποφαίνει (καὶ ὡς κατόρθωμά γε, καθάπερ καὶ ἄλλα 8 πολλὰ λέγει τῆς χώρας ταύτης κατορθώματα ὡς εὐνομωτάτης).

Τῷ βασιλεῖ δ' ἡ μὲν τοῦ σώματος θεραπεία διὰ γυναιχῶν ἐστιν, ἀνη- 55 τῶν καὶ αὐτῶν παρὰ τῶν πατέρων ἔξω δὲ τῶν θυρῶν οἱ σωματοφύλακες καὶ τὸ λοιπὸν στρατιωτικόν. μεθύοντα δὲ κτείνασα γυνὴ βασιλέα γέρας 12 έχει συνείναι τῷ ἐκείνον διαδεξαμένῳ διαδέχονται δ' οἱ παίδες. οὐδ' ύπνοι μεθ' ήμέραν ὁ βασιλεύς καὶ νύκτωρ δὲ καθ' ώραν ἀναγκάζεται τὴν κοίτην αλλάττειν διὰ τὰς ἐπιβουλάς. τῶν δὲ μὴ κατὰ πόλεμον ἐξόδων μία μέν έστιν ή έπὶ τὰς κρίσεις έν αἶς διημερεύει διακούων οὐδὲν 16 ήττον κᾶν ώρα γένηται τῆς τοῦ σώματος θεραπείας αὕτη δ' ἐστὶν ἡ διὰ τῶν σκυταλίδων τρῖψις ἄμα γὰρ καὶ διακούει καὶ τρίβεται τεττάρων περιστάντων τριβέων. έτέρα δ' έστιν ή έπι τὰς θυσίας ἔξοδος, τρίτη δ' έπι θήραν βακγική τις κύκλω γυναικών περικεχυμένων, έξωθεν δὲ τῶν δορυ-20 φόρων παρεσχοίνισται δ' ή δδός, τῷ δὲ παρελθόντι ἐντὸς μέχρι (τῶν) γυγαικών θάνατος προηγούνται δὲ τυμπανισταὶ καὶ κωδωνοφόροι. κυνηγετεῖ δ' ἐν μὲν τοῖς περιφράγμασιν ἀπὸ βήματος τοξεύων — παρεστᾶσι δ' ἔνοπλοι δύο ή τρεῖς γυναῖκες —, ἐν δὲ ταῖς ἀφράκτοις θήραις ἀπ' ἐλέφαν-24 τος, αί δὲ γυναῖκες αἱ μὲν ἐφ' ἀρμάτων, αἱ δ' ἐφ' ἵππων, αἱ δὲ καὶ ἐπ' έλεφάντων, ώς καὶ συστρατεύουσιν, ήσκημέναι παντὶ ὅπλφ.

"Έχει μὲν οὖν καὶ ταῦτα πολλὴν ἀήθειαν πρὸς τὰ παρ' ἡμῖν, ἔτι μέν- 56 τοι μᾶλλον τὰ τοιάδε. φησὶ γὰρ (FGrHist 715 F 27 b) τοὺς τὸν Καύκασον 28 οἰκοῦντας ἐν τῷ φανερῷ γυναιξὶ μίσγεσθαι καὶ σαρκοφαγεῖν τὰ τῶν συγγενῶν σώματα. πετροκυλιστὰς δ' εἶναι κερκοπιθήκους, οἱ λίθους κατακυλίουσι κρημνοβατοῦντες ἐπὶ τοὺς διώκοντας. τά τε παρ' ἡμῖν ἤμερα ζῷα

24 sq. Anon. Scor. 298° 31 sq.

 2 ἀλλ' ἀποπνίγουσιν C
 verba ἀλλ' ὁλόκληφον post 3 θεῷ collocat D
 4 καὶ post δὲ add. q
 7 μουσικάνου F
 13 καὶ om. D
 14 δὲ μὴ Jacoby: γε μὴν codd.; τε μὴ Korais
 17 γὰρ (καὶ) Κοταίς Β
 18 δ' (ἡ) ἐπὶ?
 20 περιεσχοίνισται Jacoby
 ἐντὸς Xylander (interius iam Tifernate): ἐκ τοῖς Βας, ἐκτὸς cett.
 addidi

 28 μίγνυσθαι D

Züchtigkeit zwingen, dürfen sie sich prostituieren. Keiner trägt bei einem Tier-, Räucher- oder Trankopfer einen Kranz; auch schneiden sie dem Opfertier nicht die Kehle durch, sondern ersticken es, damit es der Gottheit nicht beschädigt sondern ganz heil dargebracht wird. Wer falschen Zeugnisses überführt wird, dem werden Extremitäten abgeschnitten, und wer jemanden verstümmelt hat, dem wird nicht nur das gleiche zugefügt sondern auch die Hand abgehauen; hat er einen Handwerker einer Hand oder eines Auges beraubt, wird er mit dem Tode bestraft. Gebrauch von Sklaven ist nach ihm bei allen Indern unbekannt, Onesikritos dagegen (FGrHist 134 F 24 f.) bezeichnet dies als etwas dem Land des Musikanos Eigentümliches (und zwar als eine Errungenschaft, wie er auch viele weitere Errungenschaften dieses Landes nennt, das in seinen Augen besonders gute Gesetze hat).

Der König hat für die Pflege seines Körpers Frauen, die er ebenfalls von 55 ihren Vätern gekauft hat; außerhalb des Palastes hat er die Leibwächter und das übrige Militär. Eine Frau, die einen betrunkenen König getötet hat wird 12 damit belohnt dass sie seinem Nachfolger beiwohnen darf; Nachfolger sind die Söhne. Tagsüber schläft der König nicht, und auch nachts ist er wegen der Anschläge gezwungen, rechtzeitig die Schlafstelle zu wechseln. Zu den nicht kriegsbedingten Auszügen des Königs gehört erstens der zu den Rechtsprechungen; bei diesen hört er den ganzen Tag hindurch die Parteien an, und tut das auch wenn die Stunde der Körperpflege gekommen ist, d. h. der Massage mit den Stäben: er hört nämlich zu während er gleichzeitig massiert wird, wozu vier Masseure antreten. Ein anderer Auszug ist der zu den Opferfesten und der dritte der zur Jagd, der etwas Bakchisches hat: um 20 ihn herum schwärmen Frauen und an der Außenseite die Leibgardisten; an der Strecke entlang sind Seile gespannt, und wer bis zu den Frauen hineindringt wird getötet; voran gehen Trommler und Glockenträger. In den umzäunten Revieren jagt er indem er von einem Podium aus schießt - wobei zwei oder drei bewaffnete Frauen ihm zur Seite stehen -, in den nichtum-24 zäunten von einem Elefanten, und die Frauen sitzen teils auf Wagen, teils auf Pferden, teils auch auf Elefanten, wie sie auch, in jeder Waffengattung geübt, mit zu Felde ziehen.

Schon dies zeigt große Ungewöhnlichkeit im Vergleich zu dem bei uns 56 Üblichen. Noch mehr aber Folgendes. Er sagt nämlich (FGrHist 715 F 27 b) 28 dass die Bewohner des Kaukasos in aller Öffentlichkeit Frauen beiwohnen und das Fleisch der Leichname ihrer Verwandten verzehren. Auch gebe es steinwälzende Schwanzaffen, die auf die Steilhänge klettern und Steine auf ihre Verfolger hinabrollen. Ferner seien die meisten Tiere die bei uns zahm τὰ πλεῖστα πας' ἐκείνοις ἄγρια εἶναι. ἵππους τε λέγει ἐλαφοκράνους μο
32 νοκέρωτας, καλάμους δὲ μῆκος μὲν τριάκοντα ὀργυιῶν τοὺς ὀρθίους, τοὺς

δὲ χαμαικλινεῖς πεντήκοντα, πάχος δὲ | ὥστε τὴν διάμετρον τοῖς μὲν εἶναι τρίπηχυν, τοῖς δὲ διπλασίαν,

Υπερεμπίπτων δ' ἐπὶ τὸ μυθῶδες πεντασπιθάμους ἀνθρώπους λέγει καὶ 57 4 τρισπιθάμους, ὧν τινας ἀμύκτηρας, ἀναπνοὰς ἔχοντας μόνον δύο ὑπὲο τοῦ στόματος πρός δὲ τοὺς τρισπιθάμους πόλεμον εἶναι ταῖς γεράνοις — ον καὶ "Ομηρον (Γ 3 sqq.) δηλοῦν — καὶ τοῖς πέρδιξιν (οὓς χηνομεγέθεις εἶναι). τούτους δ' ἐκλέγειν αὐτῶν τὰ ἀὰ καὶ φθείρειν (ἐκεῖ γὰρ ἀρτοκεῖν τὰς 8 γεράνους. διόπερ μηδαμοῦ μήτ' ὡὰ ευρίσκεσθαι γεράνων μήτ' οὖν νεόττια). πλειστάκις δ' έκπίπτειν γέρανον γαλκήν έγουσαν ακίδα από των έκείθεν πληγμάτων. ὅμοια δὲ καὶ τὰ περὶ τῶν Ἐνωτοκοιτῶν καὶ τῶν ἀγρίων ἀνθρώπων καὶ ἄλλων τερατωδῶν. τοὺς μὲν οὖν ἀγρίους μὴ κομισθῆναι παρὰ 12 Σανδρόκοττον - ἀποκαρτερεῖν γάρ ἔχειν δὲ τὰς μὲν πτέρνας πρόσθεν, τούς δὲ ταρσούς ὅπισθεν καὶ τούς δακτύλους -, ᾿Αστόμους δέ τινας ἀγθηναι ήμέρους ανθρώπους οίκειν δὲ περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Γάγγου, τρέφεσθαι δ' άτμοῖς όπτῶν κρεῶν καὶ καρπῶν καὶ άνθέων όσμαῖς άντὶ τῶν στο-16 μάτων ἔχοντας ἀναπνοάς, χαλεπαίνειν δὲ τοῖς δυσώδεσι καὶ διὰ τοῦτο περιγίνεσθαι μόλις, καὶ μάλιστα ἐν στρατοπέδω. περὶ δὲ τῶν ἄλλων διηγεῖσθαι τοὺς φιλοσόφους, 'Ωκύποδάς τε ἱστοροῦντας ἵππων μᾶλλον †ἀπιόντας † Ένωτοκοίτας τε ποδήρη τὰ ὧτα ἔχοντας, ὥσ(τ') ἐγκαθεύδειν, ἰσχυρούς 20 δ', ὥστ' ἀνασπᾶν δένδρα καὶ ῥήττειν νευράν, Μονομμάτους τε ἄλλους ὧτα μεν έχοντας χυνός, εν μέσφ δε τῷ μετώπω τὸν ὀφθαλμόν, ὀρθοχαίτας, λασίους τὰ στήθη τοὺς δὲ 'Αμύκτηρας εἶναι παμφάγους, ώμοφάγους, όλιγοχρονίους, πρὸ γήρως θνήσκοντας τοῦ δὲ στόματος τὸ ἄνω προχειλότερον 24 εἶναι πολύ, περὶ δὲ τῶν χιλιετῶν Ὑπερβορέων τὰ αὐτὰ λένει Σιμωνίδη (PMG 570) καὶ Πινδάρω (Pyth. 10, 41 sq.) καὶ ἄλλοις μυθολόγοις, μῦθος δὲ καὶ τὸ ὑπὸ Τιμαγένους λεχθέν (FGrHist 88 F 12), ὅτι γαλκὸς ὕοιτο

711 3-5 Eust. II. 372, 14-6 3 Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 32 20 cf. 21, 26 comm. 23 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 32 sq.

31 sq. έλαφοκράνους μονοκέρωτας D: μονοκέρωτας έλαφοκράνους cett. 32 ὀργυιῶν DE: οὐργυιῶν C, ὀργυῶν BF 711 2 τρίπηχυν DE: -χυ BCF διπλάσιον E (ut vid.) 3 ύπερεκπίπτων σχу: ύπερεκπιπτόντων CDF, ύπερ εκπιπτόντων B 8 μήτ' prius Korais: μηδ' codd. 10 τὰ om. F 12 Σανδρόκοττον D: -κοτον cett. 16 τὰς ante ἀναπνοάς add. x 18 sq. cruces apposui 19 τε Groskurd: δὲ codd. addidi **24** χιλιετῶν om. Β<sup>t</sup> 20 τε Kramer: δὲ codd. τῶν ante Ύπερβορέων add. F C: -ειν cett. 26 ὅτι F (coniecit Groskurd): ὡς ὅτι cett.

sind bei ihnen wild. Weiterhin spricht er von hirschköpfigen einhörnigen
Pferden und von Rohrarten deren aufrechtstehende Stämme dreißig, die am
Boden kriechenden fünfzig Klafter lang und so dick seien dass ihr Durchmesser bei manchen drei Ellen, bei anderen das Doppelte betrage.

711

Darüber hinaus ins Fabelhafte geratend spricht er von fünf Spannen und 57 4 drei Spannen langen Menschen, von denen manche keine Nase sondern nur zwei Atemlöcher über dem Mund hätten. Gegen die drei Spannen langen führten die Kraniche Krieg – auf den auch Homer (Il. 3, 3 ff.) hinweise – sowie die Rebhühner (die so groß seien wie Gänse); sie aber nähmen ihre Eier aus den Nestern und vernichteten sie (die Kraniche legten nämlich dort 8 ihre Eier; daher fänden sich auch nirgends Kranicheier oder -iunge); und sehr oft begegne außerhalb Indiens ein Kranich mit einer Bronzespitze in seinem Körper, die von den dort bekommenen Schüssen herrühre. Ähnlich sind auch seine Geschichten über die In-den-Ohren-Schläfer und die wilden Menschen und andere Wunderwesen. Die wilden Menschen freilich seien 12 nicht zu Sandrokottos gebracht worden - sie hungerten sich nämlich zu Tode; sie hätten die Fersen vorn und die Fußflächen und Zehen hinten -, dafür aber zahme Menschen die keinen Mund hatten: sie wohnten bei den Quellen des Ganges und nährten sich, da sie statt des Mundes Atemlöcher hätten, von dem Dunst gebratenen Fleisches und dem Duft von Früchten 16 und Blüten; Übelriechendes bekomme ihnen schlecht, und deshalb blieben sie nur schwer am Leben, besonders im Heereslager. Von den übrigen erzählten die Philosophen, die von Schnellfüßlern berichteten, die mehr †fortgingen† als Pferde, und von In-den-Ohren-Schläfern, deren Ohren bis zu den Füßen reichten, so dass sie in ihnen schlafen, und die so stark sei-20 en dass sie Bäume entwurzeln und Sehnen zerreißen könnten; ferner von Einäuglern, die die Ohren eines Hundes und mitten auf der Stirn das Auge hätten, mit emporstehendem Haar und zottiger Brust; und die Nasenlosen äßen alles, und zwar in rohem Zustand, und seien kurzlebig, da sie vor Ein-24 tritt des Alters stürben; ihre Oberlippe rage weit voraus. Über die tausendjährigen Hyperboreer sagt er dasselbe wie Simonides (PMG 570) und Pindar (Pyth. 10, 41 f.) und andere Fabelerzähler. Fabel ist auch was Timagenes erzählt (FGrHist 88 F 12), dass es dort Kupfertropfen regne, die man zu-

Indien

σταλαγμοῖς χαλκοῖς καὶ σύροιτο. ἐγγυτέρω δὲ πίστεώς φησιν ὁ Μεγασθένης 28 ὅτι οἱ ποταμοὶ καταφέροιεν ψῆγμα χρυσοῦ καὶ ἀπ' αὐτοῦ φόρος ἀπάγοιτο τῷ βασιλεῖ· τοῦτο γὰρ καὶ ἐν Ἰβηρία συμβαίνει.

Περὶ δὲ τῶν φιλοσόφων λέγων (FGrHist 715 F 33) τοὺς μὲν ὀρεινοὺς 58 αὐτῶν φησιν ὑμνητὰς εἶναι τοῦ Διονύσου, δεικνύντας τεκμήρια τὴν ἀγρίαν 32 ἄμπελον παρὰ μόνοις φυομένην καὶ κιττὸν καὶ δάφνην καὶ μυρρίνην καὶ πύξον καὶ ἄλλα τῶν ἀειθαλῶν, ὧν μηδὲν εἶναι πέραν Εὐφράτου πλὴν ἐν παραδείσοις σπάνια καὶ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας σφζόμενα· | Διονυσιακὸν δὲ καὶ τὸ σινδονοφορεῖν κεἶ τὸ μιτροῦσθαι καὶ μυροῦσθαι καὶ βάπτεσθαι ἄνθινα καὶ τοὺς βασιλέας κωδωνοφορεῖσθαι καὶ τυμπανίζεσθαι κατὰ τὰς 4 ἐξόδους. τοὺς δὲ πεδιασίους τὸν 'Ηρακλέα τιμᾶν. ταῦτα μὲν οὖν μυθώδη καὶ ὑπὸ πολλῶν ἐλεγχόμενα, καὶ μάλιστα ⟨τὰ⟩ περὶ τῆς ἀμπέλου καὶ τοῦ οἴνου· πέραν γὰρ τοῦ Εὐφράτου καὶ τῆς 'Αρμενίας ἐστὶ πολλὴ καὶ ἡ Μεσοποταμία ὅλη καὶ ἡ Μηδία ἑξῆς μέχρι καὶ Περσίδος καὶ Καρμανίας, τούτων 8 δὲ τῶν ἐθνῶν ἑκάστου πολὸ μέρος εὐάμπελον καὶ εὕοινον λέγεται.

"Αλλην δὲ διαίρεσιν ποιεῖται τῶν φιλοσόφων, δύο γένη φάσκων, ὧν 59 τοὺς μὲν Βραχμᾶνας καλεῖ, τοὺς δὲ Σαρμᾶνας. τοὺς μὲν οὖν Βραχμᾶνας εὐδοκιμεῖν (μᾶλλον) μᾶλλον γὰρ καὶ ὁμολογεῖν ἐν τοῖς δόγμασιν. ἤδη δ' 12 εὐθὺς καὶ κυομένους ἔχειν ἐπιμελητὰς λογίους ἄνδρας, οὓς προσιόντας λόγφ μὲν ἐπάδειν δοκεῖν καὶ τὴν μητέρα καὶ τὸν κυόμενον εἰς εὐτεκνίαν, τὸ δ' ἀληθὲς σοφρωνικάς τινας παραινέσεις καὶ ὑποθήκας διδόναι τὰς δ' ἤδιστα ἀκροωμένας μάλιστα εὐτέκνους εἶναι νομίζεσθαι. μετὰ δὲ τὴν γέ-16 νεσιν ἄλλους καὶ ἄλλους διαδέχεσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἀεὶ τῆς μείζονος ἡλικίας χαριεστέρων τυγχανούσης διδασκάλων. διατρίβειν δὲ τοὺς φιλοσόφους ἐν ἄλσει πρὸ τῆς πόλεως ὑπὸ περιβόλφ συμμέτρφ λιτῶς ζῶντας ἐν στιβάσι καὶ δοραῖς, ἀπεχομένους ἐμψύχων καὶ ἀφροδισίων, ἀκροωμένους

712 2 sq. Anon. Scor. 298<sup>r</sup> 33 sq.

27 {χαλκοῖς} v. Herwerden (453) 31 τεκμήριον D 32 αὐτοῖς post μόνοις add. q 33 τοῦ post πέραν add. BC 712 2 τὸ μυροῦσθαι καὶ μιτροῦσθαι Anon. Scor. 3 μωδωνοπροτεΐσθαι? Meineke (3, V ad 991, 24) 5 add. Kramer 9 δè om. B ἔτι δὲ ἄλλην vel ἄλλην δ' ἔτι Meineke (Vind. 231 sq.) πεοì ante τῶν add. codd.: del. Korais; nomen scriptoris latere coniecit Meineke 10 Σαρμᾶνας Dihle (PCPhS 190, 1964, 21 = Ant. u. Or. 95; Σαρμάνας iam Korais): γερμά- Χ, γαρμά- F, γαρμᾶ- cett.; Zαρμᾶνας Meile (RPh III 15 [= 67], 1941, 163-5) 11 add. Korais 12 καὶ om. κυομένους F: κυου- cett. 13 λόγω Tyrwhitt (39): λόγων codd. {δοκεῖν}? Ja-17 (τούτους) τούς? Jacoby coby

sammenfege. Der Glaubwürdigkeit näher steht Megasthenes' Mitteilung, 28 die Flüsse führten Goldsand herab und davon werde dem König eine Abgabe entrichtet; denn das geschieht auch in Iberien.

In seinem Bericht über die Philosophen (FGrHist 715 F 33) sagt er, die in 58 den Bergen lebenden seien Lobsänger des Dionysos; als Zeichen wiesen sie hin auf die wilde Rebe, die nur bei ihnen wachse, auf den Efeu, den Lorbeer, die Myrte, den Buchsbaum und andere immergrüne Gewächse, von denen es jenseits des Euphrats keines gebe außer spärlichen Exemplaren die in Parks mit vieler Pflege am Leben gehalten würden; dionysisch sei auch das Tragen von Musselingewändern und Kopfbinden, das Sichsalben und -buntfärben und dass die Könige bei ihren Auszügen von Glocken und 4 Trommeln begleitet werden. Die in den Ebenen lebenden verehrten Herakles. Dies sind nun freilich Fabeln, die durch Vieles widerlegt werden, besonders das über die Rebe und den Wein Behauptete: liegen doch jenseits des Euphrats ein großer Teil Armeniens, ganz Mesopotamien und anschließend Medien bis ganz nach Persien und Karmanien, und von jedem dieser Völker soll ein großer Teil reich an Reben und Wein sein.

Er macht noch eine andere Einteilung der Philosophen: es gebe, sagt er, 59 zwei Gattungen, die er respektive Brachmanen und Sarmanen nennt. Die Brachmanen stünden in höherem Ansehen: stimmten sie doch auch in ihren 12 Lehren mehr überein. Sie hätten schon gleich im Mutterleib Fürsorger: gelehrte Männer, die zu der Mutter kommen und angeblich — so denke man — sowohl sie als die Leibesfrucht besprechen, damit das Kind wohl gerate, in Wirklichkeit aber verständige Mahnungen und Ratschläge gäben; und die Frauen die ihnen am liebsten zuhörten hätten — so glaube man — die wohlgeratensten Kinder. Nach der Geburt übernähmen immer wieder Andere die Fürsorge, da das höhere Alter immer gebildetere Lehrer bekomme. Die Philosophen hielten sich in einem Hain vor der Stadt auf, geschützt von einer nicht besonders großen Umfriedung; dort lebten sie schlicht auf Blätterlagern und in Fellen, enthielten sich fleischlicher Nahrung und des Liebesge-

20 λόγων σπουδαίων, μεταδιδόντας καὶ τοῖς ἐθέλουσι· τὸν δ' ἀπροώμενον οὕτε λαλῆσαι θέμις οὕτε χρέμψασθαι, ἀλλ' οὐδὲ πτύσαι, ἢ ἐκβάλλεσθαι τῆς συνουσίας τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὡς ἀκολασταίνοντα.

"Έτη δ' ἑπτὰ καὶ τριάκοντα οὕτω ζήσαντα ἀναχωρεῖν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 24 κτῆσιν ἕκαστον καὶ ζῆν ἀδεῶς καὶ ἀνειμένως μᾶλλον, σινδονοφοροῦντα καὶ χρυσοφοροῦντα μετρίως ἐν τοῖς ἀσὶ καὶ ταῖς χερσί, προσφερόμενον σάρκας τῶν μὴ πρὸς τὴν χρείαν συνεργῶν ζῷων, δριμέων καὶ ἀρτυτῶν ἀπεχόμενον. γαμεῖν δ' ὅτι πλείστας εἰς πολυτεκνίαν ἐκ πολλῶν γὰρ καὶ 28 τὰ σπουδαῖα πλείω γίνεσθαι ἄν, ἀδουλοῦσί τε τὴν ἐκ τέκνων ὑπηρεσίαν — ἐγγυτάτω οὖσαν — πλείω δεῖν παρασκευάζεσθαι. ταῖς δὲ γυναιξὶ ταῖς γαμεταῖς μὴ συμφιλοσοφεῖν τοὺς Βραχμᾶνας εἰ μὲν μοχθηραὶ γένοιντο, ἵνα μή τι τῶν οὐ θεμιτῶν ἐκφέροιεν εἰς τοὺς βεβήλους, εἰ δὲ σπουδαῖαι, 32 μὴ καταλείποιεν αὐτούς οὐδένα γὰρ ἡδονῆς καὶ πόνου καταφρονοῦντα, ὡς δ' αὕτως ζωῆς καὶ θανάτου, ἐθέλειν ὑφ' ἑτέρφ εἶναι, τοιοῦτον δ' εἶναι τὸν σπουδαῖον καὶ τὴν σπουδαίαν.

713C. Πλείστους δ' αὐτοῖς εἶναι λόγους περὶ τοῦ θανάτου. νομίζειν γὰρ δὴ τὸν μὲν ἐνθάδε βίον ὡς ἄν ἀκμὴν κυομένων εἶναι, τὸν δὲ θάνατον γένεσιν εἰς τὸν ὄντως βίον καὶ τὸν εὐδαίμονα τοῖς φιλοσοφήσασι διὸ τῆ ἀσκήσει πλείστη χρῆσθαι πρὸς τὸ ἑτοιμοθάνατον. ἀγαθὸν δὲ ἢ κακὸν μηδὲν εἶναι τῶν συμβαινόντων ἀνθρώποις οὐ γὰρ ἄν τοῖς αὐτοῖς τοὺς μὲν ἄχθεσθαι, τοὺς δὲ χαίρειν — ἐνυπνιώδεις ὑπολήψεις ἔχοντας — καὶ τοὺς αὐτοὺς τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν ἄχθεσθαι, τοτὲ δ' αὖ χαίρειν μεταβαλλομένους. 
8 τὰ δὲ περὶ φύσιν τὰ μὲν εὐήθειαν ἐμφαίνειν φησίν (ἐν ἔργοις γὰρ αὐτοὺς κρείττους ἢ λόγοις εἶναι, διὰ μύθων τὰ πολλὰ πιστουμένους), περὶ πολλῶν δὲ τοῖς ελλησιν ὁμοδοξεῖν. ὅτι γὰρ γενητὸς ὁ κόσμος καὶ φθαρτός, λέγειν κἀκείνους, καὶ ὅτι σφαιροειδὴς ὅ τε διοικῶν αὐτὸν καὶ ποιῶν 12 θεὸς δι' ὅλου διαπεφοίτηκεν αὐτοῦ, ἀρχαὶ δὲ τῶν μὲν συμπάντων ἕτεραι, τῆς δὲ κοσμοποιίας τὸ ὕδωρ, πρὸς δὲ τοῖς τέτταρσι στοιχείοις πέμπτη

## 713 1-4 Anon. Scor. 298r 34-6

23 οὕτω D: -ως cett. 24 κοίτην pro κτῆσιν F 26 τῶν μὴ yz: μὴ τῶν BCDF δειμέων (δὲ)? 28 ἄν, ἀδουλοῦσί Kramer: ἀναδουλοῦσίν codd.; ἄν, ἀδούλοις οὖσί Τyrwhitt (39 sq.) μὴ ἔχουσι δούλους post τέκνων add. codd.: del. Tyrwhitt 32 καταλίποιεν D 32 sq. ὡς δ'αὕτως scripsi (cf. Schwyzer 2,577): ὡς δ'αὕτως codd. 34 (καὶ) τὸν? an (καὶ τὴν σπουδαίαν)? vide comm. 713 1 πλεῖστον ... λόγον Ε {τοῦ}? 3 καὶ om. Χ (necnon xyz) {τὸν} εὐδαίμονα? καὶ post διὸ add. Αποπ. Scor. 10 γεννητὸς C 13 τέτταρσι BF: τέταρσι C, τέσσαρσι D

nusses und hörten ernsten Reden zu, woran sie auch Andere, die das wollten, teilnehmen ließen; der Zuhörer dürfe nicht nur weder sprechen noch sich räuspern sondern nicht einmal ausspucken: sonst werde er für diesen Tag als zügellos aus der Gesellschaft hinausgeworfen.

Wenn er siebenunddreißig Jahre so gelebt habe, ziehe jeder sich in sein eigenes Besitztum zurück und lebe dort ohne Furcht und gelockerter: er trage
Musselingewänder und bescheidenen Goldschmuck an den Ohren und den
Händen, esse Fleisch von Tieren deren der Mensch nicht als Helfer bedarf,
enthalte sich aber von Scharfem und Gewürztem. Er heirate möglichst viele
Frauen um viele Kinder zu haben: unter vielen würden ja voraussichtlich
auch die Tüchtigen zahlreicher sein, und außerdem müssten sie, da sie keine
Sklaven hielten, dafür sorgen dass der Dienst ihrer Kinder, der ja das
Nächstliegende sei, reichlicher zur Verfügung stünde. Ihre Ehefrauen weihten die Brachmanen nicht in die Philosophie ein, damit sie nicht, wenn sich
zeigen sollte dass sie minderwertig sind, den Uneingeweihten etwas von
dem mit Tabu Belegten verraten würden oder, wenn sie sich als tüchtig erwiesen, sie verlassen würden: denn kein Mensch der Lust und Schmerz, und
ebenso Leben und Tod, verachte, wolle einem Anderen unterstehen, und so
geartet sei der Tüchtige und die Tüchtige.

713

Sehr viele ihrer Reden handelten vom Tode. Sie glaubten nämlich, das Leben hier sei noch gleichsam ein Leben im Mutterschoß und der Tod sei die Geburt zu dem wirklichen und für die die sich der Philosophie gewidmet 4 haben glücklichen Leben; daher befassten sie sich sehr intensiv mit der Übung zur Todesbereitschaft. Gut oder schlecht sei nichts von allem was den Menschen widerfährt: sonst würden sich ja nicht über ein und dasselbe Manche betrüben und Andere freuen - ihre Meinungen hätten den Charakter von Träumen - und dieselben Menschen sich über dasselbe bald betrü-8 ben und dann wieder freuen. Ihre Lehren über die Natur verrieten zum Teil Einfältigkeit (ihre Stärke liege nämlich mehr in der Praxis als in der Theorie, wo sie das meiste mit Fabeln erhärteten), über Vieles aber hätten sie dieselben Ansichten wie die Griechen. Denn dass das Weltall entstanden und vergänglich ist, sagten auch sie, und dass es kugelförmig ist und die Gott-12 heit, die es lenkt und erschaffen hat, es ganz durchdringt, dass die Urstoffe sämtlicher Dinge verschieden seien, der Urstoff der Weltschöpfung aber das Wasser, und dass es außer den vier Elementen eine fünfte Substanz gebe,

714C

τίς ἐστι φύσις, ἐξ η̈ς ὁ οὐρανὸς καὶ τὰ ἄστρα, γη̈ δ' ἐν μέσφ ιρουται τοῦ παντός καὶ περὶ σπέρματος δὲ καὶ ψυχης ὅμοια λέγεται καὶ ἄλλα 16 πλείω. παραπλέκουσι δὲ καὶ μύθους, ισπερ καὶ Πλάτων περί τε ἀφθαρσίας ψυχης (Phd. 107 d 5 sqq.) καὶ τῶν καθ' "Αιδου κρίσεων (Gorg. 523 a 1 sqq.) καὶ ἄλλα τοιαῦτα.

Περὶ μὲν τῶν Βραχμάνων ταῦτα λέγει. τοὺς δὲ Σαρμᾶνας τοὺς μὲν ἐν- 60 20 τιμοτάτους Ύλοβίους φησίν ὀνομάζεσθαι, ζῶντας ἐν ταῖς ὕλαις ἀπὸ φύλλων καὶ καρπῶν ἀγρίων, †ἐσθῆτος† δὲ φλοιῶν δενδρείων, ἀφροδισίων χωρὶς καὶ οἴνου τοῖς δὲ βασιλεῦσι συνεῖναι δι' ἀνγέλων πυνθανομένοις πεοὶ τῶν αίτίων καὶ δι' ἐκείνων θεραπεύουσι καὶ λιτανεύουσι τὸ θεῖον, μετὰ δὲ 24 τούς Ύλοβίους δευτερεύειν κατά τιμήν τούς ιατρικούς και ώσ(περ) περί τὸν ἄνθρωπον φιλοσόφους, λιτοὺς μέν, μὴ ἀγραύλους δέ, ὀρύζη καὶ ἀλφίτοις τρεφομένους, ἃ παρέχειν αὐτοῖς πάντα τὸν αἰτηθέντα καὶ ὑποδεξάμενον ξενία. δύνασθαι δὲ καὶ πολυγόνους ποιεῖν καὶ ἀρρενογόνους καὶ 28 θηλυγόνους διὰ φαρμακευτικῆς, τὴν δὲ ἰατρείαν διὰ σιτίων τὸ πλέον, οὐ διὰ φαρμάκων ἐπιτελεῖσθαι· τῶν φαρμάκων δὲ μάλιστα εὐδοκιμεῖν τὰ ἐπίγριστα καὶ τὰ καταπλάσματα, τἆλλα δὲ κακουργίας πολύ μετέγειν, ἀσκεῖν δὲ καὶ τούτους κάκείνους καρτερίαν τήν τε ἐν πόνοις καὶ τὴν ἐν ταῖς 32 ἐπιμοναῖς, ὤστ' ἐφ' ἑνὸς σχήματος ἀκίνητον διατελέσαι τὴν ἡμέραν ὅλην. άλλους δ' εἶναι τοὺς μὲν μαντικοὺς καὶ ἐπφδοὺς καὶ τῶν περὶ τοὺς κατοιχομένους λόγων καὶ νομίμων έμπείρους — έπαιτοῦντας κατὰ κώμας καὶ πόλεις —, Ι τούς δὲ χαριεστέρους μὲν τούτων καὶ ἀστειστέρους, οὐδ' αὐτούς δὲ ἀπεχομένους τῶν καθ' "Αιδην θουλουμένων, ὅσα δοκεῖ \* \* πρὸς εὐσέβειαν

19 Σαρμάνας Dihle l.c. (ad 712, 10) (Σαρμάνας iam Korais): γαρμάνας F, γερμάνας Bi, γερμᾶνας cett.; Ζαρμᾶνας Meile l.c. (ad 712, 10) 20 φασίν Ε Kramerum δενδρείων D: -δρίων cett. ἐσθῆτας δ' ἔχειν ἀπὸ φλ. δ. yz, ἐσθῆτος οὔσης φλ. δ.? Kramer, ἐσθητοὺς φλοιῷ δενδοείω Meineke (Vind. 232), ἔγοντας ἐσθῆτας ἐχ φλ. δ. Cobet (Misc. 197 sq.), ἐν ἐσθῆτι φλ. δ.? Vogel (1882, 317) 24 ἰατρούς Bs F (καὶ) Korais addidi 25 ἀγραύλους Ε (coniecerunt Plan., Xylander; rusticantes vertit Tifernate): ὑγρ- cett. 26 (καὶ) Korais, fort. recte 27 sq. verba δύνασθαι — φαρμακευτικής delenda vel post 30 μετέχειν transponenda esse coniecit Tacoby 31 τοῖς ante πόνοις add. X ταῖς om. E 32 ύπομοναῖς z 34 κατά z: κατά καὶ BCDFP 714 1 λογιωτέρους pro ἀστειστέρους B<sup>mg</sup> F<sup>mg</sup> P, fort. 2 h.l. aliquid excidisse statuit Cobet (Misc. 198) - in fine senrecte (vide comm.) tentiae Korais (vide ad 3) -, ipse (ἀφελεῖν) addi iubens; (προσκαλεῖσθαι) vel (προσλαμβάνειν) maluit Bernardakis (55) coll. 19, 27; (προύργου)? Holwerda

aus der der Himmel und die Himmelskörper bestünden; dass die Erde im Mittelpunkt des Ganzen liege; auch über den Samen und die Seele und meh16 reres Andere sagten sie Ähnliches. Sie flöchten auch Fabeln ein, wie das auch Platon über die Unsterblichkeit der Seele (Phd. 107 d 5 ff.), die Urteile in der Unterwelt (Gorg. 523 a 1 ff.) und Anderes dergleichen macht.

Das ist was er über die Brachmanen erzählt. Bei den Sarmanen, sagt er, 60 20 würden die in höchsten Ehren stehenden Im-Wald-Lebende genannt: sie lebten in den Wäldern von Blättern und wilden Früchten, in Kleidern aus Baumbast, ohne Liebesgenuss und Wein; sie hätten Unterredungen mit den Königen, die sie durch Boten über die Ursachen befragen und durch sie die 24 Gottheit verehren und anflehen. Nach den Im-Wald-Lebenden kämen an zweiter Stelle in Ansehen die Mediziner - gleichsam die über den Menschen Philosophierenden -, die zwar einfach aber nicht im freien Feld leben und sich mit Reis und Gerstenmehl ernähren, was ihnen jeder gibt den sie darum bitten und der sie als Gast bei sich aufnimmt. Sie könnten mit 28 Arzneien auch machen dass man viele Kinder bekommt und dass sie männlich oder weiblich sind. Medikation finde hauptsächlich durch Diät statt, nicht durch Arzneien; von den Arzneien würden besonders Salben und Pflaster geschätzt, die übrigen seien zu sehr mit Frevel verbunden. Sowohl diese als jene übten sich in Standhaftigkeit nicht nur beim Ertragen von Beschwer-32 den sondern auch beim Ausdauern, so dass sie den ganzen Tag unbeweglich in einer Haltung verbrächten. Andere Gattungen seien einmal die Wahrsager, Beschwörer und Kenner der Geschichten und Gebräuche die mit den in die Unterwelt Abgeschiedenen zu tun haben - sie zögen bettelnd durch Dörfer und Städte -, zum anderen die die zwar gebildeter und kultivierter seien als jene, aber doch auch ihrerseits nicht auf die Geschichten über die Unterwelt verzichteten, soweit sie darin (einen Ansporn) zu Gottesfurcht

Indien

καὶ ὁσιότητα συμφιλοσοφεῖν δ' ἐνίοις καὶ γυναῖκας, ἀπεχομένας καὶ αὐτὰς 4 ἀφροδισίων.

'Αριστόβουλος δὲ (FGrHist 139 F 41) τῶν ἐν Ταξίλοις σοφιστῶν ἰδεῖν 61 δύο φησί, Βραγμᾶνας ἀμφοτέρους, τὸν μὲν πρεσβύτερον ἐξυρημένον, τὸν δὲ νεώτερον κομήτην άμφοτέροις δ' άκολουθεῖν μαθητάς, τὸν μὲν οὖν ἄλ-8 λον χρόνον κατ' άγορὰν διατρίβειν τιμωμένους άντὶ συμβούλων, ἐξουσίαν έχοντας ὅ τι ἀν βούλωνται τῶν ἀνίων φέρεσθαι δωρεάν. ὅτω δ' ὰν προσίωσι καταχεῖν αὐτῶν τοῦ σησαμίνου λίπους, ὤστε καὶ κατὰ τῶν ὀμμάτων ρείν τοῦ τε μέλιτος πολλοῦ προκειμένου καὶ τοῦ σησάμου μάζας ποιου-12 μένους τρέφεσθαι δωρεάν (παρερχομένους δὲ καὶ πρὸς τὴν ᾿Αλεξάνδρου τράπεζαν παραστάντας δειπνεῖν). καρτερίαν δ' άσκεῖν παραχωροῦντας είς τινα τόπον πλησίον, όπου τὸν μὲν πρεσβύτερον πεσόντα ὕπτιον ἀνέχεσθαι τῶν ήλίων καὶ τῶν ὄμβρων (ήδη γὰρ ὕειν, ἀρχομένου τοῦ ἔαρος), τὸν δ' ἑστάναι 16 μονοσκελή ξύλον επηρμένον αμφοτέραις ταῖς χερσίν ὅσον τρίπηχυ, κάμνοντος δὲ τοῦ σκέλους ἐπὶ θάτερον μεταφέρειν τὴν βάσιν καὶ διατελεῖν ούτως την ημέραν όλην, φανηναι δ' έγκρατέστερον μακρώ τον νεώτερον: συνακολουθήσαντα γὰρ μικρὰ τῷ βασιλεῖ ταχὸ ἀναστρέψαι πάλιν ἐπ' οἴκου, 20 μετιόντος τε αὐτὸν κελεῦσαι ήκειν, εἴ του βούλεται τυγγάνειν τὸν δὲ συναπάραι μέχρι τέλους καὶ μεταμφιάσασθαι καὶ μεταθέσθαι την δίαιταν συνόντα τῷ βασιλεῖ, ἐπιτιμώμενον δ' ὑπό τινων λέγειν ὡς ἐκπληρώσειε τὰ τετταράκοντα ἔτη τῆς ἀσκήσεως ἃ ὑπέσχετο 'Αλέξανδρον δὲ τοῖς παι-24 σὶν αὐτοῦ δοῦναι δωρεάς.

Τῶν δ' ἐν Ταξίλοις νομίμων καινὰ καὶ ἀήθη λέγει (FGrHist 139 F 42) 62 τό τε τοὺς μὴ δυναμένους ἐκδιδόναι τὰς παΐδας ὑπὸ πενίας προάγειν εἰς ἀγορὰν ἐν ἀκμῆ τῆς ὥρας κόχλφ καὶ τυμπάνοις (οἶσπερ καὶ τὸ πολεμι-28 κὸν σημαίνουσιν) ὅχλου προσκληθέντος, τῷ δὲ προσελθόντι τὰ ὀπίσθια πρῶτον ἀνασύρεσθαι μέχρι τῶν ὤμων, εἶτα τὰ πρόσθεν, ἀρέσασαν δὲ καὶ συμπεισθεῖσαν ἐφ' οἶς ἀν δοκῆ συνοικεῖν, καὶ τὸ γυψὶ ῥίπτεσθαι τὸν τε-

5 Eust. D. P. 403, 5 sq. 25 Eust. D. P. 403, 5 sq.

3 δσιότητα (τείνειν) Korais 9 av x: om. BCDFP βούλωνται BCDFpc P: -ονται 10 (τοῦ)? 13 δ' ἀσκεῖν P (coniecit Cobet, Misc. 198): διδάσκειν  $F^{ac}q$ : -οιντο y cett. (unde (καί) καρτερίαν διδάσκειν Korais, καρτερίαν (δὲ) διδάσκειν Jacoby, Aly [1956, 2071) εις P (coniecit Korais): ες cett. 19 μιχοὸν? 20 αυτίον Ι post κελεῦσαι add. P βούλοιτο Korais 23 τεττερα- Ρ 24 δωρεάς scripsi: -άν codd. 27 τε post κόχλφ add. q

und Frömmigkeit sähen; bei manchen nähmen auch Frauen am Philosophie-4 ren teil, die sich ebenfalls des Liebesgenusses enthielten.

Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 41), er habe unter den Weisheitslehrern 61 in Taxila zwei gesehen, beide Brachmanen, von denen der ältere kahlgeschoren war, der jüngere langes Haar trug, und die beide von Schülern be-8 gleitet wurden. Die übrige Zeit hätten sie sich auf dem Markt aufgehalten, wo sie als Ratgeber geehrt wurden und es ihnen frei stand, von den Waren umsonst mitzunehmen was immer sie wollten; jeder zu dem sie herantraten habe Sesamöl über sie gegossen, so dass es ihnen sogar über die Augen herabfloss; und da Honig und Sesam in großen Mengen zum Verkauf angebo-12 ten wurden, hätten sie sich daraus Fladen gemacht und sich damit umsonst ernährt (sie seien auch an Alexanders Tafel gekommen und hätten dort stehend gespeist). Zur Übung in Standhaftigkeit aber hätten sie sich an einen Ort in der Nähe zurückgezogen: dort habe der Ältere rücklings auf dem Boden liegend Sonnenschein und Regen ertragen (es habe nämlich bereits ge-16 regnet, da der Frühling anfing), der Andere habe auf einem Bein gestanden und mit beiden Armen ein etwa drei Ellen langes Stück Holz emporgehalten; wenn das Bein ermüdete, habe er sich auf das andere gestellt, und so habe er den ganzen Tag durchgehalten. Der Jüngere habe sich als der bei weitem Beherrschtere erwiesen: sei er doch, nachdem er kurze Zeit dem Kö-20 nig gefolgt war, bald wieder nach Hause umgekehrt, und als der König nach ihm schickte, habe er gesagt, er solle selber kommen, wenn er etwas von ihm wolle; der Andere dagegen sei bis zuletzt mitgezogen, habe durch das Leben mit dem König eine andere Kleidung und eine andere Lebensweise angenommen, und als Leute ihm Vorwürfe machten, habe er gesagt, er habe die vierzig Jahre der Askese, die er versprochen, erfüllt; Alexander habe sei-24 nen Kindern Geschenke gemacht.

Unter den Gebräuchen in Taxila erwähnt er (FGrHist 139 F 42) als son- 62 derbar und ungewöhnlich erstens dass die die aus Armut ihre Töchter nicht verheiraten können, sie, wenn sie in voller Blüte stehen, auf den Markt führen, nachdem mit Muscheltrompete und Trommeln (denselben Instrumenten mit denen sie auch das Kriegssignal geben) die Menge herbeigerufen ist; für jeden der herantritt ziehe das Mädchen erst die Hinterseite ihrer Kleider bis zu den Schultern empor und dann die Vorderseite, und wenn sie ihm gefiele und den Bedingungen zustimmte auf die man sich einige, sei sie seine

τελευτηκότα. τὸ δὲ πλείους ἔχειν γυναῖκας κοινὸν καὶ ἄλλων· παρά τισι 32 δ' ἀκούειν φησὶ καὶ συγκατακαιομένας τὰς γυναῖκας τοῖς ἀνδράσιν ἀσμένας, τὰς δὲ μὴ ὑπομενούσας ἀδοξεῖν (εἴρηται δὲ καὶ ἄλλοις ταῦτα).

'Ονησίαριτος δὲ (FGrHist 134 F17a) πεμφθῆναί φησιν αὐτὸς διαλεξό- 63 μενος τοῖς σοφισταῖς | τούτοις. ἀκούειν γὰς τὸν 'Αλέξανδρον ὡς γυμνοὶ διατελοῖεν καὶ καρτερίας ἐπιμελοῖντο οἱ ἄνθρωποι ἐν τιμῆ τε ἄγοιντο πλείστῃ, πας' ἄλλους δὲ μὴ βαδίζοιεν κληθέντες, ἀλλὰ κελεύοιεν ἐκείνους 4 φοιτᾶν πας' αὐτούς, εἴ του μετασχεῖν ἐθέλοιεν τῶν πραττομένων καὶ λεγομένων ὑπ' αὐτῶν τοιούτων δὴ ὄντων ἐπειδὴ οὕτε αὐτῷ πρέπειν ἐδόκει πας' ἐκείνους φοιτᾶν οὕτ' ἐκείνους βιάζεσθαι παρὰ τὰ πάτρια ποιεῖν τι ἄκοντας, αὐτὸς ἔφη πεμφθῆναι. καταλαβεῖν δὲ ἄνδρας πεντεκαίδεκα ἀπὸ 8 σταδίων εἴκοσι τῆς πόλεως, ἄλλον ἐν ἄλλφ σχήματι ἑστῶτα ἢ καθήμενον ἡ κείμενον γυμνὸν ἀκίνητον ἕως ἑσπέρας, εἶτ' ἀπερχόμενον εἰς τὴν πόλιν χαλεπώτατον δ' εἶναι τὸ τὸν ἥλιον ὑπομεῖναι οὕτω θερμὸν ὥστε τῶν ἄλλων μηδένα ὑπομένειν γυμνοῖς ἐπιβῆναι τοῖς ποσὶ τῆς γῆς ἑφδίως κατὰ 12 μεσημβρίαν.

Διαλεχθήναι δ' ένὶ τούτων Καλάνφ, ὃν καὶ συνακολουθήσαι τῷ βασιλεῖ 64 μέχρι Περσίδος καὶ ἀποθανεῖν τῷ πατρίῳ νόμῳ τεθέντα ἐπὶ πυρκαΐαν τότε δ' ἐπὶ λίθων τυχεῖν κείμενον. προσιὼν οὖν καὶ προσαγορεύσας εἰπεῖν ἔφη 16 διότι πεμφθείη παρὰ τοῦ βασιλέως ἀκροασόμενος τῆς σοφίας αὐτῶν καὶ ἀπαγγελῶν πρὸς αὐτόν εἰ οὖν μηδεὶς εἴη φθόνος, ἔτοιμος εἴη μετασχεῖν τῆς ἀκροάσεως. ἰδόντα δ' ἐκεῖνον χλαμύδα καὶ καυσίαν φοροῦντα καὶ κρηπιδα(ς) καταγελάσαντα 'τὸ παλαιόν' φάναι 'πάντ' ἦν ἀλφίτων καὶ ἀλεύρων 20 πλήρη, καθάπερ νῦν κόνεως καὶ κρῆναι δ' ἔρρεον αἱ μὲν ὕδατος, γάλακτος δ' ἄλλαι καὶ ὁμοίως μέλιτος, αἱ δ' οἴνου, τινὲς δ' ἐλαίου. ὑπὸ πλησμονῆς δ' οἱ ἄνθρωποι καὶ τρυφῆς εἰς ὕβριν ἐξέπεσον, Ζεὺς δὲ μισήσας τὴν κατάστασιν ἠφάνισε πάντα καὶ διὰ πόνου τὸν βίον ἀπέδειξε. σωφροσύνης δὲ 24 καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς παρελθούσης εἰς μέσον πάλιν εὐπορία τῶν ἀγαθῶν ὑπῆρξεν, ἐγγὸς δ' ἐστὶν ἤδη νυνὶ κόρου καὶ ὕβρεως τὸ πρᾶγμα κινδυνεύει

#### 715 19-26 Anon. Scor. 298 2-8

32 - παομενας P 33 δὲ post. FP (coniecit Korais): om. cett. (εἴφηται — ταῦτα) Meineke (Vind. 140) 715 4 εἴ του C: εἴτ' οὐ B, εἶτ' οὐ DF, εἰ[ P καὶ P: ἢ cett.; ἢ καὶ? Aly (1956, 207) 8 ὀπτὰ pro εἴποσι BF 11 ἐπιβαίνειν D 16 ἀπροασόμενος F: απρο…μενος P, -σάμενος cett. 19 add. v. Herwerden (453) 24 προελθούσης Plan.

Frau. Ferner dass der Gestorbene Geiern vorgeworfen wird. Dass sie mehrere Frauen haben, ist ein Gebrauch der sich auch bei Anderen findet; bei Manchen, so habe er gehört, ließen die Frauen sich sogar mit Freuden zusammen mit ihren Männern verbrennen und stünden die die das nicht über sich gebracht hätten, in schlechtem Ruf (auch Andere berichten das).

715

Onesikritos sagt (FGrHist 134 F 17 a), er sei selber ausgeschickt worden 63 um sich mit diesen Weisheitslehrern zu unterhalten. Alexander habe nämlich gehört dass die Leute immer unbekleidet blieben, um Standhaftigkeit bemüht seien und in höchsten Ehren stünden, aber nicht auf Einladung zu Anderen gingen, sondern sagten, sie sollten doch zu ihnen kommen, wenn sie teilnehmen wollten an etwas von dem was sie täten und sagten; da es ihm nun unter diesen Umständen weder angemessen schien selber zu ihnen zu gehen noch sie zu zwingen, widerstrebend etwas gegen ihr Herkommen zu tun, sei er selber geschickt worden. Er habe zwanzig Stadien vor der Stadt fünfzehn Männer angetroffen, die alle in verschiedenen Haltungen nackt und unbeweglich bis zum Abend standen, saßen oder lagen und dann in die Stadt abzogen; am schwersten sei es, die Sonne zu ertragen, die so heiß sei dass sonst niemand es leicht über sich bringe, um die Mittagszeit barfuß den 28 Boden zu betreten.

Er habe mit einem dieser Männer, Kalanos, gesprochen, demselben der 64 den König bis Persien begleitet habe und nach herkömmlicher Sitte auf den Scheiterhaufen gelegt aus dem Leben geschieden sei; damals habe er gerade auf Steinen gelegen. Er sei zu ihm herangetreten, habe ihn begrüßt und gesagt, er sei von dem König geschickt worden um ihrer Weisheit zuzuhören und ihm darüber zu berichten; wenn das also erlaubt sei, stehe er bereit, am Zuhören teilzunehmen. Als jener sah dass er Kriegsmantel, Hut und Stiefel trug, habe er verächtlich gelacht und gesagt: In alter Zeit war alles voll mit Gersten- und Weizenmehl, wie jetzt mit Staub; auch flossen Brunnen teils mit Wasser, andere aber mit Milch und ebenso mit Honig, andere mit Wein und manche mit Öl. Aber durch Völlerei und Üppigkeit verfielen die Menschen in Übermut, und da hat Zeus, von diesem Zustand angewidert, das alles vernichtet und das Leben auf mühsame Arbeit gestellt. Als dann Mäßigkeit und die übrigen Tugenden ihren Einzug hielten, entstand wieder eine Fülle von Gütern, und eben jetzt ist die Sache nahe an Übersättigung und

τε ἀφανισμὸς τῶν ὅντων γενέσθαι'. ταῦτ' εἰπόντα κελεύειν, εἰ βούλοιτο ἀκροάσασθαι, καταθέμενον τὴν σκευὴν γυμνὸν ἐπὶ τῶν αὐτῶν λίθων κεί28 μενον μετέχειν τῶν λόγων. ἀπορουμένου δ' αὐτοῦ Μάνδανιν, ὅσπερ ἦν πρεσβύτατος καὶ σοφώτατος αὐτῶν, τὸν μὲν ἐπιπλῆξαι ὡς ὑβριστήν — καὶ ταῦτα ὕβρεως κατηγορήσαντα —, αὐτὸν δὲ προσκαλέσασθαι καὶ εἰπεῖν ὡς τὸν μὲν βασιλέα ἐπαινοίη, διότι ἀρχὴν τοσαύτην διοικῶν ἐπιθυμοίη σοφίας
32 (μόνον γὰρ ἴδοι αὐτὸν ἐν ὅπλοις φιλοσοφοῦντα ἀφελιμώτατον δ' εἴη τῶν ἀπάντων εἰ οἱ τοιοῦτοι φρονοῖεν, οἶς πάρεστι δύναμις τοὺς μὲν ἑκουσίους πείθειν σωφρονεῖν, Ι τοὺς δ' ἀκουσίους ἀναγκάζειν) αὐτῷ δὲ συγγνώμη εἴη εἰ δι' ἑρμηνέων τριῶν διαλεγόμενος πλὴν φωνῆς μηδὲν συνιέντων πλέον ἢ οἱ πολλοὶ μηδὲν ἰσχύσει τῆς ἀφελείας ἐπίδειξιν ποιήσασθαι·
4 ὅμοιον γὰρ ὡς ἄν εἰ διὰ βορβόρου καθαρὸν ἀξιοῖ τις ὕδωρ ῥεῖν.

Τὰ δ' οὖν λεχθέντα εἰς τοῦτ' ἔφη συντείνειν ὡς εἴη λόγος ἄριστος 65 ὡς ἡδονὴν καὶ λύπην ψυχῆς ἀφαιρήσεται. καὶ ὅτι λύπη καὶ πόνος διαφέροι τὸ μὲν γὰρ πολέμιον, τὸ δὲ φίλιον αὐτοῖς τά γε σώματα ἀσκοῦσι ποὸς πόνον, τν' αἱ γνῶμαι ῥωννύοιντο ἀφ' ὧν καὶ στάσεις παύοιεν καὶ σύμβουλοι πᾶσιν ἀγαθῶν παρεῖεν καὶ κοινῆ καὶ ἰδία καὶ δὴ καὶ Ταξίλη νῦν συμβουλεύσαιεν δέχεσθαι τὸν 'Αλέξανδρον' κρείττω μὲν γὰρ αὐτοῦ δεξάμενον εὖ πείσεσθαι, χείρω δὲ εὖ διαθήσειν. ταῦτ' εἰπόντα ἐξερέσθαι εἰ καὶ ἐν τοῖς Έλλησι λόγοι τοιοῦτοι λέγοιντο. εἰπόντος δ' ὅτι καὶ Πυθαγόρας (14 Α 9 D.-Κ.) τοιαῦτα λέγοι (κελεύοι τε ἐμψύχων ἀπέχεσθαι) καὶ Σωκράτης καὶ Διογένης (οὖ καὶ αὐτὸς ἀκροάσαιτο), ἀποκρίνασθαι ὅτι τἆλλα μὲν νομίζοι φρονίμως αὐτοῖς δοκεῖν, ἕν δ' ἀμαρτάνειν, νόμον πρὸ τῆς φύσεως τιθεμένους οὐ γὰρ (ἄν) αἰσχύνεσθαι γυμνούς, ὥσπερ αὐτόν, διάγειν ἀπὸ λιτῶν ζῶντας καὶ γὰρ οἰκίαν ἀρίστην εἶναι ἥτις ἄν ἐπισκευῆς ἐλαχίστης δέηται.

**26** γενήσεσθαι Madvig (Adv. 1, 175) ταῦτα ed.pr. (om. q) 28 δè Tzschucke 29 τὸν yz: τῷ BCDF (unde ὑβριστῆ et 30 κατηγορήσαντι Plan., Tyrwhitt κάνδανι- Ε 716 3 μή{δὲν}? 5 δ' οὖν scripsi: γοῦν codd. 6 sq. διαφέροι Kramer: 7 φίλιον Ε: φίλον cett. γε Groskurd: δὲ codd. -φέρει codd. 9 Ταξίλη Ε (coniecerunt Plan., Tvrwhitt [40]): τάξει ἡ cett. 10 συμβουλεύσαιεν BCEF: -βασιλεύσαιεν D; -βουλεύσειεν Tzschucke (perperam Planudi attribuens), -βουλεύσειε Kramer αύτοῦ scripsi: αὐ- codd. 13 λέγοι DF: -ει BC 14 ἀποκρίνασθαι Dac: -κρίνεσθαι 16 add. Korais cett.

Übermut, und droht Vernichtung aller Dinge'. Nach diesen Worten habe er ihm befohlen, wenn er zuhören wolle, seine Bekleidung abzulegen und nackt auf denselben Steinen liegend die Reden anzuhören. Als er in Verlegenheit war, habe Mandanis, der älteste und weiseste von ihnen, jenen einen Übermütigen gescholten — und das, wo er gerade den Übermut angeprangert habe —, ihn aber zu sich gerufen und gesagt, er lobe den König, weil er als Lenker eines so großen Reiches nach Weisheit verlange (sei er doch der einzige den er in Waffen philosophieren sehe; es sei aber das nützlichste aller Dinge wenn solche Leute vernünftig seien, die die Macht haben die Willigen zur Besonnenheit zu überreden und die Unwilligen dazu zu zwingen); ihm selber aber dürfe man es nicht übelnehmen wenn er in einem Gespräch das über drei Dolmetscher laufe, die außer dem Sprachlaut nicht mehr verstünden als die Menge, nicht imstande sein werde den Nutzen darzulegen: sei das doch dasselbe wie wenn man verlange, durch Dreck solle klares Wasser sließen.

716

Was er sagte sei indessen darauf hinausgelaufen dass die beste Lehre die 65 sei die dazu angetan sei, die Seele von Lust und Schmerz zu befreien. Und dass Schmerz und Beschwerde verschiedene Dinge seien: jener nämlich sei etwas Feindliches, diese dagegen etwas ihnen Willkommenes, da sie ihre 8 Körper ja an Beschwerden übten um ihren Geist zu stärken, wodurch sie Streit schlichteten und Allen als Berater zum Guten, sowohl in öffentlichen als in privaten Dingen, zu Diensten stünden; so hätten sie auch Taxiles jetzt geraten, Alexander aufzunehmen: wäre der Aufgenommene ihm überlegen, würde ihm Gutes von ihm widerfahren, stünde er ihm nach, dann würde er 12 ihm Gutes angedeihen lassen. Nach diesen Worten habe er gefragt ob auch bei den Griechen solche Lehren verkündet würden. Und als er sagte dass auch Pythagoras dergleichen lehre (und Enthaltung von fleischlicher Nahrung verlange), sowie Sokrates und Diogenes (den er auch selber gehört habe), habe er geantwortet dass er im ganzen ihre Ansichten für vernünftig halte, in einem Punkt aber für verfehlt, nämlich darin dass sie der Konventi-16 on den Vorrang über die Natur gäben: sonst würden sie sich doch nicht schämen, nackt, wie er, einherzugehen und von einfacher Kost zu leben; sei doch auch das beste Haus das was den wenigsten Unterhalt braucht.

"Έφη δ' αὐτοὺς καὶ τῶν περὶ φύσιν πολλὰ ἐξετάσαι καὶ προσημασιῶν, ο ὅμβρων, αὐχμῶν, νόσων. ἀπιόντας δ' εἰς τὴν πόλιν κατὰ τὰς ἀγορὰς σκεδάννυσθαι ὅτῷ δ' ἄν κομίζοντι σῦκα ἢ βότρυς περιτύχωσι, λαμβάνειν δωρεὰν παρ' ἐκόντος εἰ δ' ἔλαιον εἴη, καταχεῖσθαι αὐτῶν καὶ ἀλείφεσθαι. ἄπασαν δὲ πλουσίαν οἰκίαν ἀνεῖσθαι αὐτοῖς μέχρι γυναικωνίτιδος, εἰσιόντας δὲ δείπνου κοινωνεῖν καὶ λόγων. αἴσχιστον δ' αὐτοῖς νομίζεσθαι νόσον σωματικήν τὸν δ' ὑπονοήσαντα καθ' αὐτοῦ τοῦτο ἐξάγειν ἑαυτὸν διὰ πυρὸς νήσαντα πυράν, ὑπαλειψάμενον δὲ καὶ καθίσαντα ἐπὶ τὴν πυρὰν ὑφάψαι κελεύειν, ἀκίνητον δὲ καίεσθαι.

28 Νέαρχος δὲ (FGrHist 133 F 23) περὶ τῶν σοφιστῶν οὕτω λέγει. τοὺς 66 μὲν Βραχμᾶνας πολιτεύεσθαι καὶ παρακολουθεῖν τοῖς βασιλεῦσι συμβούλους, τοὺς δ' ἄλλους σκοπεῖν τὰ περὶ τὴν φύσιν (τούτων δ' εἶναι καὶ Κάλανον) συμφιλοσοφεῖν δ' αὐτοῖς καὶ γυναῖκας τὰς δὲ διαίτας ἀπάντων 32 σκληρὰς ⟨εἶναι⟩.

Περὶ δὲ τῶν κατὰ τοὺς ἄλλους νομίμων τοιαῦτα ἀποφαίνεται. τοὺς μὲν νόμους ἀγράφους εἶναι, τοὺς μὲν κοινούς, τοὺς δ' ἰδίους, ἀήθειαν ἔχοντας πρὸς τοὺς τῶν ἄλλων οἶον τὸ τὰς παρθένους Ι ἄθλον παρά τισι προκεῖσθαι τῷ πυγμὴν νικήσαντι, ὥστ' ἀπροίκους συνεῖναι παρ' ἄλλοις δὲ κατὰ συγγένειαν κοινῃ τοὺς καρποὺς ἐργασαμένους, ἐπὰν συγκομίσωστιν, αἴρεσθαι φορτίον ἔκαστον εἰς διατροφὴν τοῦ ἔτους, τὸν δ' ἄλλον ἐμπιπράναι τοῦ ἔχειν εἰσαῦθις ἐργάζεσθαι καὶ μὴ ἀργὸν εἶναι. ὁπλισμὸν δ' εἶναι τόξον καὶ ὀϊστοὺς τριπήχεις ἢ σαύνιον καὶ πέλτην καὶ μάχαιραν πλατεῖαν τρίπηχυν. ἀντὶ δὲ χαλινῶν φιμοῖς χρῆσθαι κημῶν μικρὸν διαφέ-

Τὴν δὲ φιλοτεχνίαν τῶν Ἰνδῶν ἐμφανίζων σπόγγους φησὶν ἰδόντας 67 παρὰ τοῖς Μακεδόσι μιμήσασθαι τρίχας καὶ σχοινία λεπτὰ καὶ ἀρπεδόνας διαρράψαντας εἰς ἔρια καὶ μετὰ τὸ πιλῆσαι τὰ μὲν ἐξελκύσαντας, τὰ δὲ 12 βάψαντας χροιαῖς στλεγγιδοποιούς τε καὶ ληκυθοποιούς ταχὺ γενέσθαι πολλούς. ἐπιστολὰς δὲ γράφειν ἐν σινδόσι λίαν κεκροτημέναις (τῶν ἄλ-

## 717 10 sq. Eust. Il. 428, 6 sq.

19 (καὶ) προσημασιῶν? an quaedam exciderunt? 21 παρατύγωσι Ε έκόντος Radermacher (RhM 50, 1895, 476): παρέχοντος codd. αύτῶν scripsi: αὐcodd.; αὐτῶ Groskurd 26 καὶ om. E καθίσαντα DE: καθή- BCF 31 καὶ om. D 32 addidi 717 3 ἐργασαμένους DF: ἐργαζο- BC  $\langle \tau \dot{o} \nu \rangle$ ? 6 οἰστοὺς Meineke σαύνιον BC: σαυνίον DF 7 τρίπηχυν D<sup>s</sup> (coniecit Korais): τριπήχη cett. μικρὸν F: μικρῶν cett. 11 πιλῆσαι Casaubonus: πλῆσαι codd.

Er sagte, sie hätten auch viele Naturerscheinungen und Vorzeichen, Regen, Dürre und Krankheiten untersucht. Wenn sie in die Stadt gingen, verteilten sie sich über die Marktplätze, und wenn sie jemanden träfen der Feigen oder Weintrauben trägt, bekämen sie die umsonst von ihm (er biete sie ihnen spontan an); ist es Öl, dann gössen sie es über sich und rieben sich damit ein. Jedes reiche Haus stehe ihnen offen bis zum Frauengemach, und sie träten ein und nähmen teil an Mahlzeit und Gesprächen. Als das Schmählichste für sie gelte körperliche Krankheit, und wer das bei sich selber vermute, scheide durch Feuer aus dem Leben: er baue einen Scheiterhaufen, salbe sich, setze sich auf den Scheiterhaufen, lasse ihn anzünden und verbrenne ohne sich zu rühren.

Nearchos (FGrHist 133 F 23) sagt über die Weisheitslehrer Folgendes. 66 Die Brachmanen seien politisch tätig und begleiteten die Könige als Berater, die übrigen studierten die Naturerscheinungen (zu diesen habe auch Kalanos gehört); auch Frauen nähmen an ihren Studien teil; ihrer aller Lebensweise sei hart.

Über die Gebräuche der Anderen berichtet er Folgendes. Die Gesetze, teils öffentliche, teils private Dinge betreffend, seien ungeschrieben und hätten Ungewöhnliches im Vergleich zu den bei den übrigen Völkern geltenden, z. B. dass die Jungfrauen bei Manchen als Preis für den Sieger im Faustkampf ausgesetzt werden, so dass sie ohne Mitgift einen Mann finden; bei Anderen nähmen die Leute, die aufgrund von Verwandtschaft gemeinsam den Acker bearbeitet haben, nach der Ernte jeder eine zur Nahrung für das Jahr ausreichende Fracht mit und verbrennten den Rest, um nächstes Jahr wieder arbeiten zu können und nicht untätig zu bleiben. Ihre Bewaffnung sei ein Bogen und drei Ellen lange Pfeile oder Speer, Schild und ein breites, drei Ellen langes Schwert. Statt des Zaumzeugs gebrauchten sie Gebisse die sich wenig von Maulkörben unterschieden; die Lippen seien mit Stiften durchbohrt.

717

Um die Kunstfertigkeit der Inder zu illustrieren erzählt er, sie hätten, als 67 sie bei den Makedonen Schwämme gesehen hatten, sie nachgebildet indem sie Wolle mit Haaren, feinen Schnüren und Garnen zusammennähten, diese nach dem Verfilzen herauszogen und das Übrige färbten; auch habe es bald eine Menge Striegel- und Ölflaschenhersteller gegeben. Briefe schrieben sie

λων γράμμασιν αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι φαμένων). χαλκῷ δὲ χρῆσθαι χυτῷ, τῷ δ' ἐλατῷ μή τὴν δὲ αἰτίαν οὐκ εἶπε καίτοι τὴν ἀτοπίαν εἰπὼν τὴν παρ16 ακολουθοῦσαν, ὅτι θραύεται κεράμου δίκην τὰ σκεύη πεσόντα.

Τῶν δὲ περὶ τῆς Ἰνδικῆς λεγομένων καὶ τοῦτ' ἐστίν (FGrHist 721 F 14), ὅτι ἀντὶ τοῦ προσκυνεῖν προσεύχεσθαι τοῖς βασιλεῦσι καὶ πᾶσι τοῖς ἐν ἐξουσία καὶ ὑπεροχῆ νόμος. φέρει δὲ καὶ λιθείαν ἡ χώρα πολυτελῆ 20 κουστάλλων καὶ ἀνθράκων παντοίων \* \*, καθάπερ τῶν μαργαριτῶν.

Τῆς δ' ἀνομολογίας τῶν συγγραφέων ἔστω παράδειγμα καὶ ὁ περὶ τοῦ 68 Καλάνου λόγος, ὅτι μὲν γὰρ συνῆλθεν ᾿Αλεξάνδρω καὶ ἀπέθανεν ἑκών παρ᾽ αὐτῷ διὰ πυρός, ὁμολογοῦσι, τὸν δὲ τρόπον οὐ τὸν αὐτόν φασιν οὐδὲ 24 κατά τὰς αὐτὰς αἰτίας, ἀλλ' οἱ μὲν οὕτως εἰρήκασι, συνακολουθῆσαι γὰρ ώς έγκωμιαστήν τοῦ βασιλέως έξω τῶν τῆς Ἰνδικῆς ὅρων παρὰ τὸ κοινὸν έθος τῶν ἐχεῖ φιλοσόφων (ἐχείνους γὰρ τοῖς αὐτόθι συνεῖναι βασιλεῦσιν ύφηγουμένους τὰ περὶ τοὺς θεούς, ὡς τοὺς μάγους τοῖς Πέρσαις), ἐν Πα-28 σαργάδαις δὲ νοσήσαντα — τότε πρῶτον αὐτῷ νόσου γενομένης — ἐξαγαγεῖν έαυτὸν ἄγοντα ἔτος έβδομηκοστὸν καὶ τρίτον, μὴ προσέχοντα ταῖς τοῦ βασιλέως δεήσεσι γενομένης δὲ πυρᾶς καὶ τεθείσης ἐπ' αὐτῆς χρυσῆς κλίνης κατακλιθέντα είς αὐτὴν ἐγκαλυψάμενον ἐμπρησθῆναι. οἱ δὲ ξύλινον 32 οἶκον γενέσθαι, φυλλάδος δ' ἐμπλησθέντος καὶ ἐπὶ τῆς στέγης πυρᾶς γενομένης †έγκλεισθέντα†, ώσπερ ἐκέλευσε, μετὰ τὴν πομπήν, μεθ' ής ήκεν, δίψαντα έαυτὸν ὡς ἂν δοκὸν συνεμπρησθῆναι τῷ οἴκφ. | Μεγασθένης δ' (FGrHist 715 F 34 a) έν μεν τοῖς φιλοσόφοις οὐκ εἶναι δόγμα φησὶν ἑαυτοὺς ἐξάγειν, τοὺς δὲ ποιοῦντας τοῦτο νεανικοὺς κρίνεσθαι, τοὺς μὲν 4 σκληρούς τῆ φύσει φερομένους ἐπὶ πληγὴν ἢ κρημνόν, τοὺς δ' ἀπόνους ἐπὶ βυθόν, τούς δὲ πολυπόνους ἀπαγχομένους, τούς δὲ πυρώδεις εἰς πῦρ ώθουμένους οἷος ην καὶ ὁ Κάλανος, ἀκόλαστος ἄνθρωπος καὶ ταῖς ᾿Αλεξάνδρου τραπέζαις δεδουλωμένος. τοῦτον μὲν οὖν ψέγεσθαι, τὸν δὲ Μάνδανιν ἐπ-8 αινεῖσθαι, ος τῶν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἀγγέλων καλούντων πρὸς τὸν τοῦ Διὸς

19 λιθείαν xz: λιθίαν BCDF (cf. 538, 28 comm.) 20 lacunam indi-15 δ' pro δὲ q 22 sq. παρ' αὐτῶ om. D 23 φασιν DF: φησιν BC 24 (κατά) cavi: vide comm. Groskurd αὐτὸν post γὰο add. z 27 inde ab èv alia manus incipit in F πλησθέντος z: -θείσης BCDF 33 cruces apposui (vide 32-4 comm.); κλεισθέντα? Korais: exspectaveris καὶ ἐμπρησθείσης ἡκεν F: εἶχεν B, εἶχε CD; εἶχε (στολῆς)? Κο-718 2 μεν τοῖς C: τοῖς μεν cett. 6 Κάλανος gxyz: κάλλ- BCDF rais 8 τοῦ prius om. Ε τοῦ post. F: om. cett. om. E

auf ganz dicht gewebtem Musselin (die Übrigen dagegen behaupten, sie hätten keine Schrift). Bronze gebrauchten sie nur gegossen, nicht getrieben; den Grund hat er nicht angegeben, obwohl er die wunderliche Folge erwähnt dass die Gefäße, wenn sie zu Boden fallen, wie Töpferware zerschellen.

Zu dem über Indien Berichteten gehört auch (FGrHist 721 F 14) dass es dort Brauch ist, die Könige und alle Machthaber und Hochgestellten mit der Gebetsgeste statt mit dem Fußfall zu begrüßen. Das Land bringt auch kostbares Gestein hervor: Bergkristalle und alle möglichen Karfunkel \* \*, wie die Perlen.

**7**18

Die Unstimmigkeit der Autoren sei mit dem Beispiel des über Kalanos 68 Berichteten illustriert. Dass er Alexander begleitet hat und freiwillig bei ihm in den Feuertod gegangen ist, darüber sind sie sich einig. Aber über die Art 24 wie und die Gründe weshalb das geschah berichten sie nicht dasselbe, sondern erzählt ein Teil Folgendes. Er habe als Lobpreiser des Königs ihn bis außerhalb der Grenzen Indiens begleitet, was gegen den allgemeinen Brauch der dortigen Philosophen sei (sie stünden nämlich den dortigen Königen als Lenker in Religionssachen zur Seite, wie die Magier den Persern), und als 28 er in Pasargadai erkrankte – es sei das erste Mal gewesen dass ihn eine Krankheit befiel -, habe er sich, dreiundsiebzig Jahre alt, das Leben genommen ohne auf die Bitten des Königs zu hören: es sei ein Scheiterhaufen errichtet und eine goldene Bank darauf gestellt worden; darauf habe er sich gelegt, sich in sein Gewand gehüllt und sich verbrennen lassen. Andere da-32 gegen sagen, man habe ein hölzernes Haus gebaut, das man mit Laub gefüllt und auf dessen Dach man einen Scheiterhaufen errichtet habe, \* \* \* wie er befohlen hatte, nach der Prozession, mit der er gekommen war, habe er sich hineingestürzt und sei wie ein Balken zusammen mit dem Haus verbrannt. Und Megasthenes sagt (FGrHist 715 F 34 a), bei den Philosophen werde nicht gelehrt sich das Leben zu nehmen, sondern die die das täten würden als Draufgänger betrachtet: die von Natur Harten stürzten sich ins Schwert oder in einen Abgrund, die Bequemen gingen ins Wasser, die Fleißigen erhängten sich und die Feurigen würfen sich ins Feuer; so einer sei auch Kalanos gewesen, ein zügelloser Mensch, der zum Sklaven von Alexanders Tafel 8 geworden war. Er also werde getadelt, Mandanis dagegen gelobt, der, als Alexanders Boten ihn zu dem Sohn des Zeus luden und ihm, wenn er der

υἱὸν πειθομένφ τε δῶρα ἔσεσθαι ὑπισχνουμένων, ἀπειθοῦντι δὲ κόλασιν, μήτ' ἐκεῖνον (εἶναι) φαίη Διὸς υἱόν, ὅν γε ἄρχειν μηδὲ πολλοστοῦ μέρους τῆς γῆς, μήτε αὐτῷ δεῖν τῶν παρ' ἐκείνου δωρεῶν, ὧν οὐδεὶς κόρος, μήτε 12 ἀπειλῆς εἶναι φόβον ὧ ζῶντι μὲν ἀρκοῦσα εἴη τροφὸς ἡ Ἰνδική, ἀποθανὼν δὲ ἀπαλλάξοιτο τῆς τετρυχωμένης ὑπὸ γήρως σαρκὸς μεταστὰς εἰς βελτίω καὶ καθαρώτερον βίον ιὧστ' ἐπαινέσαι τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ συγχωρῆσαι.

Λέγεται δὲ καὶ ταῦτα παρὰ τῶν συγγραφέων (FGrHist 721 F15), ὅτι 69 σέβονται μὲν τὸν ὅμβριον Δία Ἰνδοὶ καὶ τὸν Γάγγην ποταμὸν καὶ τοὺς ἐγχωρίους δαίμονας, ὅταν δὲ βασιλεὺς λούη τὴν τρίχα, μεγάλην ἑορτὴν ἄγουσι καὶ μεγάλα δῶρα πέμπουσι, τὸν ἑαυτοῦ πλοῦτον ἔκαστος ἐπιδεικνύμενος κατὰ ἄμιλλαν. τῶν τε μυρμήκων τινὰς καὶ πτερωτοὺς λέγουσι τῶν χρυσωρύχων. ψήγματά τε χρυσοῦ καταφέρειν τοὺς ποταμούς, καθάπερ τοὺς Ἰβηρικούς. ἐν δὲ ταῖς κατὰ τὰς ἑορτὰς πομπαῖς πολλοὶ μὲν ἐλέφαντες πέμπονται χρυσῷ κεκοσμημένοι καὶ ἀργύρω, πολλὰ δὲ τέθριππα καὶ βοϊκὰ ζεύγη, εἶθ' ἡ στρατιὰ κεκοσμημένη· καὶ χρυσώματα δὲ μεγάλων λεβήτων 24 καὶ κρατήρων ὀργυιαίων καὶ τοῦ Ἰνδικοῦ χαλκοῦ \* \* καὶ τράπεζαι δὲ καὶ θρόνοι καὶ ἐκπώματα καὶ λουτήρες, λιθοκόλλητα τὰ πλεῖστα σμαράγδοις καὶ βηρύλλοις καὶ ἄνθραξιν Ἰνδικοῖς· καὶ ἐσθὴς δὲ ποικίλη χρυσόπαστος καὶ \* \* ασοι καὶ παρδάλεις καὶ λέοντες τιθασοὶ καὶ τῶν ποικίλων 28 ὀρνέων καὶ εὐφθόγγων πλῆθος· ὁ δὲ Κλείταρχός φησιν (FGrHist 137 F 20) ἀμάξας τετρακύκλους δένδρα κομιζούσας τῶν μεγαλοφύλλων, ἐξ ὧν ἀπήρ-

11 μήτε prius Korais: μηδὲ CEF, μὴ δὲ BD δώρων D 10 addidi πόθος pro κόρος? Korais coll. Arrian. An. 7, 2, 3 ('poichè in me non è appetito alcuno' iam verterat anonymus Italicus, Strabone Della Geografia. Tomo III, Roma 1792, 159) δè post μήτε post. add. codd.: delevi 12 ἀποθανὼν Ε (coniecit Korais): -ὸν F, -όντι 13 ἀπαλλάξοιτο Cobet (V.L. 269. Misc. 198), Kontos (BCH 2, 1878, 240): BCD ὑπὸ Korais, Cobet: ἀπὸ codd. 16 oi ante Ἰνδοι add. v. ed.pr. -ξαιτο codd. 20 ψῆγμα Bernhardy (D.P. 818) 19 δὲ pro τε? Korais 18 βίον pro πλοῦτον D 24 δογυαίων ΒΕ 23 τῶν ante μεγάλων add. codd.: delevi 22 βοεικά Cobet ms. lacunam indicavi duce Groskurd; γαλκοῦ τράπεζαί τε Korais (duce Tifernate, qui et mensas ex Indico aere verterat) **25** ἐκπώματα D<sup>s</sup>: ἐκπό- cett. 27 καὶ spatium 4-5 litt. ασοι DF: καὶ spatium 4-5 litt. σοὶ C, καὶ ἀσοὶ Β; καὶ βόνασοι? Tzschucke, ipse reiciens, prob. Groskurd, Kramer; κάοπασοι Cobet ms. 29 sq. ἀπήρτηται Schneider (Aeliani de natura animalium Meineke: τιθασσοί codd. libri XVII, Lipsiae 1784, 546): ἀπείργεται codd.

Einladung folgen würde, Geschenke, wenn nicht, Bestrafung in Aussicht stellten, sagte, erstens sei jener kein Sohn des Zeus, da er nicht einmal einen Bruchteil der Erde beherrsche; ferner bedürfe er seiner Geschenke nicht, deren man doch nie genug habe, und schließlich habe er keine Furcht vor Drohungen, da ihn im Leben Indien ausreichend ernähre und sein Tod ihn von dem vom Alter abgenutzten Fleisch befreien und in ein besseres und reineres Leben befördern werde; Alexander war davon so beeindruckt dass er ihn lobte und nachgab.

Die Autoren erzählen auch (FGrHist 721 F 15) dass die Inder Zeus den 69 Regenbringer, den Ganges-Fluss und die lokalen Gottheiten verehren und dass sie, wenn der König sich das Haar wäscht, ein großes Fest veranstalten und große Geschenke schicken, wobei jeder wetteifert seinen Reichtum zu zeigen. Von den goldgrabenden Ameisen sollen manche auch geflügelt sein, und ferner sollen die Flüsse, wie die iberischen, Goldkörner herabführen. In den Aufzügen bei den Festen ziehen viele mit Gold und Silber geschmückte Elefanten mit, viele Pferdeviergespanne und Rindergespanne, danach die Armee in vollem Schmuck; auch goldenes Geschirr – große Schüsseln und klaftergroße Mischgefäße – und aus indischer Bronze \* \*; ferner Tische, Sessel, Trinkgefäße und Waschbecken, meist besetzt mit Edelsteinen: Smaragd, Beryll und indischen Karfunkeln; auch bunte goldbestickte Gewänder und \* \* und zahme Leoparden und Löwen und eine Menge bunter und wohllautender Vögel. Kleitarchos (FGrHist 137 F 20) spricht von vierrädrigen Wagen die großblättrige Bäume transportieren, an denen (alle mögli-

τηται νένη τετιθασευμένων ὀργέων. ὧν εὐφωνότατον μὲν εἴρηκε τὸν ἀρίωνα, λαμπρότατον δὲ κατὰ τὴν ὄψιν καὶ πλείστην ἔχοντα ποικιλίαν τὸν 32 καλούμενον κατρέα την γαρ ίδεαν ταφ μάλιστα έγγίζειν (την δε λοιπήν είκονογοαφίαν παρ' ἐκείνου ληπτέον).

Φιλοσόφους τε τοῖς Βραγμᾶσιν ἀντιδιαιροῦνται Πράμνας, ἐριστικούς 70 τινας καὶ έλεγκτικούς. Ι τούς δὲ Βραχμᾶνας φυσιολογίαν καὶ ἀστρονομίαν άσκεῖν, γελωμένους ὑπ' ἐκείνων ὡς ἀλαζόνας καὶ ἀνοήτους, τούτων δὲ τούς μεν όρεινούς καλεῖσθαι, τούς δε γυμνήτας, τούς δε πολιτικούς καὶ 4 προσγωρίους, καὶ τοὺς μὲν ὀρεινοὺς δοραῖς ἐλάφων χρῆσθαι, πήρας δ' έχειν διζών καὶ φαρμάκων μεστάς, προσποιουμένους ἰατρικὴν μετὰ γοητείας καὶ ἐπφδῶν καὶ περιάπτων. τοὺς δὲ γυμνήτας κατὰ τοὔνομα γυμνούς διαζην ύπαιθρίους τὸ πλέον, καρτερίαν ἀσκοῦντας — ην ἔφαμεν πρό-8 τερον (713, 30-2, 714, 13-8, 715, 8-12) — μέχρις ἐπτὰ ἐτῶν καὶ τριάκοντα· καὶ γυναϊκας δὲ συνεῖναι μὴ μιγνυμένας αὐτοῖς. τούτους δὲ θαυμάζεσθαι διαφερόντως, τοὺς δὲ πολιτικοὺς σινδονίτας κατὰ πόλιν ζῆν ἢ καὶ κατ' 71 άγρούς, καθημμένους νεβρίδας ή δορκάδων δοράς (ώς δ' εἰπεῖν, Ἰνδούς 12 έσθητι λευκή χρήσθαι καὶ σινδόσι λευκαῖς καὶ καρπάσοις ὑπεναντίως τοῖς εἰποῦσιν εὐανθέστατα αὐτοὺς ἀμπέχεσθαι φορήματα κομᾶν δὲ καὶ πωγωνοτροφεῖν πάντας, άναπλεκομένους δὲ μιτροῦσθαι τὰς κόμας).

'Αρτεμίδωρος δὲ (fr. 109 Stiehle = FGrHist 721 F 5b) τὸν Γάγγην 72 16 φησίν ἐκ τῶν Ἡμωδῶν ὀρῶν καταφερόμενον πρὸς νότον, ἐπειδὰν κατὰ Γάγγην γένηται πόλιν, ἐπιστρέφειν πρὸς ἔω μέχρι Παλιβόθρων καὶ τῆς είς την θάλατταν έκβολης. των δὲ συρρεόντων είς αὐτὸν Οἰδάνην τινὰ

719 16 Eust. \*D. P. 404, 9. \*II. 1014, 27

30 an ante vel post γένη aliquid - e.g. παντοῖα - excidit? τετιθασευμένων Meineke: τετιθασσευμένων Ε, τε τιθασσευομένων cett. **30 sq.** ὀρίωνα C<sup>i</sup> D<sup>pc</sup> F τε? Jacoby Σράμνας (i.e. Σαρμᾶνας, cf. 712, 10 comm.) dubitanter P. v. Bohlen (De Buddhaismi origine et aetate definiendis tentamen, Regimontii Pruss. (1827), 34\*\*), confidenter O. Stein (BSOS 7, 1933, 60 = Kl. Schr. [Glasenapp-Stiftung 25], Stuttgart 8 μέχρις C: μέχρι cett. έτῶν E: om. cett. 719 4 καὶ BCE; om, DF (unde post τριάκοντα add. Korais) έτῶν ἑπτὰ καὶ τρ.? Jacoby 9 καὶ BCE: om. DF 10 καὶ om. DE 11 καθημμένους Kramer: καθειμένους codd.; ένημμένους z, ένημέ-**16** Ήμωδῶν Ε, Eust.: ἡ- cett. 17 Γάγγην Ε: τὴν γάγγην cett. 18 τὴν om. Ε Οἰμάνην? Korais, Ἰομάνην Falconer, Kramer, Διοιδάνην vel Διαρδάνην Müller (1034 ad 612, 21)

chen) Arten gezähmter Vögel aufgehängt sind; davon bezeichnet er als den wohllautendsten den Orion und als den für das Auge prächtigsten und bun-32 testen den sogenannten Katreus: komme sein Äußeres doch dem Pfau am nächsten (den Rest der Schilderung lese man bei ihm selber nach).

Ferner unterscheiden sie bei den Philosophen gegenüber den Brachmanen 70 719 die Pramner, kritische und aggressive Disputierer; die Brachmanen trieben Naturerklärung und Astronomie und würden von jenen als Aufschneider und Dummköpfe verlacht. Von diesen werde ein Teil Berg-, ein anderer 4 Nackt- und ein dritter Stadt- und Umlandpramner genannt. Die Bergpramner trügen Hirschfelle und hätten Beutel voller Wurzeln und Heilmittel: sie nähmen die Heilkunst für sich in Anspruch, die sie in Kombination mit Zauberei, Beschwörungen und Amuletten praktizieren. Die Nacktpramner lebten, ihrem Namen entsprechend, ständig nackt, meist unter freiem Himmel, 8 und übten sich in Standhaftigkeit - von der wir schon früher (713, 30-2, 714, 13-8. 715, 8-12) gesprochen haben - bis sie siebenunddreißig Jahre sind; auch Frauen seien dabei, die nicht mit ihnen schliefen; diese Leute würden ganz besonders bewundert. Die Stadtpramner lebten, in Musselin 71 gekleidet, in der Stadt oder auch auf dem Lande, wo sie Felle von Kitzen 12 oder Gazellen tragen (im allgemeinen trügen die Inder - im Gegensatz zu der Behauptung derer die gesagt haben, sie kleideten sich in sehr farbenprächtige Gewänder - weiße Kleider, weißen Musselin und weißes Leinen; alle ließen das Haar und den Bart wachsen; das Haar flöchten sie oben zusammen und umwänden es mit einer Kopfbinde).

16 Artemidor sagt (fr. 109 Stiehle = FGrHist 721 F 5b), der Ganges fließe 72 aus dem Emodon-Gebirge herab nach Süden und biege, wenn er die Stadt Gange erreicht habe, nach Osten bis nach Palibothra und zu seiner Mündung ins Meer. Von seinen Nebenflüssen nennt er einen Oidanes; es gebe in

καλεῖ. τρέφειν δὲ καὶ κροκοδείλους καὶ δελφῖνας (λέγει δὲ καὶ ἄλλα 20 τινά, συγκεχυμένως δὲ καὶ ἀργῶς ὧν οὐ φροντιστέον).

Προσθείη δ' ἄν τις τούτοις καὶ τὰ παρὰ τοῦ Δαμασκηνοῦ Νικολάου. φησὶ γὰρ οὖτος (FGrHist 90 F 100) ἐν ᾿Αντιοχεία τῆ ἐπὶ Δάφνη παρατυχεῖν 73 τοῖς Ἰνδῶν πρέσβεσιν ἀφιγμένοις παρὰ Καίσαρα τὸν Σεβαστόν. οῧς ἐκ μὲν 24 τῆς ἐπιστολῆς πλείους δηλοῦσθαι, σωθῆναι δὲ τρεῖς μόνους, οὓς ἰδεῖν φησι, τοὺς δ' ἄλλους ὑπὸ μήκους τῶν ὁδῶν διαφθαρῆναι τὸ πλέον. τὴν δ' έπιστολην έλληνίζειν, εν διφθέρα γεγραμμένην, δηλούσαν ότι Πώρος είη ό γράψας, έξακοσίων δε ἄρχων βασιλέων ὅμως περὶ πολλοῦ ποιοῖτο φίλος 28 είναι Καίσαοι καὶ έτοιμος είπ δίοδόν τε παρέχειν, ὅπη βούλεται, καὶ συμπράττειν όσα καλῶς ἔχοι. ταῦτα μὲν ἔφη λέγειν τὴν ἐπιστολήν. τὰ δὲ κομισθέντα δώρα προσενεγκείν όκτὰ οἰκέτας γυμνούς ἐν περιζώμασι, καταπεπασμένους ἀρώμασιν εἶναι δὲ τὰ δῶρα τόν τε Ἑρμᾶν ἀπὸ τῶν ὥμων 32 ἀφησημένον ἐκ νηπίου τοὺς βραχίονας — ὅν καὶ ἡμεῖς εἴδομεν — καὶ έγίδνας μεγάλας καὶ ὄφιν πηχῶν δέκα καὶ χελώνην ποταμίαν τρίπηχυν καὶ πέρδικα δὲ μείζω γυπός. συνῆν δέ, ώς φασι, καὶ ὁ ᾿Αθήνησι κατακαύσας έαυτόν | ποιείν δὲ τοῦτο τοὺς μὲν ἐπὶ κακοπραγία, ζητοῦντας ἀπαλλαγὴν τῶν παρόντων, τοὺς δ' ἐπ' εὐπραγία, καθάπερ τοῦτον ἄπαντα γὰρ κατὰ γνώμην πράξαντα μέχρι νῦν ἀπιέναι δεῖν, μή τι τῶν ἀβουλήτων χρο-4 γίζοντι συμπέσοι καὶ δὴ καὶ γελῶντα ἀλέσθαι γυμνὸν λίπ' ἀληλιμμένον έν περιζώματι ἐπὶ τὴν πυράν ἐπιγεγράφθαι δὲ τῷ τάφφ Καρμανοχήγας 'Ινδὸς ἀπὸ Βαργόσης κατὰ τὰ πάτρια 'Ινδῶν ἔθη ἑαυτὸν ἀπαθανατίσας (ἐνθάδε) κεῖται'.

28 sın BF: sıvaı D, om. C 19 καλεῖ Casaubonus: -εῖν codd. 20 δè om. D 34 καὶ πέρδικα δὲ D: πέρδικα δὲ φησι pro ἔφη? vide comm. 29 ἔχει q<sup>i</sup> x, ed. pr. onor Korais, fort. recte 720 2 τῶν παρόντων om. C cett.; πέρδικά τε xz 4 άλέσθαι Kramer: άλλεσθαι BD, άλεσθαι C, άδεσθαι F λίπ' άλη-3 (φάναι) δεῖν? λιμμένον Meineke (Vind. 223): ἐπαληλιμμένον D (coniecit Korais), ἐπαληλειμμένον Β, έπαληλειμένον C, έπαλιλειμμένον F; λίπα άληλιμμένον? Kramer 5 Ζαρμανοχήγας 6 βαργώσης D; Βαρυγάσης BCD: -χηγάς F; Ζάρμαρος Χήγας Hemsterhuis ms. (-γάζης)? Müller (1034 ad 612, 50) ἀπαθανατίσας BD<sup>pc</sup> qx: ἀπαθανατήσας C, ἀποθανατίσας F (prob. Müller 1034 ad 612, 51), ἀπαναθανατίσας  $D^{ac}$ 7 add. v. Herwerden (453)

<sup>20</sup> ihm auch Krokodile und Delphine (er sagt auch noch einiges Andere, aber verworren und flüchtig; das braucht nicht berücksichtigt zu werden).

Dem darf man wohl auch hinzufügen was der Damaskener Nikolaos erzählt. Er sagt nämlich (FGrHist 90 F 100), er sei in Antiocheia bei Daphne 73 dabei gewesen als die zu Caesar Augustus geschickten indischen Gesandten 24 eingetroffen seien. Ihre Zahl habe der Brief höher angegeben, doch seien nur noch drei am Leben gewesen, die er gesehen habe; die übrigen seien hauptsächlich durch die Länge der Strecken zu Tode gekommen. Der Brief sei in griechischer Sprache abgefasst und auf Leder geschrieben gewesen und habe besagt dass der Schreibende Poros sei, der, obwohl er über sechs-28 hundert Könige herrsche, trotzdem hohen Wert darauf lege, Caesar ein Freund zu sein, und bereit sei ihm, wo er wolle, Durchzug zu gewähren und bei allem mitzuwirken was ehrenhaft sei. Dies, sagte er, habe in dem Brief gestanden. Die mitgebrachten Geschenke hätten acht nackte Diener, in Lendenschurz und mit Spezereien bestäubt, herangetragen; es seien gewe-32 sen: der Hermas, dem in frühester Kindheit die Arme an den Schultern abgenommen worden waren - den auch wir gesehen haben -, große Nattern, eine zehn Ellen lange Schlange, eine drei Ellen große Flußschildkröte und auch ein Rebhuhn das größer war als ein Geier. Dabei war, sagt man, auch der Mann der in Athen sich selbst verbrannt hat; dies täten Manche bei Misserfolg, indem sie Erlösung aus ihrer Situation suchen, Andere dagegen bei gutem Gelingen, wie dieser: denn nachdem bis jetzt alles für ihn nach Wunsch verlaufen sei, müsse er aus dem Leben scheiden, damit ihm nicht, 4 wenn er noch länger bliebe, etwas Unerwünschtes zustoße; und so soll er denn auch lachend, nackt und gesalbt im Lendenschurz auf den Scheiterhaufen gesprungen sein; auf seinem Grab stehe geschrieben: 'Zarmanochegas der Inder aus Bargosa liegt hier, nachdem er sich, den herkömmlichen Gebräuchen der Inder gemäß, unsterblich gemacht'.

720

228

Μετά δὲ τὴν Ἰνδικήν ἐστιν ἡ ᾿Αριανή, μερὶς πρώτη τῆς ὑπὸ Πέρσαις 1 2 τῆς μετὰ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν καὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν τῶν ἐκτὸς τοῦ Ταύοου, τὰ μὲν νότια καὶ τὰ ἀρκτικὰ μέρη τῆ αὐτῆ θαλάττη καὶ τοῖς αὐτοῖς όρεσιν ἀφοριζομένη οἷσπερ καὶ ἡ Ἰνδική, καὶ τῷ αὐτῷ ποταμῷ τῷ Ἰνδῷ, 12 μέσον ἔχουσα αὐτὸν ἑαυτῆς τε καὶ τῆς Ἰνδικῆς, ἐντεῦθεν δὲ πρὸς τὴν έσπέραν έχτεινομένη μέχρι τῆς ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰς Καρμανίαν γραφομένης γραμμῆς, ὥστε εἶναι τετράπλευρον τὸ σχῆμα. τὸ μὲν οὖν νότιον πλευρον ἀπο των ἐκβολων ἄρχεται τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τῆς Παταληνῆς, τελευτᾶ 16 δὲ πρὸς Καρμαγίαν καὶ τοῦ Περσικοῦ κόλπου τὸ στόμα, ἄκραν ἔχον ἐκκειμένην ίκανῶς πρὸς νότον: εἶτα εἰς τὸν κόλπον λαμβάνει καμπὴν ὡς ἐπὶ τὴν Περσίδα. οἰκοῦσι δὲ "Αρβιες πρῶτον, ὁμώνυμοι ποταμῷ "Αρβει τῷ ὁρίζοντι αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἑξῆς μοειτῶν, ὅσον χιλίων σταδίων ἔχοντες παρα-20 λίαν, ώς φησι Νέαρχος (FGrHist 133 F 24) 'Ινδῶν δ' ἐστὶ μερὶς καὶ αὕτη. εἶτ' 'Ωρεῖται, ἔθνος αὐτόνομον' τούτων δ' ὁ παράπλους χιλίων ὀκτακοσίων, ό δὲ τῶν ἑξῆς Ἰχθυοφάγων ἑπτακισχίλιοι τετρακόσιοι, ὁ δὲ τῶν Καρμανίων τοισχίλιοι έπτακόσιοι μέχρι Περσίδος ώσθ' οἱ σύμπαντες μύριοι δισχί-24 λιοι έννακόσιοι.

'Αλιτενής δ' έστιν ή τῶν Ἰχθυοφάγων καὶ ἄδενδρος ή πλείστη πλήν φοι- 2 νίκων καὶ ἀκάνθης τινὸς καὶ μυρίκης καὶ ύδάτων δὲ καὶ τροφῆς ἡμέρου σπάνις, τοῖς δ' ἰχθύσι χρῶνται καὶ αὐτοὶ καὶ τὰ θρέμματα καὶ τοῖς ὀμ-28 βρίοις ὕδασι καὶ ὀρυκτοῖς· καὶ τὰ κρέα δὲ τῶν θρεμμάτων ἰχθύων προσβάλλει. οἰκήσεις δὲ ποιοῦνται τοῖς ὀστέοις τῶν κητῶν χρώμενοι καὶ κόγχοις όστρέων τὸ πλέον, δοκοῖς μὲν ταῖς πλευραῖς καὶ ὑπερείσμασι, θυρώμασι δὲ ταῖς σιαγόσιν. οἱ σπόνδυλοι δ' αὐτοῖς εἰσιν ὅλμοι, ἐν οἷς πτίτ-32 τουσι τούς ἰχθύας ἐν ἡλίφ κατοπτήσαντες: εἶτ' ἀρτοποιοῦνται σίτου μικρὰ

18 sq. St. B. 13 St. B. 360, 3 16 St. B. 360, 3 8-22 Eust. D.P. 399, 4-7 20 sq. St. B. 710, 10 sq. 21 Eust. D. P. 398, 33 sq. 710, 9 sq. Eust. D. P. 398, 31-3

18 ἄραβες Ε, ἀράβιες Eust. Β τῷ ante ποταμῷ add. 9 σατοαπειών DE: -πιών cett. μερίς post αὕτη collocat St. B. 19 ώοιτῶν St. B. ed. Aldina, Eust. 20 αὐτή D αὐτόνομον ἔθνος Ε 21 'Ωρῖται Salmasius (Plin. exerc. 1176 B) (cf. Eust.) 23 τρισγιλίων έπτακοσίων? ξύμπαντες F 22 έπτακισχιλίων τετρακοσίων? 23 sq. τρισχίλιοι Falconer ('dreyzehntausend' iam vertit Penzel) 24 ένα- Ο 25 πλην Ε (conjecterunt zs, Tyrwhitt [40]): om. cett. 26 ἀκανθων (sic) τινῶν D 27 καὶ primum om. D τὰ D: om. cett. 31 ὅλμοι F: ὅλμοι E, ὁλμοί CD, ὀλμοί B 31 sq. πτίττουσι Meineke: πτίσσουσι Ε (coniecerunt zs, Plan., Casaubonus), πίττουσι BCD, πίπτουσι F 32 σῖτα Ε

Nach Indien kommt die Ariane, das erste Stück des den Persern unterste- 1 2 henden Gebietes nach dem Indus-Fluss und der Satrapien im Binnenland jenseits des Tauros; im Süden und im Norden wird sie von demselben Meer 12 und demselben Gebirge begrenzt wie Indien und von demselben Fluss, dem Indus, den sie zwischen sich und Indien hat, und von dort erstreckt sie sich westwärts bis zu der vom Kaspischen Tor nach Karmanien gezogenen Linie, so dass sie eine Figur mit vier Seiten bildet. Die Südseite fängt bei der Mündung des Indus und Patalene an und endet bei Karmanien und dem Eingang des Persischen Golfs, wo sie eine ziemlich weit nach Süden hinausragende Landspitze hat; dann biegt sie in den Golf ein nach Persien hin. Es wohnen dort zuerst die Arbier - sie haben denselben Namen wie der Fluss Arbis. der sie von den anschließenden Oreitern trennt - auf einem Küstenstrich 20 von etwa tausend Stadien, wie Nearchos (FGrHist 133 F 24) sagt; auch dieses Stück gehört den Indern. Dann kommen die Oreiter, ein selbständiges Volk; ihre Küste misst eintausendachthundert, die der anschließenden Fischesser siebentausendvierhundert, die der Karmanier dreitausendsieben-24 hundert bis Persien; zusammen also zwölftausendneunhundert.

Das Land der Fischesser liegt auf Meereshöhe und ist größtenteils baum- 2 los, abgesehen von Dattelpalmen, einem Dorngewächs und Tamarisken; auch an Wasser und angebauter Nahrung ist Mangel: sie leben - selber so-28 wohl als ihr Vieh - von den Fischen und von Regen- und Grubenwasser; auch das Fleisch ihres Viehs riecht nach Fisch. Zum Bau ihrer Wohnungen benutzen sie hauptsächlich die Knochen der Meeresungeheuer und Austernschalen: als Balken und Stützen die Rippen, als Türpfosten die Kiefer. Die 32 Wirbel dienen ihnen als Mörser, in denen sie die in der Sonne gebackenen Fische zerstoßen; dann bereiten sie Brot daraus, nachdem sie etwas Mehl

721C. καταμίξαντες | (καὶ γὰρ μύλοι αὐτοῖς εἰσι σιδήρου μὴ ὄντος καὶ τοῦτο μὲν ἦττον θαυμαστόν — καὶ γὰρ ἄλλοθεν ἐνέγκασθαι δυνατόν —, ἀλλὰ πῶς ἐπικόπτουσιν ἀποτριβέντα(ς) λίθοις μέντοι φασίν, οἶς καὶ τὰ βέλη καὶ τὰ ἀκοντίσματα πεπυρακτωμένα ἀποξύνουσι). τοὺς δ' ἰχθύας τοὺς μὲν ἐν κλιβάνοις κατοπτῶσι, τοὺς δὲ πλείστους ἀμοφαγοῦσι περιβάλλονται δὲ δικτύοις φλοιοῦ φοινικίνου.

Ύπέρκειται δὲ τούτων ἡ Γεδρωσία, τῆς μὲν Ἰνδικῆς ἦττον ἔμπυρος, 3 τῆς δ' ἄλλης 'Ασίας μᾶλλον, καὶ τοῖς καρποῖς καὶ τοῖς ὕδασιν ἐνδεὴς πλὴν θέρους, οὐ πολὸ ἀμείνων τῆς τῶν Ἰχθυοφάγων, ἀρωματοφόρος δὲ νάρδου μάλιστα καὶ σμύρνης, ὥστε τὴν 'Αλεξάνδρου στρατιὰν ὁδεύουσαν ἀντὶ ὀρόφου καὶ στρωμάτων τούτοις χρῆσθαι, εὐωδιαζομένην ἄμα καὶ ὑγιεινότερον τὸν ἀέρα ἔχουσαν παρὰ τοῦτο. γενέσθαι δ' αὐτοῖς θέρους τὴν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἄφοδον ἐπίτηδες συνέβη τότε γὰρ ὄμβρους ἔχειν τὴν Γεδρωσίαν καὶ τοὺς ποταμοὺς πληροῦσθαι καὶ τὰ ὑδρεῖα, χειμῶνος δ' ἐπιλείπειν πίπτειν δὲ τοὺς ὄμβρους ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τοῖς προσαρκτίοις καὶ ἐγγὺς τῶν 16 ὀρῶν, πληρουμένων δὲ τῶν ποταμῶν καὶ τὰ πεδία τὰ πλησιάζοντα τῆ θαλάττη ποτίζεσθαι καὶ ὑδρείων εὐπορεῖν προέπεμψε δ' εἰς τὴν ἔρημον μεταλλευτὰς τῶν ὑδρείων ὁ βασιλεὺς καὶ τοὺς ναύσταθμα αὐτῷ καὶ τῷ στόλφ κατασκευάσοντας.

Τοιχῆ γὰο διελὼν τὰς δυνάμεις τῆ μὲν αὐτὸς ὥρμησε διὰ τῆς Γε- 4 δρωσίας ἀφιστάμενος τῆς θαλάττης τὸ πλεῖστον πεντακοσίους σταδίους, ἴν' ἄμα καὶ τῷ ναυτικῷ τὴν παραλίαν ἐπιτηδείαν παρασκευάζοι, πολλάκις δὲ καὶ συνάπτων τῆ θαλάττη καίπερ ἀπόρους καὶ τραχείας ἐχούση τὰς
ἀκτάς, τὴν δὲ προέπεμψε μετὰ Κρατεροῦ διὰ τῆς μεσογαίας ἄμα χειρούμενόν τε τὴν 'Αριανὴν καὶ προϊόντα ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους ἐφ' οὺς 'Αλέξανδρος τὴν πορείαν εἶχε. τὸ δὲ ναυτικὸν Νεάρχω καὶ 'Ονησικρίτω τῷ ἀρχικυβερνήτη παραδοὺς ἐκέλευσεν οἰκείας στάσεως ἐπιλαμβανομένους ἐπακολουθεῖν καὶ ἀντιπαραπλεῖν αὐτοῦ τῆ πορεία, καὶ δὴ καί φησιν ὁ Νέαρχος 5 (FGrHist 133 F1a [p.684]) ἦδη τοῦ βασιλέως τελοῦντος τὴν ὁδὸν αὐτὸς

9-11 \*Eust. D. P. 397, 32-5

darunter gemischt haben (sie haben nämlich Mühlen, obwohl es kein Eisen bei ihnen gibt; das ist freilich nicht so erstaunlich — denn es ist ja möglich dass sie sie sich von woanders beschafft haben —, wohl aber, wie sie sie, wenn sie abgenutzt sind, nachschärfen können; sie sollen es mit Steinen ma4 chen, mit denen sie auch ihre Pfeile und Speere, wenn sie im Feuer gehärtet sind, anspitzen). Die Fische backen sie zum Teil in Backöfen, die meisten aber essen sie roh; sie fangen sie in Netzen aus Dattelpalmenbast.

Oberhalb von ihnen liegt Gedrosien, weniger heiß als Indien, aber heißer 3 als das übrige Asien, ohne Früchte und Wasser, außer im Sommer; es ist nicht viel besser als das Land der Fischesser, bringt aber Spezereien, besonders Narde und Myrrhe, hervor, so dass Alexanders Heer auf seinem Durchzug sie als Dach und Lager benutzte und dadurch nicht nur in Wohlgeruch gehüllt wurde sondern auch gesündere Luft atmete. Dass der Abzug aus Indien im Sommer stattfand, geschah absichtlich: dann nämlich sollte es in Gedrosien regnen und die Flüsse und die Wasserstellen sich füllen, im Winter dagegen versiegen; der Regen falle in den oberen, nördlichen, nahe am Gebirge gelegenen Gegenden, und wenn die Flüsse sich füllten, würden auch die Ebenen in der Nähe des Meeres bewässert und seien reich an Wasserstellen; der König hatte Gräber der Wasserstellen in die Wüste vorausgeschickt, sowie Leute die Schiffsstationen für ihn und die Flotte einrichten sollten.

Er hatte nämlich seine Streitkräfte dreigeteilt. Mit dem einen Teil zog er selber durch Gedrosien, wobei er sich höchstens fünfhundert Stadien vom Meer entfernte um gleichzeitig auch den Küstenstrich für die Flotte benutzbar zu machen, und oft auch direkt ans Meer kam, obwohl es unwegsame und rauhe Steilufer hatte. Den zweiten schickte er mit Krateros durch das Binnenland voraus: er sollte, gleichzeitig die Ariane unterwerfend, zu derselben Gegend vorausziehen zu der auch Alexanders Marsch ging. Die Flotte übergab er Nearchos und dem Obersteuermann Onesikritos mit dem

Auftrag, wenn geeigneter Wind einträte, ihm zu folgen und parallel zu seiner Marschroute an der Küste entlang zu schiffen. Und so berichtet denn 5 Nearchos (FGrHist 133 F 1a [p.684]) dass, als der König seinen Marsch

μετοπώρου κατὰ Πλειάδος ἐπιτολὴν ἑσπερίαν ἄρξασθαι τοῦ πλοῦ, μήπω μὲν τῶν πνευμάτων οἰκείων ὄντων, τῶν δὲ βαρβάρων ἐπιχειρούντων αὐτοῖς καὶ ἐξελαυνόντων (καταθαρρῆσαι γὰρ ἀπελθόντος τοῦ βασιλέως καὶ ἐλευθεριάσαι). Κρατερὸς δ' ἀπὸ τοῦ 'Υδάσπου ἀρξάμενος δι' 'Αραχωτῶν ἤει καὶ Δραγγῶν εἰς Καρμανίαν. πολλὰ δ' ἐταλαιπώρει ὁ 'Αλέξανδρος καθ' ὅλην τὴν ὁδὸν διὰ λυπρᾶς ἰών· | πόρρωθεν δ' ὅμως ἐπεχορηγεῖτο μικρὰ καὶ σπάνια, ιστε λιμώττειν τὸ στράτευμα· καὶ τὰ ὑποζύγια (δ') ἐπέλιπε καὶ τὰ σκεύη κατελείπετο ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ τοῖς στρατοπέδοις· ἀπὸ δὲ τῶν φοινίκων ἦν ή σωτηρία, τοῦ τε καρποῦ καὶ τοῦ ἐγκεφάλου (φησὶ δὲ [FGrHist 133 F 3] φιλονικῆσαι τὸν 'Αλέξανδρον καίπερ εἰδότα τὰς ἀπορίας πρὸς τὴν κατέχουσαν δόξαν ὡς Σεμίραμις μὲν ἐξ 'Ινδῶν φεύγουσα σωθείη μετὰ ἀνδρῶν ὡς εἴκοσι, Κῦρος δὲ ἑπτά, εἰ δύναιτο αὐτὸς τοσοῦτο στράτευμα διασῶσαι διὰ 8 τῆς αὐτῆς χώρας νικῶν καὶ ταῦτα).

Πρὸς δὲ τῇ ἀπορίᾳ χαλεπὸν ἦν καὶ τὸ καῦμα καὶ τὸ βάθος τῆς ψάμμου 6 καὶ ἡ θερμότης, ἔστι δ' ὅπου καὶ θῖνες ὑψηλοί, ὥστε πρὸς τῷ δυσχερῶς ἀναφέρειν τὰ σκέλη, καθάπερ ἐκ βυθοῦ, καὶ ἀναβάσεις εἶναι καὶ καταβά-12 σεις. ἀνάγκη δ' ἦν καὶ σταθμοὺς ποιεῖσθαι μακροὺς διὰ τὰ ὑδρεῖα — διακοσίων καὶ τετρακοσίων σταδίων, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἑξακοσίων — νυκτοποροῦντας τὸ πλέον. πόρρω δὲ τῶν ὑδρείων ἐστρατοπεδεύοντο (ἐν τριάκοντα σταδίοις πολλάκις) τοῦ μὴ ἐμφορεῖσθαι καταδίψους πολλοὶ γὰρ ἐμπίπ-16 τοντες σὺν ὅπλοις ἔπινον \* \* \* ὡς ἄν ὑποβρύχιοι, φυσώμενοι δ' ἐπέπλεον ἐκπεπνευκότες καὶ τὰ ὑδρεῖα βραχέα ὅντα διέφθειρον. οἱ δ' ἐν τῷ ἡλίφ κατὰ μέσην τὴν ὁδὸν ἀπηγορευκότες ἔκειντο ὑπὸ δίψους, ἔπειτα τρομώδεις μετὰ παλμοῦ χειρῶν καὶ σκελῶν ἔθνησκον παραπλησίως ὡς ἄν ὑπὸ ῥίγους ναὶ φρίκης ἐχόμενοι. συνέβαινε δέ τισι καὶ ἐκτραπομένοις τὴν ὁδὸν καταδαρθεῖν κρατουμένοις ὑπὸ ὕπνου καὶ κόπου ὑστερήσαντες δ' οἱ μὲν ἀπώλοντο πλάνῃ τῶν ὁδῶν καὶ ὑπὸ ἀπορίας ἀπάντων καὶ καύματος, οἱ δ' ἐσώθπαν πολλὰ ταλαιπωρήσαντες. πολλὰ δὲ κατέκλυσε καὶ τῶν σωμάτων καὶ

33 sq. St. B. 238, 3 34 St. B. 360, 3

2 add. Korais 3 sq. κατελείπετο Dac 30 ἄψασθαι D 722 1 δμοίως Korais (coniecit Korais): -λίπετο cett. 4 φησὶ Korais: φασὶ codd. 5 φιλονικήσαι z: φι-7 Κῦρος D: κύ- BCEF τοσοῦτον αχγχ LOVEL- BCDF 6 uèv om. D 15 καταδίψους D qx: κατά δίψους BCF; κατά τὸ δίψος z, ed.pr., Korais: τὸ codd. κατὰ δίψος Kramer 16 nonnulla excidisse coniecit v. Herwerden (453): καὶ ἦσαν pro ὡς ἄν Korais, ἔως ἦσαν Groskurd 17 διέφθειραν C 19 ὑπὸ xyz, ed. pr.: om. 19 sq. ώς ἂν ῥίγει καὶ φρίκη? cf. ad 19 23 ταλαιπωρήσαντες D: -ηθέντες **BCDFq** cett.

bereits beendete, er selber im Herbst beim Abendaufgang der Pleiaden die Fahrt begonnen habe; die Winde seien zwar noch nicht geeignet gewesen, 32 aber die Barbaren hätten sie angegriffen und vertrieben (sie hätten nämlich durch den Abzug des Königs Mut bekommen und sich frei gefühlt). Krateros zog, angefangen am Hydaspes, durch das Gebiet der Arachoter und der Dranger nach Karmanien. Alexander hatte viele Strapazen zu ertragen, da er während seines ganzen Marsches durch karges Land zog; zwar wurde er von weither mit Lebensmitteln versehen, aber es war so wenig und geschah so selten dass das Heer Hunger litt; auch die Lasttiere gingen ihnen aus, und das Gepäck musste unterwegs und in den Lagern zurückgelassen wer-4 den; ihre Rettung waren die Dattelpalmen, nicht nur die Früchte sondern auch das Gehirn (er sagt [FGrHist 133 F 3], Alexander habe sich, obwohl er von dem Nahrungsmangel wusste, von dem herrschenden Glauben herausfordern lassen dass Semiramis sich auf der Flucht aus Indien mit etwa zwanzig, Kyros mit sieben Mann gerettet habe: er wollte sehen ob es ihm 8 selber gelingen würde ein so zahlreiches Heer wohlbehalten, und dazu noch als Sieger, durch dasselbe Land zu bringen).

722

Außer dem Nahrungsmangel war auch die brennende Sonne beschwer- 6 lich, sowie die Tiefe und die Hitze des Sandes; manchmal gab es auch hohe Dünen, so dass man außer dem schweren Anheben der Beine, wie aus einem 12 tiefen Loch, auch noch hinauf- und hinabsteigen musste. Auch war es wegen der Wasserstellen nötig, lange Etappen zu machen - zwei- und vierhundert, manchmal sogar sechshundert Stadien -, wobei sie meistens nachts marschierten. Sie lagerten fern von den Wasserstellen (oft dreißig Stadien entfernt), damit sie sich, durstig wie sie waren, nicht zu voll trinken würden: 16 stürzten sich doch Viele mitsamt ihrer Waffen hinein und tranken \* \* \* wie unter Wasser, und wenn dann das Leben aus ihnen entwichen war, schwammen sie aufgedunsen auf der Oberfläche und verdarben die Wasserstellen, die nicht tief waren. Andere blieben, erschöpft durch den Durst, mitten auf dem Weg in der Sonne liegen und starben dann zitternd und mit Zuckung 20 von Armen und Beinen, als wären sie von Fieberfrost befallen. Manchen geschah es auch dass sie abseits vom Wege, von Schlaf und Ermüdung übermannt, einschliefen; wenn sie so den Anschluss an die Anderen verloren hatten, gingen sie teils, wenn sie sich verirrten, durch den Mangel an allem und die Hitze zugrunde, teils kamen sie nach vielen Strapazen mit dem Leben

24 τῶν χρηστηρίων ἐπιπεσὼν χειμάρρους νύκτωρ (καὶ τῆς βασιλικῆς δὲ κατασκευῆς ἐξηλείφθη πολλή). καὶ τῶν καθοδηγῶν δὲ κατ' ἄγνοιαν πολὺ εἰς τὴν μεσόγαιαν ἐκτραπομένων, ὥστε μηκέτι ὀρᾶν τὴν θάλατταν, συνεὶς ὁ βασιλεὺς ἐξαυτῆς ὥρμησε ζητήσων τὴν ἠἴόνα, καὶ ἐπειδὴ εὖρε καὶ ὀρύξας
28 εἶδεν ὕδωρ πότιμον, μεταπέμπεται τὸ στρατόπεδον καὶ λοιπὸν μέχρι ἡμερῶν ἑπτὰ πλησίον ἤει τῆς ἠϊόνος εὐπορῶν ὑδρείας, ἔπειτ' αὖθις εἰς τὴν μεσόγαιαν ἀνεχώρησεν.

τη δά τι διιοιον τῆ δάφνη φυτόν, οὖ τὸ γευσάμενον τῶν ὑποζυγίων 7 32 ἀπέθνησκε μετὰ ἐπιληψίας καὶ ἀφροῦ. ἄκανθα δὲ τοὺς καρποὺς ἐπὶ γῆς κεχυμένη, καθάπερ οἱ σίκυοι, πλήρης | ἦν ὀποῦ τούτου δὲ ῥανίδες εἰς όωθαλμὸν έμπεσοῦσαι πᾶν ἀπετύφλουν ζῷον. οἴ τε ώμοὶ φοίνικες ἔπνιγον πολλούς. ἦν δὲ κίνδυνος καὶ ἀπὸ τῶν ὄφεων ἐν γὰρ τοῖς θισὶν ἐπεφύκει 4 βοτάνη, ταύτη δ' ὑποδεδυκότες ἐλάνθανον, τοὺς δὲ πληγέντας ἀπέκτεινον. έν δὲ τοῖς ، Ωρείταις τὰ τοξεύματα χρίεσθαι θανασίμοις φαρμάκοις ἔφασαν, ξύλινα όντα καὶ πεπυρακτωμένα, τρωθέντα δὲ Πτολεμαῖον κινδυνεύειν ἐν ύπνω δὲ παραστάντα τινὰ τῷ ᾿Αλεξάνδρω δεῖξαι ῥίζαν αὐτόπρεμνον, ἣν κε-8 λεῦσαι τρίβοντα ἐπιτιθέναι τῷ τρωθέντι· ἐκ δὲ τοῦ ὕπνου γενόμενον μεμνημένον της όψεως εύρειν ζητούντα την φίζαν πολλην πεφυκυίαν καὶ γρήσασθαι καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἰδόντας δὲ τοὺς βαρβάρους εύρημένον τὸ ἀλέξημα ὑπηκόους γενέσθαι τῷ βασιλεῖ (εἰκὸς δέ τινα μηνῦσαι 12 των είδότων το δε μυθώδες προσετέθη κολακείας χάριν). έλθων δ' είς το βασίλειον τῶν Γεδρωσίων ἑξημοσταῖος ἀπὸ "Ωρων διαναπαύσας τὰ πλήθη μικοὸν ἀπῆρεν είς τὴν Καρμανίαν.

Τὸ μὲν δὴ νότιον τῆς 'Αριανῆς πλευρὸν τοιαύτην τινα ἔχει τὴν τῆς 8 16 παραλίας διάθεσιν καὶ τῆς ὑπερκειμένης πλησίον γῆς τῆς τῶν Γεδρωσίων καὶ 'Ωρειτῶν. πολλὴ δ' ἐστὶ καὶ εἰς τὴν μεσόγαιαν ἀνέχουσα καὶ ἡ Γεδρωσία μέχρι τοῦ συνάψαι Δράγγαις τε καὶ 'Αραχωτοῖς καὶ Παροπαμισάδαις.

## 723 14 St. B. 360, 3 18 St. B. 238, 3. Eust. D. P. 398, 45–399, 2

25 δè C: τε cett.; an delendum? 26 μεσόγαιαν q: μεσογαΐαν B, μεσογαίαν cett. έχo ante ouveic add. codd.: del. Korais 27 ήόνα Meineke 30 μεσόγαιαν q: μεσογαΐαν B, μεσογαίαν cett. 32 τε pro δὲ z γῆς F: 33 μεχυμένη  $F^t$ : ἐστρωμμένη  $F^{mg}$ , ἐστρωμένη cett. 723 4 ἀπέχτεινον τῆς γῆς cett. 5 'Ωρίταις Salmasius (Plin. Korais: -έμτενον C, -έμτεννον cett.; -έμτανον Hopper 13 "Ωρων D: ὥρων F, ὡρῶν BC; ὡρειτῶν x, 'Ωριτῶν Tzschucke exerc. 1176 B) 16 τῆς post, om. D 17 τῶν ante ஹειτῶν add. Ε ロριτῶν Sal-15 την om. Ε masius (Plin. exerc. 1176 B) πολύ? Korais μεσόγαιαν q: μεσογαίαν DF, μεσογαΐαν 18 ἀραγώτοις Ε, ἀραγώταις Ε BCE {καὶ} ή?

davon. Viele Menschen und Gebrauchsgegenstände schwemmte auch ein Gießbach fort, der sie nachts überfiel (auch ein großer Teil der königlichen Ausrüstung wurde dabei vernichtet). Und als auch die Führer aus Unkunde so weit ins Binnenland abgewichen waren dass man das Meer nicht mehr sah, ging der König, dem das klar geworden war, sofort auf die Suche nach der Küste, und als er sie gefunden hatte und in einer Grube, die er graben ließ, trinkbares Wasser sah, ließ er die Armee nachkommen; darauf zog er sieben Tage lang dicht an der Küste weiter, wo es reichlich Wasser gab, und ging dann wieder hinauf ins Binnenland.

Es gab ein lorbeerähnliches Gewächs, an dem die Zugtiere, wenn sie da- 7 32 von gefressen hatten, mit einem Epilepsieanfall und Schaum starben. Und ein Dorngewächs, dessen Früchte wie Gurken am Boden lagen, war voller Milchsaft: wenn davon Tropfen ins Auge spritzten, machten sie jedes Lebe-723 wesen blind. Ferner brachten die unreifen Datteln Vielen den Erstickungstod. Gefahr drohte auch von den Schlangen: auf den Dünen wuchs nämlich 4 eine Pflanze, unter der sie versteckt lagen, und wer gebissen wurde, starb. Bei den Oreitern, sagte man, würden die Pfeile - die aus Holz waren und eine feuergehärtete Spitze hatten - mit tödlichen Giften bestrichen, und Ptolemaios, damit verletzt, habe in Lebensgefahr geschwebt; da sei Alexander im Schlaf jemand erschienen der ihm eine Wurzel mit Stumpf und Stiel 8 zeigte: die solle er zerreiben und dem Verletzten auflegen; als er aufgewacht war, habe er sich an den Traum erinnert, sei auf die Suche gegangen, habe die Wurzel gefunden, die da in großen Mengen wuchs, und nicht nur er selber sondern auch die Anderen hätten Gebrauch von ihr gemacht; und als die Barbaren sahen dass man das Gegengift gefunden hatte, hätten sie sich 12 dem König unterworfen (wahrscheinlich hatte es ein Kundiger verraten und wurde die Fabelgeschichte der Schmeichelei zuliebe hinzuerfunden). Als er nach sechzig Tagen von den Orern in den Königssitz der Gedrosier gelangt war, gönnte er dem Heer eine kurze Ruhepause und brach dann nach Karmanien auf.

Die Südseite der Ariane hat also etwa diese Beschaffenheit der Küste und des dicht darüberliegenden Landes der Gedrosier und Oreiter. Gedrosien reicht ebenfalls auch weit ins Binnenland hinein, bis es an die Dranger, die

πεοί ὧν 'Ερατοσθένης (fr. III B 20. 23 Berger) οὕτως εἴρημεν (οὐ γὰρ ἔχομέν 20 τι λέγειν βέλτιον περί αὐτῶν). ὁρίζεσθαι μὲν γάρ φησι τὴν 'Αριανὴν ἐκ μεν των ποὸς ἔω τω Ἰνδω, πρὸς νότον δὲ τῆ μεγάλη θαλάττη, πρὸς ἄρκτον δὲ τῷ Παροπαμισῷ καὶ τοῖς ἑξῆς ὄρεσι μέχρι Κασπίων πυλῶν, τὰ δὲ πρὸς ἐσπέραν τοῖς αὐτοῖς ὅροις οἷς ἡ μὲν Παρθυηνὴ πρὸς Μηδίαν, ἡ δὲ 24 Καρμανία πρὸς τὴν Παραιτακηνὴν καὶ Περσίδα διώρισται. πλάτος δὲ τῆς χώρας τὸ τοῦ Ἰνδοῦ μῆκος τὸ ἀπὸ τοῦ Παροπαμισοῦ μέχρι τῶν ἐκβολῶν, μύοιοι καὶ δισγίλιοι στάδιοι (οἱ δὲ τρισχιλίους φασί). μῆκος δὲ ἀπὸ Κασπίων πυλών, ὡς ἐν τοῖς ᾿Ασιατικοῖς Σταθμοῖς (FGrHist 119 F3) ἀναγέ-28 γραπται, διττόν μέχρι μεν 'Αλεξανδρείας τῆς ἐν 'Αρίοις ἀπὸ Κασπίων πυλῶν διὰ τῆς Παρθυαίας μία καὶ ἡ αὐτὴ ὁδός: εἶθ' ἡ μὲν ἐπ' εὐθείας διὰ τῆς Βακτριανῆς καὶ τῆς ὑπερβάσεως τοῦ ὄρους εἰς 'Ορτόσπανα ἐπὶ τὴν ἐκ Βάκτρων τρίοδον (ήτις έστιν έν τοῖς Παροπαμισάδαις), ή δ' έκτρέπεται 32 μικρὸν ἀπὸ τῆς ᾿Αρίας πρὸς νότον εἰς Προφθασίαν τῆς Δραγγιανῆς, εἶτα πάλιν ή λοιπή μέχοι τῶν ὄρων τῆς Ἰνδικῆς καὶ τοῦ Ἰνδοῦ. ὥστε μακροτέρα έστὶν αὕτη ἡ διὰ τῶν Δραγγῶν καὶ ᾿Αραχωτῶν, σταδίων μυρίων πεντακισχιλίων τριαΙκοσίων ή πασα εί δή τις ἀφέλοι τοὺς χιλίους τριακοσίους, έγοι αν τὸ λοιπὸν τὸ ἐπ' εὐθείας μῆκος τῆς χώρας, μυρίων καὶ τετρακισγιλίων (οὐ πολὺ γὰρ ἔλαττον (τὸ) τῆς παραλίας, κὰν παραύξωσί τινες 4 αὐτὸ πρὸς τοῖς μυρίοις τὴν Καρμανίαν ἑξακισχιλίων τιθέντες ἡ γὰρ σὺν τοῖς κόλποις φανοῦνται τιθέντες ἢ σὺν τῇ ἐντὸς τοῦ Περσικοῦ κόλπου παραλία τῆ Καρμανικῆ). ἐπεκτείνεται δὲ τοὔνομα τῆς ᾿Αριανῆς μέχρι μέρους τινὸς καὶ Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἔτι τῶν πρὸς ἄρκτον Βακτρίων καὶ 8 Σογδιανών εἰσὶ γάρ πως καὶ ὁμόγλωττοι παρὰ μικρόν.

24 St. B. 360, 3 25 Eust. D. P. 398, 45 sq. 34 St. B. 238, 3 724 4 St. B. 360, 3

22 παραπαμισφ D, παραπαμίσφ F 20 μεν om. D 21 πρός δὲ νότον Ε 24 Παραιτακηνήν Fpc (ut vid.): παρατα- Ε, παιατα- cett. 23 ὄρεσιν ρτο ὅροις Ε 26 τῶν post ἀπὸ add. F 27 sq. ἀναγέγραπτο F 25 παροπαμίσου F οιανής pro Βακτριανής Miller (1877, 4sq.) 'Ορτόσπανα Casaubonus: ὀρό- codd. {εἰς 'Ορτόσπανα} Tarn (1951, 4611) ἐπὶ Groskurd coll. 514, 19: διὰ codd.; καὶ Korais 33 λοιπή Xylander: λοιιτή D, λοιϊτή CF, λοιίτή B; αὐτή Casaubonus, 32 ἀρείας Γ 34 'Αραχωτῶν (σταδίοις χιλίοις τριακο-Jacoby (qui etiam de (μία) ἡ λοιπὴ cogitavit) σταδίων (δὲ) Groskurd 7243 add. Groskurd σίοις)? vide 724,1 comm. 4 αὐτὸ γz: αὐτῶν BCDF (εἰς) τὴν Aly (1957, 140) γὰρ F: γὰρ ἄν cett.; γὰρ δὴ Aly 8 Σογδιανῶν C: σορδι- cett. (ibid.)

Arachoter und die Paropamisader stößt. Über sie sagt Eratosthenes (fr. III 20 B 20. 23 Berger) Folgendes (können wir doch nichts Besseres über sie mitteilen). Ariane, sagt er, werde im Osten vom Indus begrenzt, im Süden von dem großen Meer, im Norden vom Paropamisos und dem anschließenden Gebirge bis zum Kaspischen Tor, und im Westen von denselben Grenzen 24 die die Parthyene von Medien und Karmanien von Paraitakene und Persien trennen. Die Breite des Landes ist die Länge des Indus vom Paropamisos bis zur Mündung: zwölftausend Stadien (nach Manchen dreizehntausend). Die Länge vom Kaspischen Tor an, wie die Asiatischen Stationen (FGrHist 28 119 F 3) sie verzeichnen, ist zwiefach: bis Alexandrien bei den Ariern hat man vom Kaspischen Tor ein und dieselbe Straße durch Parthien; dann führt die eine geradeswegs durch Baktriane und den Gebirgsübergang nach Ortospana zu der von Baktra kommenden Gabelung (die im Gebiet der Pa-32 ropamisader liegt); die andere entfernt sich in südlicher Richtung etwas von Arien nach Prophthasia in der Drangiane, dann folgt wieder die restliche bis zu den Grenzen Indiens und dem Indus; diese Straße durch das Gebiet der Dranger und Arachoter ist somit länger, sie misst im ganzen fünfzehntausenddreihundert Stadien; zieht man nun davon die eintausenddreihundert ab, dann hat man in dem Rest die Länge des Landes in gerader Linie: vierzehntausend (die Länge der Küste ist nämlich nicht viel geringer, wenn 4 auch Manche sie vergrößern und zusätzlich zu den zehntausend Karmanien auf sechstausend ansetzen: wird sich doch herausstellen dass sie entweder die Buchten oder die Karmanische Küste innerhalb des Persischen Golfs mitgerechnet haben). Der Name 'Ariane' erstreckt sich auch auf einen Teil des Gebiets der Perser und der Meder sowie der Baktrier und der Sogdianer 8 im Norden; sie sprechen ja auch mit kleinen Unterschieden ungefähr dieselbe Sprache.

'Η δὲ τάξις τῶν ἐθνῶν τοιαύτη. παρὰ μὲν τὸν Ἰνδὸν οἱ Παροπαμισά- 9 δαι, ὧν ὑπέρκειται ὁ Παροπαμισός, εἶτ ἸΑραχωτοὶ πρὸς νότον, εἶτ Ἰἐφεξῆς πρὸς νότον Γεδρωσηνοὶ σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς τὴν παραλίαν ἔχουσιν ἄπασι 12 δὲ παρὰ τὰ πλάτη τῶν χωρίων παράκειται ὁ Ἰνδός, τούτων δ' ἐκ μέρους ἔχουσί τινα Ἰνδοί, πρότερον ὄντα Περσῶν, ἃ ἀφείλετο μὲν ὁ ἸΑλέξανδρος τῶν ἸΑριανῶν καὶ κατοικίας ἰδίας συνεστήσατο, ἔδωκε δὲ Σέλευκος ὁ Νικάτωρ Σανδροκόττωρ συνθέμενος ἐπιγαμίαν καὶ ἀντιλαβὼν ἐλέφαντας πεντα- 16 κοσίους. τοῖς Παροπαμισάδαις δὲ παράκεινται πρὸς τὴν ἑσπέραν Ἄριοι, τοῖς δὲ ἸΑραχωτοῖς Δράγγαι καὶ τοῖς Γεδρωσίοις· οἱ δὶ Ἄριοι τοῖς Δράγγαις ἄμα καὶ πρὸς ἄρκτον παράκεινται καὶ πρὸς ἐσπέραν, ἐγκυκλούμενοι μικρά πως. ἡ δὲ Βακτριανὴ τῆ τε ἸΑρία πρὸς ἄρκτον παράκειται καὶ τοῖς Παρο- 20 παμισάδαις, διὶ ὧνπερ ἸΑλέξανδρος ὑπερέβαλε τὸν Καύκασον ἐλαύνων τὴν ἐπὶ Βάκτρων. πρὸς ἑσπέραν δὲ ἐφεξῆς εἰσι τοῖς ἸΑρίοις Παρθυαῖοι καὶ τὰ περὶ τὰς Κασπίους πύλας, πρὸς νότον δὲ τούτοις ἡ ἔρημος τῆς Καρμανίας, εἶθὶ ἡ λοιπὴ Καρμανία καὶ Γεδρωσία.

24 Γνοίη δ' ἄν τις τὰ περὶ τὴν λεχθεῖσαν ὀρεινὴν ἔτι μᾶλλον προσιστο- 10 ρήσας τὴν ὁδὸν ἦ ἐχρήσατο διώκων τοὺς περὶ Βησσὸν ὡς ἐπὶ Βάκτρων 'Αλέξανδρος ἐκ τῆς Παρθυηνῆς. εἰς γὰρ τὴν 'Αρίαν ἦκεν, εἶτ' εἰς Δράγγας (ὅπου Φιλώταν ἀνεῖλε, τὸν Παρμενίωνος υἱόν, φωράσας ἐπιβουλήν ἔπεμψε
28 δὲ καὶ εἰς Ἐκβάτανα τοὺς καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἀνελοῦντας ὡς κοινωνὸν τῆς ἐπιβουλῆς, φασὶ δ' αὐτοὺς ἐπὶ δρομάδων καμήλων ὁδὸν ἡμερῶν τριάκοντα ἢ καὶ τετταράκοντα ἑνδεκαταίους διανύσαι καὶ τελευτῆσαι τὴν πρᾶξιν) οἱ δὲ Δράγγαι περσίζοντες τἆλλα κατὰ τὸν βίον οἴνου σπανίζουσι,

 9 sq. Eust. D. P.
 398, 45-399, 2.
 \*398, 37-40
 10 Eust. D. P.
 398, 45 sq.

 11 Eust. D. P.
 397, 29 sq.
 16 Eust. D. P.
 398, 45-399, 2.
 \*398, 40 sq.
 17 St. B.

 238, 3
 19 sq. Eust. D. P.
 398, 45-399, 2
 22 St. B.
 360, 3
 23 St. B.
 360, 3

 26 St. B. 238, 3
 31 St. B. 238, 3

10 ὄρος post Παροπαμισός add. codd.: delevi ἀραχῶται Ε 11 Γεδρωσηνοί ΕΓ: -σινοὶ BCD; Γεδρωσιανοί Straboni adscribit Eust., sed vide comm. 12 τῶν παρὰ τὸν ίνδὸν (τὸν ἰδὸν F, τῶν ἰνδὸν D, τῶν ἰνδῶν E<sup>ac</sup>) post μέρους add. codd.: delevi; ὄντων παρὰ τὸν Ἰνδὸν Groskurd; (ἐκ μέρους)? Kramer 13 (ὁ)? 15 ἐπιγαμίαν συνθέμενος 16 παραπαμισάδαις (-δες a.c., ut vid.) F 17 άρραχώτοις Ε, άραχώταις Ε Δοάγγαις Ε: -οις cett. 19 οί δὲ Βακτριανοί ... παράκεινται q (παράκεινται etiam E<sup>ac</sup>) ἄρκτον Kramer: ἀριστερὸν codd. 20 sq. τὴν ἐπὶ Ε: ἐπὶ τὴν cett.; ἐπὶ τῶν Korais 21 δέ είσιν ἐφεξῆς Ε 22 κασπίας Ε 26 'Αρίαν Korais: ἀριανὴν codd. 27 Φιλώταν Xylander: φιλωτᾶς F, φιλώτας cett.

Die Lage der Völker ist folgende. Am Indus entlang wohnen die Paropa- 9 misader, über denen sich der Paropamisos erhebt, dann südlich von ihnen die Arachoter, dann südlich anschließend die Gedrosener mit den anderen 12 Völkern die die Küste bewohnen; sie alle haben an der Breitseite ihrer Gebiete den Indus, und einen Teil davon besitzen die Inder: früher gehörte er den Persern, Alexander nahm ihn den Arianern und legte dort eigene Siedlungen an, und Seleukos Nikator hat ihn dem Sandrokottos gegeben als er eine Heiratsverbindung mit ihm schloss und als Gegengabe fünfhundert Ele-16 fanten bekam. Neben den Paropamisadern wohnen im Westen die Arier, neben den Arachotern und den Gedrosiern die Dranger; die Arier wohnen sowohl im Norden als im Westen neben den Drangern, umschließen sie also gewissermaßen ein wenig. Baktriane liegt nördlich neben Arien und den 20 Paropamisadern, durch deren Gebiet Alexander auf dem Wege nach Baktra über den Kaukasos gestiegen ist. Westlich von den Ariern kommen anschließend die Parther und die Gegend beim Kaspischen Tor, südlich davon die Karmanische Wüste und dann das übrige Karmanien und Gedrosien.

Man kann die Verhältnisse in besagtem Bergland noch besser erkennen 10 wenn man sich auch noch über den Weg unterrichtet den Alexander bei seiner Verfolgung von Bessos und seinen Leuten aus Parthyene in Richtung Baktra genommen hat. Er kam nämlich nach Arien und dann zu den Drangern (wo er Philotas, Parmenions Sohn, tötete, den er auf einer Verschwörung ertappt hatte; er schickte auch Leute nach Ekbatana, die auch seinen Vater töten sollten, in dem er einen Mitverschworenen vermutete; sie sollen auf Rennkamelen eine Strecke von dreißig oder sogar vierzig Tagereisen in elf Tagen zurückgelegt und die Tat vollführt haben); die Dranger, deren Le-

32 γίνεται δὲ πας' αὐτοῖς καττίτερος. εἶτ' ἐκ Δραγγῶν ἐπί τε τοὺς Εὐεργέτας ἡκεν — οῦς ὁ Κῦρος οὕτως ἀνόμασε — καὶ τοὺς ᾿Αραχωτούς, εἶτα διὰ τῶν 725C. Παροπαμισαδῶν ὑπὸ Πλειάδος δύσιν· | ἔστι δ' ὀρεινὴ καὶ κεχιονοβόλητο τότε, ἄστε χαλεπῶς ἀδεύετο· πυκναὶ μέντοι κῶμαι δεχόμεναι πάντων εὕποροι πλὴν ἐλαίου παρεμυθοῦντο τὰς δυσκολίας εἶχον δὲ ἐν ἀριστερῷ τὰς ἀκρωρείας. ἔστι δὲ τὰ μεσημβρινὰ μὲν τοῦ ὄρους τοῦ Παροπαμισοῦ Ὑινδικά τε καὶ ᾿Αριανά, τὰ δὲ προσάρκτια τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν Βάκτρια \* \* \* τοῖς Βακτρίοις βαρβάρων. διαχειμάσας δ' αὐτόθι †ὑπερδέξιον† ἔχων τὴν Ἰνδικὴν καὶ πόλιν κτίσας ὑπερήκρισεν εἰς τὴν Βακτριανὴν διὰ ψιλῶν δόῶν πλὴν τερμίνθου θαμνώδους ὀλίγης, ἀπορούμενος τροφῆς, ἄστε ταῖς τῶν κτηνῶν σαρξὶ χρῆσθαι, καὶ ταύταις ἀμαῖς διὰ τὴν ἀξυλίαν (πρὸς δὲ τὴν ἀμοσιτίαν πεπτικὸν ἦν αὐτοῖς τὸ σίλφιον πολὺ πεφυκός). πεντεκαιδεκαταῖος δὲ ἀπὸ τῆς κτισθείσης πόλεως καὶ τῶν χειμαδίων ἦκεν εἰς Ἦλοραψα, πόλιν τῆς Βακτριανῆς.

Περὶ ταῦτα δέ που τὰ μέρη τῆς ὁμόρου τῆ Ἰνδικῆ καὶ τὴν Χοαρηνὴν 11 εἶναι συμβαίνει ἔστι δὲ τῶν ὑπὸ τοῖς Παρθυαίοις αὕτη προσεχεστάτη τῆ Ἰνδικῆ, διέχει δὲ τῆς †ἀρυινῆς† δι ἸΑραχωτῶν καὶ τῆς λεχθείσης ὀρεινῆς σταδίους μυρίους ἐννακισχιλίους. ταύτην δὴ τὴν χώραν διεξιὼν Κρατερὸς καταστρεφόμενος ἄμα τοὺς ἀπειθοῦντας ἤει συμμίξαι τὴν ταχίστην σπεύδων τῷ βασιλεῖ. καὶ δὴ περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους σχεδόν τι συνέδραμον εἰς τὴν Καρμανίαν αἱ πεζαὶ δυνάμεις ἀμφότεραι. καὶ μικρὸν ὕσ-

32 St. B. 238, 3. 284, 16 34 Eust. D. P. 398, 45-399, 2 725 4 Eust. D. P. 398, 45 sq. 9 sq. Anon. Scor. 298 36 sq. 19 St. B. 360, 3

**32** κασσί- D έκ Ε: είς cett. 33 'Αραχωτούς z, ed.pr.: -χώτας Ε, -γώτους cett. (etiam q) εἶτα Korais: ἦτοι codd. 34 Παροπαμισαδών E<sup>pc</sup>: -σάδων cett. post δύσιν nonnulla - e.g. εἶτα ἐπὶ τὴν τῶν Παροπαμισαδῶν - excidisse coniecit Korais 725 3 δè scripsi: τε codd. 4 παροπαμίσου F 6 inter Βάκτρια et διαχειμάσας spatium vacuum c. 15 litt. habet E nonnulla excidisse vidit Groskurd (in quibus utique fuisse τὰ δὲ πρὸς ἕω Σογδιανά sim. recte monuit Kramer); (τὰ δὲ πρὸς ἕω Σογδιανῶν ομόρων) Miller (1874, 145), (τὰ δὲ πρὸς ἕω τῶν ὁμόρων) Jones cruces apposui; ἐκ δεξιῶν? vide comm. 8 καὶ ante τροφῆς add. codd.: delevi 12 Δάραψα Korais 13 Χοαρηνήν ΕF: χοαρινήν BC, χωάρηνήν D; Χααρηνήν typothetarum culpa, ut vid., legitur ap. Kramerum; Γανδαρηνην Müller (1035 ad 617, 18) 15 άρυινης Γ: σαρυινης D, ἀριηνῆς BC, ἀριανῆς Ε qxyz (prob. Müller [1035 ad 617, 30]: ''Αριανὴ h.l. pro 'Αρία dicitur'); Καρμανίας Groskurd, Βακτριανῆς Kramer, Παρθυηνῆς Miller (1877, 8 sqg.). fort, recte 16 μυρίους ⟨ἢ⟩? Kramer ἐνακισ- Meineke δὲ pro δὴ D<sup>s</sup> (sed postea deletum), ed. pr. 17 συμμίξαι Kramer

32 bensweise im übrigen persisch ist, haben kaum Wein, doch findet sich Zinn bei ihnen. Danach kam er von den Drangern zu den Wohltätern - die Kyros so genannt hat - und den Arachotern, dann, gegen den Untergang der Pleiaden, durch das Land der Paropamisader; es ist gebirgig und war da-725 mals von Schnee bedeckt, so dass der Marsch mühsam war; doch brachten zahlreiche Dörfer, die sie aufnahmen und mit allem außer Öl gut versehen 4 waren, Linderung der Beschwerden; zur Linken hatten sie die Gipfel. Die Südseite des Paropamisos-Gebirges ist indisch und arianisch, die Nordseite im Westen baktrisch \* \* \* den Baktriern Barbaren. Nachdem er dort, mit Indien †über sich † überwintert und eine Stadt gegründet hatte, stieg er über 8 das Gebirge in die Baktriane auf Wegen die, abgesehen von etwas strauchartiger Terebinthe, unbewachsen waren; er hatte solchen Mangel an Nahrung dass sie das Fleisch der Lasttiere essen mussten, und zwar roh wegen des Holzmangels (gegen die rohe Kost diente ihnen als Verdauungsmittel das in großen Mengen dort wachsende Silphion). Fünfzehn Tage nach dem Aufbruch aus der gegründeten Stadt und den Winterquartieren erreichte er 12 Adrapsa, eine Stadt in der Baktriane.

In diesen Gegenden etwa des an Indien grenzenden Gebietes liegt auch 11 die Choarene. Es ist dies von den Ländern die den Parthern unterstehen das Indien am nächsten liegende; es ist von der †aryine† über die Arachoter und besagtes Bergland neunzehntausend Stadien entfernt. Dieses Land nun hat Krateros durchquert (und zugleich die sich Widersetzenden unterworfen) als er sich beeilte, so schnell wie möglich mit dem König zusammenzutreffen. Und tatsächlich trafen die beiden Landheere ungefähr um dieselbe

20 τερον οἱ περὶ Νέαρχον εἰσέπλεον εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον πολλὰ ταλαιπωρήσαντες διά τε τὴν ἄλλην ταλαιπωρίαν καὶ τὰ μεγέθη τῶν κητῶν.

Είκὸς μὲν οὖν πρὸς ὑπερβολὴν ἡδολεσχηκέναι πολλὰ τοὺς πλεύσαντας 12 όμως δ' οὖν εἰρήκασι παραδηλοῦντες ἄμα καὶ τὸ παραστὰν αὐτοῖς πάθος. 24 διότι προσδοκία μᾶλλον ἢ κίνδυνος ὑπῆρχε τοῖς ἀήθεσι. τὸ δὲ μάλιστα ταράττον φυσητήρων (ἦν) μεγέθη δοῦν ἀπεργαζομένων μέναν ἀθρόον καὶ άχλὺν ἐκ τῶν ἀναφυσημάτων, ὥστε τὰ πρὸ ποδῶν μέρη μὴ ὁρᾶσθαι ἐπεὶ δ' οι καθηγεμόνες τοῦ πλοῦ δεδιότων ταῦτα τῶν ἀνθοώπων, τὴν δ' αἰτίαν 28 οὐχ ὁρώντων, ἐμήνυσαν ὅτι θηρία εἴη, τάχα δ' ἀπαλλάττοιτο σάλπιγγος άπούσαντα καὶ κρότου, ἐκ τούτου Νέαρχος ταῖς ναῦσιν ἐπῆγε μὲν τὸ ῥόθιον καθ' απερ εκώλυον καὶ αμα ταῖς σάλπιγξιν εφόβει τὰ δὲ θηρία έδυνεν, εἶτ' ἀνεφαίνετο κατὰ πρύμναν, ὥστε ναυμαχίας ἀγωνίαν παρεῖχεν, 32 άλλ' αὐτίκα ἀφίστατο. λέγουσι μὲν οὖν καὶ οἱ νῦν πλέοντες εἰς Ἰνδοὺς 13 μεγέθη θηρίων καὶ ἐπιφανείας, ἀλλ' οὕτε ἀθρόων οὕτ' ἐπιφερομένων πολλάκις, άλλ' ἀποσοβηθέντα τῆ κραυγῆ καὶ τῆ σάλπιγγι ἀπαλλάττεσθαι. Ι φασὶ δ' αὐτὰ μὲν μὴ πλησιάζειν ἂν τῆ γῆ, τὰ δ' όστᾶ διαλυθέντων ψιλωθέντα έκκυμαίνεσθαι έφδίως καὶ χορηγεῖν τὴν λεχθεῖσαν ὕλην τοῖς Ἰχθυοφάγοις 4 πρός τὰς καλυβοποιίας, μέγεθος δὲ τῶν κητῶν φησιν ὁ Νέαργος (FGrHist 133 F 1 b p. 695, 4 sqq.) τριῶν καὶ εἴκοσιν ὀργυιῶν.

Πιστευθὲν δέ τι ἱκανῶς ὑπὸ τῶν ἐν τῷ στόλφ φησὶν ὁ Νέαρχος (FGr Hist 133 F1c [p.695]) ἐξελέγξαι ψεῦδος ὄν, ὡς εἴη τις ἐν τῷ πόρφ ε νῆσος ἣ ἀφανίζοι τοὺς προσορμισθέντας. κέρκουρον γάρ τινα πλέοντα, ἐπειδὴ κατὰ τὴν νῆσον ταύτην ἐγεγόνει, μηκέτι ὁραθῆναι, πεμφθέντας δέ τινας ἐπὶ τὴν ζήτησιν ἐκβῆναι μὲν μὴ θαρρεῖν εἰς τὴν νῆσον, ἐκπλέ-

## 22 Anon. Scor. 298 8 sq.

21 διά τε τὴν ἄλλην ταλ. Korais: διὰ τὴν ἄλην καὶ τὴν ταλ. codd.; καὶ διὰ τὴν ἄλλην ταλ. Hopper, διά τε τὴν ἄλην καὶ τὴν ἄλλην ταλ. Groskurd, διὰ τὴν ἄλην καὶ τὴν ἀπορίαν Schäfer (Philologus 31, 1872, 184) 22 τοὺς (πάλαι) Miller (1874, 145) 24 ἀήθεσι scripsi: ἀληθέσι codd. 25 (ἦν), quod ipse post ταράττον addideram, h.l. aptius esse vidit Holwerda άθρόων Kramer, Miller (1874, 145 sq.) coll. 33 26 (μέση) dubitanter Korais, confidenter Cobet (Misc. 198) 26 sq. ἐπεὶ δ' Xylander (quum ... indicassent iam Tifernate): ἔπειθ' codd. 30 ἐφώνει Ε 726 2 av P: om. 3 δηθεῖσαν Ε 4 πρὸς scripsi: περὶ codd. 5 τριῶν καὶ om. Ε 6 δέ τι 8 ἀφανίζει D προσορμηθέντας Dac 10 sq. ἐκπλέονscripsi: τι δ' P, τι δὲ cett. τας δ' ἀνακαλεῖν P, ut vid. (]τας δ ανακαλειν), x: ἐκπλ. ἀνακ. δὲ cett.; ἐπιπλέοντας, ἀνακ. δὲ Forbiger; ἐκπεριπλέοντας ἀνακ. δὲ Vogel (1882, 317); ἐλέγξοντας, ἀνακ. δὲ Piccolos (730); παραπλέοντας δὲ ἀνακ. Groskurd

Zeit in Karmanien ein. Und etwas später fuhr auch Nearchos mit seinen Leuten in den Persischen Golf ein; sie hatten viel ausgestanden, abgesehen von allem übrigen besonders durch die riesenhaften Meeresungeheuer.

Nun wird zwar natürlich die Schiffsmannschaft im Schwadronieren Vie- 12 les übertrieben haben; trotzdem lassen ihre Erzählungen auf jeden Fall zugleich auch den Gemütszustand durchblicken in den sie versetzt wurden, 24 nämlich dass es sich bei ihnen, nicht vertraut mit dergleichen wie sie waren, mehr um bange Erwartung als um Gefahr handelte. Was sie am meisten erschreckte waren riesige Blaswale, die plötzlich eine starke Strömung und durch ihre Fontänen einen solchen Nebel erzeugten dass man nicht sehen konnte was man vor sich hatte. Aber nachdem die Lotsen der Fahrt den Leu-28 ten, die sich davor fürchteten und die Ursache nicht sahen, eröffnet hatten dass es Tiere seien und dass sie sich bald entfernen würden wenn sie Trompetenschall und Klatschen hörten, seitdem steuerte Nearchos die rauschenden Schiffe jedesmal dorthin wo sie den Weg versperrten und schreckte sie gleichzeitig mit den Trompeten; worauf die Tiere untertauchten und dann hinter den Schiffen wieder erschienen, so dass sie die Spannung einer See-32 schlacht hervorriefen; aber gleich danach ließen sie ab. Auch die heute nach 13 Indien Schiffenden sprechen von riesigen Tieren und ihrem Auftauchen, doch träten sie weder in Mengen auf noch kämen sie oft heran, sondern zögen ab wenn man sie mit Geschrei und der Trompete verjage. Von sich aus, sagen sie, würden sie nicht in die Nähe des Landes kommen, aber wenn sie verwest seien, spülten ihre nackten Knochen leicht an und lieferten den 4 Fischessern das besagte Material für den Hüttenbau. Als Größe der Ungeheuer gibt Nearchos (FGrHist 133 F 1b p. 695, 4ff.) dreiundzwanzig Klafter an.

Eine Sache die von der Flottenmannschaft weitgehend geglaubt wurde, sagt Nearchos (FGrHist 133 F1c p.695, 20 sqq.), habe er als Täuschung entlarvt, nämlich dass es auf der Strecke eine Insel gebe die die bei ihr Anlegenden verschwinden lasse. Ein Frachter nämlich war, nachdem er auf die Höhe dieser Insel gekommen war, nicht mehr gesehen worden, und auf die Suche geschickte Leute hatten es zwar nicht gewagt Fuß auf die Insel zu set-

οντας δ' ἀνακαλεῖν κραυγῆ τοὺς ἀνθρώπους, μηδενὸς δ' ὑπακούοντος ἐπαν12 ελθεῖν. ἀπάντων δ' αἰτιωμένων τὴν νῆσον αὐτὸς ἔφη πλεῦσαι καὶ προσορμισθεὶς ἐκβῆναι μετὰ μέρους τῶν συμπλευσάντων καὶ περιελθεῖν τὴν νῆσον ὡς δ' οὐδὲν εὕρισκεν ἴχνος τῶν ζητουμένων, ἀπογνόντα ἐπανελθεῖν καὶ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους ὡς ἡ μὲν νῆσος ψευδῆ τὴν αἰτίαν ἔχοι — καὶ
16 γὰρ ἀν αὐτῷ καὶ τοῖς συνεκβᾶσιν ὁ αὐτὸς ὑπάρξαι φθόρος — ἄλλος δέ τις τῷ κερκούρῳ τρόπος τοῦ ἀφανισμοῦ συμβαίη, μυρίων ὄντων δυνατῶν.

'Η δὲ Καρμανία τελευταία μέν ἐστι τῆς ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ παραλίας, ἀρκ- 14 τικωτέρα δ' ἐστὶ πολὺ τῆς τοῦ Ἰνδοῦ ἐκβολῆς (τὸ μέντοι πρῶτον αὐτῆς 20 ἄκρον ἔκκειται πρὸς νότον εἰς τὴν μεγάλην θάλατταν). ποιήσασα δὲ τὸ στόμα τοῦ Περσικοῦ κόλπου πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς Εὐδαίμονος ᾿Αραβίας ἄκραν - ἐν ἀπόψει οὖσαν — κάμπτεται πρὸς τὸν Περσικὸν κόλπον ἔως ἂν συνάψη τῆ Περσίδι. πολλή δὲ καὶ ἐν τῆ μεσογαία ἐστὶν ἐκτεινομένη μεταξὸ τῆς 24 Γεδρωσίας καὶ τῆς Περσίδος, παραλλάττουσα πλέον τῆς Γεδρωσίας πρὸς τὴν ἄρκτον. δηλοῖ δ' ἡ εὐκαρπία καὶ γὰρ πάμφορος καὶ μεγαλόδενδρος πλην έλαίας καὶ ποταμοῖς κατάρρυτος (ή δὲ Γεδρωσία διαφέρει μικρὸν τῆς τῶν Ἰχθυοφάγων, ιστ' ἀκαρπία κατέχει πολλάκις διὸ φυλάττουσι τὸν ἐνι-28 αύσιον καρπὸν εἰς ἔτη πλείω ταμιευόμενοι). 'Ονησίκριτος δὲ λέγει (FGr Hist 134 F 32) ποταμὸν ἐν τῆ Καρμανία καταφέροντα ψήγματα χρυσοῦ· καὶ όρυκτοῦ δ' εἶναι μέταλλον καὶ ἀργύρου καὶ χαλκοῦ καὶ μίλτου. ὄρη τε εἶναι δύο, τὸ μὲν ἀρσενικοῦ, τὸ δὲ άλός. ἔχει δέ τινα καὶ ἔρημον συν-32 άπτουσαν ήδη τῆ Παρθυαία καὶ τῆ Παραιτακηνῆ. γεώργια δ' ἔχει παραπλήσια τοῖς Περσικοῖς τά τε ἄλλα καὶ ἄμπελον (ταύτης δ' ἡ Καρμανία λεγομένη παρ' ἡμῖν καὶ δίπηχυν ἔχει πολλάκις τὸν βότουν πυκνόρρωγά τε ὄντα

 18 St. B.
 360, 3
 21 sq. Anon. Scor.
 298 9
 27 sq. \*Eust. D. P.
 397, 30-2

 29 St. B.
 360, 3
 29 sq. \*Eust. D. P.
 397, 18-20
 30 sq. Eust. D. P.
 397, 20-2

 31 Eust. II. 913, 58 sq.
 34 sq. \*Eust. D. P.
 397, 22 sq.
 30 sq. Eust. D. P.
 397, 20-2

14 τ pro δ' P εὕρισκον ... ἀπογνόντας? Miller (1878, 264) 16 ἄν hoc loco habuisse videtur P (εχοι και [7–8 litt.]τωι) (addiderunt x, Cobet [Misc. 199]): om. cett.; post ὑπάρξαι add. z 19 δ' ἐστὶ om. P 20 θάλατταν (΄ τὸ δεύτερον δὲ βλέπει πρὸς ἑσπέραν, τὸ Ἄρμοζον καλούμενον ) Groskurd (ποιῆσαν legens, cf. infra) ποιήσασα Kramer: ποιήσας codd.; ποιῆσαν Kylander 23 ἐν Ε necnon, ut vid., P (]λη δε .... τηι μεσο[) (coniecerunt Casaubonus, Korais): om. cett. κάν pro καὶ ἐν Meineke τῆς ⟨τε⟩? 26 ἐλαίας (ἐστὶ) (νεl (ἐστι) πλὴν)? 27 ἀκαρπία κατέχεται? Κοταίs coll. Ευστ. 30 μέταλλα? 32 ῆδη om. P Παραιτακηνῆ Ε: πα... τακηνηι P, πατακηνῆ cett. 33 Περσικοῖς CEP (περσικοις): παρσικοῖς Β, παρεσικοῖς D<sup>pe</sup> F, παρεσίοις D<sup>ac</sup> 34 πυκνόρρωγά D<sup>s</sup> (coniecit Casaubonus): πυκνόρωγά cett.: πυκνορρῶνά Meineke

zen, waren aber ganz an ihr entlang gefahren, hatten die Leute laut schrei12 end gerufen und waren, als niemand antwortete, wieder zurückgekehrt. Als
Alle der Insel die Schuld gaben, sei er selber hingefahren, mit einem Teil der
Mannschaft an Land gegangen und habe die Runde um die Insel gemacht;
als er keine Spur von den Gesuchten fand, habe er die Suche aufgegeben, sei
zurückgekehrt und habe den Leuten klargemacht dass die Insel zu Unrecht
16 beschuldigt werde – sonst hätte ja ihn selber und die mit an Land Gegangenen dasselbe Verderben getroffen – und der Frachter auf eine andere Art
verschwunden sei, wofür es Tausende von Möglichkeiten gebe.

Karmanien ist das letzte Stück der Küste nach dem Indus, liegt aber viel 14 20 weiter nördlich als die Indusmündung (doch ragt seine erste Spitze nach Süden ins große Meer hinaus); nachdem es zusammen mit der vom Gesegneten Arabien vorspringenden Landspitze - die in Blickweite ist - den Eingang des Persischen Golfs gebildet hat, biegt es zum Persischen Golf um bis es an Persien stößt. Karmanien hat auch eine weite Ausdehnung im Binnenland 24 zwischen Gedrosien und Persien, wo es weiter nach Norden reicht als Gedrosien. Das zeigt sich auch an seinem Fruchtreichtum: bringt es doch alles hervor, trägt große Bäume (außer Ölbäumen) und wird von Flüssen durchströmt (Gedrosien dagegen unterscheidet sich nur wenig von dem Land der Fischesser, so dass es dort oft Missernten gibt; daher heben die Leute den 28 Ertrag eines Jahres auf und verteilen ihn über mehrere Jahre). Onesikritos (FGrHist 134 F 32) spricht von einem Fluss in Karmanien der Goldkörner herabführt; auch gebe es eine Goldgrube und Silber-, Kupfer- und Rötelgruben; ferner gebe es zwei Berge, einen aus Arsen und einen aus Salz. Ein Teil Karmaniens ist auch Wüste; sie grenzt bereits an Parthien und Paraitakene. Angebaut wird ungefähr dasselbe wie in Persien, insbesondere die Rebe (die von ihr abstammende, die bei uns 'die Karmanische' genannt wird, trägt oft eine Traube von nicht weniger als zwei Ellen, mit dichtgedrängten

καὶ μεγαλόρρωγα την είκὸς ἐκεῖ εὐερνεστέραν εἶναι). Ι χρῶνται δ' ὄγοις οί πολλοί καὶ πρὸς πόλεμον σπάνει τῶν ἵππων. ὄνον τε θύουσι τῷ "Αρειόνπεο σέβονται θεῶν μόνον, καί εἰσι πολεμισταί, ναμεῖ δ' οὐδεὶς ποὶν ἂν 4 πολεμίου κεφαλήν αποτεμών ανενέγκη ώς τον βασιλέα. ὁ δὲ τὸ κραγίον μὲν ἐπὶ τῶν βασιλείων ἀνατίθησι, τὴν δὲ γλῶτταν λεπτοτομήσας καὶ καταμίξας άλεύρω γευσάμενος αὐτὸς δίδωσι τῷ ἀνενέγκαντι καὶ τοῖς οἰκείοις κατασιτήσασθαι (ἐνδοξότατος δ' ἐστὶν ὧ πλεῖσται κεφαλαὶ ἀνηγέγ-8 θησαν). Νέαργος δὲ (FGrHist 133 F1f [p.702]) τὰ πλεῖστα ἔθη καὶ τὴν διάλεκτον τῶν Καρμανιτῶν Περσικά τε καὶ Μηδικὰ εἴρηκε, τὸ δὲ στόμα τοῦ Περσικοῦ κόλπου οὐ μεῖζον διάρματος ἡμερησίου.

Μετὰ δὲ Καρμανίαν ἡ Περσίς ἐστι, πολλὴ μὲν ἐν τῆ παραλία τοῦ ἀπ' 1 3 12 αὐτῆς ὀνομαζομένου κόλπου, πολὸ δὲ μείζων ἐν τῆ μεσογαία καὶ μάλιστ' έπὶ μῆκος τὸ ἀπὸ τοῦ νότου καὶ τῆς Καρμανίας ἐπὶ τὰς ἄρκτους καὶ τὰ περί Μηδίαν έθνη, τριττή δ' έστι και τῆ φύσει και τῆ τῶν ἀέρων κράσει, ή μεν γάρ παραλία καυματηρά τε καὶ άμμώδης καὶ σπανιστή καρποῖς έστι 16 πλην φοινίκων, όσον έν τετρακισχιλίοις καὶ τετρακοσίοις ή τριακοσίοις έξεταζομένη σταδίοις καταστρέφουσα είς ποταμόν μέγιστον τῶν ταύτη, καλούμενον 'Ορόατιν. ή δ' ύπερ ταύτης έστι πάμφορος και πεδινή και θρεμμάτων ἀρίστη τροφός, ποταμοῖς τε καὶ λίμναις πληθύει, τρίτη δ' ἐστὶν ἡ 20 πρός βορράν, χειμέριος καὶ ὀρεινή πρός δὲ ταῖς ἐσχατιαῖς εἰσιν οἱ καμηλοβοσκοί. μῆκος μὲν οὖν ἐστι κατ' Ἐρατοσθένη (fr. III B 34 Berger) τὸ έπὶ τὰς ἄρκτους καὶ τὰς Κασπίους πύλας περὶ ὀκτακισχιλίους σταδίους. ἔστιν δὲ ὅπου καὶ ἐννακισχιλίους κατά τινας προπιπτούσας ἄκρας (λοι-

727 10 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 10 11 St. B. 360, 3 13 St. B. 360, 3

35 μεγαλόροωγα D<sup>s</sup> (coniecit Casaubonus): μεγαλόρωγα cett.; μεγαλορρῶγα Meineke 727 2 'Aρει(μάνη) Scaliger (De emendatione temporum ..., Lutetiae 1583, 282 D) 3 ὄνπερ P (coniecerunt B. Brisson [De regio Persarum principatu .... Parisiis 1590, 209], Tzschucke): ὂν πέρσαι cett.; ὄνπερ καὶ Bertram (ap. Casaubonum) 4 ὡς scripsi: ἐπὶ codd.; πρὸς vel παρὰ v. Herwerden (453) 5 προ pro ἐπὶ P γλῶσσαν BCF καὶ z: om. BCDFP 7 κατασιτήσασθαι qxyz: κατα..τησασ.αι P, κατασιτίζεσθαι D, 10 οὐ Korais: .. P, om. cett. 11 τὴν ante Καρμανίαν add. κατασιτίσασθαι cett. E, fort. recte πε.σι.. πεστι P (unde επεστι pro εστι scribi vix recte iussit Aly 1956, 12 μείζων Ε: μείζον cett. 13 τοῦ om. E 14 τριττή ΕΡ: τρίτη cett. 15 παραλία καὶ κ. ἐστι καὶ ά. Ε άμμώδης P (coniecit Tyrwhitt [41]): ἀνεμώ- cett. 16 ή τριακοσίοις om. DiP 17 τὸν pro τῶν ΒC 18 'Ορόατιν Salmasius (Plin. exerc. 1181 D/E): οροατιν P, ὀροάτιν C, ὀραότην BE, ὀ]ραότιν F<sup>mg</sup>, ὀρέχτην D, ὀρέχτην έσχατιαῖς Ε: εσ....ις P, έσχάταις CDF, έσχάται (sic) B 22 sq. ὀπταπισχιλίους — ἐνναπισχιλίους P: ωους nec plura E, ὀπταπισχιλίων nec plura 23 sq. λοιποὶ δ' είσὶν scripsi: λοιπὴ δ' έστὶν codd.

großen Beeren, und man darf annehmen dass sie dort einen größeren Wuchs hat). Wegen Mangel an Pferden benutzen die Meisten Esel, auch für den Krieg. Esel opfern sie auch dem Ares, dem einzigen Gott den sie verehren, und sie sind auch ein kriegerisches Volk. Keiner heiratet bevor er dem Kö-4 nig den abgehauenen Kopf eines Feindes gebracht hat; dieser stellt den Schädel auf seinem Palast auf, die Zunge aber hackt er ganz fein und gibt sie, mit Mehl vermischt, nachdem er selber gekostet hat, dem Bringer und seiner Familie zu essen (das größte Ansehen besitzt der dem die meisten 8 Köpfe gebracht worden sind). Nearchos sagt (FGrHist 133 F 1 f [p. 702]). die meisten Bräuche sowie die Sprache der Karmaniter seien persisch und medisch. Der Eingang des Persischen Golfs ist nicht breiter als eine Tagesfahrt.

Nach Karmanien kommt Persien. Es hat eine große Ausdehnung an der 1 3 12 Küste des nach ihm genannten Golfs, aber eine noch viel größere im Binnenland, besonders in der Länge vom Süden, d.h. Karmanien, nach Norden, zu den Völkern Mediens. Es zerfällt sowohl seiner natürlichen Beschaffenheit als dem Klima nach in drei Teile. Der Küstenstrich ist bren-16 nend heiß, sandig und arm an Frucht außer Datteln; er endet erwiesenermaßen nach viertausendundvierhundert oder -dreihundert Stadien an dem größten der dortigen Flüsse, Oroatis genannt. Die Region oberhalb davon trägt jede Frucht, ist eben, eine treffliche Ernährerin von Zuchtvieh und 20 reich an Flüssen und Seen. Die dritte Region ist die nördliche; sie ist winterlich und gebirgig; an ihren Enden wohnen die Kamelhalter. Die Länge nach Norden zum Kaspischen Tor beträgt nach Eratosthenes (fr. III B 34 Berger) rund achttausend Stadien, mancherorts, bei einigen vorspringenden Land-

24 ποὶ δ' εἰσὶν ἔως ἐπὶ Κασπίους πύλας οὐ πλεῖον τῶν τρισχιλίων). πλάτος δὲ τὸ ἐν τῆ μεσογαία τὸ ἀπὸ Σούσων εἰς Περσαίπολιν στάδιοι τετραχισχίλιοι διακόσιοι, κἀντεῦθεν ἐπὶ τοὺς τῆς Καρμανίας ὅρους ἄλλοι χίλιοι ἑξακόσιοι. φῦλά τε οἰκεῖ τὴν χώραν οἴ τε Πατεισχορεῖς λεγόμενοι καὶ
28 'Αχαιμενίδαι καὶ Μάγοι' οὖτοι μὲν οὖν σεμνοῦ τινός εἰσι βίου ζηλωταί, Κύρτιοι δὲ καὶ Μάρδοι ληστρικοί, ἄλλοι δὲ γεωργικοί.

Σχεδὸν δέ τι καὶ ἡ Σουσὶς μέρος γεγένηται τῆς Περσίδος, μεταξὺ 2 αὐτῆς κειμένη καὶ τῆς Βαβυλωνίας, ἔχουσα πόλιν ἀξιολογωτάτην τὰ Σοῦσα. 32 οἱ γὰρ Πέρσαι πρατήσαντες Μήδων καὶ ὁ Κῦρος ὁρῶντες τὴν μὲν οἰκείαν γῆν ἐπ' ἐσχάτοις που ταττομένην, τὴν δὲ Σουσίδα ἐνδοτέρω καὶ πλησιαιτέραν τῆ Βαβυλωνία καὶ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν, ἐνταῦθα ἔθεντο τὸ πῆς ήγεμονίας βασίλειον, άμα καὶ τὸ ὅμορον τῆς χώρας ἀποδεξάμενοι καὶ τὸ άξίωμα τῆς πόλεως | καὶ τρίτον τὸ μηδέποτε καθ' ἑαυτὴν τὴν Σουσίδα πραγμάτων μεγάλων ἐπήβολον γεγονέναι, άλλ' ἀεὶ ὑφ' ἐτέροις ὑπάρξαι καὶ έν μέρει τετάχθαι συστήματος μείζονος, πλην εί ἄρα τὸ παλαιὸν τὸ κατὰ 4 τους ήρωας. λέγεται γὰρ δὴ καὶ κτίσμα Τιθωνοῦ τοῦ Μέμνονος πατρός, κύκλον έχουσα έκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων, παραμήκης τῷ σχήματι ἡ δ' άπρόπολις ἐπαλεῖτο Μεμνόνιον, λέγονται δὲ καὶ Κίσσιοι οἱ Σούσιοι, φησὶ δὲ καὶ Αἰσχύλος (F 405) τὴν μητέρα Μέμνονος Κισσίαν (ταφῆναι δὲ λέγε-8 ται Μέμνων περί Πάλτον τῆς Συρίας παρά Βαδᾶν ποταμόν, ὡς εἴρηκε Σιμωνίδης εν Μέμνονι διθυράμβω των Δηλιακών [PMG 539]), τὸ δὲ τεῖγος φιοδόμητο της πόλεως καὶ ἱερὰ καὶ βασίλεια παραπλησίως ώσπερ τὰ τῶν Βαβυλωνίων, έξ όπτης πλίνθου καὶ ἀσφάλτου, καθάπερ εἰρήκασί τινες

26 St. B. 360, 3 728 6 sq. \*St. B. 583, 4 sq. 6 \*Eust. D. P. 396, 33 sq. (? vide comm.)

24 ἔως P: om. cett.; ἡ Miller (1865, 27) πλείω Ε; πλείων yz, πλειόνων Groskurd ἢ ante τῶν add. codd.: del. Korais; an {τῶν}? τρισχιλίων Seidel (177 sq.) coll. 80, 19 sq.: δισ- (,β ων E) codd. 25 περσέπολιν Ε; vide 729, 32 comm. 27 δὲ pro τε Casaubonus, fort. recte πατισχ- DE 28 of ante 'Αχαιμενίδαι add. codd.: delevi of ante Μάγοι legitur in textu Casauboni (qui tamen ipse articulum deleri voluit) 728 1 τρίτον Tyrwhitt (41): κρεῖττον codd.: 29 Μάρδοι Casaubonus: μαραοί codd. κοεῖττον (ον) Casaubonus, (ο) κρεῖττον Papabasileiou (225 sq.) 2 ἐπήβολον Dpc (coniecit Casaubonus): ἐπηβόλον F, ἐπίβολον BC, ἐπήβωλον Dac (ut vid.) cett., fort. rectius 3 τετάχθαι Korais: τέτακται codd. 4 καὶ om. x νειον D<sup>ac</sup>; cf. 45, 35 comm. 8 Πάλτον CD: παλτὸν F, τάλτον Β Βαδᾶν D: βαδὰν BC, βάδαν F; Βαλᾶν Müller (1035 ad 619, 44), Βαλδᾶν Honigmann (ZPalV 46, 1923, 167. RE s.v. Syria 1556, 58 sqq. 1603, 64 sq.) 9 διθυράμβφ (καὶ Σῆμος ὁ Δήλιος ἐν ...) τῶν Schneidewin (Philologus 1, 1846, 40)

24 spitzen, auch neuntausend (bis zum Kaspischen Tor bleiben nicht mehr als dreitausend). Die Breite im Binnenland beträgt von Susa nach Persepolis viertausendzweihundert Stadien und von dort zu den Grenzen Karmaniens weitere eintausendsechshundert. Die Stämme die das Land bewohnen sind
 28 erstens die sogenannten Pateischorer, Achaimeniden und Magier, die nach einer höheren Lebensführung streben; die Kyrtier und Marder dagegen sind Räuber, Andere Bauern.

728

Gewissermaßen ein Teil Persiens ist auch die Susis, die zwischen ihm und 2 Babylonien liegt und in der sich die höchst bedeutende Stadt Susa befindet. 32 Als nämlich die Perser und Kyros nach ihrem Sieg über die Meder sahen dass ihr eigenes Land ungefähr am äußersten Rand lag, Susis dagegen mehr im Inneren und näher zu Babylonien und den anderen Völkern, richteten sie dort den Königssitz ihres Reiches ein, wobei für sie zugleich auch die Nachbarschaft des Landes und das Prestige der Stadt ins Gewicht fiel und drittens der Umstand dass die Susis niemals selber große Macht entfaltet sondern immer als Teil eines größeren Verbandes Anderen unterstanden hatte 4 - es sei denn in alter Zeit in der Ära der Heroen. Soll Susa doch von Tithonos, Memnons Vater, gegründet worden sein mit einem Umkreis von hundertundzwanzig Stadien in länglicher Form; die Burg hieß Memnonion. Die Susier werden auch Kissier genannt, und auch Aischylos (F 405) nennt 8 Memnons Mutter eine Kissische (begraben soll Memnon bei Paltos in Syrien sein, am Ufer des Flusses Badas, wie Simonides im Memnon, einem der Delischen Dithyramben, sagt [PMG 539]). Die Mauer der Stadt war ebenso wie die Heiligtümer und der Palast in gleicher Weise gebaut wie die babylonischen, nämlich aus gebrannten Ziegeln und Erdpech, wie Manche sagen;

12 Πολύκλειτος δὲ (FGrHist 128 F2) διακοσίων φησὶ τὸν κύκλον καὶ ἀτείχιστον.

Κοσμήσαντες δὲ τὰ ἐν Σούσοις βασίλεια μάλιστα τῶν ἄλλων οὐδὲν 3 ἦττον καὶ τὰ ἐν Περσαιπόλει καὶ τὰ ἐν Πασαργάδαις ἐξετίμησαν, καὶ ἤ 16 γε γάζα καὶ οἱ θησαυροὶ καὶ τὰ μνήματα ἐνταῦθα ἦν τοῖς Πέρσαις ὡς ἐν τόποις ἐρυμνοτέροις καὶ ἄμα προγονικοῖς ἦν δὲ καὶ ἄλλα βασίλεια, τὰ ἐν Γάβαις ἐν τοῖς ἀνωτέρω που μέρεσι τῆς Περσίδος καὶ τὰ ἐν τῆ παραλία τὰ κατὰ τὴν Ταόκην λεγομένην. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν τῶν Περσῶν ἀρχήν 20 οἱ δ' ὕστερον ἄλλοις καὶ ἄλλοις ἐχρήσαντο, ὡς εἰκός, εὐτελεστέροις τισὶν ἄτε καὶ τῆς Περσίδος ἡλαττωμένης ὑπό τε τῶν Μακεδόνων καὶ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τῶν Παρθυαίων καὶ γὰρ εἰ βασιλεύονται μέχρι νῦν ἴδιον βασιλέα ἔχοντες οἱ Πέρσαι, τῆ γε δυνάμει πλεῖστον ἀπολείπονται καὶ τῷ Παρθυ-24 αίων προσέχουσι βασιλεῖ.

Τὰ μὲν οὖν Σοῦσα ἐν μεσογαίοις κεῖται ἐπὶ τῷ Χοάσπη ποταμῷ περαιτέρω κατὰ τὸ ζεῦγμα, ἡ δὲ χώρα μέχρι τῆς θαλάττης καθήκει καὶ ἔστιν αὐτῆς ἡ παραλία μέχρι τῶν ἐκβολῶν σχεδόν τι τοῦ Τίγριος ἀπὸ τῶν ὅρων 28 τῆς Περσικῆς παραλίας σταδίων ὡς τρισχιλίων. ἑεῖ δὲ διὰ τῆς χώρας ὁ Χοάσπης εἰς τὴν αὐτὴν τελευτῶν παραλίαν, ἀπὸ τῶν Οὐξίων τὰς ἀρχὰς ἔχων παρεμπίπτει γάρ τις ὀρεινὴ τραχεῖα καὶ ἀπότομος μεταξὸ τῶν Σουσίων καὶ τῆς Περσίδος στενὰ ἔχουσα δυσπάροδα καὶ ἀνθρώπους ληστάς, οῦ 132 μισθοὺς ἐπράττοντο καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλέας κατὰ τὴν ἐκ Σούσων εἰς Πέρσας εἰσβολήν. φησὶ δὲ Πολύκλειτος (FGrHist 128 F 6) εἰς λίμνην τινὰ συμβάλλειν τόν τε Χοάσπην καὶ τὸν Εὕλαιον καὶ ἔτι τὸν Τίγριν, εἶτ' ἐκεῖθεν εἰς τὴν θάλατταν ἐκδιδόναι πρὸς δὲ τῆ λίμνη καὶ ἐμπόριον εἶναι, τῶν ποταμῶν μὲν οὐ δεχομένων τὰ ἐκ τῆς θαλάττης οὐδὲ καταπεμπόντων διὰ τοὺς καταρράκτας ἐπίτηδες γενομένους, πεζῆ δ' ἐμπορευομένων ἀκτακοσίους δ' εἶναι σταδίους εἰς Σοῦσα. ἄλλοι δέ φασι τοὺς διὰ Σουσίων πο-

729 3-5 \*Eust. D. P. 404, 15-7

729C.

12 δὲ Korais: τε codd.; Π. (δὲ σταδίων) τε Jacoby 15 Περσαιπόλει qxyz: περσε-19 Ταόκην Casaubonus: ἄκην D, ὀκὴν BCDEF: vide 729, 32 comm. 17 τά (τε)? 26 ⟨η̈) κατὰ Casaubonus 27 τίγρητος Dt F. ŏxnv cett. 21 τε om. q 34 Εὔλαιον F: εὔλεον cett. 35 ἐμπόριον 28 δισχιλίων Gossellin coll. 729, 13 sq. τῆς om. F 36 (uèv) Korais Kramer: ἐμπορίον F, ἐμπορεῖον cett. 729 2 καταρράκτας qxz: καταράκτας BCDF 2 sq. (χιλίους) ὀκτακοσίους Gossellin 3 δ' scripsi: γὰρ codd. λέγουσιν ἄλλοι post Σοῦσα add. codd.: del. Kramer; λέγουσιν {ἄλλοι} Korais Σουσίων Groskurd: σούσων codd.

12 doch sagt Polykleitos (FGrHist 128 F 2), ihr Umkreis habe zweihundert betragen und keine Mauer gehabt.

729

Obwohl sie den Palast in Susa am meisten von allen verschönert hatten, hielten sie nichtsdestoweniger auch die Paläste in Persepolis und in Pasargadai in hohen Ehren: dort hatten die Perser auch ihren Reichsschatz, ihre Schatzkammern und ihre Grabmonumente, da es naturfestere und zugleich angestammte Plätze waren; es gab auch noch andere Paläste: den in Gabai, irgendwo in den weiter hinauf gelegenen Regionen Persiens, und den an der Küste bei dem sogenannten Taoke. Dies waren die Paläste zur Zeit der persischen Herrschaft; die späteren Könige benutzten immer wieder andere, die begreiflicherweise bescheidener waren, da ja auch Persien von den Makedonen und noch mehr von den Parthern gedemütigt worden war; denn wenn die Perser auch bis heute von einem eigenen König regiert werden: ih
24 re Macht haben sie weitestgehend verloren und gehorchen dem König der Parther.

Susa liegt im Binnenland an dem Fluss Choaspes, etwas von ihm entfernt auf der Höhe der Uferverbindung, aber sein Gebiet reicht bis zum Meer, und dessen Küste bis ungefähr zur Tigrismündung misst von der Grenze zur Persischen Küste an etwa dreitausend Stadien. Durch das Land fließt der Choaspes, der an derselben Küste endet und seinen Ursprung bei den Uxiern hat; es schiebt sich nämlich ein rauher und steiler Gebirgszug zwischen die Susier und Persien mit schwer passierbaren Engen und räuberischen Bewohnern, die an dem Einfallstor von Susa nach Persien sogar selbst den Königen Bezahlung abverlangten. Polykleitos sagt (FGrHist 128 F 6), der Choaspes und der Eulaios sowie auch der Tigris flössen in einen See zusammen und mündeten von dort ins Meer; bei dem See liege auch ein Handelsplatz, da wegen der absichtlich angebrachten Stromschnellen die Waren von Übersee nicht über die Flüsse hinauf- und herabgebracht werden könnten, sondern über Land transportiert würden; es seien achthundert Stadien nach Susa. Andere sagen, die durch die Susis fließenden Flüsse

4 ταμούς εἰς εν ἑεῦμα τὸ τοῦ Τίγριος συμπίπτειν καὶ τὰς μεταξύ διώρυγας τοῦ Εὐφράτου, διὰ δὲ τοῦτο κατὰ τὰς ἐκβολὰς ὀνομάζεσθαι Πασίτιγριν.

Νέαργος δὲ (FGrHist 133 F 25) τὸν παράπλουν τῆς Σουσίδος τεναγώδη 5 φήσας πέρας αὐτοῦ λέγει τὸν Εὐφράτην ποταμόν. πρὸς δὲ τῷ στόματι κώ-8 μην οἰκεῖσθαι τὴν ὑποδεχομένην τὰ ἐκ τῆς ᾿Αραβίας φορτία ὁ συνάπτειν γὰρ έφεξῆς τὴν τῶν ᾿Αράβων παραλίαν τῷ στόματι τοῦ Εὐφράτου καὶ τοῦ Πασιτίγριος, τὸ δὲ μεταξὺ πᾶν ἐπέχειν λίμνην τὴν ὑποδεχομένην τὸν Τίγριν. άναπλεύσαντι δὲ τῷ Πασιτίγρει σταδίους πεντήποντα καὶ ἑκατὸν τὴν σχε-12 δίαν εἶναι τὴν ἄγουσαν ἐπὶ Σούσων ἐκ τῆς Περσίδος, ἀπέχουσαν Σούσων σταδίους έξήκοντα τὸν δὲ Πασίτιγοιν ἀπὸ τοῦ 'Οροάτιδος διέχειν περὶ δισχιλίους σταδίους. διὰ δὲ τῆς λίμνης ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ Τίγριος τὸν ανάπλουν είναι σταδίων έξακοσίων, πλησίον δε τοῦ στόματος κώμην οί-16 μεῖσθαι τῆς Σουσιανῆς διέχουσαν τῶν Σούσων σταδίους πεντακοσίους, ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος τοῦ Εὐφράτου καὶ μέχρι Βαβυλῶνος τὸν ἀνάπλουν εἶναι διὰ γῆς οἰκουμένης καλῶς σταδίων πλειόνων ἢ τρισχιλίων. 'Ονησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F33) πάντας φησὶν ἐμβάλλειν εἰς τὴν λίμνην, τόν τε 20 Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν \* \* \*, ἐκπεσόντα δὲ πάλιν τὸν Εὐφράτην ἐκ τῆς λίμνης ίδίω στόματι πρὸς τὴν θάλατταν συνάπτειν.

"Εστι δὲ καὶ ἄλλα πλείω στενὰ διεκβαλόντι τὰ ἐν τοῖς Οὐξίοις κατ' 6 αὐτὴν τὴν Περσίδα, ἃ καὶ αὐτὰ βίᾳ διῆλθεν 'Αλέξανδρος — κατά τε τὰς 24 Περσικὰς πύλας καὶ κατ' ἄλλους τόπους — διεξιῶν τὴν χώραν καὶ κατοπτεῦσαι σπεύδων τὰ κυριώτατα μέρη καὶ τὰ γαζοφυλάκια, ἃ τοσούτοις χρόνοις ἐξεπεπλήρωτο, οἷς ἐδασμολόγησαν Πέρσαι τὴν 'Ασίαν. ποταμοὺς δὲ διέβη πλείους τοὺς διαρρέοντας τὴν χώραν καὶ καταφερομένους εἰς τὸν 28 Περσικὸν κόλπον. μετὰ γὰρ τὸν Χοάσπην ὁ Κοπράτας ἐστὶ καὶ ὁ Πασίτι-

5 δή pro δὲ χz πασίτιγοιν ὀνομάζεσθαι Ε 4 τò om. E κατά pro καὶ Korais Πασίτιγοιν E<sup>pc</sup>: πασιτίγοειν F<sup>pc</sup> (pot. qu. F<sup>ac</sup>), πασιτίγοιν cett. 11 τὸν πασίτιγριν Ε 12 ἐμ τῆς περ(αίας Σου)σίδος Groskurd 13 έξακοσίους? Kramer Πασίτιγοιν D: πασιτίγριν CF, Eust. QR, πᾶσι τίγριν Eust. BC, πάσιτίγριν B 16 τῆς Σουσιανῆς scripsi: την σουσιανήν codd.; (τινα) Σουσιανήν vel "Αγινιν Σουσιανήν Korais 17 καὶ om. 18 γῆς Casaubonus: τῆς codd. 19 πάντως v. Herwerden (453) gxy, fort. recte ἐμβάλλειν B°EF: ἐκ- cett. 20 lacunam significavi, aliorum fluviorum nomina, utique τὸν Πασίτιγοιν, excidisse ratus 21 θάλασσ- D 22 διεμβαλόντι scripsi: -βάλλοντι 28 Κοπράτας CDF: κοπράτης Ε, κοπάτρας Bac, κοπράτρας Bpc post ἐστὶ add. E 28 sq. Πασίτιγρις Ε: πασατίγρις Β<sup>ac</sup>D, πασιτίγρις cett.

4 und die Zwischenkanäle des Euphrat vereinigten sich zu dem einen Strom des Tigris, und deshalb werde er bei seiner Mündung Pasitigris genannt.

Nearchos sagt (FGrHist 133 F 25), die Küste der Susis sei seicht und ihr 5 8 Ende bilde der Euphrat-Fluss. An seiner Mündung liege ein Dorf, das der Stapelplatz für die Waren aus Arabien sei: unmittelbar an die Mündung des Euphrat und des Pasitigris stoße nämlich die arabische Küste; den ganzen Raum dazwischen nehme der See ein der den Tigris aufnimmt. Fahre man 12 den Pasitigris hundertundfünfzig Stadien hinauf, dann sei dort die Schiffbrücke die aus Persien nach Susa führt und sechzig Stadien von Susa entfernt ist; der Pasitigris sei von dem Oroatis rund zweitausend Stadien entfernt. Über den See schiffe man sechshundert Stadien landeinwärts zu der 16 Mündung des Tigris, und dicht an der Mündung liege in der Susiane ein fünfhundert Stadien von Susa entferntes Dorf. Von der Mündung des Euphrat führe die Fahrt bis ganz nach Babylon durch wohlbesiedeltes Land und belaufe sich auf mehr als dreitausend Stadien. Onesikritos sagt 20 (FGrHist 134 F 33), alle Flüsse mündeten in den See, der Euphrat, der Tigris \* \* \*, doch breche der Euphrat wieder aus dem See hervor und erreiche mit einer eigenen Mündung das Meer.

Es gibt, wenn man durch die Passengen bei den Uxiern gekommen ist, 6 noch mehrere weitere in Persien selber. Sie hat Alexander ebenfalls in Ge24 waltmärschen durchschritten – beim Persischen Tor und anderenorts –, als er durch das Land zog und eilte, seine wichtigsten Gegenden zu erkunden, sowie die Schatzkammern, die sich in all den Jahren angefüllt hatten in denen die Perser Asien besteuert hatten. Er überschritt mehrere Flüsse die das Land durchströmen und zum Persischen Golf hinablaufen. Nach dem Choaspes nämlich kommt der Kopratas und der Pasitigris, der ebenfalls aus

γρις, δς ἐκ τῆς Οὐξίας καὶ αὐτὸς ἑεῖ ἔστι δὲ καὶ Κῦρος ποταμὸς διὰ τῆς Κοίλης καλουμένης Περσίδος ἑέων περὶ Πασαργάδας (οὖ μετέλαβε τοὕνομα ὁ βασιλεύς, ἀντὶ ᾿Αγραδάτου μετονομασθεὶς Κῦρος) πρὸς αὐτῆ δὲ τῆ Περσαιπόλει τὸν ᾿Αράξην διέβη. ἦν δ' ἡ Περσαίπολις μετὰ Σοῦσα κάλλιστα κατεσκευασμένη, μεγίστη πόλις ἔχουσα βασίλεια ἐκπρεπῆ, καὶ μάλιστα τῆ πολυτελεία τῶν κειμένων. ἑεῖ δ' ὁ ᾿Αράξης ἐκ τῶν Παραιτακῶν, συμβάλλει δ' εἰς αὐτὸν ὁ Μῆδος ἐκ Μηδίας ὁρμηθείς, φέρονται δὲ δι' αὐδίλει λῶνος παμφόρου συνάπτοντος τῆ Καρμανία καὶ τοῖς ἑωθινοῖς μέρεσι τῆς χώρας, καθάπερ καὶ αὐτὴ ἡ Περσαίπολις. ἐνέπρησε δὲ ὁ ᾿Αλέξανίδρος τὰ ἐν Περσαιπόλει βασίλεια τιμωρῶν τοῖς Ἕλλησιν, ὅτι κἀκείνων ἱερὰ καὶ πόλεις οἱ Πέρσαι πυρὶ καὶ σιδήρω διεπόρθησαν.

Εἶτ' εἰς Πασαργάδας ἦκε καὶ τοῦτο δ' ἦν βασίλειον ἀρχαῖον. ἐνταῦθα 7 δὲ καὶ τὸν Κύρου τάφον εἶδεν ἐν παραδείσω, πύργον οὐ μέγαν τῷ δάσει τῶν δένδρων ἐναποκεκρυμμένον, κάτω μὲν στερεόν, ἄνω δὲ στέγην ἔχοντα καὶ σηκὸν στενὴν τελέως ἔχοντα τὴν εἴσοδον. δι' ἧς παρελθεῖν εἴσω φησὶν 8 'Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 51) κελεύσαντος τοῦ βασιλέως καὶ κοσμῆσαι τὸν τάφον· ἰδεῖν δὲ κλίνην τε χρυσῆν καὶ τράπεζαν σὺν ἐκπώμασι καὶ πύελον χρυσῆν καὶ ἐσθῆτα πολλὴν κόσμον τε λιθοκόλλητον. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην ἐπιδημίαν ταῦτ' ἰδεῖν, ὕστερον δὲ συληθῆναι καὶ τὰ μὲν ἄλλα 12 έκκομισθήναι, την δὲ κλίνην θραυσθήναι μόνον καὶ την πύελον μεταθέντων τὸν νεκρόν (δι' οὖ δῆλον γενέσθαι διότι προνομευτῶν ἔργον ἦν — οὐχὶ τοῦ σατράπου - καταλιπόντων ἃ μὴ δυνατὸν ἦν ῥαδίως ἐκκομίσαι). συμβῆναι δὲ ταῦτα καίπερ φυλακῆς περικειμένης Μάγων σίτησιν λαμβανόντων καθ 16 ἡμέραν πρόβατον, διὰ μηνὸς δ' ἵππον άλλ' ὁ ἐπτοπισμὸς τῆς ᾿Αλεξάνδρου στρατιᾶς εἰς Βάκτρα καὶ Ἰνδοὺς πολλά τε ἄλλα νεωτερισθῆναι παρεσκεύασε καὶ δὴ καὶ τοῦθ' εν τῶν νεωτερισθέντων ὑπῆρξεν. οὕτω μεν οὖν 'Αριστόβουλος είσηκε, και τὸ ἐπίγραμμα δὲ ἀπομνημονεύει τοῦτο 'ὧ ἄνθρωπε,

# 730 4-11 \*Eust. D. P. 396, 2-8 19-21 \*Eust. D. P. 396, 11-3

30 παρά pro περί Cobet (Misc. 199) μετέβαλε Ε (coniecit Ca-29 καὶ post. om. D 31 τὸ ὄνομα q ὁ q: om. BCDEF 'Ατρα- Aly (1957, 418<sup>2</sup>) saubonus) περσεπόλει D<sup>i</sup>E δè q περσέπολις D Dac: om. cett. 34 Παραιτακῶν Korais: παραιτάκων Ε, παρεpost 37 Περσαίπολις transponenda? 730 2 περσεπόλει DE 6 κάτωθεν μέν z 37 περσέπολις DE τάκων cett. 13 δι' οὖ Tyrwhitt (41): δ' οὖ 7 στενην έχοντα τελέως Ε 9 τε pro δὲ Ε τε om. Ε 15 σίτησιν Scherpezeelius, Cobet codd.; ¿ξ oῦ Salmasius (Plin. exerc. 1203 D) 17 στρατείας Villebrune (Misc. 199): σίτισιν codd.

Uxien fließt; es gibt auch einen Fluss Kyros, der bei Pasargadai durch das sogenannte Hohle Persien fließt (von ihm hat der König seinen Namen entlehnt, als er sich Kyros statt Agradates nennen ließ); und unmittelbar bei Persepolis überquerte er den Araxes. Persepolis war nach Susa am schönsten ausgebaut, eine sehr große Stadt mit einem sich besonders durch die Kostbarkeit seiner Schätze auszeichnenden Palast. Der Araxes kommt aus dem Land der Paraitaker; in ihn mündet der Medos ein, der in Medien entspringt, und sie nehmen ihren Lauf durch ein fruchtreiches Tal, das, ebenso wie Persepolis selber, an Karmanien und die östlichen Regionen des Landes stößt. Alexander hat den Palast in Persepolis in Flammen aufgehen lassen um die Griechen zu rächen, weil die Perser auch deren Heiligtümer und Städte mit Feuer und Schwert zerstört hatten.

730

Dann kam er nach Pasargadai; auch dies war ein alter Königssitz. Dort 7 sah er auch das Grab des Kyros in einem Park, einen im Dickicht der Bäume versteckten nicht sehr großen Turm; unten war er massiv, oben hatte er ein Obergeschoss und eine Kammer mit einem ganz schmalen Eingang. 8 Durch ihn, sagt Aristobulos (FGrHist 139 F 51), sei er auf Befehl des Königs hineingegangen und habe das Grab geschmückt; er habe ein goldenes Ruhebett und einen Tisch mit Trinkgeschirr gesehen sowie einen goldenen Sarkophag und viele Gewänder und mit Edelsteinen besetztes Geschmeide. Das habe er bei seinem ersten Aufenthalt gesehen; später sei es geraubt wor-12 den: alles übrige sei herausgeschafft worden, das Ruhebett aber nur beschädigt gewesen, ebenso wie der Sarkophag, aus dem man den Leichnam entfernt hatte (dadurch sei klar geworden dass dies das Werk von Plünderern - und nicht des Satrapen - war, die zurückgelassen hatten was nicht leicht herauszuschaffen war). Dies sei geschehen obwohl ringsherum eine Wache 16 von Magiern lag, die als Beköstigung täglich ein Schaf und jeden Monat ein Pferd bekamen; aber der Fortzug von Alexanders Heer nach Baktra und Indien hatte den Weg auch für viele andere Ordnungswidrigkeiten freigemacht, und dies war eine davon. Das ist was Aristobulos berichtet, und er zeichnet aus dem Gedächtnis auch folgende Inschrift auf: 'Mensch, ich bin

20 ἐγὰ Κῦρός εἰμι ὁ τὴν ἀρχὴν τοῖς Πέρσαις κτησάμενος καὶ τῆς 'Ασίας βασιλεύσας' μὴ οὖν φθονήσης μοι τοῦ μνήματος'. 'Ονησίκριτος δὲ (FGrHist 134 F 34) τὸν μὲν πύργον δεκάστεγον εἴρηκε καὶ ἐν μὲν τῆ ἀνατάτω στέγη κεῖσθαι τὸν Κῦρον, ἐπίγραμμα δ' εἶναι 'Ελληνικὸν Περσικοῖς κεχαραγμένον γράμμασιν 'ἐνθάδ' ἐγὰ κεῖμαι Κῦρος βασιλεὺς βασιλήων' καὶ ἄλλο περσίζον πρὸς τὸν αὐτὸν νοῦν. (μέμνηται δ' 'Ονησίκριτος [FGrHist 134 F 8 35] καὶ τοῦ ἐπὶ τῷ Δαρείου τάφφ γράμματος τοῦδε· 'φίλος ἦν τοῖς φίλοις' ἱππεὺς καὶ τοξότης ἄριστος ἐγενόμην' κυνηγῶν ἐκράτουν' πάντα ποιεῖν λέγει δὲ (FGrHist 143 F 1) δίστεγον τὸν πύργον καὶ μέγαν, ἐν δὲ τῆ Περσῶν διαδοχῆ ἱδρῦσθαι, φυλάττεσθαι δὲ τὸν τάφον, ἐπίγραμμα δὲ τὸ λεχθὲν 'Ελληνικὸν καὶ ἄλλο Περσικὸν πρὸς τὸν αὐτὸν νοῦν. τοὺς δὲ Πασαργάδας ἐτίμησε Κῦρος ὅτι τὴν ὑστάτην μάχην ἐνίκησεν 'Αστυάγην ἐνταῦθα τὸν Μῆδον καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς 'Ασίας μετήνεγκεν εἰς ἑαυτόν' καὶ πόλιν ἔκτισε καὶ βασίλειον κατεσκεύασε τῆς νίκης μνημεῖον.

Πάντα δὲ τὰ ἐν τῷ Περσίδι χρήματα ἐξεσκευάσατο | εἰς τὰ Σοῦσα (καὶ 9 αὐτὰ θησαυρῶν καὶ κατασκευῆς μεστά). οὐδὲ τοῦθ' ἡγεῖτο βασίλειον, ἀλλὰ τὴν Βαβυλῶνα, καὶ διενοεῖτο ταύτην προσκατασκευάζειν· κἀνταῦθα δ' 4 ἔκειντο θησαυροί. φασὶ δὲ χωρὶς τῶν ἐν Βαβυλῶνι καὶ τῶν ἐν τῷ στρατοπέδφ τῷ περὶ Γαυγάμηλα ληφθέντων αὐτὰ τὰ ἐν Σούσοις καὶ τὰ ἐν Περσίδι τέτταρας μυριάδας ταλάντων ἐξετασθῆναι· τινὲς δὲ καὶ πέντε λέγουσιν· ἄλλοι δὲ πάντα πάντοθεν συναχθῆναι παραδεδώκασιν εἰς Ἐκβάτανα ὀκτωκάδεκα μυριάδας ταλάντων (τὰ δὲ Δαρείφ φεύγοντι ἐκ τῆς Μηδίας συνεκομισθέντα τάλαντα ὀκτακισχίλια διήρπασαν οἱ δολοφονήσαντες αὐτόν). τὴν 10

23 sq. \*Eust. D. P. 396, 8-10 26-8 \*Eust. D. P. 396, 14-6

20 sq. βασιλεύσας Eust.: βασιλεύς BCDF 25 Πεοσικόν Cobet ms. 26 τοῦ ἐπὶ τῷ Δ. τ. γράμματος τοῦδε scripsi (τῷ Δ. iam xz): τὸ (τοῦ Dac, ut vid.) ἐπὶ τοῦ Δ. τ. γράμμα τόδε codd.; vide comm. (ἐπίγραμμα praebet i, prob. Kramer olim [retractavit 3, 683 ad 27 ἐγενόμην Χ, Eust. BCDQ (coniecerunt Plan., Xylander): γενόμην 252, 251) 35 χρήματα ('Αλέξανδρος) Groskurd, v. Herwerden 33 πόλιν (δ')? cett., Eust. R 2 καὶ om. Ε καὶ ante οὐδὲ add. Ε ἡρεῖτο Groskurd 731 1 τὰ om. E 5 τῷ περὶ Γαυγάμηλα praeclare Madvig (Adv. τὸ post ἡγεῖτο add. codd.: del. Korais 1, 136; cf. iam 1864, 19 sq.), Pearson (CQ 1, 1951, 84 sq.): τῶν περὶ ταῦτα μὴ codd.; τῶν παρὰ ταῦτα (vel τῷ περὶ ταύτην) Korais, τῶν παρὰ ταῦτα μὴ Kramer 6 τέσσαρας F 8 φεύγοντι scripsi (cf. E): φυγόντι codd. τῆς om. E 7 πανταχόθεν Ε

20 Kyros, der den Persern die Herrschaft erworben hat und König über Asien gewesen ist: missgönne mir also mein Grabmal nicht'. Onesikritos dagegen sagt (FGrHist 134 F 34), der Turm habe zehn Stockwerke, in dem obersten Geschoss liege Kyros, und eine mit persischen Schriftzeichen eingemeißelte 24 griechische Inschrift laute Ich bins, der hier liegt, der König der Könige Kyros' und eine andere, persische, habe denselben Sinn. (Onesikritos 8 [FGrHist 134 F 35] erwähnt auch folgende Inschrift auf dem Grab des Dareios: 'Meinen Freunden war ich ein Freund; ich war der beste Reiter und 28 Bogenschütze; als Jäger war ich der erste; alles vermochte ich'). Aristos der Salaminier ist zwar viel jünger als sie, doch sagt er (FGrHist 143 F 1), der Turm habe zwei Stockwerke, sei groß und in der Nachfolge der Perser errichtet worden; das Grab werde bewacht und es sei dort die besagte griechische Inschrift und eine andere persische desselben Inhalts zu lesen. Die Pa-32 sargader wurden von Kyros geehrt weil er hier die letzte Schlacht gegen den Meder Astyages gewonnen und damit die Herrschaft über Asien an sich gebracht hatte; zur Erinnerung an den Sieg gründete er hier eine Stadt und baute sie zum Königssitz aus.

Das ganze Geld das sich in Persien befand ließ er nach Susa fortschaffen (das auch selber voll von Schätzen und glänzender Einrichtung war). Doch betrachtete er nicht diese Stadt als seine Residenz, sondern Babylon, das er noch weiter auszubauen gedachte; auch dort lagen Schätze. Man sagt, abgesehen von dem was in Babylon lag und dem was im Heereslager bei Gaugamela erbeutet worden war habe allein das in Susa und in Persien Befindliche sich auf vierzigtausend Talente belaufen, Manche sagen auch: fünfzigtausend; und Andere berichten, von überallher seien nach Ekbatana im ganzen hundertachtzigtausend Talente zusammengebracht worden (die achttausend Talente, die Dareios bei seiner Flucht aus Medien mitgenommen hatte, waren von seinen Meuchelmördern geraubt worden). Jedenfalls gab Alexan- 10

Persien

δ' οὖν Βαβυλῶνα ὁ 'Αλέξανδρος προέχρινεν ὁρῶν καὶ τῷ μεγέθει πολὺ ὑπερβάλλουσαν καὶ τοῖς ἄλλοις.

Εὐδαίμων δ' οὖσα ἡ Σουσὶς ἔκπυρον τὸν ἀέρα ἔχει καὶ καυματηρόν, καὶ μάλιστα τὸν περὶ τὴν πόλιν, ώς φησιν ἐκεῖνος (deest in FGrHist): τὰς γοῦν σαύρας καὶ τοὺς ὄφεις θέρους ἀκμάζοντος τοῦ ἡλίου κατὰ μεσημ-Βρίαν διαβήναι μη φθάνειν τὰς ὁδοὺς τὰς ἐν τῆ πόλει, ἀλλ' ἐν μέσαις 16 περιολέγεσθαι — όπερ τῆς Περσίδος μηδαμοῦ συμβαίνειν καίπερ νοτιωτέρας ούσης -, λουτρά δὲ ψυχρά προτεθέντα έκθερμαίνεσθαι παραχρῆμα, τὰς δὲ κοιθάς διασπαρείσας είς τὸν ήλιον ἀνάλλεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς ἰπνοῖς τὰς κάγρυς. διὸ καὶ ταῖς στέγαις ἐπὶ δύο πήχεις τὴν γῆν ἐπιτίθεσθαι, 20 ὑπὸ δὲ τοῦ βάρους ἀναγκάζεσθαι στενοὺς μέν, μακροὺς δὲ ποιεῖσθαι τοὺς οίκους ἀπορουμένους μακρῶν μὲν δοκῶν, δεομένους δὲ μεγάλων οίκων διὰ τὸ πνίγος, ίδιον δέ τι πάσχειν τὴν φοινικίνην δοκόν στερεὰν γὰρ οὖσαν παλαιουμένην οὐκ εἰς τὸ κάτω τὴν ἔνδοσιν λαμβάνειν, ἀλλ' εἰς τὸ ἄνω 24 μέρος πυρτοῦσθαι τῷ βάρει καὶ βέλτιον ἀνέχειν τὴν ὀροφήν. αἴτιον δὲ τῶν καυμάτων λέγεται τὸ ὑπερκεῖσθαι πρὸς ἄρκτον ὄρη ὑψηλὰ τὰ προεκδεχόμενα ἄπαντας τοὺς βορείους ἀνέμους ὑπερπετεῖς δὴ πνέοντες ἀπὸ τῶν άκρωτηρίων μετέωροι τῶν γε πεδίων οὐ προσάπτονται, ἀλλὰ παρελαύνουσιν 28 εἰς τὰ νοτιώτερα τῆς Σουσίδος αὕτη δὲ νηνεμίαις κατέχεται, καὶ μάλιστα τότε ήνίκα (οί) έτησίαι την άλλην γην καταψύχουσιν έκκαομένην υπό των καυμάτων.

Πολύσιτος δ' ἄγαν ἐστίν, ὅστε ἑκατοντάχουν δι' ὁμαλοῦ καὶ κριθὴν καὶ 11 32 πυρὸν ἐκτρέφειν, ἔστι δ' ὅτε καὶ διακοσιοντάχουν διόπερ οὐδὲ πυκνὰς τὰς αὔλακας τέμνουσι πυκνούμεναι γὰρ κωλύουσιν αἱ ἑίζαι τὴν βλάστην. τὴν δ' ἄμπελον οὐ φυομένην πρότερον Μακεδόνες κατεφύτευσαν κἀκεῖ καὶ ἐν Βαβυλῶνι, οὐ ταφρεύοντες, ἀλλὰ παττάλους κατασεσιδηρωμένους ἐξ

#### 12-7 \*Eust. D. P. 396, 34-9

12 ἔμπυρον? Korais καὶ Ε: om. cett. 10 δ' οὖν Korais: γοῦν codd. 15 φθάνειν τὰς ἐν τῆ πόλει ὁδοὺς Χ κλειτος pro ἐκεῖνος Madvig (Adv. 1, 137°) 18 ανάλλεσθαι Aly (1983, 19): φρύγεσθαι X, αλεαίνεσθαι cett.; 17 θερμαίνεσθαι D 19 κάχους Bs FX: κάγχους Ε, κέγχους D, κέχους άλλεσθαι Korais έν ἵπνω (sic) X {τὴν} Korais, fort. recte 20 sq. τούς οίκους ποιείσθαι X 21 ἀπορούντων Χ; (οὐκ) ἀπορουμένους vel εὐπορουμένους v. Herwerden (453 sq.) μὲν ante μακρῶν collocat E (coniecit Casaubonus), om. X oixเด็ง (-หะเ- a.c., ut vid.) X 27 τῶν γε Casaubonus: τε τῶν Ε, τῶν τε cett.; τῶν x; τῶν γηπέδων? Κοείς priore X 32 διακοσιάχουν Tyrwhitt (42) ού pro ούδὲ Ε 29 addidi ἐκκαιο- yz 34 oi ante Μακεδόνες add. Ε έκεῖ pro κάκεῖ D 35 κατασεσιδηρωμένους Korais: άτε σεσιδη- codd.; κατεσιδηρωμένους x, σεσιδηρωμένους yz

der Babylon den Vorzug weil er sah dass es nicht nur an Größe sondern auch im übrigen Susa weit übertraf.

Obwohl die Susis ein gesegnetes Land ist, hat sie eine glühende, brennend heiße Atmosphäre, besonders in der Gegend der Stadt, wie jener (fehlt in FGrHist) sagt; jedenfalls berichtet er dass die Eidechsen und die Schlangen im Sommer, wenn die Sonne ihre größte Kraft hat, mittags nicht schnell genug die Straßen in der Stadt überqueren können, sondern auf halbem Wege 16 verbrennen - was in Persien nirgends vorkomme, obwohl es südlicher liegt -, dass bereitgestelltes kaltes Badewaser sich sofort erhitzt und dass in der Sonne ausgestreute Gerstenkörner emporspringen wie die Röstgerste in den Backöfen. Deshalb belegten sie auch die Dächer zwei Ellen hoch mit Erde 20 und seien durch das Gewicht gezwungen ihre Häuser schmal, aber lang zu machen, da sie einerseits keine langen Balken haben, andererseits aber wegen der Hitze große Häuser brauchen. Der Palmenbalken habe eine ganz besondere Eigenschaft: wenn er durchs Altern hart geworden ist, biege er 24 nicht nach unten durch sondern wölbe sich unter dem Gewicht nach oben und trage so das Dach besser. Als Ursache der Hitze führt man den Umstand an dass sich im Norden hohe Gebirge erheben, die alle nördlichen Winde abfangen: dadurch wehen sie von den Gipfeln in großer Höhe hin-28 über und berühren die Ebenen nicht, sondern ziehen an ihnen vorbei in die südlich der Susis liegenden Regionen, und herrscht in der Susis Windstille, besonders dann wenn die Etesien das übrige von der Hitze ausgedörrte Land erfrischen.

Sie ist überaus reich an Getreide, so dass sie durchschnittlich sowohl bei 11 der Gerste als beim Weizen hundertfachen Ertrag bringt, manchmal sogar zweihundertfachen; daher ziehen sie die Furchen auch nicht dicht nebeneinander, denn die Zusammendrängung der Wurzeln beeinträchtigt das Wachstum. Den Weinstock, der hier vorher nicht wuchs, haben die Makedonen sowohl dort als auch in Babylon angepflanzt, wobei sie keine Rinnen

732C. ἄκρων πήττοντες, | εἶτ' ἐξαιροῦντες, ἀντὶ δ' αὐτῶν τὰ κλήματα καθιέντες εὐθέως. ἡ μὲν δὴ μεσόγαια (τοιαύτη), ἡ δὲ παραλία τεναγώδης ἐστὶ καὶ ἀλίμενος διὰ τοῦτο γοῦν καί φησιν ὁ Νέαρχος (FGrHist 133 F 26) μηδὲ 4 καθοδηγῶν ἐπιχωρίων τυγχάνειν, ἡνίκα τῷ στόλῳ παρέπλει πρὸς τὴν Βαβυλωνίαν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς, ὅτι προσόρμους οὐκ εἶχεν, οὐδ' ἀνθρώπων εὐπορεῖν οἶός τ' ἦν τῶν ἡγησομένων κατ' ἐμπειρίαν.

Γειτνιᾶ δὲ τῆ Σουσίδι τῆς Βαβυλωνίας ἡ Σιτακηνὴ μὲν πρότερον, 12 
8 ᾿Απολλωνιᾶτις δ᾽ ὕστερον προσαγορευθεῖσα. ἀπὸ τῶν ἄρκτων δ᾽ ὑπέρκεινται ἀμφοῖν πρὸς ἔω Ἐλυμαῖοί τε καὶ Παραιτακηνοί, ληστρικοὶ ἄνδρες καὶ ὀρεινῆ τραχεία πεποιθότες. μᾶλλον δ᾽ οἱ Παραιτακηνοὶ τοῖς ᾿Απολλωνιάταις ἐπίκεινται, ἄστε καὶ χεῖρον ἐκείνους διατιθέασιν οἱ δ᾽ Ἐλυμαῖοι κἀκεί12 νοις καὶ τοῖς Σουσίοις, τούτοις δὲ καὶ οἱ Οὕξιοι προσπολεμοῦσιν, ἦττον δὲ νῦν, ὡς εἰκός, διὰ τὴν τῶν Παρθυαίων ἰσχύν, ὑφ᾽ οἶς εἰσιν ἄπαντες οἱ ταύτη εὖ μὲν οὖν πραττόντων ἐκείνων εὖ πράττουσιν ἄπαντες καὶ οἱ ὑπήκοοι αὐτῶν, στασιαζόντων δέ — ὅπερ συμβαίνει πολλάκις καὶ δὴ καὶ
16 ἐφ᾽ ἡμῶν — ἄλλοτ᾽ ἄλλως συμβαίνει καὶ οὐ τὰ αὐτὰ πᾶσι τοῖς μὲν γὰρ συνήνεγκεν ἡ ταραχή, τοῖς δὲ παρὰ γνώμην ἀπήντησεν.

'Η μὲν δὴ χώρα ἥ τε Περσὶς καὶ ἡ Σουσιανὴ τοιαύτη. τὰ ⟨δ'⟩ ἔθη τὰ 13 Περσικὰ καὶ τούτοις καὶ Μήδοις τὰ αὐτὰ καὶ ἄλλοις πλείοσι. περὶ ὧν εἰ-20 ρήκασι μὲν πλείους, τὰ δὲ καίρια καὶ ἡμῖν λεκτέον. Πέρσαι τοίνυν ἀγάλματα μὲν καὶ βωμοὺς οὐχ ἰδρύονται, θύουσι δ' ἐν ὑψηλῷ τόπῳ τὸν οὐρανὸν ἡγούμενοι Δία. τιμῶσι δὲ καὶ "Ηλιον — ὂν καλοῦσι Μίθρην — καὶ Σελήνην καὶ "Αρροδίτην καὶ πῦρ καὶ γῆν καὶ ἀνέμους καὶ ὕδωρ. θύουσι δ' ἐν καθαρῷ τόπῳ κατευξάμενοι, παραστησάμενοι τὸ ἱερεῖον ἐστεμμένον μελίσαντος δὲ τοῦ Μάγου τὰ κρέα τοῦ ὑφηγουμένου τὴν ἱερουργίαν ἀπίασι διελόμενοι, τοῖς θεοῖς οὐδὲν ἀπονείμαντες μέρος τῆς γὰρ ψυχῆς φασι τοῦ ἱερείου

732 21 sq. Eust. II. 135, 2 sq. 22 \*Nonn. Hist. PG 36, 989 D. 1009 D(?) 24-8 Eust. II. 135, 3-5

732 2 μεσόγαια q: μεσογαία F, μεσογαΐα cett. post μεσόγαια verba πολλάκις καὶ δὴ καὶ ἐφ' ἡμῶν ἄλλοτ' ἄλλως συνέβη add. codd., quae e l. 15 huc illata esse vidit delevitque Korais 2 sq. ἡ δὲ — γοῦν post 18 τοιαύτη praebent codd.: vocem τοιαύτη praefigens huc transposuit Korais 5 εἶχεν Kramer: ἔχειν codd. 7 Σιτακηνὴ C: σιττα- cett. 8 δὲ pro δ' priore q 11 δὲ q 11 sq. κἀκείνοις CE: -νους BDF 15 δέ D: δ' cett. συνέβη (cf. ad l. 2) Korais 16 (κατὰ) τὰ αὐτὰ Τγιννννίτ (42), Miller (1874, 146) 18 post τοιαύτη verba ἡ δὲ — γοῦν add. codd., quae — τοιαύτη praefigens — post 2 μεσόγαια transposuit Korais add. Korais 22 μίθεαν Ε 24 (καὶ) παραστησάμενοι Casaubonus ἐστεμμένοι? Korais coll. Hdt. 1, 132, 1

gruben, sondern Pflöcke mit Eisenspitzen in den Boden trieben, dann herauszogen und an ihrer Stelle sofort die Schößlinge hineinsteckten. Das Binnenland also ist so beschaffen, die Küste aber ist seicht und hafenlos; jedenfalls sagt Nearchos (FGrHist 133 F 26), er habe, als er mit der Flotte aus Indien kommend entlang der Küste nach Babylonien fuhr, deshalb auch keine einheimischen Lotsen finden können, weil er keine Anlegestellen hatte und dadurch nicht über eine Menge potentieller ortskundiger Lotsen verfügen konnte.

An die Susis grenzt in Babylonien die Landschaft die früher Sitakene, 12 später Apolloniatis genannt wurde. An der Nordseite wohnen im Osten über beiden die Elymäer und die Paraitakener, räuberische Leute, die sich auf ihr rauhes Bergland verlassen. Die Paraitakener wohnen mehr den Apolloniatern zu Häupten, so dass sie diese auch schwerer heimsuchen; die Elymäer bekriegen sowohl diese als die Susier, und letztere werden auch von den Uxiern bekriegt; doch geschieht das heute begreiflicherweise weniger dank der Macht der Parther, denen sämtliche Völker dort unterstehen; wenn es daher jenen gut geht, geht es auch allen ihren Untertanen gut, gibt es dagegen inneren Streit bei ihnen — was oft vorkommt, auch gerade zu unserer Zeit —, geht es bald so, bald anders, und nicht für alle gleich: sind die Unruhen doch für Manche günstig, Anderen dagegen unerwünscht.

Das Land der Perser und der Susier ist also so beschaffen. Die Bräuche 13 der Perser sind dieselben wie bei den Medern und mehreren Anderen. Über 20 sie haben schon Mehrere berichtet, doch müssen auch wir das Einschlägige erwähnen. Die Perser denn stellen keine Götterstatuen und Altäre auf; sie opfern vielmehr an einer hochgelegenen Stelle, da sie den Himmel als Zeus betrachten. Sie verehren auch den Sonnengott — den sie Mithres nennen —, die Mondgöttin, Aphrodite, das Feuer, die Erde, die Winde und das Was-24 ser. Sie opfern an einer reinen Stelle, nachdem sie gebetet und das Opfertier bekränzt vorgeführt haben; wenn der Magier, der die Zeremonie leitet, das Fleisch zerlegt hat, verteilen sie es unter sich und gehen fort ohne den Göttern eine Portion zuzuteilen: sie sagen nämlich, die Gottheit brauche nur die

δεῖσθαι τὸν θεόν, ἄλλου δὲ οὐδενός ὅμως δὲ τοῦ ἐπίπλου τι μικρὸν τι-28 θέασιν, ὡς λέγουσί τινες, ἐπὶ τὸ πῦρ.

Διαφερόντως δὲ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι θύουσι τῷ μὲν πυρὶ προτιθέν- 14 τες ξηρὰ ξύλα τοῦ λέπους χωρίς, πιμελὴν ἐπιτιθέντες ἄνωθεν εἶθ' ὑφάπτουσιν ἔλαιον καταχέοντες, οὐ φυσῶντες, ἀλλὰ ὑιπίζοντες (τοὺς δὲ φυσῶντας ἢ νεκρὸν ἐπὶ πῦρ θέντας ἢ βόλβιτον θανατοῦσι) τῷ δ' ὕδατι ἐπὶ λίμνην ἢ ποταμὸν ἢ κρήνην ἐλθόντες, βόθρον ὀρύξαντες εἰς τοῦτον σφαγιάζονται | φυλαττόμενοι μή τι τοῦ πλησίον ὕδατος αἰμαχθείη, ὡς μιανοῦντες εἶτ' ἐπὶ μυρρίνην ἢ δάφνην διαθέντες τὰ κρέα ῥάβδοις λεπταῖς ἐφάπτονται οἱ Μάγοι καὶ ἐπάδουσιν ἀποσπένδοντες ἔλαιον ὁμοῦ γάλακτι καὶ μέλιτι κεκραμένον οὐκ εἰς πῦρ οὐδ' ὕδωρ, ἀλλ' εἰς τοὕδαφος τὰς δ' ἐπφδὰς ποιοῦνται πολὺν χρόνον ῥάβδων μυρικίνων λεπτῶν δέσμην κατέχοντες.

'Έν δὲ τῆ Καππαδοκία — πολὸ γὰρ ἐκεῖ τὸ τῶν Μάγων φῦλον (οἱ καὶ 15 8 Πύραιθοι καλοῦνται), πολλὰ δὲ καὶ τῶν Περσικῶν θεῶν ἱερά — οὐδὲ μαχαίρα θύουσιν, ἀλλὰ κορμῷ τινι ὡς ἄν ὑπέρῳ τύπτοντες. ἔστι δὲ καὶ Πυραιθεῖα, σηκοί τινες ἀξιόλογοι, ἐν δὲ τούτοις μέσος βωμός, ἐν ῷ πολλή τε σποδὸς καὶ πῦρ ἄσβεστον, ⟨δ⟩ φυλάττουσιν οἱ Μάγοι καὶ καθ' ἡμέραν εἰσιόντες ἐπάδουσιν ὥραν σχεδόν τι πρὸ τοῦ πυρὸς τὴν δέσμην τῶν ῥάβδων ἔχοντες, τιάρας περικείμενοι πιλωτὰς καθεικυίας ἐκατέρωθεν μέχρι τοῦ καλύπτειν τὰ χείλη τὰς παραγναθίδας, ταὐτὰ δ' ἐν τοῖς τῆς 'Αναίτιδος καὶ τοῦ 'Ωμανοῦ ἱεροῖς νενόμισται' τούτων δὲ καὶ σηκοί εἰσι, καὶ ξόανον τοῦ 'Ωμανοῦ πομπεύει. ταῦτα μὲν οὖν ἡμεῖς ἑωράκαμεν, ἐκεῖνα δ' ἐν ταῖς ἱστορίαις λέγεται καὶ τὰ ἐφεξῆς.

733 7 sq. \*Eust. D. P. 386, 1 sq.

29 sq. προτιθέντες scripsi: προσ- codd. 31 καταχέαντες σ 32 ἐπιθέντας D 733 1 καθαροῦ post ὕδατος add. Χ αίμαχθῆ Χ 1 sq. μιαινοντές Ρ D λεπταῖς F: -οῖς cett. 3 ύφάπτουσιν pro έφάπτονται z<sup>s</sup>, έφαπτόμενοι ύφάπτουσι? 5 μυρικίνων Β': μυροη- F, μυροι- cett. Korais 4 οὐδ' Kramer: οὐχ codd. 7 γὰο ἐκεῖ Meineke: παρεστιν P, μᾶλλόν ἐστι D, γάρ ἐστι cett.; γὰρ κἀκεῖ ἐστι Groskurd, 10 μέσος P: -σοις cett. γάρ ἐστιν ἐκεῖ? Kramer, γὰρ ἐκεῖ ἐστι Jones ήμέραν P: ήμέραν δε cett. (unde και post Μάγοι om. q) 14 ταὐτὰ Korais: ταῦτα 'Aναίτιδος P (αναι. ιδος PA, ανα..... PC) (coniecit Xylander; Anaitidis iam vertit Tifernate): ναΐτιδος cett. 15 ώμάνου F 16 ώμάνου Ε ταῖς (παλαιαῖς) Κοrais

Seele des Opfertieres, sonst nichts; trotzdem legen sie nach Manchen ein 28 kleines Stück Bauchfell auf das Feuer.

Ganz besonders opfern sie dem Feuer und dem Wasser: dem Feuer, in- 14 dem sie trockenes Holz ohne Rinde hinlegen, Fett oben darauf tun und dann, Öl darüber gießend, anzünden, wobei sie nicht blasen, sondern fä- cheln (wer bläst oder eine Leiche oder Mist auf Feuer legt wird getötet); dem Wasser, indem sie zu einem See, Fluss oder Brunnen gehen, eine Grube graben und über ihr schlachten, wobei sie darauf achten dass das Wasser daneben nicht mit Blut bespritzt wird, da sie es damit entweihen würden; dann legen die Magier die Fleischstücke auf Myrten- oder Lorbeerzweige, berühren sie mit feinen Zweigen und singen Beschwörungen, wobei sie mit 4 Milch und Honig vermischtes Öl nicht ins Feuer oder ins Wasser sondern auf den Boden gießen; die Beschwörungen singen sie lange, wobei sie ein Bündel feiner Tamariskenzweige in der Hand halten.

733

In Kappadokien – ist dort doch der Stamm der Magier (die auch Pyrai
ther genannt werden) reich vertreten, wie es dort auch viele Heiligtümer der
persischen Götter gibt – opfern sie überhaupt nicht mit dem Dolch, sondern erschlagen das Opfertier mit einem Holzkloben wie mit einer Keule.
Es gibt dort auch Pyraitheia, stattliche heilige Kammern mit in der Mitte einem Altar auf dem sich viel Asche und nie verlöschendes Feuer befindet, das
die Magier unterhalten und täglich hineingehend etwa eine Stunde lang beschwören, wobei sie das Zweigbündel vor das Feuer halten und auf dem
Kopf Filzturbane tragen mit Wangenteilen die auf beiden Seiten so weit herabhängen dass sie ihre Lippen verbergen. Dieselben Bräuche gibt es auch in
den Heiligtümern der Anaitis und des Omanos; diese Götter haben auch
heilige Kammern, und ein Kultbild des Omanos wird in Prozessionen mitgetragen. Diese Dinge haben wir selber gesehen; das Vorangegangene wird
in den Geschichtswerken berichtet, ebenso wie das Folgende.

Εἰς γὰρ ποταμὸν οὕτ' οὐροῦσιν οὕτε νίπτονται Πέρσαι οὐδὲ λούονται 16 οὐδὲ νεκρὸν ἐμβάλλουσιν οὐδ' ἄλλο τῶν δοκούντων εἶναι μυσαρῶν. ὅτω 20 δ' ἂν θύσωσι θεῷ, πρώτω τῷ πυρὶ εὕχονται.

Βασιλεύονται δ' ὑπὸ τῶν ἀπὸ γένους ὁ δ' ἀπειθῶν ἀποτμηθεὶς τὴν κε- 17 φαλὴν καὶ βραχίονα ἑίπτεται. γαμοῦσι δὲ πολλὰς καὶ ἄμα παλλακὰς τρέφουσι πλείους πολυτεκνίας χάριν τιθέασι δὲ καὶ οἱ βασιλεῖς ἆθλα πολυ- τεκνίας κατ' ἔτος τὰ δὲ τρεφόμενα μέχρι ἐτῶν τεττάρων οὐκ ἄγεται τοῖς ἰδίοις γονεῦσιν εἰς ὄψιν. οἱ δὲ γάμοι κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας ἐπιτελοῦνται παρέρχονται δ' ἐπὶ τὸν θάλαμον προφαγόντες μῆλον ἡ καμήλου μυελόν, ἄλλο δ' οὐδὲν τὴν ἡμέραν ἐκείνην.

28 'Απὸ δὲ πέντε ἐτῶν ἔως τεττάρων καὶ εἴκοσι παιδεύονται τοξεύειν 18 καὶ ἀκοντίζειν καὶ ἱππάζεσθαι καὶ ἀληθεύειν διδασκάλοις τε λόγων τοῖς σωφρονεστάτοις χρῶνται, οἷ καὶ τὸ μυθῶδες πρὸς τὸ συμφέρον ἀνάγοντες παραπλέκουσι καὶ μέλους χωρὶς καὶ μετ' ἀδῆς ἔργα θεῶν τε καὶ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἀναδιδόντες. συνάγουσι δ' εἰς ἔνα τόπον ψόφω χαλκοῦ πρὸ ὅρθρου διεγείροντες ὡς ἐπὶ ἐξοπλισίαν ἢ θήραν, τάξαντες δ' ἀνὰ πεντήκοντα ἡγεμόνα τῶν βασιλέως τινὰ παίδων αὐτοῖς ἢ σατράπου | τρέχοντι κελεύουσιν ἔπεσθαι χωρίον ἀφορίσαντες τριάκοντα ἢ τετταράκοντα σταδίων. ἀπαιτοῦσι δὲ καὶ λόγον ἑκάστου μαθήματος, ἄμα καὶ μεγαλοφωνίαν καὶ πνεῦμα καὶ πλευρὰν ἀσκοῦντες καὶ πρὸς καῦμα δὲ καὶ πρὸς ψῦχος καὶ ὅμβρους καὶ χειμάρρων διαβάσεις, ὥστ' ἄβροχα φυλάττειν καὶ ὅπλα καὶ ἐσθῆτα καὶ ποιμαίνειν δὲ καὶ ἀγραυλεῖν καὶ καρποῖς ἀγρίοις χρῆσθαι, τερμίνθω, δρυοβαλάνοις, ἀχράδι καλοῦνται δ' οὖτοι Κάρδακες, ἀπὸ κλω-8 πείας τρεφόμενοι 'κάρδα' γὰρ τὸ ἀνδρῶδες καὶ πολεμικὸν λέγεται. ἡ δὲ καθ' ἡμέραν δίαιτα ἄρτος μετὰ τὸ γυμνάσιον καὶ μᾶζα καὶ κάρδαμον καὶ

#### 18 \*Eust. D. P. 395, 23 sq. 734 3-6 \*Eust. D. P. 395, 17-20

20 θύωσι Cobet 19 οὕτε pro οὐδὲ Χ ἄλλο Ρ: ἄλλα cett. 18 ούτε pro οὐδὲ Χ 21 thy P: om. cett. 24 τεσσά- Γ, τεττε- ΡΑ 25 ίδίοις P<sup>A</sup> θεῶν D 26 παρέρχονται P: -χεται cett. (unde ὁ νυμφίος sim. excidisse (..... P<sup>C</sup>): om. cett. προφαγόντες P (π......  $P^C$ , π...α....  $P^A$ ): -φαγών cett. censuit Forbiger) 28 τεττάρων καὶ scripsi: τετταρων ...  $P^C$ , τεττερων και  $P^A$ , τετάρτου καὶ cett. (unde είκοστοῦ pro εἴκοσι F); del. Jacoby (FGrHist 696 F 23 p. 542, 2) 32 παραδιδόντες Κοrais olim, ἀναδιδάσμοντες? id. 33 έξοπλασίαν F<sup>s</sup> 734 2 τεσσα- F. τεττε- P<sup>A</sup> 4 πνεύματα in P fuisse propter spatium coniecit Cozza-Luzi (7,21), πνεῦμά τε Aly 5 φυλάσσειν τά τε ὅπλα καὶ τὴν ἐσθῆτα Eust. (1956, 224) καὶ πλευράν om. Ε 7 sq. {καλοῦνται – λέγεται} (nisi lacuna statuenda) Korais κλωπείας D: κλωπίας BCF; κλοπείας q, κλοπίας ed. pr. 9 ἄρτος et καὶ primum om. E δαμα Ε

In einen Fluss schlagen die Perser weder ihr Wasser ab noch waschen sie 16 sich oder baden in ihm; auch werfen sie keinen Toten hinein oder etwas anderes von dem was als unrein gilt. Welchem Gott sie auch immer opfern, zuerst beten sie zu dem Feuer.

Ihr Königtum ist erblich; Ungehorsamen wird der Kopf und ein Arm ab- 17 gehauen und ihr Leichnam fortgeworfen. Sie heiraten viele Frauen und halten daneben noch mehrere Konkubinen um viele Kinder zu haben; die Kö24 nige setzen sogar alljährlich Preise für Kinderreichtum aus; die Kinder die großgezogen werden bekommen die eigenen Eltern nicht zu Gesicht bevor sie vier Jahre alt sind. Die Ehen werden zu Anfang der Frühlingstagundnachtgleiche geschlossen; wenn sie in das Brautgemach gehen, haben die Brautleute an dem Tag nur einen Apfel oder Kamelmark gegessen, sonst nichts.

Von fünf bis vierundzwanzig Jahren werden sie im Bogenschießen, Speer- 18 werfen, Reiten und Die-Wahrheit-Sprechen erzogen und haben sie als Lehrer des Wissens die verständigsten Männer, die auch das Fabelhafte einflechten, indem sie es auf das Nützliche zurückführen, und mit und ohne 32 Gesang die Taten der Götter und der trefflichsten Männer erzählen. Sie lassen sie sich an einer Stelle versammeln, nachdem sie sie mit Bronzeklang vor Morgengrauen zu Waffenübung oder Jagd geweckt haben, stellen über je fünfzig einen Sohn des Königs oder eines Satrapen als Führer an und befeh-734 len ihnen diesem im Laufschritt zu folgen, wozu sie ein Gelände von dreißig oder vierzig Stadien abgesteckt haben. Sie verlangen auch Rechenschaft über jedes Gelernte, womit sie zugleich auch die Kraft der Stimme, den 4 Atem und den Brustkorb üben; auch üben sie sie zum Ertragen von Hitze, Kälte, Regen und zum Überqueren von Gießbächen ohne dass ihre Waffen und ihre Kleider nass werden; ferner zum Viehhüten, zum Übernachten im Freien und zum Sichernähren von wilden Früchten (Terebinthen, Eicheln, 8 Birnen): diese, die sich vom Diebstahl ernähren, werden Kardaker genannt (karda bedeutet nämlich 'mannhaft' und 'kriegerisch'). Ihre tägliche Kost

άλῶν χόνδρος καὶ κρέα ὀπτὰ ἢ ἑφθὰ ἐξ ὕδατος, ποτὸν δ' ὕδωρ. θηρεύουσι δὲ σαύνια ἀφ' ἴππων βάλλοντες καὶ τοξεύματα καὶ σφενδονῶντες. δείλης 12 δὲ φυτουργεῖν καὶ ῥιζοτομεῖν ἀσκοῦσι καὶ ὁπλοποιεῖν καὶ λίνα καὶ ἄρκυς φιλοτεχνεῖν. οὐχ ἄπτονται δὲ τῶν θηρευμάτων οἱ παΐδες, ἀλλὰ κομίζειν οἴκαδε ἔθος. τίθεται δ' ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἄθλα δρόμου καὶ τῶν ἐν τοῖς πεντάθλοις. κοσμοῦνται δ' οἱ παΐδες χρυσῷ, τὸ πυρωπὸν τιθεμένων ἐν τιμῖί (διὸ οὐδὲ νεκοῷ προσφέρουσι — καθάπερ οὐδὲ τὸ πῦρ — κατὰ τιμήν).

Στρατεύονται δὲ καὶ ἄρχουσιν ἀπὸ εἴκοσιν ἐτῶν ἔως πεντήκοντα 19 καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς (ἀγορᾶς δ' οὐχ ἄπτονται οὕτε γὰρ πωλοῦσιν οὕτ' ἀνοῦνται). ὁπλίζονται δὲ γέρρφ ἑομβοειδεῖ παρὰ δὲ τὰς φαρέτρας σαγά-20 ρεις ἔχουσι καὶ κοπίδας, περὶ δὲ τῇ κεφαλῇ πίλημα πυργωτόν θώραξ δ' ἐστὶν αὐτοῖς φολιδωτός. ἐσθὴς δὲ τοῖς ἡγεμόσι μὲν ἀναξυρὶς τριπλῆ, χιτὰν δὲ χειριδωτὸς διπλοῦς ἔως γόνατος (ὁ ὑπενδύτης μὲν λευκός, ἄνθινος δ' ὁ ἐπάνω), ἱμάτιον δὲ θέρους μὲν πορφυροῦν ἢ ἰάνθινον, χειμῶνος δ' ἄνθινον, τιάρα δὲ παραπλησία ταῖς τῶν Μάγων, ὑπόδημα δὲ κοῖλον διπλοῦν τοῖς δὲ πολλοῖς χιτὰν ἕως μεσοκνημίου καὶ διπλοῖς, ἑάκος δὲ σινδόνιόν τι περὶ τῇ κεφαλῇ ἔχει δ' ἔκαστος τόξον καὶ σφενδόνην.

Δειπνοῦσι δὲ πολυτελῶς Πέρσαι τιθέντες καὶ ὁλομελῆ καὶ πολλὰ καὶ 28 ποικίλα κόσμος τε λαμπρὸς στρωμνῆς ἐκπωμάτων τε καὶ τῶν ἄλλων, ὅστε χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καταλάμπεσθαι. ἐν οἴνῳ τὰ μέγιστα βουλεύονται, 20 καὶ βεβαιότερα τῶν ἐν νήψει τίθενται. τῶν κατὰ τὰς ὁδοὺς συναντώντων τοὺς μὲν γνωρίμους καὶ ἰσοτίμους φιλοῦσι προσιόντες, τοῖς δὲ ταπεινο-

### 15 sq. \*Eust. D. P. 395, 20 sq.

11 σφενδονῶντες P (coniecit Meineke): -νοῦντες cett. 11-3 verba δείλης — φιλοτεχνεῖν post 14 ἔθος transponenda esse coniecit Jacoby (ad FGrHist 696 F 23 p. 542, 17 sq.) 14 (ἄλλων) τῶν vel τῶν (ἄλλων τῶν) Groskurd [7, 21, 23])Miller (1874, 146 sq.); an idem voluit codex e quo pendet P? (vide comm.) πεντε post πεντήκοντα add. P 18 καὶ πεζοὶ habuit P (vide comm.): πεζοί τε cett. δει habuit P (ρο.. φδει PA, ρ... ωδει PC) 21 διπλη Korais olim 22 (οὖ) ὁ Korais 23 ἢ ἰάνθινον Casaubonus: ἢ ἀνθινόν (-θει- E<sup>s</sup>) codd.; del. Jacoby (FGrHist 696 F 23 24 τιάρα ... παραπλησία scripsi: τιᾶραι (-ά- Ε) ... παραπλήσιαι codd. δὲ prius E: om. cett.  $ταῖς D^{pc}: τ... P$ , τοῖς cett. δὲ post. E: om. cett. Aly (1956, 207): διπλοις  $P^A$  (διπλ...  $P^C$ ), διπλοῖς F, διπλοῦς cett. (unde {μαὶ} Korais) 27 δειπνοῦσι δὲ Ε (coniecit Agallianus [z]): και ..... υσιν 26 σινδονίου περί Korais  $δε P^A$ , α.... υσιν  $P^C$ , δειπνοῦσι cett.; καὶ δειπνοῦσι x, δειπνοῦσί τε y29 'πάντα λάμπεσθαι Par. 4 (= s) ex margine' perperam Falconer 31 προσιόντες D: -τας cett.

nach der Leibesübung ist Brot, Grütze, Kresse, grobes Salz und gebratenes oder in Wasser gekochtes Fleisch, als Getränk Wasser. Beim Jagen zu Pferde werfen sie Speere, schießen Pfeile oder schleudern Steine. Spätnachmittags üben sie sich in Gartenarbeit, im Schneiden von Wurzeln, in der Anfertigung von Waffen und der Herstellung von Garnen und Netzen. Das auf der Jagd Erlegte rühren die Jungen nicht an, sondern es ist gebräuchlich dass sie es nach Hause bringen. Vom König werden Preise für den Wettlauf und die Sportarten des Fünfkampfs ausgesetzt. Die Jungen schmücken sich mit Gold, da sein Feuerschein hochgeehrt wird (daher bringen sie es auch nicht als Ehrung mit einem Toten in Berührung, ebensowenig wie das Feuer).

Im Heer dienen sie und bekleiden sie Kommandoposten von zwanzig 19
Jahren an bis fünfzig, sowohl als Infanteristen wie zu Pferde (Marktgeschäfte treiben sie nicht, da sie weder kaufen noch verkaufen). Sie sind bewaffnet mit einem rhombenförmigen Schild; neben den Köchern haben sie Sagareis und Messer und um den Kopf eine turmartige Filzkappe; ihr Panzer ist aus Schuppen gemacht. Die Kleidung ist bei den Offizieren ein dreifaches Beinkleid, ein bis zum Knie reichendes doppeltes Hemd mit Ärmeln (das untere weiß, das obere bunt), als Oberkleid im Sommer ein purpurner oder violetter, im Winter ein bunter Mantel, ein Turban, der dem der Magier ähnlich ist, und ein hoher doppelter Schuh; bei den Mannschaften ein bis zur Mitte des Schienbeins reichendes Hemd, ein Doppelmantel und ein Musselintuch um den Kopf; jeder hat einen Bogen und eine Schleuder.

Die Mahlzeiten der Perser sind reich: sie tischen ganze Tiere in großer
Menge und Vielfalt auf, und die Ausstattung mit Liegen, Trinkgerät und
dem übrigen ist so prächtig dass alles von Gold und Silber glänzt. Die wich- 20
tigsten Beschlüsse fassen sie beim Zechen und halten sie für beständiger als
die nüchtern gefassten. Wenn Leute ihnen auf der Straße begegnen, gehen
sie auf die Bekannten und Gleichrangigen zu und küssen sie; den niedriger

32 τέροις παραβάλλουσι τὴν γνάθον καὶ δέχονται ταύτη τὸ φίλημα οἱ δ' ἔτι 735C. ταπεινότεροι προσκυνοῦσι μόνον. Ι θάπτουσι δὲ κηρῷ περιπλάσαντες τὰ σώματα τοὺς δὲ Μάγους οὐ θάπτουσιν, ἀλλ' οἰωνοβρώτους ἐῶσι. (τούτοις δὲ καὶ μητράσι συνέρχεσθαι πάτριον νενόμισται).

4 Τοιαῦτα μὲν τὰ ἔθη. ἔστι δ' ἴσως καὶ ταῦτα τῶν ἐθίμων, ἄ φησι Πο- 21 λύκλειτος (FGrHist 128 F 3). ἐν γὰς Σούσοις ἐκάστφ τῶν βασιλέων ἐπὶ τῆς ἄκρας ἰδίᾳ πεποιῆσθαι οἴκησιν καὶ θησαυροὺς καὶ παραθέσεις ὧν ἐπράττοντο φόρων, ὑπομνήματα τῆς οἰκονομίας. πράττεσθαι δ' ἐκ μὲν τῆς 8 παραλίας ἀργύριον, ἐκ δὲ τῆς μεσογαίας ἃ φέρει ἑκάστη χώρα, ὅστε καὶ χρώματα καὶ φάρμακα καὶ τρίχα (καὶ) ἐρέαν ἤ τι τοιοῦθ' ἔτερον καὶ θρέμματα ὁμοίως (τὸν δὲ διατάξαντα τοὺς φόρους Δαρεῖον εἶναι τὸν Μακρόχειρα, κάλλιστον ἀνθρώπων πλὴν τοῦ μήκους τῶν βραχιόνων καὶ τῶν πηχέων 12 ἄπτεσθαι γὰρ καὶ τῶν γονάτων). τὸν δὲ πλεῖστον χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἐν κατασκευαῖς εἶναι, νομίσματι δ' οὐ πολλῷ πρός τε (γὰρ) τὰς δωρεὰς ἐκεῖνα κεχαρισμένα νομίζειν μᾶλλον καὶ πρὸς κειμηλίων ἀπόθεσιν, τὸ δὲ νόμισμα τὸ πρὸς τὰς χρείας ἀρκοῦν ἱκανὸν εἶναι κόπτειν δὲ πάλιν 16 τὸ τοῖς ἀναλώμασι σύμμετρον.

Τὰ μὲν οὖν ἔθη σωφρονικὰ τὰ πλείω, διὰ δὲ τὸν πλοῦτον εἰς τρυφὴν 22 ἐξέπεσον οἱ βασιλεῖς ὅστε πυρὸν μὲν ἐξ Ἄσσου τῆς Αἰολίδος μετήεσαν, οἶνον δ' ἐκ Συρίας τὸν Χαλυβώνιον, ὕδωρ δὲ ἐκ τοῦ Εὐλαίου πάντων ἐλα-20 φρότατον (ἄστ' ἐν Ἀττικῆ κοτύλη δραχμῆ ἀφολκότερον εἶναι).

Συνέβη δὲ τοῖς Πέρσαις ἐνδοξοτάτοις γενέσθαι τῶν βαρβάρων παρὰ 23 τοῖς Ἑλλησιν, ὅτι τῶν μὲν ἄλλων οὐδένες τῶν τῆς ᾿Ασίας ἀρξάντων Ἑλλήνων ἦρξαν οὐδ' ἤδεισαν οὕτ' ἐκεῖνοι τούτους οὕθ' οἱ Ἑλληνες τοὺς βαρβά-24 ρους, ἀλλ' ἐπὶ μικρὸν μόνον ἐκ τῆς πόρρωθεν ἀκοῆς. Ὅμηρος γοῦν οὕτε

735 4 sq. Πολύκλειτος P<sup>A</sup> (πολυκλ...τος:...υ...τος P<sup>C</sup>) (coniecit Müller ap. Fr. Dübner, Arriani Anabasis et Indica ..., Parisiis 1846, 131 [secunda paginarum series]): -κριτος 9 add. Korais; ⟨η̈⟩ Kramer 10 εἶναι \* \* \* ('neuordnung der φόροι durch Artoxerxes, genannt Makrocheir?') (εἶναι δὲ) τὸν Μ.? Jacoby (ad FGrHist 696 F 23 p. 543, 14-6) 10-2 (τὸν Μακρόχειρα — γονάτων) Falconer 11 καὶ ante κάλλιστον add. codd.: del. Korais; (εἶναι δὲ αὐτὸν) καὶ κάλλιστον? Jacoby (ad FGrHist 12 τῶν om. P, ut vid. 128 F 3) ἄνθρωπον D 13 addidi 15 προτερας post τὰς add. P<sup>A</sup> (....τερας P<sup>C</sup>); quae vox e dittographia vocum πρὸς τὰς orta esse videtur 20 ἀφολκότερον ΒΡ: ἀφολκώτερον C, ἀφολοκότερον F, ἀφολοκώτερον D 23 οὖτ' ... οὖθ' Korais: ου .... ου. P, οὖδ' ... οὐδ' 22 sq. ουδεις ... πρξεν P 24 άλλ' (ή)? cett.

Gestellten bieten sie ihre Wange und bekommen darauf den Kuss; und die noch niedriger Gestellten machen nur den Fußfall. Die Toten überziehen sie vor dem Begräbnis mit Wachs; die Magier begraben sie nicht, sondern überlassen sie den Raubvögeln zum Fraß. (Sie dürfen auch nach hergebrachter Sitte ihren Müttern beiwohnen).

So sind die Bräuche. Zu den Gebräuchen gehört vielleicht auch folgendes 21 von Polykleitos Berichtete (FGrHist 128 F 3). In Susa nämlich habe man auf der Burg für jeden der Könige eine Wohnung und Schatzkammern gebaut und Verzeichnisse der von ihnen eingetriebenen Steuern, zur Erinnerung an ihre Verwaltung, angebracht. Eingetrieben werde aus der Küste Geld, aus dem Binnenland was jede Gegend hervorbringt, also z. B. Farben, Heilmittel, Haar, Wolle oder Anderes derart, und ebenso Vieh (der der die Steuern festgesetzt habe sei Dareios der Langarmige gewesen, der schönste aller Menschen, abgesehen von der Länge seiner Ober- und Unterarme: hätten sie doch bis ganz an seine Knie gereicht). Das meiste Gold und Silber stecke in Einrichtungsgegenständen, in gemünztem Geld nicht viel: jene hielten sie nämlich für willkommener sowohl zum Verschenken als zum Aufbewahren von Kostbarkeiten, gemünztes Geld dagegen für hinreichend wenn es für den täglichen Bedarf genüge; sie prägten dann wieder neu was dem Verbrauch entspreche.

Die Bräuche sind größtenteils maßvoll, aber durch ihren Reichtum verfielen die Könige in Üppigkeit: so ließen sie Weizen aus Assos in der Aiolis
kommen, Chalybonischen Wein aus Syrien und das allerleichteste Wasser
20 aus dem Eulaios (so leicht dass eine attische Kotyle eine Drachme weniger
wiegt).

Die Perser sind von allen Barbaren bei den Griechen am berühmtesten 23 geworden. Das kam dadurch dass keines der anderen über Asien herrschenden Völker über Griechen geherrscht hat und weder jene die Griechen noch die Griechen die Barbaren gekannt haben – außer ein wenig vom Hörensa-

τὴν τῶν Σύρων οὖτε τὴν τῶν Μήδων ἀρχὴν οἶδεν οὐδὲ γὰρ ἄν Θήβας Αἰγυπτίας ὀνομάζων καὶ τὸν ἐκεῖ καὶ τὸν ἐν Φοινίκῃ πλοῦτον (Ι 381 sq. δ 126 sq.; Ψ 741 sqq. δ 615 sqq.) τὸν ἐν Βαβυλῶνι καὶ Νίνω καὶ Ἐκβατά-28 νοις παρεσιώπησε. πρῶτοι δὲ Πέρσαι καὶ Ἑλλήνων ἐπῆρξαν Λυδοὶ δὲ ἐπῆρξαν μέν, ἀλλ' οὕτε τῆς ᾿Ασίας ὅλης ἄρξαντες, ἀλλὰ μέρους τινὸς μικροῦ τοῦ ἐντὸς Ἅλυος μόνον, καὶ ταῦτ' ἐπ' ὀλίγον χρόνον τὸν κατὰ Κροῖσον καὶ ᾿Αλυάττην, κρατηθέντες δ' ὑπὸ Περσῶν, εἰ καί τι δόξης ἦν αὐτοῖς, ἀρηρέ-32 θησαν τοῦθ' ὑπ' ἐκείνων. Πέρσαι δ' ἀφ' οὖ κατέλυσαν τὰ Μήδων, εὐθὺς καὶ Λυδῶν ἐκράτησαν καὶ τοὺς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν Ἕλληνας ὑπηκόους ἔσχον ὕστερον δὲ καὶ διέβησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡττηθέντες πολλοῖς καὶ †πολλάκις† ἀγῶσιν | ὅμως διετέλεσαν τὴν ᾿Ασίαν μέχρι τῶν ἐπὶ θαλάττῃ τόπων κατέχοντες ἔως ὑπὸ Μακεδόνων κατελύθησαν.

Ο μὲν οὖν εἰς τὴν ἡγεμονίαν καταστήσας αὐτοὺς Κῦρος ἦν διαδεξά- 24 μενος δὲ τοῦτον Καμβύσης υἱὸς ὑπὸ τῶν Μάγων κατελύθη τούτους δ' ἀνελόντες οἱ Ἑπτὰ Πέρσαι Δαρείφ τῷ 'Υστάσπεω παρέδοσαν τὴν ἀρχήν εἶθ' οἱ ἀπὸ τούτου διαδεχόμενοι κατέληξαν εἰς "Αρσην, δν ἀποκτείνας Βαγῶος ὁ εὐνοῦχος κατέστησε Δαρεῖον οὐκ ὄντα τοῦ γένους τῶν βασιλέων τοῦτον δὲ καταλύσας 'Αλέξανδρος αὐτὸς ἦρξε †δέκα ἢ ἕνδεκα† ἔτη εἶτ' εἰς πλείους τοὺς διαδεξαμένους καὶ τοὺς ἐπιγόνους τούτων μερισθεῖσα ἡ ἡγεμονία τῆς 'Ασίας διελύθη, συνέμεινε δ' ὅσον πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς διακοσίοις

27 Νίνφ P (coniecit Xylander): νίλφ Ε<sup>pc</sup>, νείλφ cett. τὸν ante Ἐκβατάνοις add. Ε 29 ἄρξαντες scripsi: ἐπάρξαντες codd.; om. xz όλίγον χρόνον τὸν habuit P (...... νον τον), praebet i: όλίγον χρόνον τῶν F, όλίγον χρόνον Ε, ὀλίγων χρόνων τῶν ΒCD 31 τῆς ante δόξης add. codd.: del. Korais 32 μηδους pro τὰ Μήδων P 34 xaì primum om. D 34 sq. πολλάχοις F: μενάλοις 736 2 κατελύθησαν P: κατεπολεμήθησαν cett. 4 (δ) υίὸς Korais 5 οι. σε [ c. 8 ] δαρειωι  $P^A$ , πε ....... αρει..  $P^C$  ύστάσπου q6 "Αρσην Leopardus (1604, 221): αρσην P, ἀρσήν cett. βαγώας Ε 8 δέκα ἢ ἔνδεκα BCFP: δώδεκα ἢ ενδεκα D; δώδεκα Korais, (έτη ς΄, εἶτα Φίλιππος καὶ ᾿Αλέξανδρος sim.) δέκα ἢ ενδεκα ('Die 10-11 Jahre sind der Intervall zwischen Alexanders Tod und dem Beginn der Seleukidenaera') H. Gelzer (Sextus Iulius Africanus u. die byzant, Chronographie II 1. Leipzig 1885, 14<sup>3</sup>)

gen aus der Ferne. Homer jedenfalls weiß weder von der Herrschaft der Syrer noch von der der Meder: sonst hätte er ja, wo er doch das ägyptische Theben und den dortigen Reichtum, sowie den in Phönizien nennt (II. 9, 381 f. Od. 4, 126 f.; II. 23, 741 ff. Od. 4, 615 ff.), nicht den in Babylon, Ninos und Ekbatana verschwiegen. Die Perser waren die ersten die auch über Griechen geherrscht haben; die Lyder hatten das zwar auch getan, aber ohne über ganz Asien zu herrschen: sie herrschten nur über einen kleinen Teil auf dieser Seite des Halys, und das auch nur kurze Zeit, unter Kroisos und Alyattes; und als sie von den Persern besiegt worden waren, wurde ihnen was sie etwa an Ruhm besaßen von jenen genommen. Die Perser aber haben, nachdem sie die Meder entmachtet hatten, gleich auch die Lyder besiegt und die Griechen in Asien zu Untertanen bekommen; später sind sie sogar nach Griechenland übergesetzt, und obwohl sie in zahlreichen und † oft † Kämpfen besiegt wurden, blieben sie doch im Besitz von Asien bis zu den Gegenden am Meer, bis sie von den Makedonen entmachtet wurden.

Der der ihnen zu der Oberherrschaft verholfen hatte war Kyros; sein 24
4 Sohn Kambyses, der ihm nachfolgte, wurde von den Magiern gestürzt; diese wurden von den Sieben Persern getötet, die Dareios, dem Sohn des Hystaspes, die Herrschaft übergaben; dann folgten auf dem Thron dessen Nachkommen bis zu Arses, den der Eunuch Bagoos tötete und Dareios einsetzte, der nicht dem Königsgeschlecht angehörte; den hat Alexander entmachtet und selber † zehn oder elf † Jahre regiert; danach fiel die Herrschaft über Asien auseinander, da sie unter mehrere Nachfolger und deren Nachkommen verteilt wurde, doch hatte sie sich etwa zweihundertundfünfzig

ἔτη. νῦν δ' ἦδη καθ' αὐτοὺς συνεστῶτες οἱ Πέρσαι βασιλέας ἔχουσιν ὑπη-12 κόους ἐτέροις βασιλεῦσι, πρότερον μὲν Μακεδόσι, νῦν δὲ Παρθυαίοις.

11 καθ' αὐτοὺς Pq: κατ' αὐτοὺς cett. 12 post Παρθυαίοις add. τῆ δὲ περσίδι καὶ τῆ σουσιανῆ συνάπτουσιν ἀσσύριοι . καλοῦσιν δ' οὕτω τὴν βαβυλωνίαν (= 736, 13 sq.) F. ἐν τῷ ιε΄ (πεντεκαιδεκάτῳ D) βιβλίῳ λέγει περὶ τῆς ἰνδικῆς καὶ ἀριανῆς καὶ περσίδος καὶ σούσων (σουσῶν F) F0

Jahre lang gehalten. Heute schließlich haben die Perser als selbständiger 12 Verband Könige, die anderen Königen unterstehen; früher waren das die Makedonen, heute sind es die Parther.

Iς

Τῆ δὲ Περσίδι καὶ τῆ Σουσιανῆ συνάπτουσιν οἱ ᾿Ασσύριοι. καλοῦσι δ' 1 1 ούτω την Βαβυλωνίαν καὶ πολλην της κύκλω γης, ής ἐν μέρει καὶ ἡ ᾿Ατουρία ἐστίν, ἐν ήπερ ἡ Νίνος καὶ ἡ ᾿Απολλωνιᾶτις καὶ Ἐλυμαῖοι καὶ Παραι-16 τάκαι καὶ ἡ πεοὶ τὸ Ζάγοον ὄρος Χαλωνῖτις καὶ τὰ πεοὶ τὴν Νίνον πεδία. Δολομηνή τε καὶ Καλαχηνή καὶ Χαζηνή καὶ 'Αδιαβηνή, καὶ τὰ τῆς Μεσοποταμίας έθνη τὰ περὶ Γορδυαίους καὶ τοὺς περὶ Νίσιβιν Μυγδόνας μέχρι τοῦ ζεύγματος τοῦ κατὰ τὸν Εὐφράτην, καὶ τῆς πέραν τοῦ Εὐφράτου πολλή, ἣν 20 "Αραβες κατέχουσι καὶ οἱ ἰδίως ὑπὸ τῶν νῦν λεγόμενοι Σύροι μέγοι Κιλίκων καὶ Φοινίκων καὶ Ι Λιβύων καὶ τῆς θαλάττης τῆς κατὰ τὸ Αἰγύπτιον πέλανος καὶ τὸν Ἰσσικὸν κόλπον.

Δοχεῖ δὲ τὸν τῶν Σύρων ὄνομα διατεῖναι ἀπὸ μὲν τῆς Βαβυλωνίας μέγοι 2 4 τοῦ Ἰσσικοῦ κόλπου, ἀπὸ δὲ τούτου μέγρι τοῦ Εὐξείνου τὸ παλαιόν, οἱ γοῦν Καππάδοκες ἀμφότεροι — οἴ τε πρὸς τῷ Ταύρφ καὶ οἱ πρὸς τῷ Πόντφ - μέχρι νῦν Λευκόσυροι καλοῦνται (ὡς ἀν ὄντων τινῶν Σύρων καὶ μελάνων οδτοι δ' είσιν οι έκτος τοῦ Ταύρου λέγω δὲ Ταῦρον μέχρι τοῦ 'Αμανοῦ 8 διατείνων τοὔνομα), οἱ δ' ἱστοροῦντες τὴν Σύρων ἀρχὴν ὅταν φῶσι Μήδους μὲν ὑπὸ Περσῶν καταλυθῆναι, Σύρους δὲ ὑπὸ Μήδων, οὐκ ἄλλους τινὰς τοὺς

13-8 Eust. D. P. 352, 16-9 18 St. B. 477, 2 sq. 20-737,7 Eust. D. P. 352, 20-8 737 **3-6** St. B. 594, 8-12 5 Eust. D. P. 385, 13-5 6 sq. \*Const. Porphyr. De them. 1, 2, 33-7 Pertusi? (cf. 544, 6-11 comm.)

13 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ ἑξκαιδεκάτου (C: ἑξακαι- D. ις' Β) βιβλίου κεφάλαια. τὸ ἑξκαιδέκατον (ΒC: ἑξακαι- D) περὶ τὴν 'Ασσύριον γώραν, ἐν ἧ Βαβυλών καὶ Νίσιβις πόλεις μέγισται, καὶ τὴν 'Αδιαβηνὴν καὶ Μεσοποταμίαν, Συρίαν πᾶσαν, Φοινίκην, Παλαιστίνην, 'Αραβίαν πᾶσαν καὶ ὅσα τῆς 'Ινδικῆς τῆ 'Αραβία ἧ (ἣ D<sup>pc</sup>) συνάπτει, καὶ τὴν (τῶν add. C) Σαρακηνῶν, ἣν Σκηνῆτιν καλεῖ, καὶ πᾶσαν τὴν παρακειμένην τῆ τε Νεχρά θαλάσση καὶ τῆ Ἐρυθρά ΒCD. Στράβωνος Γεωγραφικών ις BCDF 14 οὕτω E: -ως cett. 15 Nívoc Eust. DR: vívoc Strabonis codd., Eust. BO, vígoc Eust. C 'Απολλωνιᾶτις D: -άτις cett. οί ante Παραιτάκαι add. Ε 16 Ζάγρον BCF: ζάγριον D (an recte? cf. 522, 11 sq.), ζάδρον Ε Χαλωνίτις Casaubonus: χαωνίτις BCF, χαωνίτης DE Nίνον Korais: νῖκον Bac, νῖνον cett. 17 δολομήνη DF; Λολομηνή Hüsing (DLZ 10, 1907, 194. 21, 1918, 47) Χαζηνή BC: χαζινή F, γαζηνή D; Χαζήνη Meineke 18 γορδιαίους CDac Ei 19 πολλή Groskurd: πολλῆς codd. 20 sq. μέχρι φοινίκων καὶ κιλίκων Ε 737 1 καὶ ἰουδαίων C<sup>mg</sup> F<sup>mg</sup> z<sup>mg</sup>; unde ἰουδαίων καὶ ante Λιβύων add. xy, Ἰουδαίων pro Λιβύων scribi iussit La Porte (ap. Letronne); Aiγυπτίων pro Λιβύων? Groskurd 3 δοκεῖ δὲ ἀπὸ Β. τῶν Σ. τὸ ὄνομα διατείνειν St. B. 4 πόντου pro τὸ παλαιόν St. B. 5 καππαδόκαι Χ οί τε pro καὶ οί St. B. νοῦ CXac: ἀμάνου cett. 8 τὸ ὄνομα Ε

# XVI

An Persien und Susiane stoßen die Assyrier. Mit diesem Namen bezeich- 1 1 net man Babylonien und einen großen Teil des umliegenden Landes, zu dem im einzelnen Aturien gehört - in dem Ninos und die Apolloniatis, die Ely-16 mäer und Paraitaker, die Chalonitis beim Zagros-Gebirge und die Ebenen um Ninos liegen: Dolomene, Kalachene, Chazene und Adiabene - sowie die Völker Mesopotamiens, die Gordyäer, die Mygdonen um Nisibis und andere bis zu der Uferverbindung am Euphrat, und ein großer Teil des auf 20 der anderen Seite des Euphrats gelegenen Landes, den die Araber und die heute im engeren Sinne als 'Syrer' Bezeichneten innehaben bis zu den Kilikern, den Phöniziern, den Libyern und dem Meer bei der Ägyptischen See und dem Issischen Golf.

737

Es scheint dass der Name 'Syrer' in alter Zeit erstens von Babylonien bis 2 4 zum Issischen Golf, dann aber auch von dort bis zum Schwarzen Meer gereicht hat. Jedenfalls werden beiderlei Kappadoker - die beim Tauros und die beim Schwarzen Meer - bis heute 'Weißsyrer' (Leukosyroi) genannt (als gäbe es auch Syrer die schwarz sind: das sind die jenseits des Tauros; wenn 8 ich 'Tauros' sage, dehne ich den Namen bis zum Amanos aus). Und wenn die Geschichtsschreiber des syrischen Reiches sagen, die Meder seien von den Persern und die Syrer von den Medern entmachtet worden, meinen sie

Σύρους λέγουσιν, ἀλλὰ τοὺς ἐν Βαβυλῶνι καὶ Νίνφ κατεσκευασμένους τὸ βασίλειον ὧν ὁ μὲν Νίνος ἦν ὁ τὴν Νίνον ἐν τῷ ᾿Ατουρίᾳ κτίσας, ἡ δὲ τούτου γυνή, ἤπες καὶ διεδέξατο τὸν ἄνδρα, Σεμίραμις ἦς ἐστι κτίσμα ἡ Βαβυλών. οὖτοι δ' ἐκράτησαν τῆς ᾿Ασίας, καὶ τῆς Σεμιράμιδος χωρὶς τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἔργων πολλὰ καὶ ἄλλα κατὰ πᾶσαν γῆν σχεδὸν δείκνυται ὅση τῆς ἠπείρου ταύτης ἐστί, τά τε χώματα — ἃ δὴ καλοῦσι Σεμιράμιδος — 16 καὶ τείχη καὶ ἐρυμάτων κατασκευαί (καὶ συρίγγων τῶν ἐν αὐτοῖς καὶ ὑδρείων καὶ κλιμάκων) καὶ διωρύγων ἐν ποταμοῖς καὶ λίμναις καὶ ὁδῶν καὶ γεφυρῶν. ἀπέλιπον δὲ τοῖς μεθ' ἑαυτοὺς τὴν ἀρχὴν μέχρι τῆς Σαρδαναπάλλου καὶ ᾿Αρβάκου \* \* μετέστη δ' εἰς Μήδους ὕστερον.

11-3 \*Eust. D.P. 390, 14-6 11 sq. St. B. 476, 11 sq. 20 sq. St. B. 476, 12. \*Eust. D.P. 388, 31-4

11 Νίνος Korais (cf. St. B.): νῖκος Bac, νῖνος cett. τὴν Νίνον Korais (cf. St. B.): τηνῖκον (sic)  $B^{ac}$ , thus vov (sic)  $B^{pc}$ , the vivor cett. τῆ om. E 12 Σεμίραμις Dpc E (cf. St. B.): σεμει- cett. 13 Σεμιράμιδος D<sup>pc</sup> E: σεμει- cett. 14 πολλά Ε: πολλά δὲ cett. 15 Σεμιράμιδος D<sup>pc</sup>E: σεμει- cett. 17 καὶ primum E: om. cett. διωρύγων DE: 18 τοῦ pro τῆς Ε 18 sq. μέχρι τῆς ἥττης (vel τελευτῆς) Σ. τοῦ κατα--ούγων cett. λυθέντος ὑπ' 'A.? Müller (1036 ad 628, 2) 19 'Αρβάκου Xylander: ὀρβακοῦ F. ορβάκου (sic) C, ὀρβάκου cett. lacunam significavi duce Kramer; (μάχης)? diffidenter Kra-20 Νίνος Korais: νῖνος Ε (cf. X, Eust.), νίνων cett.; Νινίων? diffidenter Kramer κατά Ε: μετά cett. τῶν om. BD 21 τῆς prius om. Χ κειμένη ἐν πεδίω 22 ὅμορός Ε: ὅμοιός cett. 22 sq. μεταξύ τὸν Λ. ἔχουσα F 23 έπαρχία praeclare Madvig (Adv. 1, 562): ὑπάρχει (-χη Dac) ἃ codd.; ὑπάρχει (καὶ) ἃ? Kramer (κατ' αὐτὴν legens), ὑπάρχει ἢ Müller (1036 ad 628, 9) κατ' αὐτήν D; κατ' αὐτόν Letronne, Korais, καθ' αὐτά Müller 24 sq. παράκειται Ε 26 (οὐκ) ἐπίσημος Korais (Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι. Μέρος τέταρτον [ Ελληνικής Βιβλ. τόμος ἕκτος], ἐν Παρισίοις ,αωιβ', 425 sq.) 27 τὸ ὄνομα F γάρ om. E (del. Korais) 28 sq. συμπεπονηκυία μ. κατά τὴν όδὸν yz

mit den Syrern keine Anderen, sondern die die in Babylon und Ninos den Königssitz geschaffen haben. Von diesen war Ninos der Gründer von Ninos in Aturien, und seine Frau, die auch die Nachfolgerin ihres Mannes wurde, war Semiramis; ihre Gründung ist Babylon. Diese hatten die Herrschaft über Asien, und von Semiramis zeigt man abgesehen von den Bauten in Babylon noch viele andere in fast dem ganzen Gebiet das zu diesem Kontinent gehört: die Erdhügel – die man ja Semiramishügel nennt –, Mauern, Anlagen von Festungen (und darin von Rohren, Brunnen und Treppen), von Kanälen in Flüssen und Seen, von Straßen und Brücken. Sie hinterließen die Herrschaft ihren Nachkommen bis zu der (Auseinandersetzung zwischen) Sardanapallos und Arbakes; später ging sie auf die Meder über.

Die Stadt Ninos wurde gleich bei der Entmachtung der Syrer zerstört; sie war viel größer als Babylon und lag im Flachland Aturiens. Aturien grenzt an die Gegend um Arbela; dazwischen ist der Fluss Lykos; Arbela ist eine selbständige Provinz Babyloniens, und auf der anderen Seite des Lykos liegen die Ebenen Aturiens rings um Ninos. In Aturien liegt das Dorf Gaugamela, in dem es sich begeben hat dass Dareios besiegt wurde und die Herrschaft verlor. Der Ort ist also bemerkenswert, ebenso wie sein Name (übersetzt bedeutet er nämlich 'Haus des Kamels': so hatte Dareios, der Sohn des Hystaspes, ihn genannt als er ihn für dessen Unterhalt dem Kamel zum Geschenk machte das ihm besonders geholfen hatte den beschwerlichen Weg durch das öde Skythien zu bewältigen, da es die Lasten trug zu denen auch der Unterhalt für den König gehörte); die Makedonen aber, die hier einen

μιον εὐτελές, τὰ δὲ "Αρβηλα κατοικίαν ἀξιόλογον (κτίσμα, ὅς φασι, 'Αρ-32 βήλου τοῦ 'Αθμονέως) περὶ "Αρβηλα τὴν μάχην καὶ νίκην κατεφήμισαν καὶ τοῖς συγγραφεῦσιν οὕτω παρέδωκαν.

Μετὰ δὲ "Αρβηλα καὶ τὸ Νικατόριον ὅρος (ὅ προσωνόμασεν 'Αλέξανδρος 4 νικήσας τὴν περὶ "Αρβηλα μάχην) Κάπρος ἐστὶ ποταμὸς ἐν ἴσφ διαστήματι ὅσφ καὶ ὁ Λύκος ἡ δὲ χώρα 'Αρτακηνὴ λέγεται. | περὶ "Αρβηλα δέ ἐστι καὶ Δημητριὰς πόλις εἶθ' ἡ τοῦ νάφθα πηγὴ καὶ τὰ πυρὰ καὶ τὸ τῆς 'Αναίας ἱερὸν καὶ Σαδράκαι, τὸ Δαρείου τοῦ Ύστάσπεω βασίλειον, καὶ ὁ κυπαρισσὼν καὶ ἡ τοῦ Κάπρου διάβασις συνάπτουσα ἥδη Σελευκεία καὶ Βαβυλῶνι.

'Η δὲ Βαβυλὼν καὶ αὐτὴ μέν ἐστιν ἐν πεδίφ, τὸν δὲ κύκλον ἔχει τοῦ 5 τείχους τριακοσίων ὀγδοήκοντα πέντε σταδίων, πάχος δὲ τοῦ τείχους ποδῶν δύο καὶ τριάκοντα, ὕψος δὲ τῶν μὲν μεσοπυργίων πήχεις πεντήκοντα, τῶν 8 δὲ πύργων ἑξήκοντα ἡ δὲ πάροδος τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους ιστ τεθριππα ἐναντιοδρομεῖν ἀλλήλοις ἑαδίως. διόπερ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων λέγεται καὶ τοῦτο καὶ ὁ κρεμαστὸς κῆπος, ἔχων ἐν τετραγώνψ σχήματι ἐκάστην πλευρὰν τεττάρων πλέθρων συνέχεται δὲ ψαλιδώμασι καμαρωτοῖς ἐπὶ πεττῶν ἱδρυμένοις κυβοειδῶν ἄλλοις ἐπ' ἄλλοις οἱ δὲ πεττοὶ κοῖλοι, πλήρεις γῆς, ιστε δέξασθαι φυτὰ δένδρων τῶν μεγίστων, ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ ἀσφάλτου κατεσκευασμένοι καὶ αὐτοὶ καὶ αἱ ψαλίδες καὶ τὰ καμαρώματα. ἡ δ' ἀνωτάτω στέγη προσβάσεις κλιμακωτὰς ἔχει, παρακειμένους δ' αὐταῖς καὶ κοχλίας, δὶ ὧν τὸ ὕδωρ ἀνῆγον εἰς τὸν κῆπον ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου συνεχῶς οἱ πρὸς τοῦτο τεταγμένοι. ὁ γὰρ ποταμὸς διὰ μέσης ἑεῖ τῆς πόλεως σταδιαῖος τὸ πλάτος, ἐπὶ δὲ τῷ ποταμῷ ὁ κῆπος.

"Εστι δὲ καὶ ὁ τοῦ Βήλου τάφος αὐτόθι, νῦν μὲν κατεσκαμμένος (Ξέρ-20 ξης δ' αὐτὸν κατέσπασεν, ὥς φασιν), ἦν δὲ πυραμὶς τετράγωνος ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ αὐτή, σταδιαία τὸ ὕψος, σταδιαία δὲ καὶ ἑκάστη τῶν πλευρῶν.

31 sq. St. B. 111, 5 sq. 738 1 sq. \*St. B. 227, 9? 5-13 Anon. Scor. 298\* 10-6 5-9 \*Eust. D. P. 390, 15-21 9-11 \*Eust. D. P. 390, 25-8 17 sq. Eust. D. P. 388, 22-4

31 φασιν Ε: φη- cett. 32 τὴν ante νίκην add. E 34 (τὰ) "Αρβηλα? νικατώριον 35 νίκην pro μάχην Ε Κάπρος Ε: ὁ κάπρος cett. 36 καὶ om. E 'Αρβηληνή Cellarius ( $^{1}$ 2, 661 =  $^{2}$ 2, 471), 'Αδιαβηνῆς? Kramer, Γαραμηνὴ? Müller (1036 ad 628, 26), 'Αρπαχηνή Herzfeld (229) 738 2 ήθ' ή pro εἶθ' ή D; ἥ τε Korais 'Αναίας Xvlander: ἀνέας codd.; Ναναίας Festugière (Coniectanea Neotestamentica 12, 1948, 3 τοῦ ante Δαρείου add. Ε 5 καὶ om. E αὐτὴ Ε: αὕτη cett. ante ὀγδοήκοντα add. Anon. Scor. εξήκοντα pro ὀγδοήκοντα Brisson (l.c. [730, 29 sq. 8 ώστε D: ώς cett., ώς καὶ Eust. 17 τούτω Niese (1878, XIV) 21 αὕτη F (coniecit v. Herwerden 454) πλευρῶν (τὸ εὖρος) v. Herwerden

armseligen Flecken, in Arbela dagegen eine ansehnliche Siedlung (eine Gründung, wie man sagt, des Athmoners Arbelos) erblickten, haben die Kunde verbreitet dass die Schlacht und der Sieg bei Arbela stattgefunden habe, und es so den Geschichtsschreibern überliefert.

Nach Arbela und dem Siegerberg (den Alexander nach seinem Sieg in der Schlacht bei Arbela so benannt hat) kommt der Fluss Kapros in der gleichen Entfernung wie der Lykos; das Land heißt Artakene. Bei Arbela liegt auch die Stadt Demetrias; dann kommen die Naphthaquelle und die Feuer, das 4 Heiligtum der Anaia, Sadrakai (der Königssitz des Hystaspessohnes Dareios), der Zypressenwald und der Übergang über den Kapros, der bereits an Seleukeia und Babylon stößt.

Babylon liegt ebenfalls im Flachland. Der Umkreis seiner Mauer beträgt 5 dreihundertfünfundachtzig Stadien, die Dicke der Mauer zweiunddreißig 8 Fuß, ihre Höhe zwischen den Türmen fünfzig Ellen und die der Türme sechzig; für die Leute auf der Mauer ist soviel Platz zum Passieren dass Viergespanne, die sich begegnen, bequem aneinander vorüberfahren können; daher gilt sie ebenso als eines der Sieben Weltwunder wie der Hängende Garten. Dieser hat eine quadratische Form mit Seiten von je vier Plethren 12 und ist aufgebaut aus Tonnengewölbebögen, die, einer über dem anderen, auf würfelförmigen Sockeln stehen; die Sockel sind hohl und mit Erde gefüllt, so dass sie Pflänzlinge der größten Bäume aufnehmen können; sie sind, ebenso wie die Bögen und die Gewölbe, aus Backstein und Erdpech hergestellt. Zu dem obersten Stockwerk führen Stufenaufstiege und daneben 16 auch Schneckenschrauben, mittels deren die dazu Angestellten ständig Wasser aus dem Euphrat in den Garten hinaufbeförderten: der Fluss strömt nämlich mitten durch die Stadt - er ist ein Stadion breit - und an seinem Ufer liegt der Garten.

Es liegt hier auch das Grab des Belos; heute ist es dem Erdboden gleich20 gemacht (Xerxes hat es niedergerissen, wie man sagt), es war aber eine quadratische Pyramide ebenfalls aus Backstein, ein Stadion hoch, und jede ih-

ην 'Αλέξανδρος ἐβούλετο ἀνασκευάσαι πολὸ δ' ην ἔργον καὶ πολλοῦ χρόνου (αὐτὴ γὰρ ἡ χοῦς εἰς ἀνακάθαρσιν μυρίοις ἀνδράσι δυεῖν μηνῶν ἔργον ἦν), 24 ὥστ' οὐκ ἔφθη τὸ ἐγχειρηθὲν ἐπιτελέσαι παραχρῆμα γὰρ ἡ νόσος καὶ ἡ τελευτὴ συνέπεσε τῷ βασιλεῖ τῶν δ' ὕστερον οὐδεὶς ἐφρόντισεν. ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἀλιγωρήθη, καὶ κατήρειψαν τῆς πόλεως τὰ μὲν οἱ Πέρσαι, τὰ δ' ὁ χρόνος καὶ ἡ τῶν Μακεδόνων ὀλιγωρία περὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ μάλιστα ἐπει-28 δὴ τὴν Σελεύκειαν ἐπὶ τῷ Τίγρει πλησίον τῆς Βαβυλῶνος ἐν τριακοσίοις που σταδίοις ἐτείχισε Σέλευκος ὁ Νικάτωρ καὶ γὰρ ἐκεῖνος καὶ οἱ μετ' αὐτὸν ἄπαντες περὶ ταύτην ἐσπούδασαν τὴν πόλιν καὶ τὸ βασίλειον ἐνταῦθα μετήνεγκαν καὶ δὴ καὶ νῦν ἡ μὲν γέγονε Βαβυλῶνος μείζων, ἡ δ' ἔρη-32 μος ἡ πολλή, ὥστ' ἐπ' αὐτῆς μὴ ἂν ὀκνῆσαί τινα εἰπεῖν ὅπερ ἔφη τις τῶν κωμικῶν (adesp. fr. 913 Κ.-Α.) ἐπὶ τῶν Μεγαλοπολιτῶν τῶν ἐν 'Αρκαδίᾳ·

έρημία μεγάλη 'στιν ή Μεγάλη πόλις.

Διὰ δὲ τὴν τῆς ὕλης σπάνιν ἐκ φοινικίνων ξύλων αἰ οἰκοδομαὶ συντελοῦνται καὶ δοκοῖς καὶ στύλοις περὶ δὲ τοὺς στύλους στρέφοντες ἐκ τῆς καλάμης σχοινία περιτιθέασιν, εἶτ' ἐπαλείφοντες χρώμασι καταγράφου-4 σι, τὰς δὲ θύρας ἀσφάλτφ ὑψηλαὶ δὲ καὶ αὧται καὶ οἱ οἶκοι, καμαρωτοὶ πάντες διὰ τὴν ἀξυλίαν. ψιλὴ γὰρ ἡ χώρα καὶ θαμνώδης ἡ πολλὴ πλὴν φοίνικος οὧτος δὲ πλεῖστος ἐν τῆ Βαβυλωνία, πολὺς δὲ καὶ ἐν Σούσοις καὶ ἐν τῆ παραλία Περσίδι καὶ ἐν τῆ Καρμανία. κεράμφ δ' οὐ χρῶνται οὐδὲ 8 γὰρ κατομβροῦνται. παραπλήσια δὲ καὶ τὰ ἐν Σούσοις καὶ τῆ Σιτακηνῆ.

'Αφώριστο δ' ἐν τῆ Βαβυλῶνι κατοικία τοῖς ἐπιχωρίοις φιλοσόφοις, 6 τοῖς Χαλδαίοις προσαγορευομένοις, οἷ περὶ ἀστρονομίαν εἰσὶ τὸ πλέον προσποιοῦνται δέ τινες καὶ γενεθλιαλογεῖν (οῧς οὐ καταδέχονται οἱ ἔτε-12 ροι). ἔστι δὲ καὶ φῦλόν τι τῶν Χαλδαίων καὶ χώρα τῆς Βαβυλωνίας ὑπ' ἐκείνων οἰκουμένη πλησιάζουσα καὶ τοῖς "Αραψι καὶ τῆ κατὰ Πέρσας λεγομένη θαλάττη. ἔστι δὲ καὶ τῶν Χαλδαίων τῶν ἀστρονομικῶν γένη πλείω

### 739 9-19 Theodor. Meliten. De astron. 11 PG 149, 997 C/D

23 μυρίων ἀνδρῶν D 26 κατήρειψαν Dpc: -ριψαν cett. δ' δ Casaubonus: δè BCDF: 28 (τὴν) ἐπὶ? 32 ἐπ' αὐτῆ Χ 33 τῶν posterius om. D 34 μεγάλη 'στιν X (coniecerunt Plan., Hemsterhuis ms.): μεγάλη ἐστὶν CDE, μεγαλήστιν F, om. Β μεγαλόπολις Ε 739 1 sq. aliquid excidisse suspicatur An-(una cum articulo ή) nette Harder: vide comm. 3 sq. καταβάπτουσι D 6 φοινίκων E<sup>ac</sup> δè posterius (τῆ) Περσίδι Meineke 7 παραλίω? 8 σιττακηνή Ε 9 Βαβυλῶνι Groskurd: -λωνία codd. 11 γενεθλιο- Γ οὐκ ἀποδέχονται Meineke (ap. Kramer) 12 τὸ post τι add. codd.: del. Casaubonus

rer Seiten maß ebenfalls ein Stadion. Alexander wollte sie wiederherstellen, aber es war eine große, viel Zeit erfordernde Arbeit (allein schon mit dem Wegschaffen des Schutts wären zehntausend Mann zwei Monate lang be-24 schäftigt gewesen), so dass er das in Angriff Genommene nicht zur Ausführung gebracht hat: hat doch gleich die Krankheit und der Tod den König befallen; und von den Späteren hat keiner sich darum gekümmert. Aber auch das Übrige wurde vernachlässigt, und so ist die Stadt teils durch die Perser, teils durch die Zeit und die Gleichgültigkeit der Makedonen in sol-28 chen Dingen zur Ruine geworden, besonders nachdem Seleukos Nikator am Tigris in der Nähe von Babylon, etwa dreihundert Stadien entfernt, Seleukeia ummauert hatte: denn sowohl er als seine sämtlichen Nachfolger haben ihre Energie dieser Stadt zugewendet und den Königssitz dorthin ver-32 legt, und so ist diese jetzt größer geworden als Babylon und jene größtenteils verödet, so dass man sich nicht zu scheuen brauchte auf sie anzuwenden was einer der Komiker (adesp. fr. 913 K.-A.) von den Megalopoliten in Arkadien gesagt hat:

Die Große Stadt - das heißt die große Einsamkeit.

Durch den Mangel an Holz geschieht der Häuserbau mit Dattelpalmenholz, sowohl für Balken als für Pfosten; um die Pfosten legen sie aus Schilf gedrehte Seile, die sie dann mit Farben bestreichen und bemalen; die Türen bestreichen sie mit Erdpech — sie sind hoch, ebenso wie die Häuser, die alle wegen des Holzmangels gewölbte Dächer haben. Denn das Land ist unbewaldet und größtenteils nur mit Gesträuch bewachsen, abgesehen von der Dattelpalme; diese gibt es in Babylonien besonders viel, viel aber auch in Susa, an der Küste Persiens und in Karmanien. Dachziegel gebrauchen sie nicht: es regnet bei ihnen ja auch nicht. Ähnlich ist es auch in Susa und der Sitakene.

In Babylon war ein Viertel speziell für die einheimischen Philosophen, 6 die sogenannten Chaldäer, bestimmt; sie beschäftigen sich hauptsächlich 12 mit Astronomie; manche nehmen auch das Stellen von Horoskopen für sich in Anspruch (sie werden von den anderen nicht akzeptiert). Es gibt auch einen Stamm der Chaldäer und eine Gegend Babyloniens die von ihnen bewohnt wird, in der Nähe der Araber und des sogenannten Meeres bei den Persern. Auch bei den astronomischen Chaldäern gibt es mehrere Gruppen:

καὶ γὰρ 'Ορχηνοί τινες προσαγορεύονται καὶ Βορσιππηνοὶ καὶ ἄλλοι πλείους, 16 ὡς ἄν κατὰ αἰρέσεις ἄλλα καὶ ἄλλα νέμοντες περὶ τῶν αὐτῶν δόγματα. μέμνηνται δὲ καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐνίων οἱ μαθηματικοί, καθάπερ Κιδήνα τε καὶ Ναβουριανοῦ καὶ Σουδίνου καὶ Σέλευκος δ' ὁ ἀπὸ τῆς Σελευκείας Χαλδαῖός ἐστι καὶ ἄλλοι πλείους ἀξιόλογοι ἄνδρες.

τὰ δὲ Βόρσιππα ἱερὰ πόλις ἐστὶν ᾿Αρτέμιδος καὶ ᾿Απόλλωνος, λινουρ- 7 γεῖον μέγα. πληθύουσι δὲ ἐν αὐτῆ νυκτερίδες μείζους πολὺ τῶν ἐν ἄλλοις τόποις, ἀλίσκονται δ᾽ εἰς βρῶσιν καὶ ταριχεύονται.

Περιέχεται δ' ἡ χώρα τῶν Βαβυλωνίων ἀπὸ μὲν τῆς ἠοῦς ὑπό τε Σου- 8 24 σίων καὶ Ἐλυμαίων καὶ Παραιτακηνῶν, ἀπὸ δὲ τῆς μεσημβρίας ὑπὸ τοῦ Περσικοῦ κόλπου καὶ τῶν Χαλδαίων μέχρι 'Αράβων τῶν 'Αλεσηνῶν, ἀπὸ δὲ τῆς ἑσπέρας ὑπὸ 'Αράβων τῶν Σκηνιτῶν μέχρι τῆς 'Αδιαβηνῆς καὶ τῆς Γορδυαίας, ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων ὑπό τε 'Αρμενίων καὶ Μήδων μέχρι τοῦ Ζάγρου 28 καὶ τῶν περὶ αὐτὸ ἐθνῶν.

Διαρρεῖται δ' ὑπὸ πλειόνων μὲν ποταμῶν ἡ χώρα, μεγίστων δὲ τοῦ τε 9 Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγριος μετὰ γὰρ τοὺς Ἰνδικοὺς οὖτοι λέγονται δευτερεύειν κατὰ τὰ νότια μέρη τῆς ᾿Ασίας οἱ ποταμοί. ἔχουσι δ' ἀνάπλους — ὁ 32 μὲν ἐπὶ τὴν ¾Ωπιν καὶ τὴν νῦν Σελεύκειαν (ἡ δὲ ¾Ωπις κώμη ἐμπόριον τῶν κύκλφ τόπων), ὁ δ' ἐπὶ Βαβυλῶνα — πλειόνων ἢ τρισχιλίων σταδίων. Ι οἱ μὲν οὖν Πέρσαι τοὺς ἀνάπλους ἐπίτηδες κωλύειν θέλοντες φόβφ τῶν ἔξωθεν ἐφόδων καταρράκτας χειροποιήτους κατεσκευάκεισαν, ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος ἐπιὰν ὅσους οἶός τε ἦν ἀνεσκεύασε, καὶ μάλιστα τοὺς ἐπὶ τὴν ¾Ωπιν. ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῶν διωρύγων. πλημμυρεῖ γὰρ ὁ Εὐφράτης κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ θέρους ἀπὸ τοῦ ἔαρος ἀρξάμενος, ἡνίκα τήκονται αἱ χιόνες αἱ ἀπὸ τῆς ᾿Αρμενίας ιώστ' ἀνάγκη λιμνάζειν καὶ κατακλύζεσθαι τὰς ἀρούρας, εἰ μὴ διοχετεύει τις ταφρείαις καὶ διώρυξι τὸ ἐκπῖπτον τοῦ ἑρῦ καὶ ἐπιπολάζον ὕδωρ, καθάπερ καὶ ἐν Αἰγύπτφ τὸ τοῦ Νείλου. ἐντεῦθεν μὲν οὖν

20 sq. \*St. B. 176, 7 sq. 29-31 \*Eust. D. P. 388, 14 sq.

16 λέγοντες α 17 Κιδήνα BCD<sup>pc</sup>: κιδηνᾶ F, κυδήνα D<sup>ac</sup> (ut vid.) 18 Ναβουρι-(μ)αγοῦ Huxley (PP 18, 1963, 294 sq.) **25** καὶ pro μέχρι Ε, καὶ ante μέχρι add. F 'Aλεσηνῶν BCDE: ἐλεσηνῶν F: Μεσηνῶν Letronne, Μαισηνῶν Müller (1038 ad 653, 26 ὑπὸ scripsi: ὑπό τε BCDF, ἀπὸ E; an excidit nomen populi post Σκηνιτῶν? 32 {καὶ} Meissner σκηνη- DE 28 αὐτὸ(ν) Jones, fort. recte (cf. 522, 11 comm.) (Klio 19, 1925, 103 sq.) ἐμπόριον x, Kramer: ἐμπορίον F, ἐμπορίων BC, ἐμπορείων 33 (τὴν) Βαβυλῶνα? 740 2 ἐπίτηδες om. D Dq; ἐμπορεῖον yz, ed. pr. ταρράμτας αχz: ματαράμτας BCDF (vide 817,32 comm.) 7 λιμνάζεσθαι D 7 sq. ίνα μη διογετεύοι F (διογετεύοι etiam Bs) 8 δεύματος pro δοῦ C<sup>1</sup>; δείθρου?

gibt es doch welche die Orchener, andere die Borsippener genannt werden, und mehrere andere, die nach Art von Schulen lauter verschiedene Ansichten über dieselben Dinge vertreten. Einige dieser Leute werden auch von den Mathematikern erwähnt, wie z.B. Kidenas, Naburianos und Sudines; auch Seleukos aus Seleukeia ist ein Chaldäer, ebenso wie mehrere andere bedeutende Männer.

Borsippa ist eine der Artemis und dem Apollon heilige Stadt, eine große 7 Leinenmanufaktur. In ihr gibt es besonders viel Fledermäuse die viel größer sind als andernorts; man fängt sie zum Verzehr und zum Einpökeln.

Umgeben wird das Land der Babylonier im Osten von den Susiern, den Elymäern und den Paraitakenern, im Süden von dem Persischen Golf und den Chaldäern bis zu den Alesenischen Arabern, im Westen von den Zeltbewohnenden Arabern bis Adiabene und zum Gordyäischen, im Norden von den Armeniern und den Medern bis zum Zagros und den ihn umgebenden Völkern.

Durchströmt wird das Land von mehreren Flüssen, die größten aber sind der Euphrat und der Tigris; sollen doch nach den indischen diese Flüsse im südlichen Teil Asiens an zweiter Stelle kommen. Sie sind über eine Strecke von mehr als dreitausend Stadien stromaufwärts befahrbar, der eine bis nach Opis und dem heutigen Seleukeia (das Dorf Opis ist der Handelsplatz für die Umgegend), der andere bis Babylon. Die Perser freilich, die aus Angst vor Angriffen von außerhalb die Stromaufwärtsfahrt vorsätzlich unterbinden wollten, hatten künstliche Stromschnellen angebracht; doch hat Alexander sie systematisch, soviel er konnte, beseitigt, besonders die auf der Strecke nach Opis. Er hat sich auch um die Kanäle gekümmert. Der Euphrat tritt nämlich zu Beginn des Sommers über seine Ufer — es fängt im Frühling an, wenn der Schnee aus Armenien schmilzt; infolgedessen werden die Felder unweigerlich durch Überflutung zu Seen, wenn man nicht das aus dem Strom austretende und sich über das Land ergießende Wasser, wie das Nilwasser in Ägypten, durch Gräben und Kanäle verteilt. Daher sind die

αί διώρυγες γεγένηνται, χρεία δέ ἐστιν ὑπουργίας μεγάλης βαθεῖα γὰρ ἡ γῆ καὶ μαλακὴ καὶ εὐένδοτος, ὥστε καὶ ἐκσύρεται ῥαδίως ὑπὸ τῶν ἑευ12 μάτων καὶ γυμνοῖ τὰ πεδία, πληροῖ δὲ τὰς διώρυγας καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐμφράττει ῥαδίως ἡ χοῦς. οὕτω δὲ συμβαίνει πάλιν τὴν ὑπέρχυσιν
τῶν ὑδάτων εἰς τὰ πρὸς τῆ θαλάττη πεδία ἐκπίπτουσαν λίμνας ἀποτελεῖν
καὶ ἕλη καὶ καλαμῶνας (ἐξ ὧν καλάμινα πλέκεται παντοῖα σκεύη, τὰ μὲν
16 ὑγροῦ δεκτικὰ τῆ ἀσφάλτφ περιαλειφόντων, τοῖς δ' ἄλλοις ψιλοῖς χρωμένων καὶ ἱστία δὲ ποιοῦνται καλάμινα ψιάθοις ἢ ῥιψὶ παραπλήσια).

Τὸ μὲν οὖν παντάπασι κωλύειν τὴν τοιαύτην πλήμμυραν οὐχ οἶόν τε 10 ἴσως τὸ δὲ τὴν δυνατὴν προσφέρειν βοήθειαν ἡγεμόνων ἀγαθῶν ἐστιν. ἡ 20 δὲ βοήθεια αὕτη τὴν μὲν πολλὴν παρέχχυσιν ἐμφράξει κωλύειν, τὴν δὲ πλήρωσιν, ην η χοῦς ἐργάζεται, τοὐναντίον ἀνακαθάρσει τῶν διωρύγων καὶ έξανοίξει τῶν στομάτων. ἡ μὲν οὖν ἀνακάθαρσις ἑαδία, ἡ δὲ ἔμφραξις πολυγειρίας δεῖται· εὐένδοτος γὰρ οὖσα ἡ γῆ καὶ μαλακὴ τὴν ἐπιφορηθεῖσαν 24 οὐγ ὑπομένει γοῦν, ἀλλ' εἴκουσα συνεφέλκεται κάκείνην καὶ ποιεῖ δυσέγχωστον τὸ στόμα. καὶ γὰρ καὶ τάχους δεῖ πρὸς τὸ ταχέως κλεισθῆναι τὰς διώρυγας καὶ μὴ πᾶν ἐκπεσεῖν ἐξ αὐτῶν τὸ ὕδωρ. ξηρανθεῖσαι γὰρ τοῦ θέρους ξηραίνουσι καὶ τὸν ποταμόν, ταπεινωθεὶς δὲ τὰς ἐποχετείας οὐ 28 δύναται παρέχεσθαι κατά καιρόν, ὧν δεῖται πλεῖστον τοῦ θέρους ἔμπυρος οὖσα ή γώρα καὶ καυματηρά (διαφέρει δ' οὐδὲν ἢ τῷ πλήθει τῶν ὑδάτων κατακλύζεσθαι τοὺς καρποὺς ή τῆ λειψυδρία τῷ δίψει διαφθείρεσθαι). ἄμα δὲ καὶ τοὺς ἀνάπλους — πολὺ τὸ χρήσιμον ἔχοντας — ἀεὶ λυμαινομένους 32 ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν λεχθέντων παθῶν οὐχ οἶόν τε ἐπανορθοῦν εἰ μὴ ταχὸ μεν εξανοίνοιτο τὰ στόμια τῶν διωρύγων, ταχὺ δὲ κλείοιτο καὶ αἱ διώρυγες ἀεὶ μετριάζοιεν, ὥστε μήτε πλεονάζειν ἐν αὐταῖς τὸ ὕδωρ μήτ' ἐλλείπειν.

Φησὶ δ' 'Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 56) τὸν 'Αλέξανδρον αὐτὸν ἀνα- 11 πλέοντα καὶ κυβερνῶντα τὸ σκάφος ἐπισκοπεῖν καὶ ἀνακαθαίρειν τὰς διώ-

13 Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38 17 Anon. Scor. 298 16 sq. 21 Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38 23 sq. Eust. Il. 305, 43 sq. Od. 1390, 60. 1504, 38

18 πλήμμυραν Kramer: πλημμύραν codd. 16 ψιλοῖς Ε: -ῶς cett. 20 μέν om. D 24 sq. δυσέγχωστον J.G. Schneider (Kritisches 24 συνεφέλχεται C: συνυφ- cett. Griechisch-Deutsches Wörterbuch ... 1, Jena-Leipzig 1805, 341 b): δυσέν- F, δυσεύ-29 (n) v. Herwerden (454) 28 πλείστων Cobet ms. cett.; δυσσύγ- Cobet ms. 32 ὑπ' F (coniecit Korais): 31 ἀεὶ (δὲ) Meineke 30 (καὶ) τῶ? Casaubonus; {τῷ}? γὰρ ὑπ' cett.; δὲ ὑπ' Groskurd 33 κλείοιτο Korais: -οιντο codd. 34 μήτε Korais: μη δὲ codd.; μηδὲ ed. pr.

Kanäle angelegt worden; doch erfordert ihre Pflege viel Arbeit, denn das Erdreich ist tief und weich und gibt leicht nach, so dass es von den Wasserströmen leicht weggeschwemmt wird und die Ebenen entblößt, während der Schlick die Kanäle anfüllt und leicht ihre Mündungen verstopfen kann. So kommt es dass das Wasser in den am Meer gelegenen Ebenen wieder überfließt und dort Seen, Sümpfe und mit Schilf bestandene Flächen schafft (aus dem alle möglichen Behälter geflochten werden; manche können Flüssigkeit aufnehmen, da man sie mit Erdpech bestreicht; die anderen werden unbestrichen gebraucht; auch Segel stellen sie aus Schilf her – sie ähneln Matten oder Flechtwerk).

Eine solche Überflutung ganz und gar zu verhüten, ist vielleicht nicht 10 möglich; aber die Hilfe zu bieten, die geleistet werden kann, ist die Aufgabe 20 guter Herrscher. Die Hilfe besteht darin dass man das starke Überfließen durch Zusperren und die von dem Schlick bewirkte Auffüllung umgekehrt durch Reinigen der Kanäle und Öffnen ihrer Mündungen verhindert. Das Reinigen freilich ist leicht, das Zusperren dagegen verlangt viele Hände, denn da der Boden leicht nachgibt und weich ist, hält er sich nicht unter der 24 auf ihn geworfenen Erde sondern gibt nach und zieht auch diese mit, und macht so die Mündung schwer zu dichten. Es ist ja auch Schnelligkeit gefordert, damit die Kanäle schnell abgeschlossen werden und nicht alles Wasser aus ihnen herausfließt. Denn wenn sie im Sommer austrocknen, trocknen sie auch den Fluss aus, und wenn sein Wasserspiegel niedrig geworden ist, kann 28 er nicht zur rechten Zeit die Bewässerung leisten, die das Land, das mit Feuer durchsetzt ist und von der Sonne gedörrt wird, im Sommer am meisten braucht (und es macht keinen Unterschied ob die Frucht von den Wassermassen überschwemmt wird oder infolge des Wassermangels durch Durst zugrunde geht). Außerdem ist es nicht möglich, die - großen Nutzen bie-32 tende – Stromaufwärtsfahrt, die ständig von den beiden besagten Erscheinungen betroffen wird, wiederherzustellen wenn die Mündungen der Kanäle nicht schnell geöffnet und schnell wieder geschlossen werden und die Kanäle immer die richtige Mitte halten, so dass sie weder zuviel noch zu wenig Wasser führen.

Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 56), Alexander sei selber stromaufwärts 11 geschifft und habe eigenhändig das Boot gesteuert als er die Kanäle inspi-

ουγας μετά τοῦ πλήθους τῶν συνακολουθησάντων, ὡς δ' αὖτως καὶ τὰ στόμια 4 ἐμφράττειν, τὰ δ' ἀνοίγειν κατανοήσαντα δὲ μίαν τὴν μάλιστα τείνουσαν έπὶ τὰ ἕλη καὶ τὰς λίμνας τὰς πρὸ τῆς ᾿Αραβίας δυσμεταχείριστον ἔχουσαν τὸ στόμα καὶ μὴ ἑαδίως ἐμφράττεσθαι δυναμένην διὰ τὸ εὐένδοτον καὶ μαλακόγειον άλλο ἀνοῖξαι καινὸν στόμα ἀπὸ σταδίων τριάκοντα ὑπόπετρον 8 λαβόντα χωρίον κάκεῖ μεταγαγεῖν τὸ ὁεῖθρον. ταῦτα δὲ ποιεῖν προνοοῦντα άμα καὶ τοῦ μὴ τὴν ᾿Αραβίαν δυσείσβολον τελέως ὑπὸ τῶν λιμνῶν ἢ καὶ τῶν ἐλῶν ἀποτελεσθῆναι νησίζουσαν ήδη διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος. διανοεῖσθαι γὰρ δὴ κατακτᾶσθαι τὴν χώραν ταύτην καὶ στόλους καὶ ὁρμητήρια 12 ήδη κατεσκευάσθαι, τὰ πλοῖα τὰ μὲν ἐν Φοινίκη τε καὶ Κύπρω ναυπηγησάμενον — διάλυτά τε καὶ γομφωτά, ἃ κομισθέντα εἰς Θάψακον σταθμοῖς έπτὰ εἶτα τῷ ποταμῷ κατακομισθῆναι μέχρι Βαβυλῶνος —, τὰ δ' ἐν τῆ Βαβυλωνία συμπηξάμενον των έν τοῖς ἄλσεσι καὶ τοῖς παραδείσοις κυπαρίτ-16 των (σπάνις γὰρ ὕλης ἐνταῦθα· ἐν δὲ Κοσσαίοις καὶ ἄλλοις τισὶ μετρία τίς έστιν εὐπορία). σκήψασθαι μὲν οὖν αἰτίαν τοῦ πολέμου φησὶν ἐπειδὴ μόνοι τῶν ἀπάντων οὐ πρεσβεύσαιντο οἱ "Αραβες ὡς αὐτόν, τὸ δ' ἀληθὲς ὀρεγόμενον πάντων είναι κύριον και έπει δύο θεούς έπυνθάνετο τιμᾶσθαι μόνους ύπ' 20 αὐτῶν, τόν τε Δία καὶ τὸν Διόνυσον, τοὺς τὰ κυριώτατα πρὸς τὸ ζῆν παρέχοντας, τρίτον ὑπολαβεῖν ἑαυτὸν τιμήσεσθαι κρατήσαντα καὶ ἐπιτρέψαντα την πάτοιον αὐτονομίαν έχειν ην εἶχον πρότερον, ταῦτά τε δη πραγματεύεσθαι περὶ τὰς διώρυγας τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ τοὺς τάφους σκευωρεῖσθαι τοὺς 24 τῶν βασιλέων καὶ δυναστῶν τοὺς γὰρ πλείστους ἐν ταῖς λίμναις εἶναι.

Έρατοσθένης δὲ (fr. III B 36 Berger) τῶν λιμνῶν μνησθεὶς τῶν πρὸς 12 τῆ ᾿Αραβία φησὶ τὸ ὕδωρ ἀπορούμενον διεξόδων ἀνοῖξαι πόρους ὑπὸ γῆς καὶ δι' ἐκείνων ὑποφέρεσθαι μέχρι Κοιλοσύρων, ἀναθλίβεσθαι δὲ εἰς τοὺς περὶ 28 'Ρινοκόρουρα καὶ τὸ Κάσιον ὄρος τόπους καὶ ποιεῖν τὰς ἐκεῖ λίμνας καὶ τὰ βάραθρα, οὐκ οἶδα δ' εἰ πιθανῶς εἴρηκεν' αἱ γὰρ τοῦ Εὐφράτου παρεκχύσεις αἱ ποιοῦσαι τὰς πρὸς τῇ ᾿Αραβία λίμνας καὶ τὰ ἔλη πλησίον εἰσὶ τῆς κατὰ Πέρσας θαλάττης, ὁ δὲ διείργων ἰσθμὸς οὖτε πολύς ἐστιν οὖτε

741 3 ως δ' αύτως scripsi (cf. Schwyzer 2,577): ως δ' αύτως (sic) F, ως δ' αύτως cett. 10 τῶν ὑδάτων D 12 καὶ pro priore τὰ 4 (τὰ μὲν) ἐμφράττειν? Jacoby 9 {ἢ}? 13 σταθμοῖς Ft (coniecit J. R. Forster ap. E. Spelman, The Expex; (καὶ) τὰ? Jacoby dition of Cyrus into Persia ... 3 2, Cambridge 1776, XIX's): σταδίοις cett. (unde σταδίοις (χιλίοις ἐπτακοσίοις) Gossellin, Rech. 2, 971) **16** ποσαῖοις (sic) D ραν q, 'Ρινοκόλουραν Xylander, 'Ρινοκόλουρα Tzschucke Κάσιον D: κάσσιον cett. τόπους Korais: ποταμούς codd.

zierte und mit Hilfe der Menge der ihn Begleitenden reinigte; ebenso habe 4 er die Mündungen teils zugesperrt, teils geöffnet; und als er bemerkte dass ein Kanal, der besonders in die Richtung der vor Arabien liegenden Sümpfe und Seen lief, eine schwer zu meisternde Mündung hatte und sich infolge der Nachgiebigkeit und Weichheit des Bodens nicht leicht zusperren ließ, 8 habe er an einer Stelle mit felsigem Untergrund, auf die er dreißig Stadien weiter stieß, eine andere, neue Mündung geöffnet und das Bett dorthin verlegt. Er habe das gleichzeitig aus Vorsorge getan, damit Arabien von den Seen oder auch von den Sümpfen nicht völlig unzugänglich gemacht werden würde (es war ja durch die Menge des Wassers bereits zur Insel geworden). Er habe nämlich die Absicht gehabt, sich in den Besitz dieses Landes zu set-12 zen, und bereits Flotten und Stützpunkte vorbereitet; die Schiffe habe er teils in Phönizien und Zypern bauen lassen - sie seien auseinandernehmbar und mit Pflöcken zusammengesetzt gewesen; in sieben Tagen seien sie nach Thapsakos transportiert worden und dann über den Fluss bis nach Babylon hinabgelangt -, teils habe er sie in Babylonien aus den Zypressen in den 16 Hainen und Wildparks zimmern lassen (an Holz ist dort nämlich Mangel; bei den Kossäern und einigen Anderen gibt es mäßige Mengen). Als Grund für den Krieg habe er angegeben, die Araber hätten als einzige von Allen keine Gesandtschaft zu ihm geschickt; in Wirklichkeit aber sei er darauf aus gewesen, Herr aller Menschen zu sein; und als er hörte dass sie nur zwei 20 Götter, Zeus und Dionysos, die Spender des zum Leben Entscheidendsten, verehrten, habe er gemeint, sie würden ihn als dritten verehren, wenn er die Herrschaft über sie erlangt und ihnen erlaubt haben würde, die altererbte Selbständigkeit, die sie früher hatten, zu behalten. Neben diesen Arbeiten 24 an den Kanälen habe Alexander auch die Gräber der Könige und Fürsten inspiziert; die meisten lägen nämlich in dem Gebiet der Seen.

Eratosthenes sagt, wo er die Seen bei Arabien erwähnt (fr. III B 36 Ber- 12 ger), das Wasser habe, da es keine Durchgänge fand, unter der Erde Gänge geöffnet, laufe durch diese bis zu den Koilosyrern, werde in der Gegend 28 von Rhinokorura und dem Kasion-Berg emporgepresst und bilde die dortigen Seen und Abgründe. Ich zweifle aber ob seine Erklärung plausibel ist, denn die Überläufe des Euphrats die die Seen bei Arabien und die Sümpfe bilden, befinden sich in der Nähe des Meeres bei den Persern, und die

32 πετρώδης ὅστε ταύτη μᾶλλον εἰκὸς ἦν βιάσασθαι τὸ ὕδωρ εἰς τὴν θάλατ-742C. ταν — | εἴθ' ὑπὸ γῆς εἴτ' ἐπιπολῆς — ἢ πλείους τῶν ἑξακισχιλίων σταδίων διανύειν ἄνυδρον καὶ ξηρὰν οὕτω, καὶ ταῦτα ὀρῶν ἐν μέσφ κειμένων, τοῦ τε Λιβάνου καὶ τοῦ 'Αντιλιβάνου καὶ τοῦ Κασίου.

Οὶ μὲν δὴ τοιαῦτα λέγουσι. Πολύκλειτος δέ φησι (FGrHist 128 F 5) 13 μη πλημμυρείν τον Ευφράτην δια γαρ πεδίων φέρεσθαι μεγάλων, τα δ' όρη τὰ μὲν δισχιλίους ἀφεστάναι σταδίους, τὰ δὲ Κοσσαῖα μόλις χιλίους οὐ πάνυ ύψηλὰ οὐδὲ νιφόμενα σφοδρῶς οὐδ' ἀθρόαν ἐπιφέροντα τῆ χιόνι τὴν 8 τῆξιν· εἶναι γὰρ τὰ ὕψη τῶν ὀρῶν ἐν τοῖς ὑπὲρ Ἐκβατάνων μέρεσι τοῖς προσβορείοις, εν δε τοῖς πρὸς νότον σχιζόμενα καὶ πλατυνόμενα πολύ ταπεινοῦσθαι· ἄμα δὲ καὶ τὸ πολὺ τοῦ ὕδατος ἐκδέχεσθαι τὸν Τίγριν. τὸ μὲν οὖν ὕστατον δηθὲν φανερῶς ἄτοπον· εἰς γὰρ τὰ αὐτὰ κατέρχεται πεδία 12 καὶ οὖτος, τὰ δὲ λεχθέντα ύψη τῶν ὀρῶν ἀνωμαλίαν (μὲν) ἔχει, πῆ μὲν έξηρμένα μᾶλλον (τὰ βόρεια), πῆ δὲ πλατυνόμενα (τὰ μεσημβρινά), ἡ δὲ χιὰν οὐ τοῖς ὕψεσι κρίνεται μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς κλίμασι, τό τε αὐτὸ όρος τὰ βόρεια μέρη νίφεται μᾶλλον ἢ τὰ νότια καὶ τὴν χιόνα συμμένου-16 σαν έχει μᾶλλον έχεινα ή ταῦτα. ὁ μὲν οὖν Τίγοις ἐκ τῶν νοτιωτάτων μερῶν τῆς ᾿Αρμενίας, ἃ πλησίον ἐστὶ τῆς Βαβυλωνίας, δεχόμενος τὸ ἐκ τῶν γιόνων ύδωρ — οὐ πολὺ ὄν, ἄτε ἐκ τῆς νοτίου πλευρᾶς — ἦττον ἂν πλημμυροῖ, ὁ δ' Εὐφράτης τὸ ἐξ ἀμφοτέρων δέχεται τῶν μερῶν, καὶ οὐκ ἐξ ἑνὸς 20 όρους, άλλ' ἀπὸ πολλῶν, ὡς ἐδηλοῦμεν ἐν τῆ περιηγήσει τῆς ᾿Αρμενίας (527, 9 sqq.; cf. etiam 521, 13 sqq.)· προστίθει δὲ τὸ μῆκος τοῦ ποταμοῦ, όσον μὲν τὸ ἐν τῆ μεγάλη ᾿Αρμενία διέξεισι καὶ τῆ μικρᾶ, ὅσον δὲ τὸ ἐκ τῆς μικρᾶς 'Αρμενίας καὶ τῆς Καππαδοκίας διὰ τοῦ Ταύρου διεκβαλὼν ἕως 24 Θαψάκου φέρεται την κάτω Συρίαν καὶ την Μεσοποταμίαν ἀφορίζων, ὅσον

742 1 εἴθ' q<sup>i</sup>: εἰθ' B, εἶθ' CDFq<sup>s</sup>, ed.pr.; εἴτ' xyz, Casaubonus εἴτ' ἐπιπ. qxyz: εἴτε 3 Κασίου Falconer, Tzschucke: μασσύου codd. ліл. В, εἶτ'є̀ліл. cett., ed.pr. 8 καὶ ante τὰ add. codd.: delevi 6 δισχιλίους post σταδίους collocat D (ἀλλ') οὐ? 10 Τίγριν (καὶ οὕτως πλημμυρεῖν) Meineke 9 èv Korais (duce Tifernate): ἀεὶ codd. 12 οὖτος Madvig (Adv. 1, 562): οὕτως codd. δὲ Meineke: πλημμυρεῖν codd. (quod una cum καὶ οὕτως post 10 Τίγριν transposuit Meineke); πληροῦν (pot. qu. {πλημμυρεῖν}) Müller (1036 ad 632,7) (τὰ δὲ) ὕψη Madvig (verba tradita πλημμυρεῖν 14 sq. τοῦ τε αὐτοῦ ὄρους? λεχθέντα cum praecedentibus coniungens) addidi 18 sq. πλημμυροῖ BD<sup>pc</sup>: πλημμύροι CD<sup>ac</sup>, πλημύροι F **19** δὲ pro δ' q 21 προστίθει δὲ scripsi: προστιθεὶς codd. C: ἀλλὰ cett. ἐδήλουν Korais (cf. ad 21) 23 τῆς posterius om. D' (unde 20 ἐδήλουν scripsit Korais)

Landenge die sie davon trennt ist weder breit noch felsig: es wäre also wahrscheinlicher dass das Wasser sich dort einen Weg zum Meer bahnt — sei's unter der Erde, sei's an ihrer Oberfläche — statt eine Strecke von mehr als sechstausend Stadien durch ein so wasserloses und trockenes Gebiet zurückzulegen, zumal auch Berge, der Libanos, der Antilibanos und das Kasion-Gebirge, dazwischen liegen.

742

Iene also berichten dergleichen. Polykleitos aber sagt (FGrHist 128 F 5), 13 der Euphrat schwelle gar nicht an: fließe er doch durch große Ebenen, und die Gebirge seien zum größten Teil zweitausend Stadien entfernt; das Kossäische kaum tausend, sei aber gar nicht hoch, werde nicht stark beschneit 8 und bringe den Schnee nicht plötzlich zum Schmelzen; die großen Höhen der Berge befänden sich ja in den nördlichen Regionen oberhalb von Ekbatana, in den südlichen dagegen, wo sie sich teilten und in die Breite gingen, würden sie viel niedriger; außerdem werde der größte Teil des Wassers vom Tigris aufgenommen. Nun ist die letzte Behauptung sichtlich ungereimt, 12 denn auch dieser Fluss kommt ja in dieselben Ebenen herab. Und was die Höhen der Berge betrifft, von denen er spricht: die sind allerdings ungleich verteilt, indem sie hier höher emporragen (im Norden), dort in die Breite gehen (im Süden); aber das Kriterium für den Schnee ist nicht nur die Höhe, sondern auch die Lage: dasselbe Gebirge wird an der Nordseite mehr be-16 schneit als an der Südseite, und der Schnee bleibt auf jener länger liegen als auf dieser. Der Tigris nun, der das Schmelzwasser aus den südlichsten Teilen Armeniens aufnimmt, die dicht bei Babylonien liegen - keine große Menge, da es von der Südseite kommt -, wird weniger anschwellen, der Euphrat aber nimmt das Wasser von beiden Seiten auf, und nicht aus einem 20 Gebirge sondern aus vielen, wie wir bei der Durchwanderung Armeniens dargelegt haben (527, 9 ff.; vgl. auch 521, 13 ff.); hinzu kommt noch die Länge des Flusses: wie lang ist nicht die Strecke die er in Groß- und Kleinarmenien durchläuft, wie lang die die er, nachdem er aus Kleinarmenien und 24 Kappadokien durch den Tauros gedrungen ist, bis Thapsakos nimmt, wobei

743C.

δὲ τὸ λοιπὸν μέχρι Βαβυλῶνος καὶ τῆς ἐκβολῆς, ὁμοῦ τρισμυρίων καὶ ἑξαχισγιλίων σταδίων.

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς διώρυγας τοιαῦτα. ἡ δὲ χώρα φέρει κριθὰς μὲν 14 28 όσας οὐκ ἄλλη (καὶ γὰρ τριακοσιοντάχοα λέγουσι), τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τοῦ φοίνικος παρέχεται καὶ γὰρ ἄρτον καὶ οἶνον καὶ ὅξος καὶ μέλι καὶ ἄλφιτα τά τε πλεκτὰ παντοῖα ἐκ τοῦτου· τοῖς δὲ πυρῆσιν ἀντ' ἀνθράκων οἱ χαλκεῖς χρῶνται, βρεχόμενοι δὲ τοῖς σιτιζομένοις εἰσὶ τροφή βουσὶ καὶ προ-32 βάτοις (φασὶ δ' εἶναι καὶ Περσικὴν ἀδὴν ἐν ἧ τὰς ἀφελείας τριακοσίας καὶ ἐξήκοντα διαριθμοῦνται). ἐλαίφ δὲ χρῶνται τῷ σησαμίνφ τὸ πλέον. θάλλει δ' ἐν 'Αρτεμίτα γ[..(.)]. καλουμένη πόα ...δ.ς Ι οἱ δ' ἄλλοι τόποι σπανίζονται τούτου τοῦ φύτου.

Γίνεται δ' ἐν τῆ Βαβυλωνία καὶ ἄσφαλτος πολλή. περὶ ἧς Ἐρατοσθένης 15 4 μεν (fr. III B 37 Berger) ούτως εἴρηκεν ὅτι ἡ μεν ὑγρά, ἣν καλοῦσι νάφθαν, γίνεται ἐν τῆ Σουσίδι, ἡ δὲ ξηρά — δυναμένη πήττεσθαι — ἐν τῆ Βαβυλωνία ταύτης δ' έστιν ή πηγή τοῦ Εὐφράτου πλησίον, πλημμύροντος δὲ τούτου κατὰ τὰς τῶν χιόνων τήξεις καὶ αὐτὴ πληροῦται καὶ ὑπέρχυσιν εἰς τὸν 8 ποταμὸν λαμβάνει ένταῦθα δὲ συνίστανται βῶλοι μεγάλαι πρὸς τὰς οἰκοδομὰς ἐπιτήδειαι τὰς διὰ τῆς ὀπτῆς πλίνθου. ἄλλοι δὲ καὶ τὴν ὑγρὰν ἐν τη Βαβυλωνία γίνεσθαί φασι. πεοὶ μὲν οὖν της ξηρᾶς εἴρηται (728,9 sqq. 738, 13 sq.) πόσον τὸ χρήσιμον τὸ εἰς τὰς οἰκοδομίας μάλιστα· φασὶ δὲ 12 καὶ πλοῖα πλέκεσθαι, ἐμπλασθέντα δ' ἀσφάλτφ πυκνοῦσθαι. τὴν δ' ὑγράν, ἣν νάφθαν καλοῦσι, παράδοξον έχειν συμβαίνει τὴν φύσιν προσαχθεὶς γὰρ δ νάφθας πυρὶ πλησίον ἀναρπάζει τὸ πῦρ, κἂν ἐπιχρίσας αὐτῷ σῶμα προσαγά-

743 13 sq. Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 17 32 sq. \*Eust. D. P. 395, 21 sq.

28 τριακοσιοντάχοα scripsi: τριακοσάχοα codd. (etiam P, ut vid.); τριακοσιάχοα Tyrwhitt (42), τριαχοσιόχοα Lobeck (Phryn. 765), τριαχοσιοντάχουν Wesseling (Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX ..., Amstelodami 1763, 91<sup>18</sup>) 29 έκ pro καὶ primo E (cf. infra) ἄρτον Casaubonus (ex ea enim. panis Tifernate): αὐτοῦ Ε (cf. supra), αὐτόθι X, αὐτὸν cett.; αὐτοῖς (tum οἶνος) x {καὶ ἄλφιτα}? 31 είσὶ τροφή Ε: είς τροφήν 34 verba δάλλει — ... δ.ς praebet P: om. 32 φησὶ (sc. Polycletus)? Korais 'Αρτεμίτα scripsi: -μειτα P γ[όγγ]η Aly (1956, 224) coll. FGrHist 680 F 1 (2) πόα scripsi: πος ]α P ελώδες mire Aly; ελώδης, εὐώδης? 743 4 καλοῦσι νάφθαν BCE: καλοῦσιν ἄφθαν DacF (cf. X), καλοῦσιν νάφθαν Dpc; cf. 12 sq. 747,20 6 πλησίον εὐφράτου X δ'αὐτοῦ pro δὲ τούτου E 7 αΰτη F πλημμυρεῖται D<sup>pc</sup> (-9 τὰς om. C 11 είς τὰς οἰκοδομίας scripsi: εῖνται Dac?) 8 sq. οἰκοδομίας Ε έκ τῶν οἰκοδομιῶν codd.; ἐπὶ τῶν οἰκοδομιῶν v. Herwerden (454) φησὶ (sc. Eratosthe-12 δè pro δ' post. Kramer 12 sq. ην ἄφθαν F (cf. X); cf. 4 nes)? Korais 14 πυρ (sic) post σῶμα add. E 13 προσαχθείς D<sup>pc</sup> EX: -αφθείς cett. σάγης F

er das untere Syrien von Mesopotamien trennt, wie lang der Rest bis Babylon und zur Mündung - alles zusammen sechsunddreißigtausend Stadien.

So ist es mit den Kanälen. Das Land bringt soviel Gerste hervor wie kein 14 anderes (spricht man doch sogar von dreihundertfachem Ertrag), und alles Übrige bietet es durch die Dattelpalme; denn diese liefert Brot, Wein, Essig, Honig und Grütze; ferner wird alles mögliche Geflochtene aus ihr gemacht; ihre Kerne gebrauchen die Schmiede statt Kohlen, und eingeweicht bilden 32 sie das Futter für die gemästeten Rinder und Schafe (es soll auch ein persisches Lied geben in dem dreihundertundsechzig nützliche Verwendungen aufgezählt werden). Als Öl gebrauchen sie hauptsächlich Sesamöl. In Artemita gedeiht üppig ein \* \* Kraut, \* \* genannt; in den übrigen Gegenden fehlt diese Pflanze.

743

In Babylonien gibt es auch viel Erdpech. Darüber berichtet Eratosthenes 15 4 (fr. III B 37 Berger) folgendermaßen: das flüssige, das man Naphtha nennt, komme in Susis vor, das trockene - das fest werden kann - in Babylonien; die Quelle des letzteren befinde sich dicht am Euphrat, und wenn dieser bei der Schneeschmelze anschwelle, fülle auch sie sich und fließe über in den 8 Fluss; dort bildeten sich große, für den Häuserbau mit Backsteinen geeignete Klumpen. Andere sagen, auch das flüssige gebe es in Babylonien. Von dem trockenen wurde bereits gesagt (728, 9ff. 738, 13f.) wie groß sein Nut-12 zen besonders für den Häuserbau ist; auch sollen Boote geflochten und durch Beschmieren mit Erdpech gedichtet werden. Das flüssige, das man Naphtha nennt, hat eine wundersame Natur: bringt man das Naphtha nämlich in die Nähe von Feuer, dann reißt es das Feuer an sich, und wenn man eine Person mit ihm einreibt und sie an das Feuer heranbringt, entflammt

γης, φλέγεται σβέσαι δ' ὕδατι οὐχ οἶόν τε — ἐκκαίεται γὰς μᾶλλον — 16 πλὴν πάνυ πολλῷ ἀλλὰ πηλῷ καὶ ὅξει καὶ στυπτηςία καὶ ἰξῷ πνιγεὶς σβέννυται. πείρας δὲ χάςιν φασὶν ᾿Αλέξανδρον ἐν λουτςῷ προσχέαι παιδὶ τοῦ νάφθα καὶ προσαγαγεῖν λύχνον, φλεγόμενον δὲ τὸν παῖδα ἐγγὺς ἐλθεῖν τοῦ ἀπολέσθαι πλὴν πολλῷ σφόδρα καταντλοῦντες τῷ ὕδατι ἐξίσχυσαν καὶ διεσωσαν τὸν παῖδα οἱ περιεστῶτες. Ποσειδώνιος δέ φησι (F 236 Ed.-Kidd) τοῦ ἐν τῇ Βαβυλωνία νάφθα τὰς πηγὰς τὰς μὲν εἶναι λευκοῦ, τὰς δὲ μέλανος τούτων δὲ τὰς μὲν εἶναι θείου ὑγροῦ (λέγω δὲ τὰς τοῦ λευκοῦ), ταύτας δ' εἶναι τὰς ἐπισπώσας τὰς φλόγας, τὰς δὲ τοῦ μέλανος ἀσφάλτου 24 ὑγρᾶς, ἡ ἀντ' ἐλαίου τοὺς λύχνους κάουσι.

Πάλαι μὲν οὖν ἡ Βαβυλὼν ἦν μητρόπολις τῆς ᾿Ασσυρίας, νῦν δὲ Σελεύ- 16 κεια ἡ ἐπὶ τῷ Τίγρει λεγομένη, πλησίον δ᾽ ἐστὶ κώμη Κτησιφῶν λεγομένη, μεγάλη, ταύτην δ᾽ ἐποιοῦντο χειμάδιον οἱ τῶν Παρθυαίων βασιλεῖς φειδό-28 μενοι τῶν Σελευκέων, ἵνα μὴ κατασταθμεύοιντο ὑπὸ τοῦ Σκυθικοῦ φύλου καὶ στρατιωτικοῦ. δυνάμει οὖν Παρθικὴ πόλις ἀντὶ κώμης ἐστί, καὶ τῷ μεγέθει, τοσοῦτόν γε πλῆθος δεχομένη καὶ τὴν κατασκευὴν ὑπ᾽ ἐκείνων αὐτῶν κατεσκευασμένη καὶ τὰ ἄνια καὶ τὰς τέχνας προσφόρους ἐκείνοις πεπορισμένη εἰώθασι γὰρ ἐνταῦθα τοῦ χειμῶνος διάγειν οἱ βασιλεῖς διὰ τὸ εὐάερον (θέρους δὲ ἐν Ἐκβατάνοις καὶ τῆ Ὑρκανία διὰ τὴν ἐπικράτειαν τῆς παλαιᾶς δόξης). ὥσπερ δὲ Βαβυλωνίαν τὴν χώραν καλοῦμεν, οὕτω καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐκεῖθεν Βαβυλωνίους, οὐκ ἀπὸ τῆς πόλεως ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς χώρας ἱ ἀπὸ δὲ τῆς Σελευκείας ἦττον, κἂν ἐκεῖθεν ὧσι, καθάπερ Διογένη τὸν Στωϊκὸν φιλόσοφον.

"Εστι δὲ καὶ 'Αρτεμίτα πόλις ἀξιόλογος, διέχουσα πεντακοσίους τῆς 17 4 Σελευκείας σταδίους, πρὸς ἔω τὸ πλέον, καθάπερ καὶ ἡ Σιτακηνή. καὶ γὰρ αὕτη — πολλή τε καὶ ἀγαθή — μέση Βαβυλῶνος τέτακται καὶ τῆς Σου-

21 Anon. Scor. 298° 17 35 sq. Eust. Il. 281, 20 sq. 744 3 St. B. 128, 9

{καὶ ἰξῷ} Korais πνιγεὶς Ε: πνιγέντα cett.; πνιγὲν ('πρὸς τὸ 16 εἰ post πλην add. E 17 φησίν x (prob. Korais, ad Eratosthenem referens) Σῶμα') κατα- Korais 20 τὸν παῖδα B: om. cett. 21 βαβυλώνι F 18 προσάγειν Ci κάουσι CDE: καίουσι Β, καίουσιν F 24 ħ Groskurd: b codd. pro δè post. hi 26 τίγοι Ε Κτησιφῶν D<sup>pc</sup> Ε: -φων cett. 27 χειμάδιον Ε: -μαδεῖον D, -μαδίον BCF 29 παρθικῆ Bac (coniecit Kramer) 29 sq. τῷ μεγέθει Groskurd: τὸ μέγεθος codd. 35 καλούμεν post Βαβυλωνίους add. 33 ev post xoì add. Eac {καὶ τῆ 'Υρκανία}? 744 1 διογένην BDpc, διογέν() Ε 3 'Αρτέμιτα Tzschucke codd.: delevi om. E 4 σιττακηνή Ε 5 τῆc om. E

sie; und es ist nicht möglich, es mit Wasser zu löschen — dann entbrennt es nämlich mehr — außer mit sehr vielem; doch wenn es mit Schlamm, Essig, Alaun oder Vogelleim erstickt wird, erlischt es. Um es auszuprobieren soll Alexander im Bad einen Knaben mit dem Naphtha bespritzt und eine Lampe herbeigebracht haben: der Knabe sei entflammt und dem Tode nahe gewesen, doch dadurch dass sie ihn mit sehr viel Wasser übergossen, hätten die Umstehenden das Feuer bezwungen und dem Knaben das Leben gerettet. Poseidonios sagt (F 236 Ed.-Kidd), aus den Naphthaquellen in Babylonien fließe es teils weiß, teils schwarz; aus den einen (ich meine: den weißen) komme flüssiger Schwefel, und das seien die die die Flammen anziehen, aus den schwarzen flüssiges Erdpech, mit dem die Leute anstelle des Öls ihre Lampen brennen.

Assyrien

Vor alters war Babylon die Hauptstadt Assyriens, heute ist es das sogenannte Seleukeia am Tigris. In seiner Nähe liegt ein großes Dorf, Ktesiphon
genannt: das haben die Könige der Parther zu ihrem Winterquartier gemacht, aus Schonung für die Seleukeer, um ihnen die Einquartierung von
Skythen und Soldaten zu ersparen. Seiner Bedeutung nach ist es also eine
parthische Stadt und kein Dorf, ebenso wie seiner Größe nach, da es eine
solche Menge Menschen fassen kann und von jenen selber mit den notwendigen Einrichtungen ausgestattet und mit den Marktwaren und den Gewerben versehen ist die ihnen von Nutzen sind; denn die Könige pflegen hier
wegen des guten Klimas den Winter zu verbringen (den Sommer wegen der
Macht seines alten Ruhmes in Ekbatana und Hyrkanien). Ebenso wie wir
das Land 'Babylonien' nennen, nennen wir die Leute von dort 'Babylonier',
nicht nach der Stadt sondern nach dem Land; nach Seleukeia werden sie
nicht genannt, auch nicht wenn sie von dort stammen, wie z. B. Diogenes,
der stoische Philosoph.

Es gibt auch die bedeutende Stadt Artemita, fünfhundert Stadien von Se- 17 leukeia in hauptsächlich östlicher Richtung, ebenso wie die Sitakene. Denn auch diese Landschaft, die ausgedehnt und fruchtbar ist, liegt zwischen Ba-

744

σίδος, ὥστε τοῖς ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Σοῦσα βαδίζουσι διὰ τῆς Σιτακηνῆς ἡ ὁδὸς ἄπασα πρὸς ἕω.

8 Πρὸς ἕω δ' ἐστὶ καὶ τοῖς ἐκ Σούσων εἰς τὴν μεσόγαιαν τῆς Περσίδος διὰ τῆς Οὐξίας καὶ τοῖς ἐκ τῆς Περσίδος εἰς τὰ μέσα τῆς Καρμανίας. τὴν μὲν οὖν Καρμανίαν ἐγκυκλοῦται ἡ Περσίς πολλὴ οὖσα ταύτη δὲ πρὸς ἄρκτον συνάπτει ἡ Παραιτακηνὴ καὶ ἡ Κοσσαία μέχρι Κασπίων πυλῶν, ὀρεινὰ
12 καὶ ληστρικὰ ἔθνη, τῆ δὲ Σουσίδι ἡ Ἐλυμαΐς, καὶ αὐτὴ τραχεῖα ἡ πολλὴ καὶ ληστρική, τῆ δ' Ἐλυμαΐδι τὰ περὶ τὸν Ζάγρον καὶ ἡ Μηδία.

Κοσσαῖοι μὲν οὖν εἰσι τοζόται τὸ πλέον (καθάπερ καὶ οἱ συνεχεῖς 18 όρεινοί), προνομεύοντες ἀεί· χώραν γὰρ ἔχουσιν ὀλίγην τε καὶ λυπράν, 16 ὥστ' ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἀνάγκη ζῆν, ἀνάγκη δὲ καὶ ἰσχύειν ἄπαντες γάρ είσι μάχιμοι τοῖς γοῦν Ἐλυμαίοις συνεμάχουν μύριοι καὶ τρισχίλιοι πολεμούσι πρός τε Βαβυλωνίους καὶ Σουσίους. οἱ δὲ Παραιτακηνοὶ μᾶλλον μὲν τῶν Κοσσαίων ἐπιμελοῦνται γῆς, ὅμως δὲ καὶ αὐτοὶ ληστηρίων οὐκ 20 ἀπέχονται. Ἐλυμαῖοι δὲ καὶ μείζω τούτων κέκτηνται χώραν καὶ ποικιλωτέραν· όση μεν οὖν ἀγαθὴ γεωργοὺς ἔχει τοὺς ἐνοικοῦντας, ἡ δ' ὀρεινὴ στρατιώτας τρέφει, τοξότας τοὺς πλείστους πολλή δ' οὖσα πολὺ καὶ τὸ στρατιωτικόν παρέχεται. ώστε καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν δύναμιν κεκτημένος 24 μεγάλην οὐκ ἀξιοῖ τῷ τῶν Παρθυαίων βασιλεῖ παραπλησίως τοῖς ἄλλοις ύπήκοος εἶναι, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τοὺς Μακεδόνας πρότερον τοὺς τῆς Συρίας ἄρχοντας διέκειτο ('Αντίοχον μεν οὖν τὸν Μέγαν τὸ τοῦ Βήλου συλᾶν ίερὸν ἐπιχειρήσαντα ἀνεῖλον ἐπιθέμενοι καθ' αὐτοὺς οἱ πλησίον βάρ-28 βαροι· ἐκ δὲ τῶν ἐκείνω συμβάντων παιδευθεὶς ὁ Παρθυαῖος χρόνοις ὕστερον ἀπούων τὰ ἱερὰ πλούσια παρ' αὐτοῖς, ὁρῶν δ' ἀπειθοῦντας, ἐμβάλλει

## 11 St. B. 378, 11

6 Σιτακηνῆς CD: σιττα- BEF 7 πρὸς ἕω F: om. cett. 8 μεσόγαιαν q: μεσογαΐαν Ε, μεσογαίαν cett. 9 τοῖς C⁵ DE: τῆς BC¹ F τῆς secundum om. Ε 10 sq. πρὸς ἔφατον post ἐγκυκλοῦται add. codd.: post ταύτη δὲ transposui; πρὸς ⟨ἐσπέραν καὶ πρὸς⟩ ἄφατον Groskurd, πρὸς ⟨ἐσπέραν καὶ ἄρατον Meineke 12 Ἐλυμαῖς Τzschucke duce Cellario (¹2, 686 = ²2, 489): ἐλυμάντις F, ἐλυμάτις cett.; Ἐλυμαῖτις Korais 13 Ἑλυμαΐο Τzschucke duce Cellario (vide ad 12): ἐλυμάτιδι codd.; Ἐλυμαΐτιδι Korais τὸν om. Ε 22 δὲ pro δ' Xylander 25 πρότερον Letronne: ὅστερον codd.; ⟨ὕστερον⟩? Letronne; fort. ⟨καὶ πρὸς τοὺς Πέρσας⟩ post ὁμοίως δὲ excidisse coniecit Kramer 29 ἀπειλοῦντας? ν. Herwerden (454)

bylon und Susis, so dass für die von Babylon nach Susa Reisenden der ganze Weg durch die Sitakene ostwärts führt.

Ostwärts führt der Weg auch für die die aus Susa durch Uxien in das Binnenland Persiens und für die die aus Persien zur Mitte Karmaniens reisen. Karmanien wird umfasst von Persien, das eine große Ausdehnung hat; an Persien stoßen im Norden Paraitakene und das Kossäische bis zum Kaspischen Tor, räuberische Gebirgsvölker, an Susis die Elymaïs, ebenfalls grösstenteils rauh und räuberisch, an die Elymaïs das Gebiet um den Zagros und Medien.

Die Kossäer sind hauptsächlich Bogenschützen (ebenso wie die benach- 18 barten Gebirgsvölker) und gehen ständig auf Raub aus, da sie ein kleines 16 und karges Land bewohnen; dadurch sind sie gezwungen von fremdem Gut zu leben und auch gezwungen stark zu sein: sind sie doch sämtlich gute Krieger - jedenfalls haben dreizehntausend von ihnen an der Seite der Elymäer gekämpft in deren Krieg gegen die Babylonier und die Susier. Die Paraitakener bearbeiten das Land zwar mehr als die Kossäer, enthalten sich 20 aber trotzdem nicht der Räuberei. Die Elymäer haben nicht nur ein größeres sondern auch ein mannigfaltigeres Land als jene: sein fruchtbarer Teil wird von Bauern bewohnt, das Bergland nährt Soldaten, hauptsächlich Bogenschützen; da es eine große Ausdehnung hat, liefert es auch eine große Men-24 ge Soldaten; daher weigert sich auch ihr König, da er eine große Streitmacht besitzt, sich ebenso wie die Anderen dem König der Parther zu unterwerfen, und die gleiche Haltung hatte er früher auch gegenüber den Makedonen die über Syrien herrschten (Antiochos den Großen haben, als er versuchte das Heiligtum des Belos auszurauben, die benachbarten Barbaren allein ange-28 griffen und getötet; durch das was jenem begegnet war gewitzigt ist Jahre später der Parther, als er hörte dass die Heiligtümer bei ihnen reich seien,

μετὰ δυνάμεως μεγάλης καὶ τό τε τῆς 'Αθηνᾶς ἱερὸν εἶλε καὶ τὸ τῆς 'Αρτέμιδος, τὰ "Αζαρα, καὶ ἦρε ταλάντων μυρίων γάζαν ἡρέθη δὲ καὶ πρὸς τῷ 'Ἡδυφῶντι ποταμῷ Σελεύκεια, μεγάλη πόλις : Σολόκη δ' ἐκαλεῖτο πρότερον) τρεῖς δ' εἰσὶν εἰς τὴν χώραν εὐφυεῖς εἰσβολαί ἐκ μὲν τῆς Μηδίας καὶ τῶν περὶ τὸν Ζάγρον τόπων διὰ τῆς Μασσαβατικῆς, ἐκ δὲ τῆς Σουσίδος διὰ τῆς Γαβιανῆς | (ἐπαρχίαι δ' εἰσὶν αὖται τῆς 'Ελυμαίας, ἤ τε Γαβιανὴ καὶ ἡ Μασσαβατική), τρίτη δ' ἐστὶν ἡ ἐκ τῆς Περσίδος ἔστι δὲ καὶ Κορβιανὴ ἐπαρχία τῆς 'Ελυμαίδος. ὅμοροι δ' εἰσὶ τούτοις Σαγαπηνοί τε καὶ Ειλακηνοί, δυναστεῖαι μικοαί.

Τοσαῦτα μὲν καὶ τοιαῦτα ἔθνη πρὸς ἕω τὰ ὑπερκείμενα τῆς Βαβυλωνίας. πρὸς ἄρκτον δὲ τὴν Μηδίαν ἔφαμεν καὶ τὴν 'Αρμενίαν (739, 27 sq.), ἀπὸ δὲ δύσεως ἐστιν ἡ 'Αδιαβηνὴ καὶ ἡ Μεσοποταμία.

8 Τῆς μὲν οὖν 'Αδιαβηνῆς ἡ πλείστη πεδιάς ἐστι, καὶ αὐτὴ τῆς Βαβυλω- 19 νίας μέρος οὖσα (ἔχουσα δ' ὅμως ἄρχοντα ἴδιον), ἔστι δ' ὅπη καὶ τῆ 'Αρμενία προσχωροῦσα οἱ γὰρ Μῆδοι καὶ οἱ 'Αρμένιοι, τρίτοι δὲ Βαβυλώνιοι, τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν τῶν ταύτη, διετέλουν οὕτως ἐξ ἀρχῆς συνεστῶτες τὰ μέγιστα τῶν ἐθνῶν τῶν ταύτη, διετέλουν οὕτως ἐξ ἀρχῆς συνεστῶτες τὰ μέγιστα τῶν ἐπιτίθεσθαι κατὰ καιροὺς τοὺς οἰκείους ἔκαστοι⟨ς⟩ καὶ πάλιν διαλύεσθαι, καὶ τοῦτο καὶ μέχρι τῆς τῶν Παρθυαίων ἐπικρατείας διέμεινε. τῶν μὲν οὖν Μήδων καὶ τῶν Βαβυλωνίων ἐπάρχουσι Παρθυαῖοι, τῶν δ' 'Αρμενίων οὐδ' ἄπαξ' ἀλλ' ἔφοδοι μὲν γεγόνασι πολλάκις, ἀνὰ κράτος δ' 16 οὐχ ἑάλωσαν, ἀλλ' ὅ γε Τιγράνης καὶ ἐρρωμένως ἀντεπεκράτησεν, ὡς ἐν τοῖς 'Αρμενιακοῖς εἴρηται (532, 9 sqq.). ἡ μὲν οὖν 'Αδιαβηνὴ τοιαύτη' καλλοῦνται δ' οἱ 'Αδιαβηνοὶ καὶ Σακκόποδες.

Περὶ δὲ τῆς Μεσοποταμίας ἐροῦμεν ἐφεξῆς (746,14 sqq.) καὶ τῶν πρὸς
20 μεσημβρίαν ἐθνῶν ἐπιόντες ἐπὶ μικρὸν πρότερον τὰ λεγόμενα περὶ τῶν
ἐθῶν τῶν παρὰ τοῖς ᾿Ασσυρίοις. τἆλλα μὲν οὖν ἔοικε τοῖς Περσικοῖς, ἴδιον 20
δὲ τὸ καθεστάναι τρεῖς ἄνδρας σώφρονας ἑκάστης ἄρχοντας φυλῆς, οἷ τὰς

31 τὰ ἄξαρα F; τὰ Ζάρα Casaubonus, τῆς 'Αζάρας J.J.M.M. (Miscell. Observ. in auct. vet. et recentiores 3, 1733, 36<sup>a</sup>) ἐάλω pro ἡρέθη Cobet ms. (ή) πρός? 32 σολική 745 2 μασαβατική Ε μασαβατικής Γ' 34 τῶν Xylander: τῆς codd. 2 sq. Κορβιανή Kramer: πορβιανά BCD, πορβίανα F, πυρβιανή E 3 δὲ pro δ'εἰσὶ Ε 9 ἔστι δ' scripsi: ἔστιν codd. 10 oi posterius 4 σαλακηνοί Ε 7 ή bis om. E 13 sq. διέμενεν F, ἔμεινε Di 17 sq. (καλοῦνται - Σακκόπο-12 addidi om. E 22 καθιστάναι? Korais 18 σακόποδες F 21 oὖv om. C δες}? Kramer

und ihre Unbotmäßigkeit sah, mit einer großen Streitmacht einmarschiert und hat das Heiligtum der Athena und das der Artemis, Azara, erobert und einen Schatz von zehntausend Talenten mitgenommen; erobert wurde auch an dem Fluss Hedyphon Seleukeia, eine große Stadt; sie hieß früher Soloke); es gibt drei natürliche Einfallstore in das Land: aus Medien und der Gegend um den Zagros durch das Massabatische, aus Susis durch Gabiane (das Massabatische und Gabiane sind Provinzen des Elymäischen), und drittens das aus Persien; eine Provinz der Elymäis ist auch Korbiane. Be-

Dies ist die Zahl und die Beschaffenheit der Völker die im Osten oberhalb von Babylonien leben. Im Norden, sagten wir (739, 27 f.), ist Medien und Armenien, im Westen liegen Adiabene und Mesopotamien.

Der größte Teil der Adiabene ist Flachland; er ist ebenfalls ein Teil Babyloniens (hat jedoch trotzdem ein eigenes Oberhaupt), gehört aber gewissermaßen auch zu Armenien: die Meder, die Armenier und drittens die Babylonier, die größten der dortigen Völker, haben von Anfang an stets so zueinander gestanden dass sie sich bei den für jeden günstigen Gelegenheiten angriffen und dann den Streit wieder beilegten, und das ist bis zu der Oberherrschaft der Parther so geblieben. Über die Meder und die Babylonier besitzen die Parther die Herrschaft, über die Armenier dagegen keineswegs;
es hat zwar wiederholt Angriffe gegeben, aber mit Gewalt unterworfen wurden sie nicht, sondern Tigranes hat sogar eine kräftige Gegenherrschaft begründet, wie in dem Abschnitt über Armenien gesagt wurde (532, 9 ff.). So
beschaffen ist Adiabene; die Adiabener werden auch Sakkopoden genannt.

Über Mesopotamien werden wir im Folgenden (746, 14 ff.) sprechen, so20 wie über die Völker im Süden. Vorher aber wollen wir erst kurz durchnehmen was über die bei den Assyriern herrschenden Gebräuche erzählt wird.

Sie sind im übrigen den persischen ähnlich, doch eigen ist ihnen dass jeder 20
Stamm als Oberhäupter drei verständige Männer hat, die die heiratsfähigen

16 διότι ὁ μὲν Τίγρις τὸ ἑωθινὸν αὐτῆς μόνον κλύζει πλευρόν, τὸ δ' ἑσπέριον καὶ νότιον ὁ Εὐφράτης πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Ταῦρος ὁ τοὺς ᾿Αρμενίους διορίζων ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας. τὸ μὲν οὖν μέγιστον ὁ ἀφίστανται διάστημα ἀπ' ἀλλήλων τὸ πρὸς τοῖς ὄρεσίν ἐστι — τοῦτο δ' ἂν εἴη τὸ αὐτὸ ὅπερ εἴ-20 ρηκεν ὙΕρατοσθένης (fr. III B 25 Berger) τὸ ἀπὸ Θαψάκου, καθ' ὁ ἦν τὸ ζεῦγμα τοῦ Εὐφράτου τὸ παλαιόν, ἐπὶ τὴν τοῦ Τίγριος διάβασιν καθ' ἣν διέβη ᾿Αλέξανδρος αὐτόν, δισχιλίων τετρακοσίων —, τὸ δ' ἐλάχιστον μικρῷ πλέον τῶν διακοσίων, κατὰ Σελεύκειάν που καὶ Βαβυλῶνα. διαρρεῖ δ' ὁ Τί-24 γρις τὴν Θωπῖτιν καλουμένην λίμνην κατὰ πλάτος μέσην, περαιωθεὶς δ' ἐπὶ θάτερον χεῖλος κατὰ γῆς δύεται μετὰ πολλοῦ ψόφου καὶ ἀναφυσημάτων, ἐπὶ πολὸ δ' ἐνεχθεὶς ἀφανὴς ἀνίσχει πάλιν οὐ πολὸ ἄπωθεν τῆς Γορδυαίας· οὕτως δὲ σφοδρῶς διεκβάλλει τὴν λίμνην, ὡς φησιν ὙΕρατοσθένης (fr. III B 38 Berger), ὡστε ἀλμυρὰν αὐτὴν οὖσαν καὶ ἄνιχθυν γλυκεῖαν κατὰ τοῦτ' εἶναι τὸ μέρος καὶ ἑροώδη καὶ ἰχθύων πλήρη.

'Επὶ μῆκος δὲ συχνὸν προπέπτωκεν ἡ συναγωγὴ τῆς Μεσοποταμίας καὶ 22 πλοίφ πως ἔοικε· ποιεῖ δὲ τὸ πλεῖστον τῆς περιφερείας ὁ Εὐφράτης· καὶ 32 ἔστι τὸ μὲν ἀπὸ τῆς Θαψάκου μέχρι Βαβυλῶνος, ὡς εἴρηκεν Ἐρατοσθένης (fr. III Β 31 Berger), τετρακισχίλιοι καὶ ὀκτακόσιοι στάδιοι· τὸ δ' ἀπὸ τοῦ κατὰ Κομμαγηνὴν ζεύγματος | — ἤπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆς Μεσοποταμίας — οὐκ ἔλαττον τῶν δισχιλίων σταδίων ἕως ἐπὶ Θάψακον.

"Εστι δ' ἡ μὲν παρώρειος εὐδαίμων ἰκανῶς. ἔχουσι δ' αὐτῆς τὰ μὲν πρὸς 23 τῷ Εὐφράτη καὶ τῷ ζεύγματι — τῷ τε νῦν τῷ κατὰ τὴν Κομμαγηνὴν καὶ τῷ πάλαι τῷ κατὰ Θάψακον — οἱ Μυγδόνες κατονομασθέντες ὑπὸ τῶν Μακεδόνων ἐν οἶς ἐστιν ἡ Νίσιβις, ἡν καὶ αὐτὴν 'Αντιόχειαν (τὴν ἐν τῷ Μυγδονία) προσηγόρευσαν, ὑπὸ τῷ Μασίῷ ὅρει κειμένην, καὶ Τιγρανόκερτα καὶ τὰ περὶ Κάρρας καὶ Νικηφόριον χωρία καὶ Χορδίραζα καὶ Σίννακα, ἐν ἦ

27-9 Eust. D. P. 388, 10-3 30 sq. \*Eust. D. P. 386, 31-3 747 6 St. B. 477, 2 sq.

24 Θωπίτιν F: θωπίτιν X, θωπίτην (sic) BD, θωπίτην 22 ὁ ante 'Αλέξανδρος add. Ε C, θωνίτην Ε καὶ διεκπεράσας pro περαιωθεὶς δ' X **26** τ' pro δ' X διαβάλλει Ft (cf. Eust.), ἐκβάλλει Fmg 28 αὐτὴν om. Eust. 27 οὕτω qxyz, Eust. **34** κατὰ (τὴν)? 747 2 έλασσον Ε {δισ}χιλίων? 31 foixe Korais: coxet codd. 3 παρώρειος Cobet ms.: -ώριος BCF, -όρειος Ε, -όριος diffidenter Syme (Anat. 103) τε post oi add. codd.: del. Groskurd 6 η (τε)? Kra-5 την post κατά add. q τῆ om. DiE 7 κειμένη{ν}? 8 πεδία pro χωρία mer, fort. recte ἀντιοχείαν Β γορδίραζα D; Χορδάριζα? Honigmann καὶ Χορδίραζα om. Ε; {καὶ} Χορδίραζα? (RE s. v. Syria 1569, 27-9)

Euphrat und dem Tigris liegt und dass der Tigris nur seine Ostseite bespült, der Euphrat die West- und Südseite; im Norden ist der Tauros, der die Armenier von Mesopotamien trennt. Die größte Entfernung der Flüsse voneinander ist bei den Gebirgen — sie dürfte dieselbe sein wie die die Eratosthenes (fr. III B 25 Berger) für die Strecke von Thapsakos, wo in alter Zeit die Uferverbindung des Euphrats war, bis zu dem von Alexander benutzten Übergang über den Tigris angibt: zweitausendvierhundert Stadien —, die kleinste beträgt etwas mehr als zweihundert, etwa bei Seleukeia und Babylon. Der Tigris durchfließt den sogenannten Thopitis-See in der Mitte seiner Breite, und wenn er das andere Ufer erreicht hat, verschwindet er mit großem Getöse und emporstäubendem Wasser unter der Erde; nachdem er eine große Strecke unsichtbar weitergelaufen ist, tritt er nicht sehr weit vom Gordyäischen wieder hervor; durch den See fließt er, wie Eratosthenes sagt (fr. III B 38 Berger), mit solcher Kraft, dass der See, der salziges Wasser und keine Fische hat, in diesem Teil süß, strömend und voller Fische ist.

In der Länge springt die Verengerung Mesopotamiens weit vor und ähnelt 22 einigermaßen einem Schiff; den größten Teil des Umkreises bildet der Euphrat; die Entfernung von Thapsakos bis Babylon beträgt, wie Eratosthenes sagt (fr.III B 31 Berger), viertausendundachthundert Stadien; und von der Uferverbindung in Kommagene – die ja den Anfang Mesopotamiens bildet – sind es nicht weniger als zweitausend Stadien bis nach Thapsakos.

747

Das Land an den Berghängen ist recht gesegnet. Den beim Euphrat und 23 der Uferverbindung – sowohl der heutigen in Kommagene als der ehemaligen bei Thapsakos – gelegenen Teil bewohnen die von den Makedonen so genannten Mygdonen; in ihrem Gebiet liegt Nisibis, das sie ebenfalls Antiocheia (das in Mygdonien) genannt haben und das am Fuß des Masion-Gebirges liegt, sowie Tigranokerta, die Ortschaften um Karrhai und Nikepho-

μεν έφρόντιζον τῆς πρὸς Ῥωμαίους φιλίας τὸν δὲ ἄρξαντα πολέμου Κράσσον ημύναντο, καὶ αὐτοὶ ἄρξαντες τῆς μάχης τῶν ἴσων ἔτυχον, ἡνίκα ἔπειμψαν ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν Πάκορον (᾿Αντώνιος δὲ συμβούλω τῷ ᾿Αρμενίω χρώ-28 μενος προυδόθη καὶ κακῶς ἐπολέμησεν). ὁ δ' ἐκεῖνον διαδεξάμενος Φραάτης τοσοῦτον ἐσπούδασε περὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Καίσαρα τὸν Σεβαστὸν ώστε καὶ τὰ τρόπαια ἔπεμψεν, ἃ κατὰ Ῥωμαίων ἀνέστησαν Παρθυαῖοι, καὶ καλέσας είς σύλλογον Τίτιον, τὸν ἐπιστατοῦντα τότε τῆς Συρίας, τέτταρας 32 παΐδας γνησίους ένεχείρισεν όμηρα αὐτῷ, Σερασπαδάνην καὶ Ῥωδάσπην καὶ Φραάτην καὶ Οὐρνώνην, καὶ γυναῖκας τούτων δύο καὶ υἱεῖς τέτταρας, δεδιώς τὰς στάσεις καὶ τοὺς ἐπιτιθεμένους αὐτῷ. Ι ἤδει γὰο μηδένα ἰσχύσοντα καθ' έαυτοῦ, ἂν μή τινα ὑπολάβη τοῦ 'Αρσακίου γένους διὰ τὸ είναι σφόδρα φιλαρσάκας τους Παρθυαίους έκποδων οὖν έποίησε τους παῖ-4 δας, ἀφελέσθαι ζητῶν τὴν ἐλπίδα ταύτην τοὺς κακουργοῦντας. τῶν μὲν οὖν παίδων όσοι περίεισιν έν 'Ρώμη δημοσία βασιλικώς τημελοῦνται' καὶ οἱ λοιποί δὲ βασιλεῖς πρεσβευόμενοι καὶ εἰς συλλόγους ἀφικνούμενοι διατετελέχασιν.

8 'Η δὲ Συρία πρὸς ἄρπτον μὲν ἀφώρισται τῆ Κιλικία καὶ τῷ 'Αμανῷ (ἀπὸ 1 2 θαλάττης δ' ἐπὶ τὸ ζεῦγμα τοῦ Εὐφράτου στάδιοί εἰσιν οἱ τὸ λεχθὲν πλευρὸν ἀφορίζοντες οὐκ ἐλάττους τῶν ⟨χιλίων⟩ τετρακοσίων), πρὸς ἔω δὲ τῷ Εὐφράτη καὶ τοῖς ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου Σκηνίταις "Αραψι, πρὸς δὲ νότον τῆ Εὐδαίμονι 'Αραβία καὶ τῆ Αἰγύπτω, πρὸς δύσιν δὲ τῷ Αἰγυπτίω τε καὶ Συριακῷ πελάγει μέχρι 'Ισσοῦ.

25 sq. Κράσσον D<sup>pc</sup>: κρᾶσσον BCF, κρᾶσον D<sup>ac</sup> 26 τῆς om. x 27 Πάκορον (, τὸν τοῦ Παρθυαίου παΐδα) Letronne, Πάκορον ζ, τὸν τοῦ 'Ορώδου βασιλέως παΐδα) Groskurd. Πάχορον \* \* \* Meineke 32 Σερασπαδάνην Tzschucke: σαρασπάδην codd. καὶ 'Ρωδάσπην Tzschucke: om. Ct, καὶ κεροσπάδην C<sup>mg</sup>, καὶ κεροπάσδην cett. 33 Φοαάτην x, Casaubonus: φοαάνην BCDF Οὐονώνην scripsi (vide 26, 19 comm.): βοώνην codd.; Βονώνην Casaubonus 749 2 ἑαυτοῦ Madvig (Adv. 1, 562): ἑαυτόν προσλάβη z, ὑποβάλη Casaubonus, ἐπιλάβη Kramer 'Malim 'Αρσαχείου' 3 φιλαρσάκας D<sup>pc</sup> F: φιλοσάρκας CD<sup>ac</sup>, φιλοσάρσάκας Meineke (3, VI ad 1044, 5) (sic) Β έκποδών D: έκ ποδών cett. έποιήσατο Cobet ms. 5 τῆ post ἐν add. Dac 8 'Aμανῶ Ε: ἀμάνω cett. (ἄμανον in paraphrasi X<sup>pc</sup>, ἀμανὸν X<sup>ac</sup>) 9 ἀπὸ τοῦ ἰσσικοῦ κόλπου μέγρι τοῦ ζεύγματος τοῦ κατὰ κομμαγηνὴν (μέχρι τοῦ κατὰ κ. ζ. X) post εἰσιν add. codd.: del. Kramer 10 addidi; (χιλίων καί) Casaubonus 11 Σκηνίταις CDpc X: σκηνίταῖς (sic) B, σκηνήταις Dac E 11 sq. πρός νότον δὲ Ε 12 sq. τῶ Αἰγυπτίω τε καὶ Συριακῷ Χ: τῷ αἰγυπτιακῷ (αἰγιπ- C) cett.

schon auf Freundschaft mit den Römern bedacht; doch haben sie sich gegen Crassus, der mit Krieg begonnen hatte, verteidigt und selber das gleiche zu spüren bekommen als sie mit Feindseligkeiten begannen indem sie Pakoros mit feindlicher Absicht nach Asien schickten (wobei Antonius, der den Ar-28 menier als Berater hatte, verraten wurde und den Krieg unglücklich führte). Und dessen Nachfolger Phraates war so sehr um die Freundschaft mit Caesar Augustus bemüht dass er nicht nur die Trophäen zurückschickte die die Parther zum Zeichen ihres Sieges über die Römer aufgestellt hatten, sondern auch Titius, den damaligen Statthalter Syriens, zu einer Unterredung 32 einlud und ihm seine vier echten Söhne, Seraspadanes, Rhodaspes, Phraates und Vonones, sowie deren zwei Frauen und vier Söhne als Geiseln übergab, aus Furcht vor den Angriffen seiner politischen Gegner: wusste er doch dass keiner etwas gegen ihn vermögen würde wenn er nicht jemanden vom Arsakischen Geschlecht für sich gewönne, da die Parther sehr große Arsaker-4 freunde sind, und so entfernte er seine Söhne um den Übelwollenden diese Hoffnung zu nehmen. Alle Söhne die noch am Leben sind bekommen in Rom auf Staatskosten eine königliche Verpflegung; und auch die übrigen Könige haben immer weiter Gesandtschaften geschickt und sich zu Unterredungen eingefunden.

749

Syrien ist im Norden begrenzt von Kilikien und dem Amanos (vom Meer zu der Uferverbindung des Euphrats sind es nicht weniger als eintausendvierhundert Stadien die die besagte Seite begrenzen), im Osten vom Euphrat und den Zeltbewohnenden Arabern diesseits des Euphrats, im Süden vom Gesegneten Arabien und Ägypten, im Westen vom Ägyptischen und Syrischen Meer bis Issos.

Μέρη δ' αὐτῆς τίθεμεν ἀπὸ τῆς Κιλικίας ἀρξάμενοι καὶ τοῦ 'Αμανοῦ τήν 2 τε Κομμαγηνὴν καὶ τὴν Σελευκίδα καλουμένην τῆς Συρίας, ἔπειτα τὴν Κοί-16 λην Συρίαν, τελευταίαν δ' ἐν μὲν τῆ παραλία τὴν Φοινίκην, ἐν δὲ τῆ μεσογαία τὴν Ἰουδαίαν ἔνιοι δὲ τὴν Συρίαν ὅλην εἴς τε Κοιλοσύρους καὶ Σύρους καὶ Φοίνικας διελόντες τούτοις ἀναμεμίχθαι φασὶ τέτταρα ἔθνη, Ἰουδαίους, Ἰδουμαίους, Γαζαίους, 'Αζωτίους, γεωργικοὺς μέν, ὡς τοὺς Σύρους καὶ Κοιλοσύρους, ἐμπορικοὺς δέ, ὡς τοὺς Φοίνικας.

Καθόλου μὲν οὕτως. καθ' ἔκαστα δὲ ἡ Κομμαγηνὴ μικρά τίς ἐστιν. 3 ἔχει δ' ἐρυμνὴν πόλιν Σαμόσατα, ἐν ἦ τὸ βασίλειον ὑπῆρχε (νῦν δ' ἐπαρχία γέγονε) χώρα δὲ περίκειται σφόδρα εὐδαίμων ὀλίγη. ἐνταῦθα δὲ νῦν 24 ἐστι τὸ ζεῦγμα τοῦ Εὐφράτου, κατὰ τοῦτο δὲ Σελεύκεια ὕδρυται φρούριον τῆς Μεσοποταμίας, προσωρισμένον ὑπὸ Πομπηΐου τῷ Κομμαγηνῷ ἐν ῷ τὴν Σελήνην ἐπικληθεῖσαν Κλεοπάτραν Τιγράνης ἀνεῖλε καθείρξας χρόνον τινά, ἡνίκα τῆς Συρίας ἐξέπεσεν.

749 14–7 \*Eust. D. P. 372, 23–7. \*Mich. Ital. Epist. 2, 35–7 Criscuolo 17 sq. \*Eust. D. P. 385, 43 sq. 28–31 \*Eust. D. P. 380, 42–381, 3 30–750.1 \*Eust. D. P. 379, 29–38

14 'Αμανοῦ Ε: ἀμάνου cett. 15 {τῆς Συρίας}? 16 τελευταΐον Eust. 17 sq. καὶ Σύρους B<sup>s</sup> B<sup>mg</sup> EF, Eust.: om. B<sup>i</sup> CD; εἴς τε Σύρους καὶ Κοιμεσοναίω Eust. λοσύρους Ed. Schwartz (Philologus 86, 1931, 397 = Ges. Schr. 2, Berlin 1956, 267) 21 (καὶ) καθόλου vel μὲν (οὖν)? Korais, fort. recte οὕτω ed.pr. 18 άναμεμῖχθαί Β 25 τῆς om. Ε τῆ Κομμαγηνῆ z, Salmasius (Plin. exerc. 23 ὀλίνη (δέ) Casaubonus 28 μερών pro μερίδων Di 29 ἔστι (γε)? 31 δὲ post ᾿Απάμεια add. 750 2 διήρητο Dac: διηρεῖ-32 ὁμογένειαν Miller (1874, 147) codd.: del. Korais το BCD<sup>pc</sup>, διήσειτό τε F ή DF: ή δὲ BC 4 Κομμαγηνή pro Μεσοποταμία Bake (117), (Κομμαγηνή καὶ ὁμοίως ἡ) Παραποταμία pot. qu. (Κομμαγηνή, καθάπερ καὶ ἡ) Μεσοποταμία Groskurd; Μεσοποταμία (συνεστάλη)? Honigmann (RE s.v. Syria 1620, 28 sqq.)

Als seine Teile bezeichnen wir, angefangen bei Kilikien und dem Amanos: 2
Kommagene und die sogenannte syrische Seleukis, dann Koilesyrien, und schließlich an der Küste Phönizien und im Binnenland Judäa; Manche teilen ganz Syrien in Koilosyrer, Syrer und Phönizier ein und sagen, diesen seien vier Völker – Judäer, Idumäer, Gazäer und Azotier – beigemischt, die einerseits Ackerbauer seien wie die Syrer und Koilosyrer, andererseits Kaufleute wie die Phönizier.

So ist es im großen Ganzen. Im einzelnen ist Kommagene ein kleines Gebiet. Es hat eine naturfeste Stadt Samosata, in der sich der Königssitz befand (heute ist es eine Provinz geworden); ringsum liegt sehr gesegnetes
Land geringen Umfangs. Dort ist jetzt die Uferverbindung des Euphrats, und an dieser Stelle liegt in Mesopotamien die Festung Seleukeia, die von Pompeius dem Kommagener zugeschlagen wurde; in ihr hat Tigranes Kleopatra, zubenannt Selene, einige Zeit gefangen gehalten und dann, als er aus Syrien vertrieben wurde, getötet.

Seleukis ist der trefflichste der genannten Bezirke. Er wird 'Vierstädtebezirk' (Tetrapolis) genannt, und das ist er auch durch die darin hervorragenden Städte: denn es gibt zwar mehrere, am größten aber sind vier, Antiocheia bei Daphne, Seleukeia in Piërien, Apameia und Laodikeia — man nannte sie auch 'Geschwister' wegen ihrer Eintracht —, Gründungen des Seleukos Nikator; die größte war nach seinem Vater benannt, die naturfesteste nach ihm selber, von den übrigen Apameia nach seiner Frau Apama und Laodikeia nach seiner Mutter. Passend zu dem Vierstädtebezirk war Seleukis auch in vier Satrapien eingeteilt, wie Poseidonios sagt (F 251 Ed.-Kidd), in ebensoviele wie Koilesyrien (Mesopotamien dagegen in eine).

"Εστι δ' ή μὲν 'Αντιόχεια καὶ αὐτή τετράπολις, ἐκ τεττάρων συνεστῶσα μερών, τετείνισται δὲ καὶ κοινώ τείχει καὶ ίδίω καθ' έκαστον τὸ κτίσμα. τὸ μὲν οὖν πρῶτον αὐτῶν ὁ Νικάτωρ συνώκισε μεταγαγών ἐκ τῆς 'Αντιγοε νείας τοὺς οἰκήτορας (ἣν πλησίον ἐτείχισεν ἀντίγονος ὁ Φιλίππου μικρὸν πρότερον)· τὸ δὲ δεύτερον τοῦ πλήθους τῶν οἰκητόρων ἐστὶ κτίσμα, τὸ δὲ τρίτον Σελεύχου τοῦ Καλλινίχου, τὸ δὲ τέταρτον 'Αντιόχου τοῦ 'Επιφανοῦς. καὶ δὴ καὶ μητρόπολίς ἐστιν αὕτη τῆς Συρίας, καὶ τὸ βασίλειον ἐνταῦθα 5 12 ίδουτο τοῖς ἄρχουσι τῆς χώρας, οὐ πολύ τε λείπεται καὶ δυνάμει καὶ μεγέθει Σελευκείας τῆς ἐπὶ τῷ Τίγρει καὶ ᾿Αλεξανδρείας τῆς πρὸς Αἰγύπτφ. συνώκισε δ' ὁ Νικάτωρ ἐνταῦθα καὶ τοὺς ἀπογόνους Τριπτολέμου, περὶ ού μιχρον πρόσθεν (747, 20 sq.) έμνήσθημεν διόπερ 'Αντιοχείς ως ήρωα τι-16 μῶσι καὶ ἄνουσιν έρρτὴν ἐν τῷ Κασίω ὅρει τῷ περὶ Σελεύκειαν (φασὶ δ' αὐτὸν ὑπ' ᾿Αργείων πεμφθέντα ἐπὶ τὴν Ἰοῦς ζήτησιν — ἐν Τύρφ πρῶτον άφανοῦς γενηθείσης — πλανᾶσθαι κατὰ τὴν Κιλικίαν ἐνταῦθα δὲ τῶν σὺν αὐτῷ τινας 'Αργείων κτίσαι τὴν Ταρσὸν ἀπελθόντας παρ' αὐτοῦ τοὺς δ' 20 ἄλλους συνακολουθήσαντας εἰς τὴν ἑξῆς παραλίαν ἀπογνόντας τῆς ζητήσεως έν τῆ ποταμία τοῦ 'Ορόντου καταμεῖναι σὺν αὐτῷ τὸν μὲν οὖν υἱὸν τοῦ Τριπτολέμου Γόρδυν ἔχοντά τινας τῶν σὺν τῷ πατρὶ λαῶν εἰς τὴν Γορδυαίαν ἀποικήσαι, τῶν δ' ἄλλων τοὺς ἀπογόνους συνοίκους γενέσθαι τοῖς 24 'Αντιοχεῦσιν).

Ύπέρκειται δὲ τετταράκοντα σταδίοις ἡ Δάφνη, κατοικία μετρία, 6 μέγα δὲ καὶ συνηρεφὲς ἄλσος διαρρεόμενον πηγαίοις ὕδασιν ἐν μέσφ δὲ ἄσυλον τέμενος καὶ νεὰς ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος. ἐνταῦθα δὲ πανηγυ-28 ρίζειν ἔθος τοῖς ᾿Αντιοχεῦσι καὶ τοῖς ἀστυγείτοσι. κύκλος δὲ τοῦ ἄλσους ὀγδοήκοντα στάδιοι.

'Ρεῖ δὲ τῆς πόλεως πλησίον 'Ορόντης ποταμός' οὖτος δ' ἐκ τῆς Κοίλης 7 Συρίας τὰς ἀρχὰς ἔχων εἶθ' ὑπὸ γῆν ἐνεχθεὶς ἀναδίδωσι πάλιν τὸ ἑεῦμα 32 καὶ διὰ τῆς 'Απαμέων εἰς τὴν 'Αντιόχειαν προελθὼν πλησιάσας τῆ πόλει

11 sq. \*Eust. D. P. 380, 40 sq. 12 sq. Eust. D. P. 380, 14-7 14-24 Evagr. Hist. eccl. 1, 20 p. 29, 3 sq. Bidez-Parmentier 16 sq. \*St. B. 211, 17 sq.? 25-9 \*Eust. D. P. 378, 35-9 32-4 Eust. D. P. 380, 28-32

6 τὸ ατίσμα om. Ε 7 συνώκισε DE: 5 αὐτὴ Cascorbi (30), Jones: αὕτη codd. 7 sq. 'Αντιγονείας Ε (coniecit Meineke): -νίας cett. συνώκησε C, συνώκησεν BF 14 ἀπογόνους Ε: ἀπὸ γένους cett. **15** μικρῷ q πρότερον pro πρόσρ ῶακιμ 8 16 Κασίφ yz: κασσίφ BCDF 17 Ἰοῦς DE: ἠοῦς BCF 18 γενηθείσης ΒΟ<sup>γο</sup>: γεννη- CF, γενομένης D 19 αὐτοῦ Korais: αὐτούς codd. 22 Γόρδυν C (cf. 25 δ' ἐν pro δὲ Niese (1878, XIV) σταδίους Eust., ed. pr., comδιαρε- Dac F 27 ναός D 29 στάδια Di 26 καὶ om. F pend. E post 'Απαμέων add. Eust.

Antiocheia ist auch selber eine Viererstadt, da sie aus vier Teilen besteht und außer der gemeinsamen Mauer auch jede Teilstadt mit einer eigenen Mauer befestigt ist. Die erste davon hat Nikator gegründet - die Siedler 8 brachte er aus Antigoneia hierher, das Philippos' Sohn Antigonos kurz vorher in der Nähe befestigt hatte -, die zweite ist eine Gründung der großen Menge der Siedler, die dritte hat Seleukos Kallinikos, die vierte Antiochos Epiphanes gegründet. Dies ist denn auch die Hauptstadt Syriens; in ihr be- 5 12 fand sich die Residenz der Herrscher des Landes; und an Bedeutung und Größe steht sie nicht weit zurück hinter Seleukeia am Tigris und Alexandrien bei Ägypten. Nikator hat hier auch die Nachkommen des Triptolemos angesiedelt, den wir kurz zuvor (747, 20 f.) erwähnt haben; daher verehren 16 die Antiocheer ihn als Heros und halten ihm zu Ehren ein Fest ab auf dem Kasion-Berg bei Seleukeia (man sagt, er sei von den Argivern auf die Suche nach Io geschickt worden - die zuerst in Tyros verschwunden sei - und in Kilikien umhergestreift; dort hätten einige der ihn begleitenden Argiver sich 20 von ihm getrennt und Tarsos gegründet; die übrigen seien weiter mit ihm zu der anschließenden Küste gezogen und, nachdem sie die Suche aufgegeben, zusammen mit ihm im Stromgebiet des Orontes geblieben; Triptolemos' Sohn Gordys sei mit einigen Begleitern seines Vaters ins Gordyäische ausge-24 wandert; die Nachkommen der Anderen seien Mitsiedler der Antiocheer geworden).

Vierzig Stadien oberhalb liegt Daphne, eine mittelgroße Siedlung und ein großer, dichter und von Quellwassern durchströmter Hain; in seiner Mitte ist ein asylbietender heiliger Bezirk und ein Tempel des Apollon und der Artemis. Dort pflegen die Antiocheer und ihre Nachbarn ein Fest zu begehen. Der Umkreis des Hains beträgt achtzig Stadien.

In der Nähe der Stadt fließt der Fluss Orontes; er hat seinen Ursprung in Koilesyrien, läuft dann unter der Erde hin, lässt seinen Strom wieder auftauchen, fließt durch das Gebiet der Apameer weiter nach Antiocheia und

πρὸς τὴν θάλατταν καταφέρεται τὴν κατὰ Σελεύκειαν τὸ δ' ὄνομα τοῦ γεφυρώσαντος αὐτὸν 'Ορόντου μετέλαβε, καλούμενος πρότερον Τυφών. μυθεύουσι δ' ἐνταῦθά που τὰ περὶ τὴν κεραύνωσιν τοῦ Τυφῶνος καὶ τοῦς 'Αρίμους —
36 περὶ ὧν εἴπομεν καὶ πρότερον (579, 30 sq. 626, 25 sqq.) —, φασὶ δὲ τυπτόμενον | τοῖς κεραυνοῖς (εἶναι δὲ δράκοντα) φεύγειν κατάδυσιν ζητοῦντα·
τοῖς μὲν οὖν ὁλκοῖς ἐντεμεῖν τὴν γῆν καὶ ποιῆσαι τὸ ἑεῖθρον τοῦ ποταμοῦ, καταδύντα δ' εἰς τὴν γῆν ἀναρρῆξαι τὴν πηγήν, ἐκ δὲ τούτου γενέσθαι
4 τοὕνομα τῷ ποταμῷ.

Πρὸς δύσιν μὲν οὖν θάλαττα ὑπόκειται τῇ 'Αντιοχεία ἡ κατὰ Σελεύκειαν, πρὸς ἧ καὶ τὰς ἐκβολὰς ὁ 'Ορόντης ποιεῖται διεχούσῃ τῶν μὲν ἐκβολῶν σταδίους τετταράκοντα, τῆς δ' 'Αντιοχείας ἑκατὸν εἴκοσιν' ἀνάπλους δ' ἐκ θαλάττης ἐστὶν εἰς τὴν 'Αντιόχειαν αὐθημερόν.

Πρὸς ἔω δ' ὁ Εὐφράτης ἐστὶ καὶ ἡ Βαμβύκη καὶ ἡ Βέροια καὶ ἡ Ἡράκλεια τῷ ᾿Αντιοχείᾳ, πολίχνια τυραννούμενά ποτε ὑπὸ Διονυσίου τοῦ Ἡρακλέωνος (διέχει δ' ἡ Ἡράκλεια σταδίους εἴκοσι τοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱεροῦ τῆς 12 Κυρρηστίδος): εἶτα ἡ Κυρρηστικὴ μέχρι τῆς ᾿Αντιοχίδος.

'Απὸ δὲ τῶν ἄρκτων ἐστὶ τό τε 'Αμανὸν πλησίον καὶ ἡ Κομμαγηνή, συνάπτει δὲ τούτοις ἡ Κυρρηστικὴ μέχρι δεῦρο παρατείνουσα. ἐνταῦθα δ' ἐστὶ
πόλις Γίνδαρος, ἀκρόπολις τῆς Κυρρηστικῆς καὶ ληστήριον εὐφυές, καὶ
'Ἡράκλειόν τι καλούμενον πλησίον' περὶ οὖς τόπους ὑπὸ Οὐεντιδίου Πάκορος διεφθάρη, ὁ πρεσβύτατος τῶν τοῦ Παρθυαίου παίδων, ἐπιστρατεύσας
τῆ Συρία. τῆ δὲ Γινδάρφ συνάπτουσιν αἱ Πάγραι τῆς 'Αντιοχίδος, χωρίον

## 34-751, 4 Eust. Il. 346, 42-347, 1 751 11 sq. St. B. 397, 12 sq.

33 την prius om. Eust. δάλασσαν ΒΧ, Eust. κατὰ (την)? 35 που om. Eust. καὶ E, Eust.: om. cett. 751 1 περαυνώ pro τοῖς περαυνοῖς Eust. τοῦ om. Eust. ζητοῦντα κατάδυσιν Eust. 2 sq. ὁεῖθρον τοῦ π., κ. δ'εἰς τὴν γῆν ἀναρρῆξαι scripsi: ρείθρον τοῦ π. κ. γὰρ εἰς τὴν γῆν ἀναρρῆξαι B<sup>mg</sup> F, ρείθρον τοῦ π., κ. δὲ εἰς γῆν ἀναρρῆξαι Eust., ὁῆγ sequente rasura 2-3 litt. (cui ξαι superscripsit manus secunda) D. ὁῆξαι Β<sup>t</sup>C 5 (ή) θάλαττα? ή Ε: om. cett. 6 διέχουσαν Korais 9 βέρροια DE z: om. BCDEF 10 sq. ήρακλεῶνος BF 11 ή om. C 12 Κυρρηστίδος Tzschucke: πυριστίδος codd., πυρ(ρ)εστίδος St. B.; Κυρηστίδος Xylander Κυροηστική Tzschucke: κυριστική codd., κυρ(ρ)εστική St. B.; Κυρηστική Xylander 13 'Αμανὸν xyz: ἄμανον BCDEF; 'Αμανὸν (ὄρος)? Boissevain (ad D.C. 48, 41, 1) 14 Kuoοηστική Tzschucke: κυριστική codd., κυρ(ρ)εστική St. B; Κυρηστική Xylander 15 Γίνδαρος Hopper: τίνδ- codd. Κυρρηστικής Tzschucke: κυριστικής codd.; Κυρηστικής Xylander 16 ἱερὸν post καλούμενον add. D; post πλησίον Meineke 18 Γινδάρφ Hopper: τινδάρφ BF, τηνδάρφ C, την δάρον D

läuft, nachdem er sich der Stadt genähert hat, zum Meer bei Seleukeia hinab; seinen Namen hat er von Orontes, dem Mann der ihn überbrückt hat,
bekommen – früher hieß er Typhon. Man lässt hier irgendwo die Fabel von
Typhons Erschlagung durch den Blitz und von den Arimern spielen – von
der wir schon früher (579, 30 f. 626, 25 ff.) gesprochen haben – und behauptet, von den Blitzen getroffen sei er (er sei eine Schlange gewesen) geflohen und habe einen Unterschlupf gesucht; mit seinen Windungen habe er
die Erde eingeschnitten und so das Bett des Flusses geschaffen, und dadurch
dass er unter die Erde schlüpfte habe er die Quelle aufbrechen lassen: davon
habe der Fluss seinen Namen bekommen.

751

Im Westen liegt unterhalb von Antiocheia das Meer bei Seleukeia, bei welcher Stadt der Orontes auch seine Mündung hat; sie ist von der Mündung vierzig, von Antiocheia hundertzwanzig Stadien entfernt; vom Meer stromaufwärts nach Antiocheia schifft man an einem Tag.

Östlich von Antiocheia ist der Euphrat, sowie Bambyke, Beroia und Herakleia, Kleinstädte die einst von dem Tyrannen Dionysios, dem Sohn des Herakleon, beherrscht wurden (Herakleia ist zwanzig Stadien von dem Heiligtum der Athena Kyrrhestis entfernt); dann das Kyrrhestische bis zur 8 Antiochis.

Im Norden liegen in der Nähe das Amanos-Gebirge und Kommagene; an sie stößt das Kyrrhestische, das sich bis hierher erstreckt. Dort ist die Stadt Gindaros, die Burg des Kyrrhestischen und ein von der Natur dazu geschaffenes Räubernest, und in der Nähe ein sogenanntes Heraklesheiligtum; in dieser Gegend wurde Pakoros, der älteste von den Söhnen des Parthers, von Ventidius getötet, als er gegen Syrien gezogen war. An Gindaros stößt

έρυμνὸν κατὰ τὴν ὑπέρθεσιν τοῦ 'Αμανοῦ τὴν ἐκ τῶν 'Αμανίδων πυλῶν εἰς
τὴν Συρίαν κείμενον. ὑποπίπτει μὲν οὖν ταῖς Πάγραις τὸ τῶν 'Αντιοχέων πεδίον, δι' οὖ ἑεῖ ὁ "Αρκευθος ποταμὸς καὶ ὁ 'Ορόντης καὶ ὁ Λαβώτας ἐν δὲ τούτῳ ἐστὶ τῷ πεδίῳ καὶ ὁ Μελεάγρου χάραξ καὶ ὁ Οἰνοπάρας ποταμός, ἐφ' ῷ τὸν Βάλαν 'Αλέξανδρον μάχη νικήσας ὁ Φιλομήτωρ Πτολεμαῖος ἐτελεύτησεν ἐκ τραύματος, ὑπέρκειται δ' αὐτῶν λόφος Τραπεζὼν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος καλούμενος, ἐφ' ῷ Οὐεντίδιος πρὸς Φρανικάτην τὸν Παρθυαίων στρατηγὸν ἔσχε τὸν ἀγῶνα. πρὸς θαλάττη δὲ τούτων ἐστὶν ἡ Σελεύκεια καὶ ἡ Πιερία — ὄρος συνεχὲς τῷ 'Αμανῷ — καὶ ἡ 'Ρωσός, μεταξὸ 'Ισσοῦ καὶ Σελευκείας ἱδρυμένη. ἐκαλεῖτο δ' ἡ Σελεύκεια πρότερον "Υδατος ποταμοί· ἔρυμα δέ ἐστιν ἀξιόλογον καὶ κρεῖττον βίας ἡ πόλις, διόπερ καὶ ἐλευθέραν αὐτὴν ἔκρινε Πομπήϊος ἀποκλείσασ(αν) Τιγράνην.

Πρὸς νότον δ' ἐστὶ τοῖς μὲν 'Αντιοχεῦσιν 'Απάμεια ἐν μεσογαίᾳ πειμένη, τοῖς δὲ Σελευκεῦσι τὸ Κάσιον ὅρος καὶ τὸ 'Αντικάσιον (ἔτι δὲ πρότερον μετὰ τὴν Σελεύκειαν αἱ ἐκβολαὶ τοῦ 'Ορόντου, εἶτα τὸ Νυμφαῖον — σπήλαιόν τι ἱερόν —, εἶτα τὸ Κάσιον), ἐφεξῆς δὲ Ποσίδειον πολίχνη καὶ 'Ήράκλεια. εἶτα Λαοδίκεια ἐπὶ τῆ θαλάττη, κάλλιστα ἐκτισμένη καὶ εὐλί- 9 μενος πόλις χώραν τε ἔχουσα πολύοινον πρὸς τῆ ἄλλη εὐκαρπίᾳ. τοῖς μὲν οὖν | 'Αλεξανδρεῦσιν αὕτη παρέχει τὸ πλεῖστον τοῦ οἴνου, τὸ ὑπερκείμενον τῆς πόλεως ὅρος πᾶν κατάμπελον ἔχουσα μέχρι σχεδόν τι τῶν κορυφῶν (αἱ δὲ κορυφαὶ τῆς μὲν Λαοδικείας πολὺ ἄπωθέν εἰσιν, ἠρέμα ἀπ' αὐτῆς καὶ κατ' ὀλίγον ἀνακλινόμεναι, τῆς 'Απαμείας δ' ὑπερκύπτουσιν ἐπ' ὁρθιον ὑψος ἀνατεταμέναι). ἐλύπησε δ' οὐ μετρίως Δολαβέλλας καταφυγὼν εἰς αὐτὴν καὶ ἐμπολιορκηθεὶς ὑπὸ Κασσίου μέχρι θανάτου, συνδιαφθείρας ἑαυτῷ καὶ τῆς πόλεως πολλὰ μέρη.

27 sq. \*Eust. D. P. 381, 3 28 sq. \*Eust. D. P. 381, 3-5 31 \*Eust. D. P. 379, 30 sq.

22 ἐστὶ post πεδίφ collocat z 19 'Αμανοῦ ΕF: ἀμάνου BCD 21 λωβότας D 25 Φραναπάτην vel Φρανιπάτην A. Bürcklein (Quellen u. Chronolo-24 τοαπεζών D gie der röm.-parthischen Feldzüge ... [Diss. Leipzig], Berlin 1879, 351) **29** κρεῖττον DEF (cf. Eust.): 'Αμανῷ xyz: ἀμάνῳ BCDEF ἡωσσός z 30 add. A. Bouché-Leclercq (Hist. des Séleucides ..., κοείττων BC ή πόλις om. Ε 34 Ποσίδειον ΕF: ποσείδιον cett. πολίχνιον Ε, πολύχνιον C 36 χώραν Korais: χῶρον codd. 752 3 ἄποθέν F κάλλιστα om. E 35 (ħ) ἐπὶ? 5 δολοβέλλας χυχ

Pagrai in der Antiochis, ein naturfester Ort, an dem Übergang des Amanos gelegen der von dem Amanischen Tor nach Syrien führt. Unterhalb von Pagrai liegt die Ebene der Antiocheer, durch die der Arkeuthos, der Orontes und der Labotas fließen; in dieser Ebene ist auch die Meleagros-Schanze und der Fluss Oinoparas, an dessen Ufer Ptolemaios Philometor in einer Schlacht Alexander Balas besiegt hat und dann an seiner Verwundung gestorben ist; darüber erhebt sich ein nach seiner Ähnlichkeit Trapezon ('Tafelberg') genannter Berg, auf dem die Schlacht zwischen Ventidius und Phranikates, dem Feldherren der Parther, stattgefunden hat. An der Meeresseite dieser Örtlichkeiten liegen Seleukeia, Piërien — ein sich an den Amanos anschließendes Gebirge — und, zwischen Issos und Seleukeia gelegen, Rhosos. Seleukeia hieß früher Hydatos Potamoi ('Wasserflüsse'); die Stadt ist eine bedeutende natürliche Festung, die mit Gewalt nicht zu nehmen ist; daher hat Pompeius sie auch für frei erklärt als sie dem Tigranes ihre Tore verschlossen hatte.

Südlich von den Antiocheern liegt Apameia im Binnenland, südlich von den Seleukeern der Kasion- und der Antikasion-Berg (noch eher kommt nach Seleukeia die Orontesmündung, dann das Nymphaion – eine heilige Grotte –, dann der Kasion), anschließend die Kleinstadt Posideion und Herakleia. Dann Laodikeia am Meer, eine herrlich angelegte Stadt mit gutem Hafen und mit Land das abgesehen von seinem übrigen Fruchtsegen reich an Wein ist. Den Alexandrinern jedenfalls liefert sie weitaus den meisten Wein; das Gebirge das sich über ihr erhebt, ist ja ganz und gar bis fast an die Gipfel mit Reben bedeckt (die Gipfel sind von Laodikeia weit entfernt, da sie von der Stadt an sanft und allmählich ansteigen; über Apameia dagegen ragen sie zu steiler Höhe aufgetürmt empor). Kein geringes Elend hat ihr Dolabella gebracht als er in ihr seine Zuflucht genommen hatte und von Cassius bis zum Tode belagert wurde, wobei er auch viele Teile der Stadt mit in sein Verderben riss.

Syrien

Ή δ' 'Απάμεια καὶ πόλιν ἔγει τὸ πλέον εὐερκῆ' λόφος γάρ ἐστιν ἐν 10 πεδίω κοίλω τετειχισμένος καλώς, δυ ποιεί χερρονησίζοντα ο 'Ορόντης είς λίμνην περικειμένην μεγάλην καὶ έλη πλατέα λειμῶνάς τε βουβότους καὶ ἱπποβότους διαχεόμενος ὑπερβάλλοντας τὸ μέγεθος. ἤ τε δὴ πόλις 12 οὕτως ἀσφαλῶς κεῖται — καὶ δὴ καὶ Χερρόνησος ἐκλήθη διὰ τὸ συμβεβηκός — καὶ χώρας εὐπορεῖ παμπόλλης εὐδαίμονος, δι' ἦς ὁ 'Ορόντης ῥεῖ, καὶ περιπόλια συχνὰ ἐν ταύτη. ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Νικάτωρ Σέλευκος τοὺς πεντακοσίους έλέφαντας έτρεφε καὶ τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς καὶ οἱ ὕστερον 16 βασιλεῖς (ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Πέλλα ποτὲ ὑπὸ τῶν πρώτων Μακεδόνων διὰ τὸ τούς πλείστους των Μακεδόνων ένταῦθα οἰκῆσαι των στρατευομένων, την δὲ Πέλλαν ἄσπερ μητρόπολιν γεγονέναι τῶν Μακεδόνων, τὴν Φιλίππου καὶ 'Αλεξάνδρου πατρίδα). ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ λογιστήριον τὸ στρατιωτικὸν καὶ 20 τὸ ἱπποτρόφιον — θήλειαι μὲν ἵπποι βασιλικαὶ πλείους τῶν τρισμυρίων, όχεῖα δὲ τούτων τριακόσια —, ἐνταῦθα δὲ καὶ πωλοδάμναι καὶ ὁπλομάχοι καὶ όσοι παιδευταὶ τῶν πολεμικῶν ἐμισθοδοτοῦντο.

Δηλοῖ δὲ τὴν δύναμιν ταύτην ἥ τε τοῦ Τούφωνος (ἐπικληθέντος Διο-24 δότου) παραύξησις καὶ ἐπίθεσις τῆ βασιλεία τῶν Σύρων ἐντεῦθεν ὁρμηθέντος έγεγένητο μεν γαρ έν Κασιανοῖς, φρουρίφ τινὶ τῆς 'Απαμέων γῆς, τραφείς δ' έν τῆ 'Απαμεία καὶ συσταθείς τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς περὶ αὐτόν, έπειδη νεωτερίζειν ώρμησεν, έκ της πόλεως ταύτης έσχε τας άφορμας καί 28 τῶν περιοικίδων, Λαρίσης τε καὶ τῶν Κασιανῶν καὶ Μεγάρων καὶ ᾿Απολλωνίας καὶ ἄλλων τοιούτων, αι συνετέλουν είς την Απάμειαν ἄπασαι. ἐκεῖνός τε δη βασιλεύς έκ τησδε της χώρας άνεδείχθη καὶ άντέσχε πολύν γρόνον Βάσσος τε Καικίλιος μετὰ δυεῖν ταγμάτων ἀποστήσας τὴν ᾿Απάμειαν

8 (ἀκρό)πολιν dubitanter Korais, confidenter Groskurd 9 εφην pro ποιεῖ P 10 είς λίμνην περικειμένην μεγάλην Letronne: καὶ λίμνη περικειμένη ρονησιάζοντα Ε μεγάλη codd.; κατὰ λίμνην περικειμένην μεγάλην Kramer, καὶ λίμνην παρακειμένην μεγάλην Niese (1878, XIV) είς pro καὶ Casaubonus (cf. ad 11) και λειμωναίς pro 11 διαχεόμενος Letronne: -ομένους BCE, -ομέλειμῶνάς τε P; κατὰ λειμῶνας Biffi ϋπεοβαλλοντα Ρ νοις DF -ομένα P; -ομένη Casaubonus (cf. ad 10) 16 (καὶ) Korais ποτὲ om. E 14 περιπόλια Korais: -πολεῖ codd. αύτῆ? 20 ίπποτροφίον F, ίπποφόρβιον X; ίπποτροφεῖον Meineke πρώτων om. Ε, πρίν Χ Kasiavoic Groskurd (Casianis 21 κηλώνια pro όχεῖα Ε 25 ἐγεγέννητο Korais 28 λαρίσσης D<sup>s</sup> Κασιανῶν Β¹: iam Heresbach): ποσιάνοις F, ποσιανοῖς cett. αντέσχε D<sup>ρc</sup>: ανέσχεν F, ανέσχε иссо- cett.; Koo- Korais (cf. 25) 30 έκ om. q 31 τε Korais: δὲ codd. Καικίλιος Hopper: καὶ κίλιος BF, κεκίλιος cett.

Apameia hat erstens eine größtenteils wohlbefestigte Stadt: es ist ein in ei- 10 ner von Bergen umschlossenen Ebene aufragender gut ummauerter Hügel, zu einer Halbinsel gemacht vom Orontes, der in einen großen ringsum liegenden See, ausgedehnte Sümpfe und Rinder- und Pferdeweiden gewaltigen 12 Umfangs austritt. Einmal also hat die Stadt diese sichere Lage - sie wurde denn auch wegen dieses Umstands Cherronesos ('Halbinsel') genannt -, zum anderen ist sie reich an sehr ausgedehntem gesegneten Land, durch das der Orontes fließt und in dem zahlreiche Umwohnerorte liegen. Dort haben denn auch Seleukos Nikator und die späteren Könige die fünfhundert Ele-16 fanten sowie den größten Teil des Heeres unterhalten (die Stadt wurde einst von den ersten Makedonen auch Pella genannt, weil die meisten der an dem Feldzug teilnehmenden Makedonen dort wohnten, und Pella, Philippos' und Alexanders Heimat, gleichsam die Hauptstadt der Makedonen war). 20 Hier befanden sich auch das militärische Verwaltungszentrum und das Gestüt - mehr als dreißigtausend königliche Stuten und dreihundert Hengste um sie zu decken -, hier auch Fohlenbändiger, Fechtmeister und alle besoldeten Kampfausbilder.

Diese große Bedeutung zeigt sich erstens in dem Aufstieg und dem An-24 griff auf den syrischen Thron des Tryphon (zubenannt Diodotos), der hier seine Basis hatte; er stammte aus Kasiana, einer Festung im Land der Apameer, und war in Apameia aufgewachsen und in den Kreis des Königs eingeführt worden; als er sich zu einem Umsturz anschickte, bekam er die Mittel 28 dazu aus dieser Stadt und den Umwohnerorten Larisa, Kasiana, Megara, Apollonia und anderen ähnlichen, die sämtlich zu Apameia gehörten: so wurde er von diesem Lande aus zum König ausgerufen und konnte sich lange Zeit behaupten. Ferner hat Caecilius Bassus, als er mit zwei Legionen

32 διεκαρτέρησε τοσοῦτον χρόνον πολιορκούμενος ὑπὸ δυεῖν στρατοπέδων μεγάλων 'Ρωμαϊκῶν ὥστ' οὐ πρότερον εἰς τὴν ἐξουσίαν ἦκε πρὶν ἐκὼν ἐνεχείρισεν ἑαυτὸν ἐφ' οἷς ἐβεβούλητο· | καὶ γὰρ τὴν στρατιὰν ἀπέτρεφεν ἡ χώρα καὶ συμμάχων εὐπόρει τῶν πλησίον φυλάρχων ἐχόντων εὐερκῆ χωρία· ὧν ἐστι καὶ ἡ Λυσιάς, ὑπὲρ τῆς λίμνης κειμένη τῆς πρὸς 'Απαμεία, καὶ 'Αρέ- θουσα ἡ Σαμψικεράμου καὶ 'Ιαμβλίχου τοῦ ἐκείνου παιδός, φυλάρχων τοῦ 'Εμισηνῶν ἔθνους· οὐ πόρρω δ' οὐδ' 'Ηλίου πόλις καὶ Χαλκὶς ἡ ὑπὸ Πτολεμαίφ τῷ Μενναίου τῷ τὸν Μασσύαν κατέχοντι καὶ τὴν 'Ιτουραίων ὀρεινήν. τῶν δὲ συμμαχούντων τῷ Βάσσφ ἦν καὶ 'Αλχαίδαμνος ὁ τῶν 'Ραμβαίων β βασιλεὺς τῶν ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου νομάδων· ἦν δὲ φίλος 'Ρωμαίων, ἀδικεῖσθαι δὲ νομίσας ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων ἐκπεσὼν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν ἐμισθοφόρει τότε τῷ Βάσσφ.

'Εντεῦθεν δ' ἐστὶ Ποσειδώνιος ὁ Στωϊκός, ἀνὴρ τῶν καθ' ἡμᾶς φιλοσό-12 φων πολυμαθέστατος.

"Ομορος δ' ἐστὶ τῆ 'Απαμέων πρὸς ἔω μὲν ἡ τῶν Φυλάρχων 'Αράβων, κα- 11 λουμένη Παραποταμία, καὶ ἡ Χαλκιδικὴ ἀπὸ τοῦ Μασσύου καθήκουσα καὶ πᾶσα \* \* \*. ἡ (δὲ) πρὸς νότον τοῖς 'Απαμεῦσιν ἀνδρῶν σκηνιτῶν τὸ πλέον 16 παραπλήσιοι δ' εἰσὶ τοῖς ἐν τῆ Μεσοποταμία νομάσιν, αἰεὶ δ' οἱ πλησιαίτεροι τοῖς Σύροις ἡμερώτεροι καὶ ἦττον "Αραβες καὶ σκηνῖται, ἡγεμονίας ἔχοντες συντεταγμένας μᾶλλον, καθάπερ ἡ Σαμψικεράμου καὶ ἡ Γαμβάρου καὶ ἡ Θεμέλλα καὶ ἄλλων τοιούτων.

33 sq. ἐνεχείρισεν Dpc ΕF: - ρησεν 32 sq. ύπὸ δυεῖν μεγάλων ταγμάτων ὁωμαϊκῶν Ε άπάμειαν ΒΕ 753 2 ηὖπόρει Tzschucke 3 πρὸς (τῆ)? BC, ἀν- Dac 3 sq. 'Αρέθουσα Ε: ἀρεθούση cett. (unde καὶ ante 4 ἡ add. BC) 4 σαμψα- Γ 'Ηλίου πόλις scripsi (vide 802, 5 sq. μισηνῶν F; ἐμεσηνῶν ed.pr. οὐδ'ἡ pro οὐδ' Ε 6 μεναίου Γ μασύαν D τῶν pro τὴν BC; comm.): ἡλιόπολις Ε, ἡλιούπολις cett. 'Αράβων pro 'Ραμβαίων? Falconer 7 ἀρχαίδαμνος D<sup>s</sup> την τῶν Korais σειδώνιος D: ποσιδώνιος F, ποσειδόνιος BC 14 Μασσύου CDE: μασσίου Bpc F, μασ-15 lacunam indicavi et coniunctionem addidi; παρήμουσα pro πᾶσα ἡ ή om. et αυτου post νότον add. Ρ τοῖς om. Madvig (per Madvig (Adv. 1, 562 sq.) 16 νομάσιν F: νομᾶσιν BC, νομεῦσι D ἀεὶ q, errorem, ut vid.) σκηνητῶν D<sup>pc</sup> E 17 (καὶ σκηνῖται) Retsö (354. 363166); at vide comm. at vide 12.8 comm. 'Αρέθουσα ante καὶ add. codd.: del. Kramer 18 Σαμψικεράμου qz: σαμσι- BCDF 19 (καὶ) ἡ Casaubonus, (καὶ ἡ) Korais (uterque 18 'Αρέθουσα recipiens) scripsi: θέμελλα codd.

Apameia losgelöst hatte, einer Belagerung durch zwei große römische Armeen so lange standgehalten dass er nicht eher in ihre Gewalt kam als bis er sich freiwillig unter den von ihm gewünschten Bedingungen ergab: denn das Land gab seiner Armee den Unterhalt, und Verbündete hatte er reichlich an den benachbarten Stammeshäuptern, die gut befestigte Orte besaßen; zu diesen gehören auch Lysias, das oberhalb des Sees bei Apameia liegt, und 4 Arethusa, der Sitz des Sampsikeramos und seines Sohnes Iamblichos, der Stammeshäupter der Emisener; nicht weit sind auch Heliu Polis und Chalkis, das Ptolemaios dem Sohn des Mennaios untersteht, der den Massyas und das Bergland der Ituräer in Besitz hat. Zu den Verbündeten des Bassus gehörte auch Alchaidamnos, der König der Rhambäer, der Nomaden auf dieser Seite des Euphrats; er war ein Freund der Römer, aber als er sich von den Statthaltern ungerecht behandelt fühlte, hatte er sich nach Mesopotamien abgesetzt und führte damals in Bassus' Dienst ein Söldnerheer.

Von dort stammt der Stoiker Poseidonios, der gelehrteste der Philosophen unserer Zeit.

An das Land der Apameer grenzt im Osten das der arabischen Phylarcher, Parapotamien ('Stromland') genannt, und das Chalkidische, das vom
Massyas herabreicht und ganz \* \* \*. Das Land südlich der Apameer haben
hauptsächlich Zeltbewohner in Besitz; sie sind den Nomaden in Mesopotamien ähnlich, doch je näher sie den Syrern kommen, um so weniger wild,
arabisch und zeltbewohnend sind sie; das kommt daher dass sie geordnetere
Herrschaften haben, wie die des Sampsikeramos, des Gambaros, des Themellas und anderer solcher Herrscher.

Τοιαύτη μὲν ἡ μεσόγαια τῆς Σελευκίδος. ὁ δὲ παράπλους ὁ λοιπὸς ἀπὸ 12 τῆς Λαοδικείας ἐστὶ τοιοῦτος τῆ γὰρ Λαοδικεία πλησιάζει πολίχνια τό τε Ποσίδειον καὶ τὸ 'Ηράκλειον καὶ τὰ Γάβαλα εἶτ' ἤδη ἡ τῶν 'Αραδίων περαία, Πάλτος καὶ Βαλαναία καὶ Κάρανος, τὸ ἐπίνειον τῆς 'Αράδου λιμένιον ἔχον· εἶτ' "Ενυδρα καὶ Μάραθος, πόλις Φοινίκων ἀρχαία κατεσπασμένη (τὴν δὲ χώραν 'Αράδιοι κατεκληρούχησαν καὶ τὰ Ξίμυρα, τὸ ἐφεξῆς χωρίον)· τούτοις δ' ἡ 'Ορθωσία συνεχής ἐστι καὶ ὁ 'Ελεύθερος ὁ πλησίον ποταμός, ὄνπερ ὅριον ποιοῦνταί τινες τῆς Σελευκίδος πρὸς τὴν Φοινίκην καὶ τὴν
Κοίλην Συρίαν.

Πρόκειται δ' ή "Αραδος ξαχιώδους τινὸς καὶ ἀλιμένου παραλίας μεταξὸ 13 τοῦ τε ἐπινείου αὐτῆς μάλιστα καὶ τῆς Μαράθου, διέχουσα τῆς γῆς σταδίους εἴκοσιν. ἔστι δὲ πέτρα περίκλυστος ὅσον ἑπτὰ τὸν κύκλον σταδίων, πλήρης κατοικίας τοσαύτη δ' εὐανδρία κέχρηται μέχρι καὶ νῦν ιστε πολυορόφους οἰκοῦσι τὰς οἰκίας. ἔκτισαν δ' αὐτὴν φυγάδες, ις φασιν, ἐκ Σιδῶνος. τὴν δ' ὑδρείαν τὴν μὲν ἐκ τῶν ὀμβρίων καὶ λακκαίων ὑδάτων ἔχουσι, τὴν δ' ἐκ τῆς περαίας | ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ἐκ τοῦ πόρου μικρὸν πρὸ τῆς πόλεως ὑδρεύονται πηγὴν ἔχοντος ἀφθόνου ὕδατος, εἰς ἡν περικαταστρέφεται κλίβανος καθεθεὶς ἀπὸ τοῦ ὑδρευομένου σκάφους μολιβοῦς, εὐρύστομος, ἐις πυθμένα συνηγμένος στενὸν ἔχοντα τρῆμα μέτριον τῷ δὲ πυθμένι περιέσφιγκται σωλὴν σκύτινος — εἴτε ἄσκωμα δεῖ λέγειν — ὁ δεχόμενος τὸ ἀναθλιβόμενον ἐκ τῆς πηγῆς διὰ τοῦ κλιβάνου ὕδωρ τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἀναθλιβὲν τὸ τῆς θαλάττης ἐστί, περιμείναντες δὲ τὴν τοῦ καθαροῦ καὶ ποτίμου ὕδατος ξύσιν ὑπολαμβάνουσιν εἰς ἀγγεῖα παρεσκευασμένα ὅσον ἂν δέη καὶ πορθμεύουσιν εἰς τὴν πόλιν.

Τὸ παλαιὸν μὲν οὖν οἱ ᾿Αράδιοι καθ᾽ αὐτοὺς ἐβασιλεύοντο παραπλησίως 14 ὅσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστη πόλεων τῶν Φοινικίδων ἑπειτα τὰ μὲν οἱ

22 St. B. 191, 20

22 Ποσίδειον scripsi (cf. 632, 12 20 μεσόγαια D: μεσογαΐα F, μεσογαία BCE comm.): ποσίδιον F, ποσείδειον Ε, ποσείδιον cett. 23 περαία Letronne: παλαιά Κάρνος Berkelius (621<sup>21</sup>) codd.; παραλία Casaubonus βαλάναια F; Βαλανέα? 25 καιτατα[ ]μυ.. P, unde κἆτα τὰ Σίμυρα Aly (1956, 208) 24 έγων Fac 26 'Ορθωσία Ε: ὀρθωσιὰς BDF, ὀρθοσιὰς C 27 τῆς a: Casaubonus: Ζίμυρα? 32 หลางเมเติง Casaubonus om. BCDEF necnon, ut vid., P 30 μαραθοῦ F 754 2 ἔχοντος Casau-33 sq. Σιδόνος Korais 33 φυγάδες post φασιν collocat D bonus: -tec codd. 5 -σφικται Β

So beschaffen ist das Binnenland der Seleukis. Die übrige Küste von Laodikeia an ist folgendermaßen beschaffen: Laodikeia benachbart sind die
Städtchen Posideion, Herakleion und Gabala; dann kommt bereits die Peraia der Aradier: Paltos, Balanaia und Karanos, der Hafenplatz von Arados
mit einem kleinen Hafen; dann Enhydra und Marathos, eine alte Stadt der
Phönizier, die niedergerissen ist (das Land haben die Aradier an Siedler verteilt, ebenso wie Ximyra, den nächsten Ort); an sie schließt sich Orthosia an
und der nahe Fluss Eleutheros, den Manche zur Grenze der Seleukis mit
Phönizien und Koilesyrien machen.

Arados liegt vor einer brandungsreichen und hafenlosen Küste genau 13 zwischen seinem Hafenplatz und Marathos, zwanzig Stadien vom Land entfernt. Es ist ein vom Meer umspülter Felsen mit einem Umkreis von etwa 32 sieben Stadien, voll besetzt mit Wohnbauten: die Stadt erfreut sich noch bis heute einer so großen Bevölkerung dass ihre Häuser viele Stockwerke haben. Sie wurde, wie man sagt, von Flüchtlingen aus Sidon gegründet. Ihre Wasserversorgung haben die Leute teils durch Regen- und Grubenwasser, teils von der Peraia; in Kriegszeiten holen sie sich Wasser aus dem Meer 754 kurz vor der Stadt, wo sich eine reiche Wasserquelle befindet: um diese wird ein Trichter gestülpt, den man von dem Wasserversorgungsboot hinablässt; 4 er ist aus Blei, hat eine weite Öffnung und verengert sich zu einem schmalen Boden mit einem mäßig großen Loch; um den Boden ist ein ledernes Rohr - oder soll man sagen 'Schlauch'? - geschnürt, das das aus der Quelle durch den Trichter emporgepresste Wasser aufnimmt; das zuerst emporge-8 presste ist das Meerwasser, aber sie warten den Strom des reinen, trinkbaren Wassers ab, fangen dann in bereitstehenden Gefäßen soviel auf wie sie brauchen und fahren es in die Stadt.

In alter Zeit hatten die Aradier ebenso wie jede einzelne der übrigen phö- 14 nizischen Städte ihre eigenen Könige; dann aber haben teils die Perser, teils 12 Πέρσαι, τὰ δ' οἱ Μακεδόνες, τὰ δὲ νῦν Ῥωμαῖοι μετέθηκαν εἰς τὴν παροῦσαν τάξιν, οἱ δ' οὖν 'Αράδιοι μετὰ τῶν ἄλλων Φοινίκων ὑπήκουον τῶν Συριακῶν βασιλέων ἄτε φίλων. ἔπειτα στασιασάντων ἀδελφῶν δυεῖν, τοῦ τε Καλλινίκου Σελεύκου καὶ ᾿Αντιόχου τοῦ Ἱέρακος προσαγορευθέντος, προσθέμενοι τῷ 16 Καλλινίκω ποιοῦνται συμβάσεις ὥστ' ἐξεῖναι δέχεσθαι τοὺς καταφεύγοντας έκ τῆς βασιλείας παρ' αὐτοὺς καὶ μὴ ἐκδιδόναι ἄκοντας, μὴ μέντοι μηδ' ἐκπλεῖν ἐᾶν ἄνευ τοῦ ἐπιτρέψαι βασιλέα. συνέβη δὲ ἐκ τούτου μεγάλα αὐτοῖς πλεονεκτήματα· οἱ γὰρ καταφεύγοντες ἐπ' αὐτοὺς οὐχ οἱ τυχόντες 20 ἦσαν, ἀλλ' οἱ τὰ μέγιστα πεπιστευμένοι καὶ περὶ τῶν μεγίστων δεδιότες, έπιξενούμενοι δ' αὐτοῖς εὐεργέτας ἡγοῦντο καὶ σωτῆρας τοὺς ὑποδεξαμένους άπεμνημόνευόν τε την χάριν, καὶ μάλιστα έπανελθόντες εἰς την οἰκείαν ώστ' ἐκ τούτου χώραν τ' ἐκτήσαντο τῆς περαίας πολλήν — ἧς τὴν πλείστην 24 έχουσι καὶ νῦν — καὶ τάλλα εὐθήνουν. προσέθεσαν δὲ τῆ εὐτυχία ταύτη καὶ πρόνοιαν καὶ φιλοπονίαν πρὸς τὴν θαλαττουργίαν ὁρῶντές τε τοὺς γειτονεύοντας Κίλικας τὰ πειρατήρια συνισταμένους οὐδ' ἄπαξ ἐκοινώνουν αὐτοῖς τῆς τοιαύτης ἐπιτηδεύσεως.

28 Μετὰ δὲ 'Ορθωσίαν ἐστὶ καὶ τὸν 'Ελεύθερον Τρίπολις, ἀπὸ τοῦ συμβεβη- 15 κότος τὴν ἐπίκλησιν εἰληφυῖα τριῶν γάρ ἐστι πόλεων κτίσμα, Τύρου, Σι- δῶνος, 'Αράδου. τῆ δὲ Τριπόλει συνεχές ἐστι τὸ Θεοῦ πρόσωπον, εἰς ὁ τε- λευτῷ ὁ Λίβανος τὸ ὄρος μεταξὸ δὲ Τριήρης χωρίον τι.

32 Δύο δὲ ταῦτ' ἐστὶν ὄρη τὰ ποιοῦντα τὴν Κοίλην καλουμένην Συρίαν ὡς 16 ἄν παράλληλα, ὅ τε Λίβανος καὶ ὁ 'Αντιλίβανος, μικρὸν ὕπερθεν τῆς θα-755C. λάττης ἀρχόμενα ἄμφω, Ι ὁ μὲν Λίβανος τῆς κατὰ Τρίπολιν, κατὰ τὸ Θεοῦ μάλιστα πρόσωπον, ὁ δ' 'Αντιλίβανος τῆς κατὰ Σιδῶνα τελευτῶσι δ' ἐγγὸς τῶν 'Αραβίων ὀρῶν τῶν ὑπὲρ τῆς Δαμασκηνῆς καὶ τῶν Τραχώνων ἐκεῖ λεγο-4 μένων εἰς ἄλλα ὄρη γεώλοφα καὶ καλλίκαρπα. ἀπολείπουσι δὲ μεταξὸ πεδίον

754 14-24 \*Eust. D. P. 314, 25-32 32-755, 4 Eust. D. P. 373, 27

τὸν ante βασιλέα add. Eust. 18 ἐκπλέειν Eust. 17 ἐκ τοῦ βασιλέως Eust. 21 ἐπιξενούμενοι  $C^s$  (ut vid.)  $D^{pc}F$ : -νόμενοι  $BD^{ac}$ , -νώμενοι  $C^i$ 22 οἰκείαν χυχ: οἰ-26 ἐκοινώνησαν Korais 29 sq. Σιδῶνος DEF: 25 τε z: γε BCDF μίαν BCDF 32 Συρίαν Βρε ΕΕ: γωνίαν Βας CD. 30 τοῦ post τὸ add. codd.: delevi -δόνος ΒС 755 1 καὶ pro κατὰ posteriore Tzschucke (in 33 sq. θαλάσσης Eust. γονίαν F<sup>mg</sup> h hoc legi falso asseverans) τοῦ post τὸ add. codd.: delevi 2 μάλιστα πρόσωπον F (μάλλιστα scribens): πρόσωπον μάλιστα cett. Σιδῶνα Ερς, Eust.: σινδ- Εας (ut vid.), σιπως post ἐγγύς add. q 3 χώρας ante καὶ add. Eust. δονα (sic) D, σιδόνα cett. Τραχώνων Tzschucke: τραχανῶν codd. 4 γεώλοφα Ε: γεωλόφια BCD, γαιολόφια F

die Makedonen, teils jetzt die Römer die Verhältnisse zu der heutigen Ordnung umgestaltet. Die Aradier jedenfalls waren zusammen mit den übrigen Phöniziern den syrischen Königen als Freunden untertan. Als dann zwei Brüder, Seleukos Kallinikos und Antiochos, genannt Hierax, um die Herr-16 schaft stritten, schlossen sie sich Kallinikos an und vereinbarten dass es ihnen erlaubt sei die sich aus dem Königreich zu ihnen Flüchtenden aufzunehmen und nicht gegen ihren Willen auszuliefern; doch durften sie sie auch nicht ohne Erlaubnis des Königs ausfahren lassen. Daraus ergab sich für sie großer Gewinn: waren doch die die bei ihnen ihre Zuflucht suchten keine 20 unbedeutenden Leute sondern die mit dem Wichtigsten Betrauten und um das Wichtigste Bangenden, und als diese bei ihnen Gastfreiheit fanden, betrachteten sie die die sie aufgenommen hatten als ihre Wohltäter und Retter und revanchierten sich dafür, besonders nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat; so haben sie dadurch viel Land auf der gegenüberliegenden Küste er-24 worben – das sie größtenteils noch heute besitzen – und florierten sie auch sonst. Dieses Glück ergänzten sie mit Vorsorge und Fleiß im Seegewerbe; und obwohl sie sahen wie die benachbarten Kiliker die Seeräuberei organisierten, haben sie sich niemals mit ihnen in eine solche Tätigkeit eingelassen.

Nach Orthosia und dem Eleutheros kommt Tripolis ('Dreierstadt'), das 15 seinen Namen von dem Umstand bekommen hat dass es von drei Städten, Tyros, Sidon und Arados, gegründet worden ist. An Tripolis schließt sich das Gottesantlitz an, in das das Libanos-Gebirge ausläuft; dazwischen liegt ein Ort Triëres.

Es sind dies zwei Gebirge, die dadurch dass sie parallel laufen das soge- 16 nannte Koilesyrien bilden: der Libanos und der Antilibanos. Beide beginnen etwas oberhalb des Meeres, der Libanos am Meer bei Tripolis, genau an dem Gottesantlitz, der Antilibanos am Meer bei Sidon; sie enden in der Nähe der Arabischen Berge oberhalb des Damaskenischen und der dort so genannten Trachonen, wo sie in andere, hügelige und fruchtbare Berge über-

κοΐλον, πλάτος μὲν τὸ ἐπὶ τῷ θαλάττῃ διακοσίων σταδίων, μῆκος δὲ τὸ ἀπὸ τῆς θαλάττης εἰς τὴν μεσόγαιαν ὁμοῦ τι διπλάσιον. διαροεῖται δὲ ποταμοῖς ἄρδουσι χώραν εὐδαίμονα καὶ πάμφορον, μεγίστω δὲ τῷ Ἰορδάνη. ε έχει δὲ καὶ λίμνην, ἣ φέρει τὴν ἀρωματῖτιν σχοῖνον καὶ κάλαμον, ὡς δ' αὔτως καὶ ἕλη (καλεῖται δ' ἡ λίμνη Γεννησαρῖτις)· φέρει δὲ καὶ βάλσαμον. τῶν δὲ ποταμῶν ὁ μὲν Χρυσορρόας ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Δαμασκηνῶν πόλεως καὶ χώρας εἰς τὰς ὀχετείας ἀναλίσκεται σχεδόν τι πολλὴν γὰρ ἐπάρδει 12 καὶ βαθεῖαν σφόδρα τὸν δὲ Λύκον καὶ τὸν Ἰορδάνην ἀναπλέουσι φορτίοις, 'Αράδιοι δὲ μάλιστα.

Τῶν δὲ πεδίων τὸ μὲν πρῶτον, τὸ ἀπὸ τῆς θαλάττης, Μάκρας καλεῖται 17 καὶ Μάκρα πεδίον. ἐν τούτφ δὲ Ποσειδώνιος ἱστορεῖ (F 244 Ed.-Kidd) τὸν 16 δράκοντα πεπτωκότα δραθήναι νεκρόν, μήκος μὲν σχεδόν τι καὶ πλεθριαΐον, πάχος δ' ώσθ' ίππέας έκατέρωθεν παραστάντας άλλήλους μὴ καθορᾶν, χάσμα δὲ ἄστ' ἔφιππον δέξασθαι, τῆς δὲ φολίδος λεπίδα ἑκάστην ὑπεραίρουσαν θυρεοῦ.

Μετὰ δὲ τὸν Μάκραν ἐστὶν ὁ Μασσύας ἔχων τινὰ καὶ ὀρεινά, ἐν οἶς ἡ 18 Χαλκίς, ἄσπες ἀκρόπολις τοῦ Μασσύου ἀρχὴ δ' αὐτοῦ Λαοδίκεια ἡ πρὸς Λιβάνω, τὰ μὲν οὖν ὀρεινὰ ἔχουσι πάντα Ἰτουραῖοί τε καὶ Ἄραβες, κακούργοι πάντες (οἱ δ' ἐν τοῖς πεδίοις γεωργοί κακούμενοι δὲ ὑπ' ἐκείνων 24 ἄλλοτε ἄλλης βοηθείας δέονται). ὁρμητηρίοις δ' ἐρυμνοῖς χρῶνται, καθάπερ οἱ τὸν Λίβανον ἔχοντες ἄνω μὲν ἐν τῷ ὄφει Σιννᾶν καὶ Βόφφαμα καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἔχουσι τείχη, κάτω δὲ Βότουν καὶ Γίγαρτον καὶ τὰ ἐπὶ τῆς θα-

6 τῆς om. Ε ές q μεσόγαιαν q: μεσογαίαν ΒΕΓ, μεσοθαλάσση Β 5 τῆ om. E 8 sq. ως δ' αὔτως ed.pr. 8 σχῖνον Xylander σχεδόν pro ὁμοῦ Ε γαῖαν CD (recte, cf. Schwyzer 2, 577): ὡς δ'αὕτως codd.; ὡς δ'αὕτως Casaubonus, ὡς δ'αὕτως 9 (καλείται — Γεννησαρίτις)? Rey-Coquais (MUB 40, 1964, 308) ή post λίμνη add. BCF Γεννησαρίτις DF: γεννησαρίτις BC, γενησαρίτις E  $\{\phi$ έρει  $-\beta$ άλσα-10 Χρυσορρόας D<sup>pc</sup> E: -ορόας cett. ο ante ἀρξάμενος add. Β μον}? Rey-Coquais 12 τὸν δὲ "Αξιον καὶ τὸν Εὐφράτην R. Dussaud (Topographie hist. de la Syrie antique et médiévale, Paris 1927, 432), τὸν δὲ "Αξιον τὸν καὶ 'Ορόντην vel τὸν δὲ "Αξιον ἢ καὶ 'Ορόντην Rey-Coquais (MUB 40, 1964, 309), τὸν δὲ Λεῦκον καὶ τὸν 'Ορόντην id. (MUB 14 τῆς om. E φορτηγοῖς Hemsterhuis ms. 41, 1965, 226 sqq.) 18 φολίδος Dpc EX: φω- cett. {καὶ} Korais 16 μεν D: om. cett. 22 τε om. Dac E 20 καὶ om. E 19 θυρεοῦ  $B^iD^{pc}E$  (cf. X): θυραι- cett. 25 βορραμά Γ

gehen. Zwischen sich lassen sie eine eingeschlossene Ebene, deren Breite am Meer zweihundert Stadien und deren Länge vom Meer ins Binnenland etwa das Doppelte beträgt. Sie wird von Flüssen durchströmt, die ein gesegnetes, alles hervorbringendes Land bewässern und deren größter der Jordan ist. 8 Sie hat auch einen See, an dem die wohlriechende Binse und das wohlriechende Schilf wächst, und auch Sümpfe (der See wird der Gennesaritische genannt); auch bringt sie Balsam hervor. Von den Flüssen wird der Chrysorrhoas, der bei der Stadt und dem Land der Damaskener entspringt, fast ganz für die Bewässerung verbraucht: tränkt er doch ein ausgedehntes Land 12 mit sehr tiefem Boden; der Lykos und der Jordan werden stromaufwärts mit Fracht befahren, besonders von den Aradiern.

Von den Ebenen wird die erste, die an der Meeresseite, Makras oder 17 Ebene von Makras genannt. In ihr, so berichtet Poseidonios (F 244 Ed.-16 Kidd), habe man die tote Riesenschlange liegen sehen, die nicht weniger als fast ein Plethron lang war und so dick dass Reiter, die sich an ihre beiden Seiten stellten, sich nicht sehen konnten; ihr aufgesperrtes Maul habe einen Berittenen fassen können und jede einzelne Schuppe ihres Panzers sei größer gewesen als ein Langschild.

Nach dem Makras kommt der Massyas, der auch ein paar gebirgige Teile 18 umfasst, in denen Chalkis, gleichsam die Burg des Massyas, liegt; seinen Anfang bildet Laodikeia am Libanos. Die gebirgigen Teile werden sämtlich von Ituräern und Arabern, Übeltätern allesamt, bewohnt (die Ebenen dage-24 gen von Bauern, die, von jenen geplagt, bald diese, bald jene Hilfe brauchen). Sie haben naturfeste Stützpunkte, ebenso wie die Bewohner des Libanos oben in den Bergen Sinna, Borrama und andere ähnliche Bollwerke ha-

λάττης σπήλαια καὶ τὸ ἐπὶ τῷ Θεοῦ προσώπῳ φρούριον ἐπιτεθέν, ἃ κατ28 έσπασε Πομπήϊος ἀφ' ὧν τήν τε Βύβλον κατέτρεχον καὶ τὴν ἐφεξῆς ταύτη
Βηρυτόν, αἳ μεταξὺ κεῖνται Σιδῶνος καὶ τοῦ Θεοῦ προσώπου.

'Η μὲν οὖν Βύβλος, τὸ τοῦ Κινύρου βασίλειον, ἱερά ἐστι τοῦ 'Αδώνιδος (ἣν τυραννουμένην ἠλευθέρωσε Πομπήϊος πελεκίσας ἐκεῖνον), κεῖται δ' ἐφ' τυραννουμένην ἀπωθεν τῆς θαλάττης. εἶτα μετὰ ταύτην "Αδωνις ποτα- 19 μὸς καὶ ὅρος Κλίμαξ καὶ Παλαίβυβλος. εἶθ' ὁ Λύκος ποταμὸς καὶ Βηρυτός αὕτη δὲ κατεσπάσθη μὲν ὑπὸ | Τρύφωνος, ἀνελήφθη δὲ νῦν ὑπὸ 'Ρωμαίων δεξαμένη δύο τάγματα, ἃ ἵδρυσεν 'Αγρίππας ἐνταῦθα προσθεὶς καὶ τοῦ Μασσύου πολλὴν μέχρι καὶ τῶν τοῦ 'Ορόντου πηγῶν, αἳ πλησίον τοῦ τε Λιβάνου 4 καὶ τοῦ Παραδείσου καὶ τοῦ Αἰγυπτίου τείχους περὶ τὴν 'Απαμέων γῆν εἰσι.

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐπὶ θαλάττη. ὑπὲς δὲ τοῦ Μασσύου ἐστὶν ὁ καλούμε- 20 νος Αὐλὼν βασιλικὸς καὶ ἡ Δαμασκηνὴ χώςα διαφες όντως ἐπαινουμένη ἔστι δὲ καὶ ἡ Δαμασκὸς πόλις ἀξιόλογος, σχεδόν τι καὶ ἐπιφανεστάτη τῶν 8 ταύτη κατὰ τὰ Πεςσικά· ὑπές κεινται δ' αὐτῆς δύο λόφοι λεγόμενοι Τράχωνες. ἔπειτα πρὸς τὰ ᾿Αράβων μέςη (καὶ τῶν Ἰτουραίων ἀναμίξ) ὄςη δύσβατα, ἐν οἶς καὶ σπήλαια βαθύστομα, ὧν ἕν καὶ τετς ακισχιλίους ἀνθρώπους δέξασθαι δυνάμενον ἐν καταδρομαῖς, αὶ τοῖς Δαμασκηνοῖς γίνονται πολλαχόθεν. τὸ μέντοι πλέον τοὺς ἀπὸ τῆς Εὐδαίμονος ᾿Αραβίας ἐμπόςους λεηλατοῦσιν οἱ βάρβαροι (ἦττον δὲ συμβαίνει καταλυθέντων νυνὶ τῶν περὶ Ζηνόδως ληστῶν διὰ τὴν ἐκ τῶν Ὑρωμαίων εὐνομίαν καὶ διὰ τὴν ἐκ τῶν στρατιωτῶν ἀσφάλειαν τῶν ἐν τῆ Συρία τρεφομένων).

"Απασα μὲν οὖν ἡ ὑπὲς τῆς Σελευκίδος ὡς ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν 21 'Αραβίαν ἀνίσχουσα χώςα Κοίλη Συςία καλεῖται, ἰδίως δ' ἡ τῷ Λιβάνφ καὶ τῷ 'Αντιλιβάνφ ἀφωρισμένη' τῆς δὲ λοιπῆς ἡ μὲν ἀπὸ 'Ορθωσίας μέχρι Πηλουσίου παραλία Φοινίκη καλεῖται (στενή τις καὶ ἀλιτενής), ἡ δ' ὑπὲς ταύ-

34-756,1 \*Eust. D. P. 376, 37-9 756 17-9 Eust. D. P. 373, 38-41 19 sq. \*Eust. D. P. 374, 12-4

29 σιδονος (sic) D; σιδόνος 28 βίβλον Ε κατέτρεχον F (coniecit Korais): - χε cett. Παλαίβυβλος Ε: πάλαι βύβλος cett. 33 Κλῖμαξ Meineke 30 βίβλος Ε 8 λόφοι E<sup>mg</sup> (inserui 5 sq. μασσύου ὁ καλ. αὐλών ἐστι βασ. Ε 756 3 τε om. Dac hoc loco, ubi spatium vacuum habet E: post λεγόμενοι Meineke): om. cett.; (οί) δύο λε-8 sq. Τράχωνες F (coniecit γόμενοι Τρ. Kallenberg (1912, 187 sq.) coll. 755, 3 sq. 9 ἐπὶ τὰ πρὸς 'Αράβων Korais {τῶν} Casaubonus Tzschucke): τραχῶνες cett. 12 τοὺς Korais: τὸ codd. ἦν post δύσβατα add. codd.: del. Xylander Eust. ἀπὸ pro ὑπὲς Χ Σελευκίδος ΕΓΧ: λευκίδος BCD 17 λέγεται Eust. post ή add. Ε 18 τῶ om. Eust.

ben, und unten Botrys, Gigartos, die Grotten am Meer und die auf das Gottesantlitz gesetzte Festung, die Pompeius alle niedergerissen hat: von diesen Orten aus pflegten sie Byblos und das daran anschließende Berytos heimzusuchen, zwei Städte die zwischen Sidon und dem Gottesantlitz liegen.

Byblos, die Residenz des Kinyras, ist dem Adonis heilig (Pompeius hat die Stadt von der Tyrannenherrschaft befreit indem er diesen enthauptete)

22 und liegt auf einer Höhe etwas abseits vom Meer. Dann kommt danach der 19 Fluss Adonis, der Berg Klimax und Alt-Byblos. Dann der Fluss Lykos und Berytos; diese Stadt wurde von Tryphon niedergerissen, ist aber jetzt von den Römern wiederaufgebaut worden: sie hat zwei Legionen aufgenommen, die Agrippa dort stationiert hat; er hat ihr auch ein großes Stück des Massyas zugeschlagen bis ganz zu den Quellen des Orontes, die sich in der Nä
4 he vom Libanos, von Paradeisos und der Ägyptischen Mauer im Gebiet der Apameer befinden.

756

Dies sind die Gegenden am Meer. Oberhalb des Massyas ist das soge- 20 nannte Königstal und das ganz besonders gepriesene Damaskenische Land; auch Damaskos ist eine bedeutende Stadt, man kann sogar sagen die her- 8 vorragendste der dortigen Städte zur Zeit der Perser; über ihr erheben sich zwei Spitzen, Trachonen genannt. Dann folgen in Richtung der Araber (und der ihnen untermischten Ituräer) schwer zugängliche Gebirge, in denen es auch Grotten mit tiefen Öffnungen gibt, deren eine nicht weniger als viertausend Menschen fassen kann bei den Überfällen, denen die Damaskener von vielen Seiten ausgesetzt sind. Meistens jedoch berauben die Barbaren die Kaufleute die aus dem Gesegneten Arabien kommen (was jetzt weniger geschieht, nachdem Zenodoros und seinen Räubern das Handwerk gelegt worden ist dank der von den Römern hergestellten Ordnung und dank der Sicherheit die die in Syrien stationierten Truppen gewähren).

An sich wird das ganze Land das sich oberhalb der Seleukis in Richtung 21 Ägypten und Arabien erstreckt, Koilesyrien genannt, in engerem Sinne jedoch das Land das vom Libanos und Antilibanos begrenzt wird; von dem übrigen wird die Küste von Orthosia bis Pelusion Phönizien genannt (sie ist

20 της μεσόγαια μέχρι τῶν 'Αράβων ἡ μεταξὺ Γάζης καὶ (τοῦ) 'Αντιλιβάνου 'Ιουδαία λέγεται.

'Επεὶ οὖν τὴν ἰδίως λεγομένην Κοίλην Συρίαν ἐπεληλύθαμεν, ἐπὶ τὴν 22 Φοινίκην μέτιμεν. ταύτης δὲ τὰ μὲν ἀπ' 'Ορθωσίας μέχρι Βηρυτοῦ λόγου 24 τετύχηκε (754, 28–756, 4). μετὰ δὲ Βηρυτον ἐστι Σιδὼν ὅσον ἐν τετρακοσίοις σταδίοις μεταξὺ δὲ ὁ Ταμύρας ποταμὸς καὶ τὸ τοῦ 'Ασκληπιοῦ ἄλσος καὶ Λεόντων πόλις. μετὰ δὲ Σιδῶνα ἡ μεγίστη τῶν Φοινίκων καὶ ἀρχαιοτάτη Τύρος ἐστίν, ἐνάμιλλος αὐτῆ κατά τε μέγεθος καὶ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὴν ἀρχαιότητα ἐκ πολλῶν μύθων παραδεδομένην. οἱ μὲν οὖν ποιηταὶ τὴν Σιδῶνα τεθρυλήκασι μᾶλλον ("Ομηρος δ' οὐδὲ μέμνηται τῆς Τύρου), αἱ δ' εἰς τὴν Λιβύην καὶ τὴν Ἰβηρίαν ἀποικίαι μέχρι καὶ ἔξω Στηλῶν τὴν Τύρον πλέον ἐξυμνοῦσιν. ἀμφότεραι δ' οὖν ἔνδοξοι καὶ λαμπραὶ 32 καὶ πάλαι καὶ νῦν 'δπότεραν δ' ἄν τις εἴποι μητρόπολιν Φοινίκων, ἔρις ἐν ἀμφοτέραις ἐστίν.

Ή μὲν οὖν Σιδὼν ἐπὶ εὐφυεῖ λιμένι τῆς ἡπείρου τὴν ὕδρυσιν ἔχει. Τύρος δ' ἐστὶ νῆσος ὅλη σχεδόν τι συνωχισμένη παραπλησίως ὥσπερ ἡ 23 "Αραδος, | συνῆπται δὲ χώματι πρὸς τὴν ἤπειρον, ὁ κατεσκεύασε πολιορκῶν 'Αλέξανδρος' δύο δ' ἔχει λιμένας, τὸν μὲν κλειστόν, τὸν δ' ἀνειμένον, ὁν Αἰγύπτιον καλοῦσιν. ἐνταῦθα δέ φασι πολυστέγους τὰς οἰκίας, ὥστε καὶ τῶν ἐν 'Ρώμη μᾶλλον' διὸ καὶ σεισμοὺς γενομένους ἀπολιπεῖν μικρὸν τοῦ ἄρδην ἀφανίσαι τὴν πόλιν. ἡτύχησε δὲ καὶ ὑπ' 'Αλεξάνδρου πολιορκία ληφθεῖσα. ἀλλὰ τῶν τοιούτων συμφορῶν κατέστη κρείττων καὶ ἀνέλαβεν ἑαυτὴν τῆ τε ναυτιλία — καθ' ἣν ἀπάντων τῶν ἀεὶ κρείττους εἰσὶ κοινῆ Φοί-

27 sq. Eust. D. P. 375, 29 sq. 31 sq. Eust. D. P. 302, 13-5 757 1 sq. \*Eust. D. P. 375, 21-3 2-8 Eust. D. P. 375, 31-7

20 μεσόγαια D: μεσογαία cett. addidi 23 μέτιμεν D's E: μέτειμεν Bpc F, μετείμεν 24 sq. διακοσίοις Isambert (Bull. de la Soc. de Géographie IV 6, 1853, Bac CDi 26 Σιδῶνα Dpc E: σιδόνα cett. ἡ in codd. ante 27 ἐνά-25 ταβύριος Ε 210 sq.) Φοινικ(ίδ)ών? 27 πόλις ante Τύρος add. q ή μιλλος traditum huc transposui ante ἐνάμιλλος add. codd.: post 26 Σιδῶνα transposui; del. Korais παραδεδομένην dubitanter Letronne, confidenter 28 (τὴν) ἐκ? μύθων πολλῶν Β Korais: παρά δεδομένη F, παραδεδομένη cett. 29 Σιδῶνα D<sup>pc</sup>E: -δόνα cett. 31 έξυμνοῦσιν Meineke: έξυμνοῦσι Ε, έξυμνοῦσι θουλήκασι D: -σιν F, τεθουλλ- BCE 34 ov om. D 33 (év)? 35 έστὶ νῆσος ὅλη μᾶλλον cett. 32 εἴπη Korais scripsi: ἐστὶν ὅλη νῆσος codd. καὶ ante ἡ add. Bs F 757 **3** (καὶ) ἐνταῦθα? σεις F {ωστε} (vel ποιεῖσθαι?) Korais, ἔσθ' ὅτε Piccolos (730), οἰκεῖσθαι Vogel (1880, 3 sq. ὥσπερ καὶ τὰς ἐν Ἡ. ἢ μᾶλλον Groskurd 335), γίγνεσθαι Papabasileiou (226) 7 ναυτιλία DE: ναυτη- cett. καὶ νῦν pro κοινή? Letronne 6 sq. αύτην α

20 schmal und liegt auf Meeresniveau); das darüber liegende Binnenland zwischen Gaza und dem Antilibanos bis zu den Arabern nennt man Judäa.

Nachdem wir also Koilesyrien im engeren Sinne durchlaufen haben, ge- 22 hen wir zu Phönizien über. Davon ist das Stück von Orthosia bis Berytos bereits behandelt worden (754, 28–756, 4). Nach Berytos kommt nach etwa vierhundert Stadien Sidon; dazwischen ist der Fluss Tamyras, der Hain des Asklepios und Leonton Polis. Nach Sidon kommt die größte und älteste Stadt der Phönizier Tyros, seine Rivalin sowohl was Größe als was ihre Berühmtheit und ihr durch viele Fabeln überliefertes Alter betrifft. Die Dichter reden zwar mehr von Sidon (Homer nennt Tyros nicht einmal), aber die Koloniegründungen in Libyen und Iberien bis sogar über die Säulen hinaus singen mehr das Lob von Tyros. Beide Städte sind auf jeden Fall nach wie vor ruhmreich und glanzvoll; welche der beiden man als Hauptstadt der Phönizier bezeichnen soll, darüber wird zwischen beiden gestritten.

Sidon liegt an einem natürlichen Hafen des Festlandes. Tyros dagegen ist 23 eine Insel, die ähnlich wie Arados fast ganz besiedelt ist; sie ist mit dem Festland durch einen Damm verbunden, den Alexander bei der Belagerung angelegt hat; sie hat zwei Häfen, einen abschließbaren und einen offenen, den man den Ägyptischen nennt. Hier, sagt man, seien die Häuser so viel
stöckig dass sie sogar die in Rom überträfen; daher hätte auch wenig gefehlt dass die Stadt von eingetretenen Erdbeben völlig zerstört worden sei. Unglück hat sie auch erlebt als sie von Alexander nach einer Belagerung erobert wurde. Aber sie ist solcher Katastrophen Herr geworden und hat sich wiederhergestellt, teils durch ihre Schiffahrt — etwas worin die Phönizier über-

8 γικες — καὶ τοῖς πορφυρείοις πολύ γὰρ ἐξήτασται πασῶν ἡ Τυρία καλλίστη πορφύρα, καὶ ἡ θήρα πλησίον καὶ τἆλλα εὔπορα τὰ πρὸς βαφὴν ἐπιτήδεια: καὶ δυσδιάγωγον μὲν ποιεῖ τὴν πόλιν ἡ πολυπληθία τῶν βαφείων, πλουσίαν δὲ διὰ τὴν τοιαύτην ἀνδρείαν. οὐχ ὑπὸ τῶν βασιλέων δ' ἐκρίθησαν αὐτόνο-12 μοι μόνον άλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων (μικρὰ ἀναλώσαντες) βεβαιωσάντων τὴν ἐκείνων γνώμην. τιμᾶται δὲ καθ' ὑπεοβολὴν Ἡρακλῆς ὑπ' αὐτῶν. τῆς δὲ περὶ τὰς ναυστολίας δυνάμεως τὸ πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἀποικίδων έστὶ πόλεων τεκμήριον.

Οὖτοι μὲν οὖν τοιοῦτοι. Σιδώνιοι δὲ πολύτεχνοί τινες παραδέδονται 24 καὶ καλλίτεχνοι, καθάπερ καὶ ὁ ποιητης δηλοῖ (Z 289 sq. Ψ 743), πρὸς δὲ καὶ φιλόσοφοι περί τε ἀστρονομίαν καὶ ἀριθμητικήν, ἀπὸ τῆς λογιστικῆς άρξάμενοι καὶ τῆς νυκτιπλοίας (ἐμπορικὸν γὰρ καὶ ναυκληρικὸν ἑκάτερον), 20 καθάπερ καὶ τῶν Αἰγυπτίων εὕρεμα γεωμετρίαν φασὶν ἀπὸ τῆς χωρομετρίας, ην ὁ Νείλος ἀπεργάζεται συγχέων τους ὅρους κατὰ τὰς ἀναβάσεις· τοῦτο μὲν οὖν παρ' Αἰγυπτίων ήκειν εἰς τοὺς Έλληνας πεπιστεύκασιν, ἀστρονομίαν δὲ καὶ ἀριθμητικὴν παρὰ Φοινίκων. νυνὶ δὲ πάσης καὶ τῆς ἄλλης φιλοσο-24 φίας εὐπορίαν πολὺ πλείστην λαβεῖν ἐστιν ἐκ τούτων τῶν πόλεων. εἰ δὲ δεῖ Ποσειδωνίω (F 285 Ed.-Kidd) πιστεῦσαι, καὶ τὸ περὶ τῶν ἀτόμων δόνμα παλαιόν έστιν ἀνδρὸς Σιδωνίου Μώχου πρὸ τῶν Τρωϊκῶν χρόνων γεγονότος (FGrHist 784 F 6). τὰ μὲν οὖν παλαιὰ ἐάσθω· καθ' ἡμᾶς δὲ ἐκ Σι-28 δῶνος μὲν ἔνδοξοι φιλόσοφοι γεγόνασι Βόηθός τε — ῷ συνεφιλοσοφήσαμεν ήμεῖς τὰ ᾿Αριστοτέλεια — καὶ Διόδοτος ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἐκ Τύρου δὲ ᾿Αντίπατρος καὶ μικρὸν πρὸ ἡμῶν ᾿Απολλώνιος ὁ τὸν πίνακα ἐκθεὶς τῶν ἀπὸ Ζήνωνος φιλοσόφων καὶ τῶν βιβλίων.

13 \*Eust. D. P. 375, 26 sq. 16 sq. Eust. Od. 8 sq. \*Eust. D.P. 375, 28 sq. 18-23 Eust. D. P. 374, 35-42 1511, 37 sq. \*D.P. 375, 27 sq. \*376, 5-11

8 πορφυρείοις DE: -ρίοις cett. έξήτασται  $B^{pc}C^s$ : ἐξίσταται  $C^iDE$ , ἐξήσταται  $B^{ac}$  (ut 10 βαφείων xyz, Casaubonus: -φίων BCDF; -φέων q 11 εὐανδρίαν pro ἀνδρείαν Toup, ἀλιείαν Korais (3, τ'/ια'), ἀηδίαν v. Herwerden (455), εὐμάρειαν Papabasi-12 verba μικρὰ ἀναλώσαντες post μόνον transponenda esse coniecit leiou (226) 14 ναυστολίας gq: -στολογίας BCDF 16 Σιδώνιοι Kramer, transposuit Meineke **19** ναοκλη- Ε 20 εὕρημα Bpc (ut vid.) Dpc EF: σιδό- cett. 18 τε om. Eust. τῆς γῆς post qxz έκ pro ἀπὸ Eust. χωρογραφίας Ε, Eust. 21 ἐργάζεται Eust. 26 παλαιοῦ x Σιδωνίου F: σιδο- cett. Μώσχου Hopper (Moschi τοὺς add. Eust. 27 sq. Σιδώνος 27 εἰάσθω Cobet ms. vertit Heresbach), Μόσχου Xylander 28 Βόηθός BC: βοηθός cett. Bpc Dpc: σιδό- cett.

8 haupt sämtlichen jeweiligen Zeitgenossen überlegen sind -, teils durch ihre Purpurindustrie: denn der tyrische Purpur ist erweislich der weitaus allerschönste, man fängt die Schnecken in der Nähe und alles weitere zum Färben Benötigte ist leicht zu beschaffen; die große Menge der Färbereien macht den Aufenthalt in der Stadt zwar unangenehm, aber dieser Abhär-12 tung verdankt sie ihren Reichtum. Ihr ist nicht nur von den Königen die Selbständigkeit zugebilligt worden sondern auch von den Römern, die (gegen geringe Kosten) deren Entscheidung bekräftigt haben. Über die Maßen verehrt wird von ihnen Herakles. Von ihrer Macht in der Schiffahrt zeugt die Menge und die Größe ihrer Pflanzstädte.

Mit ihnen also ist es so bestellt. Die Sidonier stehen zu Buch als kunstfer- 24 tige Hersteller vielerlei schöngearbeiteter Produkte, wie auch der Dichter angibt (Il. 6, 289 f. 23, 743), und außerdem als Gelehrte in der Astronomie und der Arithmetik, was sich aus der Rechenkunst und dem Nachtsegeln 20 entwickelt hat (die beide ja zu Handel und Seefahrt gehören), ebenso wie die Geometrie eine Erfindung der Ägypter sein soll, die ihren Ursprung in der Landvermessung hat, die der Nil veranlasst wenn er bei seinem Anstieg die Grenzen verwischt; dies, so glaubt man also, sei von den Ägyptern zu den Griechen gekommen, Astronomie und Arithmetik aber von den Phöni-24 ziern. Heutzutage kann man sich auch die ganze übrige Wissenschaft bei weitem am reichsten aus diesen Städten holen. Und wenn man Poseidonios (F 285 Ed.-Kidd) glauben darf, ist auch die Lehre von den Atomen der alte Gedanke eines Sidoniers Mochos, der vor der Zeit des Trojanischen Krieges 28 gelebt hat. Doch lassen wir die alten Zeiten: in unserer Zeit waren berühmte Philosophen aus Sidon Boëthos - mit dem zusammen wir die aristotelische Philosophie studiert haben - und sein Bruder Diodotos, aus Tyros Antipatros und kurz vor unserer Zeit Apollonios, der das Verzeichnis der auf Zenon fußenden Philosophen und ihrer Bücher veröffentlicht hat.

Διέχει δὲ τῆς Σιδῶνος ἡ Τύρος οὐ πλείους τῶν διακοσίων σταδίων. ἱ ἐν δὲ τῷ μεταξὺ πολίχνιον 'Ορνίθων πόλις λεγόμενον, εἶτα πρὸς Τύρῷ ποταμὸς ἐξίησι. μετὰ δὲ τὴν Τύρον ἡ Παλαίτυρος ἐν τριάκοντα σταδίοις. εἶθ' ἡ 25 Πτολεμαῖς ἐστι, μεγάλη πόλις, ἡν "Ακην ἀνόμαζον πρότερον ἡ ἐχρῶντο ὁρμητηρίῷ πρὸς τὴν Αἴγυπτον οἱ Πέρσαι. μεταξὸ δὲ τῆς "Ακης καὶ Τύρου θινώδης αἰγιαλός ἐστιν ὁ φέρων τὴν ὑαλῖτιν ἄμμον ἐνταῦθα μὲν οὖν φασι μὴ χεῖσθαι, κομισθεῖσαν εἰς Σιδῶνα δὲ τὴν χωνείαν δέχεσθαι τινὲς δὲ καὶ τοῖς Σιδωνίοις εἶναι τὴν ὑαλῖτιν ψάμμον ἐπιτηδείαν εἰς χύσιν, οἱ δὲ πᾶσαν πανταχοῦ χεῖσθαί φασιν. ἤκουσα δ' ἐν 'Αλεξανδρείᾳ παρὰ τῶν ὑαλουργῶν εἶναί τινα καὶ κατ' Αἴγυπτον ὑαλῖτιν γῆν ἡς χωρὶς οὐχ οἶόν τε τὰς πολυχρόους καὶ πολυτελεῖς κατασκευὰς ἀποτελεσθῆναι, καθά-12 περ καὶ ἄλλοις ἄλλων μιγμάτων δεῖν καὶ ἐν 'Ρώμη δὲ πολλὰ παρευρίσκεσθαί φασι καὶ πρὸς τὰς χρόας καὶ πρὸς τὴν ἑραστώνην τῆς κατασκευῆς, καθάπερ ἐπὶ τῶν κρυσταλλοφανῶν, ὅπου γε καὶ τρυβλίον χαλκοῦ πρίασθαι καὶ ἐκπωμάτιόν ἐστιν.

758 7 sq. \*Eust. D. P. 376, 31 sq. 10 Anon. Scor. 298° 18

32 Σιδώνος Dpc E: σιδό- cett. των om. E 758 2 λεγόμενον scripsi: -ομένη codd. 3 έξεισι Dac, ut vid. την om. ΕΧ Παλαίτυρος Ε: πάλαι τύρος cett. 6 δαλῖτιν BC: -ίτιν Ds F, -ίτην Di E ψάμμον F<sup>pc</sup> 7 Σιδῶνα D<sup>pc</sup> E: σιδό- cett. post κομισθεῖσαν transposuit Xylander 8 Σιδωνίοις Eust.: σιδο- BCDF τινα Korais ὑαλῖτιν Β: -ίτιν cett. ψάμμον (sic) F 9 χεῖσθαί Tyrwhitt (43): κεῖσθαι F, κινεῖσθαι cett.; χωνεύεσθαι Villebrune, Toup έν Ε: έν τῆ cett. 14 τούβλιον Meineke γαλκοῦ Ε (coniecit Casaubonus): -κοῦν cett. BC: -ίτιν cett. 18 sq. ἐλείφθησαν Bt (coniecit Kramer): ἐλήφθησαν B<sup>mg</sup> F, om. CD (etiam q, ed. pr., unde 18 συνηψαν scribendum esse coniecit Casaubonus ['Vel deest aliquid'], λαμπρᾶς (διώπουν (sic) τοὺς πολεμίους) scripsit Groskurd); ἐνίπησαν Jacoby (ad FGrHist 87 F 29 **20** {τοὺς φεύγοντας} Theiler (2,65) 22 ἀπεκάλυψε Cobet ms. 23 συνέβη? Korais coll. 50, 15 sqq. 55, 34 sqq. 58, 26 sqq. 24 παλμῷ pro ἁπλῷ Κοrais

Von Sidon ist Tyros nicht mehr als zweihundert Stadien entfernt. Dazwi-758 schen liegt eine Kleinstadt, Ornithon Polis genannt, und dann mündet bei Tyros ein Fluss ins Meer. Nach Tyros kommt, dreißig Stadien entfernt, Alt- 25 4 Tyros. Dann kommt Ptolemaïs, eine große Stadt, die man früher Ake nannte; sie wurde von den Persern als Stützpunkt gegen Ägypten gebraucht. Zwischen Ake und Tyros ist ein Dünenstrand, der den Glassand liefert; dort allerdings soll er nicht flüssig werden, sondern er werde nach Sidon ge-8 bracht und dort geschmolzen; nach Manchen aber hätten auch die Sidonier den zum Schmelzen geeigneten Glassand, und nach Anderen wird aller Sand überall flüssig. Ich habe in Alexandrien von den Glasherstellern gehört dass es auch in Ägypten eine Glaserde gibt, ohne die es unmöglich ist die 12 vielfarbigen und kostbaren Produkte zu verfertigen, wie überhaupt iedes seine eigene Mischung verlange; auch in Rom sollen viele Techniken erfunden werden, nicht nur um die Farben zu erzielen sondern auch um die Herstellung zu erleichtern, wie z.B. bei der kristallklaren Ware: kann man da doch für einen Pfennig eine Schale oder ein Trinkgerät kaufen.

Ein wunderbares und höchst seltenes Naturereignis wird von diesem 26
Strand zwischen Tyros und Ptolemaïs berichtet. Zu der Zeit nämlich als in
dieser Gegend die Ptolemaier in einer Schlacht, die sie dem Feldherrn Sarpedon lieferten, besiegt und en bloc in die Flucht geschlagen worden waren,
hat eine vom Meer kommende flutähnliche Woge die Fliehenden überspült;
sie wurden von ihr teils ins offene Meer fortgerissen und fanden dort ihr Ende, teils blieben sie tot in Mulden liegen, und als die Ebbe folgte, deckte sie
die Leichen wieder auf, die dort zwischen toten Fischen lagen. So etwas ereignet sich auch am Kasion bei Ägypten: die Erde wird gleichsam von einer
akuten einmaligen Konvulsion ergriffen und ändert ihre Lage ein Mal nach
beiden Seiten, so dass ihr emporgehobener Teil das Meer heranführt, der

ἐπαγαγεῖν τὴν θάλατταν, τὸ δὲ συνιζῆσαν δέξασθαι, τραπομένης δὲ τὴν ἀρχαίαν πάλιν ἔδραν ἀπολαβεῖν τὸν τόπον (τοτὲ μὲν οὖν καὶ ἐξαλλάξεώς 28 τινος γενομένης, τοτὲ δ' οὖ), τάχα καὶ περιόδοις τισὶν ἐνδεδεμένων τῶν τοιούτων παθῶν ἀδήλοις ἡμῖν, καθάπερ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν Νεῖλον ἀναβάσεων λέγεται διαφόρων γινομένων, ἄδηλον δὲ τὴν τάξιν ἐχουσῶν.

Μετὰ δὲ τὴν "Ακην Στράτωνος πύργος πρόσορμον ἔχων' μεταξὺ δὲ ὅ τε 27
32 Κάρμηλος τὸ ὅρος καὶ πολιχνίων ὀνόματα (πλέον δ' οὐδέν) Συκαμίνων πόλις,
Βουκόλων καὶ Κροκοδείλων πόλις καὶ ἄλλα τοιαῦτα, εἶτα δρυμὸς μέγας τις.

Εἶτ' Ἰόπη, καθ' ἡν ἡ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου παραλία σημειωδῶς ἐπὶ τὴν 28 ἄρκτον κάμπτεται πρότερον ἐπὶ τὴν ἔω τεταμένη. ἐνταῦθα δὲ μυθεύουσί τινες τὴν ᾿Ανδρομέδαν ἐκτεθῆναι τῷ κήτει ἐν ὕψει γάρ ἐστιν ἱκανῶς τὸ 4 χωρίον, ὅστ' ἀφορᾶσθαί φασιν ἀπ' αὐτοῦ τὰ Ἱεροσόλυμα, τὴν τῶν Ἰουδαίων μητρόπολιν καὶ δὴ καὶ ἐπινείφ τούτφ κέχρηνται καταβάντες μέχρι θαλάττης οἱ Ἰουδαῖοι (τὰ δ' ἐπίνεια τῶν ληστῶν ληστήρια δηλονότι ἐστί). τούτων δὲ καὶ ὁ Κάρμηλος ὑπῆρξε καὶ ὁ δρυμός καὶ δὴ καὶ εὐάνδρησεν 8 οὕτως ὁ τόπος, ὅστ' ἐκ τῆς πλησίον κώμης Ἰαμνείας καὶ τῶν κατοικιῶν τῶν κύκλφ τέτταρας μυριάδας ὁπλίζεσθαι. εἰσὶ δ' ἐντεῦθεν εἰς τὸ Κάσιον τὸ πρὸς Πηλουσίφ μικρῷ πλείους ἢ χίλιοι στάδιοι, τριακόσιοι δ' ἄλλοι πρὸς αὐτὸ τὸ Πηλούσιον.

Έν δὲ τῷ μεταξὺ καὶ ἡ Γαδαρίς ἐστιν, ἡν καὶ αὐτὴν ἐξιδιάσαντο οἱ 29 Ἰουδαῖοι, εἶτ' ᾿Αζωτὸς καὶ ᾿Ασκάλων. ἀπὸ δὲ Ἰαμνείας εἰς ᾿Αζωτὸν καὶ ᾿Ασκάλωνά εἰσιν ὅσον διακόσιοι στάδιοι. κρομμυὼν δ' ἀγαθός ἐστιν ἡ χώρα τῶν ᾿Ασκαλωνιτῶν, πόλισμα δὲ μικρόν. ἐντεῦθεν ἦν ᾿Αντίοχος ὁ φιλόσοφος

## 759 8 St. B. 321, 20

26 ἐπαγαγεῖν F: ἐπάγειν cett.; ἀπαγαγεῖν Capps (ap. Jones) συνιζῆσαν Xylander: -ίζη-29 ἀδήλοις Korais: -λως codd. 30 διαφόρως Ε 32 πλεῖον Β 33 Βουχανῶν? Müller (1037 ad 645, 53) Βουχόλων (πόλις) dubitanter Casaubonus. 759 1 Ἰόπη Ε: ἰόππη cett. (utramque scripturam praebet X confidenter Korais τῆc om. E 2 δè om. E 3 δέ pro γάρ Kramer; post κήτει excidisse quaedam (e. g. καὶ ληστήριον δέ πως εὐφυές τις ἂν καλέσειε) coniecit Groskurd 8 οὕτως Letronne: οὖτος codd. B τῶν om. E 6 δῆλον ὅτι Meineke 9 Κάσιον DE: κάσσιον cett. legisse videtur St. B. 12 ἐστιν om. Ε 14 χρομμνών δ' scripsi: χρομμνών τ' Ε (coniecit Meineke [Vind. 233 sq.], ante χρομμνών aliquid excidisse coniciens), προμμύων (προμύων Bi) τ' cett. (unde ἀγαθῶν x, ἀγαθή y); κρομμύοις τ' (ἀγαθή) z, κρομμύφ τ' (ἀγαθή) Kramer 15 'Ασκαλωνιτῶν DE: -νειτῶν φιλόσοφος om. Ε

Teil der sich gesenkt hat es aufnimmt, und nach dem Umschlag die Stelle wieder ihre alte Lage einnimmt (manchmal kommt es auch zu irgendeiner Veränderung, manchmal aber auch nicht); vielleicht sind solche Erscheinungen auch an eine bestimmte Periodizität gebunden, die uns verborgen ist, wie das auch bei dem Anstieg des Nils der Fall sein soll, der verschieden ausfällt ohne dass wir dabei eine Regelmäßigkeit feststellen können.

Nach Ake kommt Stratons Turm mit einem Ankerplatz; dazwischen be- 27 finden sich das Karmel-Gebirge und Namen (weiter nichts) kleiner Städte wie Sykaminon Polis, Bukolon und Krokodeilon Polis und dergleichen mehr, dann ein großer Wald.

Dann Iope, wo die von Ägypten kommende Küste, die bisher nach Osten 28 lief, merklich nach Norden biegt. Dort wurde, so fabeln Manche, Andromeda dem Meeresungeheuer ausgesetzt; der Ort liegt ja recht hoch, so dass man von ihm aus Jerusalem, die Hauptstadt der Judäer, sehen soll; die Judäer haben ihn denn auch, bis zum Meer herabgestiegen, als Hafenplatz benutzt (Hafenplätze von Räubern sind natürlich Räubernester). Ihnen gehörte auch der Karmel und der Wald, und so volkreich war diese Gegend dass aus dem nahegelegenen Dorf Iamneia und den umliegenden Siedlungen vierzigtausend Mann bewaffnet werden konnten. Von hier zum Kasion bei Pelusion sind es etwas mehr als tausend Stadien und weitere dreihundert bis nach Pelusion selbst.

759

In dem Zwischenraum liegt das Gadarische, das die Judäer sich ebenfalls 29 angeeignet haben, dann Azotos und Askalon. Von Iamneia nach Azotos und Askalon sind es etwa zweihundert Stadien. Das Land der Askaloniter ist ein gutes Zwiebelfeld, ihre Stadt ist klein. Von dort stammte der Philo-

καλουμένου, μῆκος ὅσον διακοσίων σταδίων, πλάτος δὲ τὸ μέγιστον πεντή4 κοντα΄ τὸ δ' Ἔκρηγμα συγκέχωσται. εἶτα συνεχὴς ἄλλη τοιαύτη ἡ ἐπὶ τὸ Κάσιον κἀκεῖθεν ἐπὶ τὸ Πηλούσιον. ἔστι δὲ τὸ Κάσιον θινώδης τις λόφος 33 ἀκρωτηριάζων ἄνυδρος, ὅπου τὸ Πομπηΐου τοῦ Μάγνου σῶμα κεῖται καὶ Διός ἐστιν ἱερὸν Κασίου πλησίον δὲ καὶ ἐσφάγη ὁ Μάγνος δολοφονηθεὶς ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων. εἶθ' ἡ ἐπὶ Πηλούσιον ὁδός, ἐν ἡ τὰ Γέρρα καὶ ὁ Χαβρίου λεγόμενος χάραξ καὶ τὰ πρὸς τῷ Πηλουσίῳ βάραθρα, ἃ ποιεῖ παρεκχεόμενος ὁ Νεῖλος φύσει κοίλων καὶ ἐλωδῶν ὄντων τῶν τόπων.

Τοιαύτη μὲν ἡ Φοινίκη φησὶ δ' 'Αρτεμίδωρος (fr. 116 Stiehle) εἰς τὸ 12 Πηλούσιον ἐκ μὲν 'Ορθωσίας εἶναι σταδίους τρισχιλίους ἑξακοσίους πεντήκοντα κατακολπίζοντι, ἐκ δὲ Μελαινῶν ἢ Μελανιῶν τῆς Κιλικίας τῶν πρὸς Κελένδεριν ἐπὶ μὲν τὰ μεθόρια τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας χιλίους καὶ ἐννακοσίους, ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ τὸν 'Ορόντην πεντακοσίους εἴκοσιν, εἶτ' ἐπὶ 'Ορθωσίαν χιλίους ἑκατὸν τριάκοντα.

Τῆς δ' Ἰουδαίας τὰ μὲν ἑσπέρια ἄκρα τὰ πρὸς τῷ Κασίφ κατέχουσιν 34 Ἰδουμαῖοί τε καὶ ἡ λίμνη. Ναβαταῖοι δ' εἰσὶν οἱ Ἰδουμαῖοι, κατὰ στάσιν δ' ἐκπεσόντες ἐκεῖθεν προσεχώρησαν τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τῶν νομίμων τῶν 20 αὐτῶν ἐκείνοις ἐκοινώνησαν. πρὸς θαλάττη δὲ ἡ Σιρβωνὶς τὰ πολλὰ κατέχει καὶ ἡ συνεχὴς μέχρι Ἱεροσολύμων (καὶ γὰρ ταῦτα πρὸς θαλάττη ἐστίν ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐπινείου τῆς Ἰόπης εἴρηται [759,4] ὅτι ἐστὶν ἐν ὅψει). ταῦτα μὲν προσάρκτια τὰ πολλὰ δ' ὡς ἕκαστά ἐστιν ὑπὸ φύλων οἰκούμενα μικτῶν 24 ἕκ τε Αἰγυπτίων ἐθνῶν καὶ ἸΑραβίων καὶ Φοινικ(ικ)ῶν τοιοῦτοι γὰρ οἱ τὴν Γαλιλαίαν ἔχοντες καὶ τὸν Ἱερικοῦντα καὶ τὴν Φιλαδέλφειαν καὶ Σαμάρειαν (ἡν Ἡρώδης Σεβαστὴν ἐπωνόμασεν). οὕτω δ' ὄντων μιγάδων ἡ κρατοῦσα μάλιστα φήμη τῶν περὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις πιστευομένων 28 Αἰγυπτίους ἀποφαίνει τοὺς προγόνους τῶν νῦν Ἰουδαίων λεγομένων.

3 μῆκος Ε (coniecit Casaubonus): μήκους cett. 4 τοιαύτη Letronne: τοσ- codd. 7 Κασίου gyz: κασσίου BCDF 5 Κάσιον bis Ε: κάσσιον cett. 10 (καὶ έλωδῶν)? Μελανιῶν Kramer: μελανίων codd.; Μελανίας 13 Μελαινών Ε: μελαίνων cett. (et τῆς pro τῶν) Tyrwhitt (43 sq.) coll. 670,2; {ἢ Μελανιῶν}? cf. 670,2 comm. 14 Κελενδέρει? τῆς prius om. Ε τῆς posterius q: om. BCDEF εἴκοσι post ἐννακοσίους perperam add. Casaubonus, vide comm. Meineke 18 oi ante Ἰδουμαῖοι prius add. BC 17 Κασίω DE: κασσίω cett. 20 σεοβωνίς Ε κατέγει Korais: κατείγε CDE, κατείγεν BF 21 καὶ post μέχοι add. 22 ιόππης Β 23 ἐστιν Meineke: είσιν codd. φύλων qy: φυλῶν BCDF, 24 addidi 25 Ίερικοῦντα s: ἱεριχοῦντα Ε, ἐρικοῦντα BCDF δέλφειαν Ε: -δελφίαν cett. 27 τοῖς om. Di

bis zu dem sogenannten Ekrhegma, dazwischen lässt; seine Länge beträgt

4 etwa zweihundert, seine größte Breite fünfzig Stadien; das Ekrhegma ist zugeschüttet. Dann schließt sich weiteres Land dieser Art an bis zum Kasion und von dort nach Pelusion. Das Kasion ist eine ein Vorgebirge bildende 33 wasserlose Dünenkuppe, wo der Leichnam des Pompeius Magnus liegt und sich ein Heiligtum des Zeus Kasios befindet; in der Nähe ist Pompeius auch meuchlerisch von den Ägyptern erstochen worden. Dann kommt die Straße nach Pelusion, an der Gerrha und die sogenannte Chabrias-Schanze sowie die Abgründe bei Pelusion liegen, die der Nil schafft, wenn er übertritt, da die Stelle von Natur vertieft und sumpfig ist.

So ist Phönizien beschaffen. Artemidor sagt (fr. 116 Stiehle), nach Pelusion seien es von Orthosia dreitausendsechshundertfünfzig Stadien (die Buchten mitgerechnet); von Melainai oder Melaniai in Kilikien bei Kelenderis seien es zu der Grenze zwischen Kilikien und Syrien eintausendundneunhundert, von dort zum Orontes fünfhundertzwanzig und dann nach Orthosia eintausendeinhundertdreißig.

Von Judäa wird das westliche Ende beim Kasion eingenommen von den 34 Idumäern und dem See. Die Idumäer sind Nabatäer; infolge von Zwistigkeiten von dort vertrieben, haben sie sich den Judäern angeschlossen und ihre Gebräuche übernommen. Beim Meer nimmt der Sirbonis-See den größten Teil ein sowie das anschließende Land bis Jerusalem (denn auch dies liegt beim Meer: haben wir doch gesagt [759, 4] dass es von dem Hafenplatz Iope aus zu sehen ist). Dies liegt im Norden; das meiste aber wird im einzelnen von Stämmen bewohnt die aus ägyptischen, arabischen und phönizischen Völkern gemischt sind: so ist es nämlich bestellt mit den Bewohnern von Galiläa, Jericho, Philadelpheia und Samareia (das Herodes Sebaste zubenannt hat). Während sie jetzt so vermischt sind, macht der vorherrschende der über das Heiligtum in Jerusalem geglaubten Berichte die Vorfahren der heute 'Judäer' Genannten zu Ägyptern.

Μωσῆς γάρ τις τῶν Αἰγυπτίων ἱερέων ἔχων τι μέρος τῆς \* \* καλου- 35 μένης χώρας ἀπῆρεν ἐκεῖσε ἐνθένθε δυσχεράνας τὰ καθεστῶτα, καὶ συνεξῆραν αὐτῷ πολλοὶ τιμῶντες τὸ θεῖον. ἔφη γὰρ ἐκεῖνος καὶ ἐδίδασκεν 32 ὡς οὐκ ὀρθῶς φρονοῖεν οἱ Αἰγύπτιοι θηρίοις εἰκάζοντες καὶ βοσκήμασι τὸ θεῖον, οὐδ' οἱ Λίβυες, οὐκ εὖ δὲ οὐδ' οἱ "Ελληνες ἀνθρωπομόρφους τυποῦντες. Εἴη γὰρ ἕν τοῦτο μόνον θεὸς τὸ περιέχον ἡμᾶς ἄπαντας καὶ γῆν καὶ θάλατταν, ὁ καλοῦμεν οὐρανὸν καὶ κόσμον καὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν τούτου δὴ τίς ἄν εἰκόνα πλάττειν θαρρήσειε νοῦν ἔχων ὁμοίαν τινὶ τῶν παρ' ἡμῖν; ἀλλ' ἐᾶν δεῖν πᾶσαν ξοανοποιίαν, τέμενος ⟨δ') ἀφορίσαντας καὶ σηκὸν ἀξιόλογον τιμᾶν ἔδους χωρίς, ἐγκοιμᾶσθαι δὲ καὶ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἄλλους τοὺς εὐονείρους καὶ προσδοκᾶν δεῖν ἀγαθὸν παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ δῶρον ἀεί τι καὶ σημεῖον τοὺς σωφρόνως ζῶντας καὶ μετὰ δικαιοσύνης, τοὺς δ' ἄλλους μὴ προσδοκᾶν.

'Εκεῖνος μὲν οὖν τοιαῦτα λέγων ἔπεισεν εὐγνώμονας ἄνδρας οὐκ ὀλί- 36 γους καὶ ἀπήγαγεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον ὅπου νῦν ἐστι τὸ ἐν τοῖς 'Ιεροσολύμοις κτίσμα. κατέσχε δὲ ῥαδίως οὐκ ἐπίφθονον ὄν τὸ χωρίον οὐδ' ὑπὲρ 12 οὖ ἄν τις ἐσπουδασμένως μαχέσαιτο ἔστι γὰρ πετρῶδες, αὐτὸ μὲν εὕυδρον, τὴν δὲ κύκλῳ χώραν ἔχον λυπρὰν καὶ ἄνυδρον, τὴν δ' ἐντὸς ἑξήκοντα σταδίων καὶ ὑπόπετρον. ἄμα δ' ἀντὶ τῶν ὅπλων τὰ ἱερὰ προὐβάλλετο καὶ τὸ θεῖον, ἴδρυσιν τούτου ζητεῖν ἀξιῶν καὶ παραδώσειν ὑπισχνούμενος τοιοῦτον σεβασμὸν καὶ τοιαύτην ἱεροποιίαν ἥτις οὔτε δαπάναις ὀχλήσει τοὺς χρωμένους οὔτε θεοφορίαις οὔτε ἄλλαις πραγματείαις ἀτόποις.

Οὖτος μὲν οὖν εὐδοκιμήσας τούτοις συνεστήσατο ἀρχὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἀπάντων προσχωρησάντων ῥαδίως τῶν κύκλω διὰ τὴν ὁμιλίαν καὶ τὰ το προτεινόμενα. οἱ δὲ διαδεξάμενοι χρόνους μέν τινας ἐν τοῖς αὐτοῖς διέ-37 μενον δικαιοπραγοῦντες καὶ θεοσεβεῖς ὡς ἀληθῶς ὄντες. ἔπειτ' ἐφισταμένων ἐπὶ τὴν ἱερωσύνην τὸ μὲν πρῶτον δεισιδαιμόνων, ἔπειτα τυραννικῶν ἀνθρώπων ἐκ μὲν τῆς δεισιδαιμονίας αἱ τῶν βρωμάτων ἀποσχέσεις, ὧνπερ

29 lacunam esse viderunt Letronne et Korais, ipsi κάτω excidisse conicientes 30 ἐκεῖθεν BF; quod si probas, aut ἐνθένδε tibi delendum aut δεῦρο pro ἐνθένδε scribendum erit 32 oi om. Tzschucke 33 {οὐδ' οἱ Λίβυες} Jacoby (FGrHist 87 F 70 761 1 εν τοῦτο C<sup>pc</sup> F<sup>pc</sup>: ἐν τούτφ cett. p. 264, 22) 3 τινὶ Casaubonus: τινὰ codd. 5 ἔδους  $D^s D^{mg}$ : αἰδοῦς  $D^i F$ , ἐδοῦς  $C^{ac}$ , εἴ-4 δεῖν Korais: δεῖ codd. add. Korais δους ΒСРС 6 sq. ἀγαθόν (τι) Cobet (Misc. 201) 7 θείου? 8 ἄλλως χ 16 οὖτε Korais: οὐδὲ codd. 20 sq. διέμειναν qi (ε super ει et ov 10 τοῖς om. D' super αν scripto), διέμεινον (sic) ed. pr. 22 ἱεροσύνην α

Ein gewisser Moses nämlich, ein ägyptischer Priester, der einen Teil des 35 \* \* genannten Landes innehatte, ist aus Unfrieden mit den dortigen Verhältnissen von dort hierher gezogen, und mit ihm zogen viele Verehrer der 32 Gottheit fort. Er sagte nämlich und lehrte, es beruhe auf einer falschen Vorstellung wenn die Ägypter und Libyer die Gottheit in Gestalt wilder und zahmer Tiere abbildeten; aber auch die Griechen täten nicht recht mit ihrer menschengestaltigen Ausformung. Denn Gott sei einzig und allein das was uns alle und die Erde und das Meer umgibt, das was wir Himmel und Weltall und Natur der Dinge nennen: welcher vernünftige Mensch würde es da wagen dies in einer Gestalt abzubilden die mit irgendetwas bei uns Ähnlich-4 keit hat? Nein, man müsse auf alle Herstellung von Kultbildern verzichten. einen heiligen Bezirk und einen stattlichen Kultraum abgrenzen, die Gottheit ohne Statue verehren und sich dort schlafen legen (selber für sich, Andere, die gut träumen, für die Anderen): die verständig und gerecht Leben-8 den dürften von der Gottheit stets Gutes - ein Geschenk oder einen Wink - erwarten, die Anderen dürften das nicht.

761

Er also überzeugte mit solcher Rede nicht wenige einsichtsvolle Männer 36 und führte sie fort zu dem Ort wo heute die Stadt Jerusalem steht. Die Besitznahme war leicht, da die Stelle dem Neid nicht ausgesetzt und nicht so beschaffen ist dass man ernstlich um sie kämpfen würde: ist sie doch felsig, selber zwar reich an Wasser, aber das Land ringsum ist karg, hat kein Wasser und innerhalb von sechzig Stadien sogar felsigen Untergrund. Außerdem berief er sich, statt Waffen zu gebrauchen, auf die Opfer und die Gottheit, indem er behauptete, einen Sitz für diese zu suchen, und versprach, eine Verehrungsweise und Zeremonien einzuführen die denen die sie praktizierten weder Kosten noch Ekstasen oder andere absonderliche Handlungen aufbürden würden.

Er denn fand hiermit Beifall und gründete eine nicht geringe Herrschaft, da sämtliche Umwohnenden durch ihre Gespräche mit ihm und das was er in Aussicht stellte sich ihm unschwer anschlossen. Seine Nachfolger hielten 37 sich einige Zeit an dasselbe, übten Gerechtigkeit und waren im wahren Sinne des Wortes gottesfürchtig. Als dann aber in das Priesteramt erst skrupelhafte und dann tyrannische Menschen eingesetzt wurden, kam es durch

24 καὶ νῦν ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς ἀπέχεσθαι, καὶ (αί) περιτομαὶ καὶ ἐκτομαὶ καὶ εἴ τινα τοιαῦτα ἐνομίσθη, ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων τὰ ληστήρια· οἱ μὲν γὰρ ἀφιστάμενοι την χώραν ἐκάκουν καὶ αὐτην καὶ την γειτνιῶσαν, οἱ δὲ συμπράττοντες τοῖς ἄρχουσι καθήρπαζον τὰ ἀλλότρια καὶ τῆς Συρίας κατεστρέ-28 φοντο καὶ τῆς Φοινίκης πολλήν. ἦν δ' ὅμως εὐπρέπειά τις περὶ τὴν ἀκρόπολιν αὐτῶν, οὐχ ὡς τυραννεῖον βδελυττομένων, ἀλλ' ὡς ἱερὸν σεμνυνόντων τε καὶ σεβομένων.

Πέφυκε γὰρ οὕτως, καὶ κοινόν ἐστι τοῦτο καὶ τοῖς Έλλησι καὶ τοῖς 38 32 βαρβάροις. πολιτικοί γὰρ ὄντες ἀπὸ προστάγματος κοινοῦ ζῶσιν· ἄλλως γὰρ οὐχ οἶόν τε τοὺς πολλοὺς ἕν τι καὶ ταὐτὸ ποιεῖν ἡρμοσμένως ἀλλήλοις — ὅπερ ἦν τὸ πολιτεύεσθαι — καὶ ἄλλως πως νέμειν βίον κοινόν. τὸ δὲ πρόσταγμα διττόν Ι ἢ γὰρ παρὰ θεῶν ἢ παρὰ ἀνθρώπων. καὶ οἴ γε ἀργαῖοι τὸ παρὰ τῶν θεῶν ἐπρέσβευον μᾶλλον καὶ ἐσέμνυνον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ χρηστηριαζόμενος ἦν τότε πολὺς καὶ τρέχων εἰς μὲν Δωδώνην, ὅπως

έκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ὑπακούση (Hom. ξ 328)

συμβούλω τῷ Διὶ χρώμενος, εἰς δὲ Δελφοὺς

τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαθεῖν εί μηκέτ' εἴη (Ε. Phoen. 36 sq.)·

ε αὐτὸς δ' ὁ παῖς

12

έστειχε τούς τεκόντας έκμαθεῖν θέλων ποὸς δῶμα Φοίβου (ibid. 34 sq.)

καὶ ὁ Μίνως παρὰ τοῖς Κρησὶν

έννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής (Hom. τ 179), δι' ἐννέα ἐτῶν, ὅς φησι Πλάτων (Min. 319 e. Leg. 624b), ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ αντρον τοῦ Διὸς καὶ παρ' ἐκείνου τὰ προστάγματα λαμβάνων καὶ παρακομίζων είς τοὺς ἀνθρώπους· τὰ δ' ὅμοια ἐποίει καὶ Λυκοῦργος ὁ ζηλωτὴς αὐ-16 τοῦ τυκνὰ γάρ, ὡς ἔοικεν, ἀποδημῶν ἐπυνθάνετο παρὰ τῆς Πυθίας ἃ προσηκε παραγγέλλειν τοῖς Λακεδαιμονίοις.

Ταῦτα γάρ, ὅπως ποτὲ ἀληθείας ἔχει, παρά γε τοῖς ἀνθρώποις ἐπεπίσ- 39 τευτο καὶ ἐνενόμιστο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ μάντεις ἐτιμῶντο — ὥστε καὶ

24 add. Kramer ἐκτομαὶ yz, ed.pr.: ἐκτομίαι Fq, αἱ ἐκτομίαι cett. 29 τυραννεῖον xyz, ed. pr.: τύραννον  $BCDF^t$ q, τυραννίον  $F^{mg}$ , τυράννιον  $D^{\gamma\varrho}$ 30 τε excidit ap. Kra-33 καὶ ταὐτὸ Korais: κατ' αὐτὸ codd. 34 άμωσγέπως? merum **31** οὕτω q 7 μηκέτ' x: μηκέτι BC, μηκ ἔτι F, μη κετι (ι s.l. 762 4 ἐπακούση Korais Korais 16 sq. προσῆκε Korais: -ήκει codd.; -ήκοι? Κο-9 ἔστειχε D: ἔστιχε cett. 18 ἔχει B<sup>s</sup>: om. B<sup>i</sup>, ἔχειν cett. rais, -ῆκεν Meineke

24 die Skrupelhaftigkeit zur Enthaltung der Speisen, deren sie sich auch heute noch zu enthalten pflegen, zur Beschneidung, Ausschneidung und weiteren Gebräuchen dieser Art, und durch die Tyrannei zur Räuberei: denn die die sich lossagten suchten das Land heim, sowohl das eigene als das benachbarte, und die Parteigänger der Machthaber plünderten fremden Besitz und 28 unterwarfen einen großen Teil Syriens und Phöniziens. Trotzdem hing um ihre Burg eine gewisse Glorie, da sie sie nicht als Tyrannensitz verabscheuten sondern als Heiligtum hochhielten und verehrten.

Von Natur ist es nämlich so, und das gilt gleichermaßen für Griechen 38 32 und Barbaren: staatliche Wesen wie sie sind, leben sie nach für Alle geltendem Befehl; sonst ist es ja nicht möglich dass die Menge in Einklang miteinander ein und dasselbe tut - darin besteht doch das Leben in einem Staat und einigermaßen ein gemeinsames Leben führt. Der Befehl aber kann von zwei Instanzen kommen: entweder von Göttern oder von Menschen. Die Alten hatten mehr Achtung und Ehrfurcht vor dem der Götter, und deshalb waren damals die Orakelbefrager zahlreich, die nach Dodona liefen um

> Aus hochwipfliger Eiche den Ratschluss des Zeus zu vernehmen (Hom. Od. 14, 328),

also Zeus zu ihrem Berater machten, und nach Delphi,

Sich Kunde wünschend von dem ausgesetzten Sohn, Ob er nicht mehr lebe (E. Phoen. 36 f.);

8 und der Sohn selber,

762

12

Zu hör'n, wer seine Eltern seien, zog des Wegs Zum Haus des Phoibos (ebd. 34 f.);

und Minos war bei den Kretern

König, der neunjährlich mit Zeus, dem großen, Gespräch pflog (Hom. Od. 19, 179),

indem er alle neun Jahre, wie Platon sagt (Min. 319 e. Leg. 624 b), hinaufstieg zu der Grotte des Zeus und von ihm die Befehle bekam und zu den 16 Menschen brachte; das gleiche hat auch sein Nacheiferer Lykurg gemacht: denn er ging, wie es scheint, oft fort und erkundigte sich bei der Pythia was man den Spartanern befehlen solle.

Dies nämlich, wie immer es sich damit auch in Wirklichkeit verhalten 39 mag, fand bei den Menschen Glauben und war bei ihnen üblich, und deshalb wurden auch die Wahrsager geehrt - so sehr dass man sie sogar des

20 βασιλείας άξιοῦσθαι — ὡς τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν ἐκφέροντες παραγγέλματα καὶ ἐπανορθώματα καὶ ζῶντες καὶ ἀποθανόντες, καθάπερ καὶ ὁ Τειρεσίας,

τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια

οἴφ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι (Hom. κ 494 sq.).

24 τοιοῦτος δὲ (καὶ) ὁ 'Αμφιάρεως καὶ ὁ Τροφώνιος καὶ ὁ 'Ορφεὺς καὶ ὁ Μουσαῖος καὶ ὁ παρὰ τοῖς Γέταις θεός, τὸ μὲν παλαιὸν Ζάμολξις Πυθαγόρειός τις, καθ' ἡμᾶς δὲ ὁ τῷ Βυρεβίστα θεσπίζων Δεκαίνεος, παρὰ δὲ τοῖς Βοσπορηνοῖς 'Αχαίκαρος, παρὰ δὲ τοῖς 'Ινδοῖς οἱ Γυμνοσοφισταί, παρὰ δὲ τοῖς Πέρσαις οἱ Μάγοι καὶ νεκυομάντεις καὶ ἔτι οἱ λεγόμενοι λεκανομάντεις καὶ ὑδρομάντεις, παρὰ δὲ τοῖς 'Ασσυρίοις οἱ Χαλδαῖοι, παρὰ δὲ τοῖς 'Ρωμαίοις οἱ Τυρρηνικοὶ †ὡρο†σκόποι. τοιοῦτος δέ τις ἦν καὶ ὁ Μωσῆς καὶ οἱ διαδεξάμενοι ἐκεῖνον, τὰς μὲν ἀρχὰς λαβόντες οὐ φαύλας, ἐκτραπόμενοι
32 δ' ἐπὶ τὸ γεῖρον.

"Ήδη δ' οὖν φανερῶς τυραννουμένης τῆς Ἰουδαίας πρῶτος ἀνθ' ἱερέως 40 ἀνέδειξεν ἑαυτὸν βασιλέα ᾿Αλέξανδρος. τούτου δ' ἦσαν υἱοὶ Ὑρκανός τε καὶ ᾿Αριστόβουλος ὁιαφερομένων δὲ περὶ τῆς ἀρχῆς ἐπῆλθε Πομπήϊος καὶ κατ36 έλυσεν αὐτοὺς καὶ τὰ ἐρύματα αὐτῶν κατέσπασε καὶ αὐτὰ ἐν πρώτοις τὰ Ἱεροσόλυμα βία καταλαβών. ἦν γὰρ πετρῶδες καὶ εὐερκὲς ἔρυμα, ἐντὸς μὲν εὕυδρον, ἐκτὸς δὲ παντελῶς διψηρόν, Ι τάφρον λατομητὴν ἔχον βάθος μὲν ἑξήκοντα ποδῶν, πλάτος δὲ πεντήκοντα καὶ διακοσίων (ἐκ δὲ τοῦ λίθου τοῦ λατομηθέντος ἐπεπύργωτο τὸ τεῖχος τοῦ ἱεροῦ). κατέλαβε δ', ὡς φασι, 4 τηρήσας τὴν τῆς νηστείας ἡμέραν, ἡνίκα ἀπείχοντο οἱ Ἰουδαῖοι παντὸς ἔργου, πληρώσας τὴν τάφρον καὶ ἐπιβαλὼν τὰς διαβάθρας. κατασπάσαι δ' οὖν ἐκέλευσε τὰ τείχη πάντα καὶ ἀνεῖλεν εἰς δύναμιν τὰ ληστήρια καὶ τὰ γαζοφυλάκια τῶν τυράννων ἦν δὲ δύο μὲν τὰ ταῖς εἰσβολαῖς ἐπικείμενα 8 τοῦ Ἱερικοῦντος Θρήξ τε καὶ Ταῦρος, ἄλλα δὲ ᾿Αλεξάνδρειόν τε καὶ Ὑρκά-

21-3 {καθάπερ - ἀΐσσουσι} Meineke (Vind. 235) 24 add. Korais άμφιάραος z δ 'Ορφεύς q: ὀρφεύς BCDF 25 θεό(προπο)ς Τουρ 25 sq. Πυθαγόρειός Dpc E: **26** Βυρεβίστα q: -βίσθα Β<sup>pc</sup> CDF, -βισθά Ε, -θασθα Β<sup>ac</sup> (ut vid.) Δεκαίνεος Casaubonus: δεκιναΐος D, δεκινέος BCF, δεκινεός Ε; Δεκίνεος vel Δεκιναΐος Da-27 Βοσπορανοῖς Xylander, Βορσιππηνοῖς Sigmund Fraenna, ZPE 143, 2003, 175 kel (RE s.v. Borsippa 735, 15 sqq. [ubi perperam -πήνοις legitur]), Th. Reinach (REJ 38, 1899, 9sq.), Weil (ap. Reinach), Ed. Schwartz (teste Smend, ZATW Beih. 13, 1908, 66<sup>1</sup>) τοῖς om. C 29 τοῖς prius om. C τοῖς post. D: om. cett. 30 ίεροσκόποι vel potius οἰωνοσκόποι Casaubonus; κεραυνοσκόποι? 33 δ' om. xyz λαβών Casaubonus: -βαλών codd. καὶ D: om. cett. 38 ἔνυδοα X in paraphrasi 8 Θρήξ D: θρῆξ cett. 763 3 κατέλαβε scripsi: -ελάβετο codd. 'Αλεξάνδρειόν D: 8 sq. Ύρκάνειον D: -νιον cett. -δοιόν cett.

20 Königsthrones würdig erachtete – als Leute die uns die Befehle und Zurechtrückungen der Götter überbringen, sowohl zu Lebzeiten als nach ihrem Tode, wie z.B. Teiresias,

Dem im Tode sogar Denkkraft gab Persephoneia: Er allein hat Verstand, die Andern sind flatternde Schatten

(Hom. Od. 10, 494 f.).

Solcherart sind auch Amphiaraos, Trophonios, Orpheus, Musaios, der Gott bei den Geten – vor alters Zamolxis, ein Pythagoreer, zu unserer Zeit Dekaineos, der dem Byrebistas prophezeite –, bei den Bosporanern Achaïkaros, bei den Indern die Gymnosophisten, bei den Persern die Magier und Totenbeschwörer und außerdem die sogenannten Lekanomanten und Hydromanten, bei den Assyriern die Chaldäer und bei den Römern die tyrrhenischen \* \* beschauer. Solcherart waren auch Moses und seine Nachfolger; ihre Anfänge waren nicht übel, doch sind sie vom rechten Wege abgekommen und haben sich zum Schlechten entwickelt.

763

Als indessen Judäa bereits offenkundig von Tyrannen beherrscht wurde, 40 warf sich zuerst als König statt als Priester Alexandros auf. Seine Söhne waren Hyrkanos und Aristobulos; als diese sich um die Herrschaft stritten, kam Pompeius, entmachtete sie und riss ihre Festungen nieder, nachdem er an erster Stelle auch Jerusalem selber mit Gewalt erobert hatte. Es war nämlich eine felsige, wohlgesicherte Festung, innen gut mit Wasser versehen, außen dagegen völlig ausgedörrt, mit einem sechzig Fuß tiefen und zweihundertundfünfzig Fuß breiten aus dem Felsen gehauenen Graben (mit dem ausgehauenen Stein war die Mauer des Heiligtums errichtet worden). Er erdoberte die Stadt, wie man sagt, indem er den Tag des Fastens abwartete, an dem die Judäer sich jeglicher Arbeit enthielten, den Graben füllte und die Leitern darüberlegte. Wie dem auch sei: er befahl sämtliche Befestigungen niederzureißen und hob nach Möglichkeit die Räubernester und Schatzkammern der Tyrannen aus; zwei davon, Threx und Tauros, beherrschten den Zugang zu Jericho, andere waren Alexandreion, Hyrkaneion, Machai-

νειον καὶ Μαχαιροῦς καὶ Λυσιὰς καὶ τὰ περὶ τὴν Φιλαδέλφειαν καὶ ἡ περὶ Γαλιλαίαν Σχυθόπολις.

'Ιερικούς δ' ἐστὶ πεδίον κύκλφ περιεχόμενον ὀρεινῆ τινι \* \* καί που 41 καὶ θεατροειδῶς πρὸς αὐτὸ κεκλιμένη. ἐνταῦθα δ' ἐστὶν ὁ φοινικών, μεμιγμένην ἔχων καὶ ἄλλην ὕλην ῆμερον καὶ εὕκαρπον, πλεονάζων δὲ τῷ φοίνικὶ, ἐπὶ μῆκος σταδίων ἐκατόν, διάρρυτος ἄπας καὶ μεστὸς κατοικιῶν. ἔστι δ' αὐτοῦ καὶ βασίλειον καὶ ὁ τοῦ βαλσάμου παράδεισος. ἔστι δὲ τὸ φυτὸν θαμνῶδες, κυτίσφ ἐοικὸς καὶ τερμίνθφ, ἀρωματίζον οὖ τὸν φλοιὸν ἐπισχίσαντες ὑπολαμβάνουσιν ἀγγείοις τὸν ὀπὸν γλίσχρφ γάλακτι παραπλήσιον, ἀναληφθεὶς δ' εἰς κογχάρια λαμβάνει πῆξιν, λύει δὲ κεφαλαλγίας θαυμαστῶς καὶ ὑποχύσεις ἀρχομένας καὶ ἀμβλυωπίας τίμιος οὖν ἐστι, καὶ διότι ἐνταῦθα μόνον γεννᾶται. καὶ ὁ φοινικὼν δὲ τοιοῦτος, ἔχων τὸν καρυωτὸν φοίνικα ἐνταῦθα μόνον πλὴν τοῦ Βαβυλωνίου καὶ τοῦ ἐπέκεινα πρὸς τὴν ἕω. μεγάλη οὖν ἀπ' αὐτῶν ἡ πρόσοδος. καὶ τῷ ξυλοβαλσάμφ δὲ ὡς ἀρώματι χρῶνται.

9 Αυσιάς Kramer: λυσίας B<sup>t</sup>CD, λυδάς B<sup>mg</sup>, λυσίας καὶ λύδας F Φιλαδέλφειαν Korais: 11 Ίεοικοῦς BCD (coniecit Tzschucke): ἱερικοὺς Fq, ἱεριχοὺς E -δελφίαν codd. 12 κεκλιμένη DE: κεκλη- cett. 16 κυτίσσφ Ε lacunam significavi; vide comm. 25 tivi pro ti sac 19 έστι (καὶ διὰ τοῦτο) Korais 24 σερβωνίς Ε 17 ἀγγείω Ε 27 μέχοι ) Ε; μέχοι Meineke 27 sq. προβάντα Ε: προεμβάντα BCDF, om. X 28 τοῦτο post αὕτη add. codd.: del. Groskurd; (αὕτη) τοῦτο Plan.; cf. 34 29 ώς άνα-30 addidi 32 xai primum, secundum et tertium om. X ζέοντος C

rus, Lysias und die bei Philadelpheia, sowie Skythopolis in Galiläa.

Jericho ist eine Ebene die rings von einem Bergland umgeben ist das \* \* 41 und auch ungefähr theaterähnlich zu ihr abfällt. Dort ist der Dattelpalmenwald, der zwar dazwischen auch anderen kultivierten und reiche Frucht tragenden Baumbestand, hauptsächlich aber Dattelpalmen umfasst, hundert Stadien lang, ganz durchströmt und voller Siedlungen. Dort ist auch ein Königssitz und der Balsam-Park. Das Gewächs ist strauchartig, dem Kytisos und der Terebinthe ähnlich, und aromatisch; seine Rinde schneidet man ein und fängt in Gefäßen den Saft auf, der wie dicke Milch aussieht; in Muscheln umgefüllt wird er fest und ist ein wunderbares Mittel gegen Kopfschmerzen, beginnenden Star und Schwachsichtigkeit; er ist daher teuer, auch weil er nur dort vorkommt. Auch mit dem Dattelpalmenwald ist es so: die Nussdattel, die er trägt, gibt es, abgesehen von der Babylonischen und der noch weiter östlich wachsenden, nur hier. Die Einkünfte aus beiden sind daher groß. Auch der Holzbalsam wird als Spezerei gebraucht.

Der Sirbonis-See ist groß (sagen Manche doch sogar, sein Umkreis betra- 42 ge tausend Stadien; aber mit seiner Länge, parallel zur Küste, nimmt er wenig mehr als zweihundert Stadien ein), bis zum Ufer tief und hat ganz schweres Wasser, so dass Schwimmen nicht nötig ist, sondern jeder der hin- ein- und bis zum Nabel weitergeht gleich emporgehoben wird. Der See ist voll mit Erdpech; dies wird zu unregelmäßigen Zeiten mitten aus der Tiefe emporgespien, begleitet von Blasen, als ob das Wasser kocht, wobei die Oberfläche des Sees sich wölbt und den Anblick eines Hügels bietet. Gleichzeitig kommt auch viel Ruß mit empor, der rauchähnlich, aber für das Auge unsichtbar ist; von ihm wird Kupfer, Silber und alles Glänzende, ja sogar Gold, getrübt; an der Trübung ihrer Gefäße erkennen die Umwohnenden

764C.

ἀρχομένην τὴν ἀναβολὴν τῆς ἀσφάλτου καὶ παρασκευάζονται πρὸς τὴν μεταλλείαν αὐτῆς ποιησάμενοι σχεδίας καλαμίνας. Ι ἔστι δ' ἡ ἄσφαλτος γῆς βῶλος ὑγραινομένη μὲν ὑπὸ θερμοῦ καὶ ἀναφυσωμένη καὶ διαχεομένη, πάλιν δὲ μεταβάλλουσα εἰς πάγον ἰσχυρὸν ὑπὸ ψυχροῦ, οἶόν ἐστι καὶ τὸ τῆς λίμνης ὕδωρ, ὥστε τομῆς καὶ κοπῆς δεῖσθαι, εἶτ' ἐπιπολάζουσα διὰ τὴν φύσιν τοῦ ὕδατος, καθ' ἡν ἔφαμεν (763, 26–8) μηδὲ κολύμβου δεῖσθαι μηδὲ βαπτίζεσθαι τὸν ἐμβάντα, ἀλλ' ἐξαίρεσθαι προσπλεύσαντες δὲ ταῖς σχεδίαις κόπτουσι καὶ φέρονται τῆς ἀσφάλτου ὅσον ἕκαστος δύναται.

8 Τὸ μὲν οὖν συμβαῖνον τοιοῦτον. γόητας δὲ ὄντας σκήπτεσθαί φησιν 43 ἐπφδὰς ὁ Ποσειδώνιος (F 279 Ed.-Kidd) τοὺς ἀνθρώπους καὶ οὖρα καὶ ἄλλα δυσώδη ὑγρά, ἃ περικαταχέαντας καὶ ἐκπιάσαντας πήττειν τὴν ἄσφαλτον, εἶτα τέμνειν (εἰ μή τίς ἐστιν ἐπιτηδειότης τῶν οὕρων τοιαύτη, καθάπερ καὶ 12 ἐν ταῖς κύστεσι τῶν λιθιώντων, καὶ ἐκ τῶν παιδικῶν οὕρων ἡ χρυσόκολλα συνίσταται). ἐν μέση δὲ τῆ λίμνη τὸ πάθος συμβαίνειν εὕλογον, ὅτι καὶ ἡ πηγὴ τοῦ πυρὸς καὶ τῆς ἀσφάλτου κατὰ μέσην ἐστὶ καὶ τὸ πλῆθος ἄτακτος δὲ ἡ ἀναφύσησις ὅτι καὶ ἡ τοῦ πυρὸς κίνησις οὐκ ἔχει τάξιν 16 ἡμῖν φανεράν, ὥσπερ καὶ ἄλλων πνευμάτων πολλῶν (τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ ἐν ᾿Απολλωνία τῆ Ἡπειρώτιδι).

Τοῦ δ' ἔμπυρον τὴν χώραν εἶναι καὶ ἄλλα τεκμήρια φέρουσι πολλά 44 καὶ γὰρ πέτρας τινὰς ἐπικεκαυμένας δεικνύουσι τραχείας περὶ Μοασάδα 20 καὶ σήραγγας πολλαχοῦ καὶ γῆν τεφρώδη σταγόνας τε πίσσης ἐκ λισσάδων λειβομένας καὶ δυσώδεις πόρρωθεν ποταμοὺς ζέοντας κατοικίας τε ἀνατετραμμένας σποράδην. ὥστε πιστεύειν τοῖς θρυλουμένοις ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, ὡς ἄρα ἀκοῦντό ποτε τρισκαίδεκα πόλεις ἐνταῦθα, ὧν τῆς μητροπόλεως 24 Σοδόμων σώζοιτο κύκλος ἐξήκοντά που σταδίων ὑπὸ δὲ σεισμῶν καὶ ἀναφυσημάτων πυρὸς καὶ θερμῶν ὑδάτων ἀσφαλτωδῶν τε καὶ θειωδῶν ἡ λίμνη

34 τῆς Ε: τοῦ cett. (def. Aly 1957, 209) 35 αὐτῆς Ε: αὐτοῦ cett. 764 2 ἀπὸ Ε 3 ψυχροῦ scripsi: ψυχροῦ ὕδατος Ε, τοῦ ψυχροῦ ὕδατος cett. (τοῦ) θεομοῦ? (cf. 3) 10 (ἃ) Korais περικαταχέαντας q: -χέοντας BCDF (unde ἐκπιάκαὶ E: om. cett. 12 χρυσόχολλα Kramer: χρυσοκόλλα codd. 14 μέσον αχ 20 πίττης Meineke ἐκ λισσάδων Ε (coniecit Xylander): σάδα Stiehle (1855, 727) έχ κλισσάδων Dpc, έκ κλεισσάδων cett. 21 καὶ post πόροωθεν transposuit Korais 22 θρυλουμένοις D<sup>s</sup>: θρυλλ- BCE, λεγομένοις D<sup>i</sup> τε DE (coniecit Korais): δὲ BCF 25 τε om. D 23 τρισκαίδεκα BC: τρεισ- DF, ιγ' E

dass der Auswurf des Erdpechs anfängt und bereiten sich darauf vor, es einzubringen, wozu sie Flöße aus Schilf anfertigen. Erdpech ist Erde die durch Heißes flüssig wird, emporgespien wird und zergeht, durch Kaltes aber, wie es das Wasser des Sees ist, wieder äußerst hart wird (so dass man es schneiden und zerschlagen muss) und dann obenauf schwimmt infolge der Beschaffenheit des Wassers, die, wie wir sagten (763, 26-8), macht dass man gar nicht zu schwimmen braucht und jemand der hineingeht nicht sinkt sondern emporgehoben wird; mit ihren Flößen fahren sie dann heran und zerschlagen es, und jeder nimmt soviel von dem Erdpech mit wie er kann.

Dies ist was tatsächlich geschieht. Da aber die Leute Schwindler seien, 43 sagt Poseidonios (F 279 Ed.-Kidd), schützten sie Beschwörungen vor und Urin und andere übelriechende Flüssigkeiten, mit denen sie das Erdpech übergössen und kneteten um es fest zu machen und dann zu schneiden (falls nicht Urin tatsächlich eine solche Eigenschaft besitzt, wie sie sich ja auch in den Blasen der Steinleidenden zeigt, und aus Knabenurin sich Goldlot bildet). Dass die Erscheinung mitten im See auftritt, ist begreiflich, weil auch die Quelle des Feuers und des Erdpechs und seine große Menge sich in seiner Mitte befindet; und das Emporspeien ist unregelmäßig weil auch die Bewegung des Feuers keine für uns erkennbare Regel hat, wie das ja auch bei vielen anderen Luftbewegungen der Fall ist (ebenso ist es auch mit den Erscheinungen im epirotischen Apollonia).

Dafür dass das Land feuerhaltig ist, führt man auch viele andere Beweise 44
20 an. So zeigt man gewisse angebrannte rauhe Felsen bei Moasada und vielerorts poröse Stellen, aschenartige Erde, aus glatten Felsen rinnende Pechtropfen, siedende, weithin üblen Geruch verbreitende Flüsse und hier und da
umgestürzte Wohnungen. So darf man den Erzählungen der Einheimischen
Glauben schenken dass es hier einst dreizehn bewohnte Städte gab, von de24 ren Hauptstadt Sodom noch ein Umkreis von sechzig Stadien erhalten sei,
dass infolge von Erdbeben und Emporspeiungen von Feuer und heißem, mit
Erdpech und Schwefel vermischtem Wasser der See hervorgebrochen sei,

προπέσοι καὶ πέτραι πυρίληπτοι γένοιντο αἴ τε πόλεις αἱ μὲν καταποθεῖεν, α̈ς δ' ἐκλίποιεν οἱ δυνάμενοι φυγεῖν. Ἐρατοσθένης δέ φησι (fr. I B 17 Berger) τἀναντία λιμναζούσης τῆς χώρας ἐκρήγμασιν ἀνακαλυφθῆναι τὴν πλείστην, καθάπερ τὴν Θετταλίαν. ἔστι δὲ καὶ ἐν τῆ Γαδαρίδι ὕδωρ μοχ- 45 θηρὸν λιμναῖον, οὖ τὰ γευσάμενα κτήνη τρίχας καὶ ὁπλὰς καὶ κέρατα ἀποβάλλει ἐν δὲ ταῖς καλουμέναις Ταριχέαις ἡ λίμνη μὲν ταριχείας ἰχθύων ἀστείας παρέχει, φύει δὲ ⟨ἡ χώρα⟩ δένδρα καρποφόρα μηλέαις ἐμφερῆ. χρῶνται δ' Αἰγύπτιοι τῆ ἀσφάλτφ πρὸς τὰς ταριχείας τῶν νεκρῶν.

Πομπήϊος μὲν οὖν περικόψας τινὰ τῶν ἐξιδιασθέντων ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων 46 κατὰ βίαν | ἀπέδειξεν Ύρκανῷ τὴν ἱερωσύνην. τῶν δ' ἀπὸ γένους τις ὕστερον Ἡρώδης, ἀνὴρ ἐπιχώριος παραδὺς εἰς τὴν ἱερωσύνην, τοσοῦτον διήνεγκε τῶν πρὸ αὐτοῦ, καὶ μάλιστα τῆ πρὸς Ῥωμαίους ὁμιλία καὶ πολιτεία, ὥστε καὶ βασιλεὺς ἐχρημάτισε δόντος τὸ μὲν πρῶτον ἀντωνίου τὴν ἐξουσίαν,

- υστερον δὲ καὶ Καίσαρος τοῦ Σεβαστοῦ. τῶν δ' υἱῶν τοὺς μὲν αὐτὸς ἀνεῖλεν ὡς ἐπιβουλεύσαντας αὐτῷ, τοὺς δὲ τελευτῶν διαδόχους ἀπέλιπε μερίδας αὐτοῖς ἀποδούς. Καῖσαρ δὲ καὶ τοὺς υἱοὺς ἐτίμησε τοῦ Ἡρώδου καὶ
- 8 τὴν ἀδελφὴν Σαλώμην καὶ τὴν ταύτης θυγατέρα Βερενίκην οὐ μέντοι εὐτύχησαν οἱ παῖδες, ἀλλ' ἐν αἰτίαις ἐγένοντο καὶ ὁ μὲν ἐν φυγῆ διετέλει παρὰ τοῖς ᾿Αλλόβριξι Γαλάταις λαβὼν οἴκησιν, οἱ δὲ θεραπεία πολλῆ μόλις εὕροντο κάθοδον τετραρχίας ἀποδειχθείσης ἑκατέρφ.
- 12 Ύπέρκειται δὲ τῆς Ἰουδαίας καὶ τῆς Κοίλης Συρίας μέχρι Βαβυλωνίας 1 3 καὶ τῆς τοῦ Εὐφράτου ποταμίας πρὸς νότον ᾿Αραβία πᾶσα χωρὶς τῶν ἐν τῆ Μεσοποταμία Σκηνιτῶν. περὶ μὲν οὖν τῆς Μεσοποταμίας καὶ τῶν νεμομένων αὐτὴν ἐθνῶν εἴρηται (746, 14 sqq.), τὰ δὲ πέραν τοῦ Εὐφράτου τὰ μὲν πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς αὐτοῦ νέμονται Βαβυλώνιοι καὶ τὸ τῶν Χαλδαίων ἔθνος (εἴ-

765 15-9 \*Eust. D. P. 382, 36 sq.

πυρίληπτοι DF: -λειπτοι cett. 27 ἐκλίποιεν Ε: ἐκλεί- cett. 26 καὶ (αί) Korais 29 Θετταλίαν Korais: θάλασσαν (non θάλατταν, ut legitur ap. Kramerum) codd. (frustra def. Letronne, vide comm.); τὴν περὶ τὴν θάλατταν pro καθάπερ τὴν θάλασσαν Rein-31 Ταριχέαις Salmasius (Plin. exerc. 408): -χίαις F, -χείαις cett. hardt (1928, 69) 32 add. Groskurd 33 ταριχίας Γ 34 τῶν post, om. D ταριχίας F 765 1 Ύρκανῷ Falconer: ἡρώδι F, ἡρώδη cett.; lacunam ante et post hoc nomen signifiτις h<sup>pc</sup>iz<sup>pc</sup>: τισὶν BCDF 4 έγοημάτισε BD: cavit Casaubonus duce Xylandro 8 θυγατέρα Βερενίκην ς: Βερενίκην θυγα-7 υίεῖς D -τησε CF 5 καὶ om. DF 10 την ante οἴκησιν add. D 13 νότου Ε τέρα BCDF 15 τοῦ om. E 14 σκηνητῶν D<sup>pc</sup>E

Felsen Feuer gefasst hätten und die Städte teils verschlungen, teils von denen die fliehen konnten verlassen worden seien. Eratosthenes dagegen (fr. I B 17

28 Berger) sagt dass umgekehrt das Land, ebenso wie Thessalien, ein See gewesen und infolge von Durchbrüchen größtenteils bloßgelegt worden sei. Es 45 gibt auch im Gadarischen übles Seewasser: wenn das Vieh davon trinkt, verliert es Haare, Hufe und Hörner; und im sogenannten Taricheai liefert der

32 See erstklassigen Pökelfisch (während das Land fruchttragende Bäume hervorbringt, die Apfelbäumen ähnlich sind). Die Ägypter gebrauchen das Erdpech zum Einbalsamieren der Toten.

Pompeius hat einige der Gebiete abgetrennt die die Judäer sich gewaltsam 46 angeeignet hatten, und das Priesteramt dem Hyrkanos zuerkannt. Später war ein Mann von hoher Geburt, Herodes, ein Einheimischer, der sich das Priesteramt erschlichen hatte, seinen Vorgängern so überlegen, besonders im Umgang mit den Römern und in seiner Politik ihnen gegenüber, dass er die Geschäfte sogar als König führte, eine Befugnis die ihm zuerst von Antonius, später auch von Caesar Augustus verliehen wurde. Von seinen Söhnen hat er einige, da er sie eines Komplotts gegen ihn verdächtigte, mit eigener Hand getötet, die anderen hinterließ er bei seinem Tod als Nachfolger, denen er ihre Reichsteile zugewiesen hatte. Caesar hat sowohl Herodes' Söhne geehrt als auch seine Schwester Salome und deren Tochter Berenike, doch ist es den Söhnen nicht gut ergangen: sie gerieten in Beschuldigungen, und der eine hat weiter in der Verbannung bei den galatischen Allobrigern gelebt, wo er ein Unterkommen fand, die anderen haben durch viel Liebedienerei mit Mühe erreicht dass sie zurückkehren durften (jedem der beiden wurde eine Tetrarchie zugewiesen).

765

Oberhalb von Judäa und Koilesyrien bis nach Babylonien und dem 1 3 Stromgebiet des Euphrats liegt südwärts das ganze Arabien (ohne die Zeltbewohner in Mesopotamien). Von Mesopotamien und den Völkern die es bewohnen war bereits die Rede (746, 14ff.). Von dem Gebiet jenseits des Euphrats wird das bei seiner Mündung von den Babyloniern und dem Volk

ρηται δὲ καὶ περὶ τούτων [738, 5 sqq. 739, 12-4]), τὰ δ' ἑξῆς τῆς Μεσοποταμίας μέχρι Κοίλης Συρίας τὸ μὲν πλησιάζον τῷ ποταμῷ καὶ τῆ Μεσοποταμία Σκηνίται κατέχουσιν "Αραβες δυναστείας ἀποτετμημένοι μικρὰς ἐν λυπροῖς χωρίοις διὰ τὰς ἀνυδρίας, γεωργοῦντες μὲν ἢ οὐδὲν ἢ μικρά, νομὰς δὲ ἔχοντες παντοδαπῶν θρεμμάτων καὶ μάλιστα καμήλων. ὑπὲρ δὲ τούτων ἔρημός ἐστι πολλή, τὰ δὲ τούτων ἔτι νοτιώτερα ἔχουσιν οἱ τὴν Εὐδαίμονα καλουμένην 'Αραβίαν οἰκοῦντες. ταύτης δὲ τὸ μὲν προσάρκτιον πλευρὸν ἡ λεχθεῖσά ἐστιν ἔρημος, τὸ δὲ ἑῷον ὁ Περσικὸς κόλπος, τὸ δ' ἑσπέριον ὁ 'Αράβιος, τὸ δὲ νότιον ἡ μεγάλη θάλαττα ἡ ἔξω τῶν κόλπων ἀμφοῖν, ἣν ἄπασαν 'Ερυθρὰν καλοῦσιν.

Ο μὲν οὖν Περσικὸς κόλπος λέγεται καὶ 'ἡ κατὰ Πέρσας θάλαττα'. 2 28 φησὶ δὲ περὶ αὐτῆς Ἐρατοσθένης (fr. III B 39 Berger) οὕτως.

Τὸ μὲν στόμα φησὶν εἶναι στενὸν οὕτως ὥστ' ἐξ 'Αρμόζων, τοῦ τῆς Καρμανίας ἀπρωτηρίου, τῆς 'Αραβίας ἀφορᾶται τὸ ἐν Μάπαις. ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος ἡ ἐν δεξιῷ παραλία περιφερὴς οὖσα κατ' ἀρχὰς μὲν ἀπὸ τῆς Καρμανίας πρὸς ἔω μικρόν, εἶτα πρὸς ἄρκτον νεύει καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τὴν ἑσπέραν μέχρι Τερηδόνος καὶ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Εὐφράτου, περιέχει δὲ τήν τε Καρμανίων παραλίαν καὶ τὴν Περσῶν καὶ Σουσίων καὶ Βαβυλωνίων ἀπὸ μέρους ὅσον μυρίων οὖσα σταδίων | (περὶ ὧν καὶ ἡμεῖς εἰρήπαμεν [726, 18 sqq.]). τὸ δ' ἐντεῦθεν ἑξῆς ἐπὶ τὸ στόμα πάλιν ἄλλοι τοσοῦτοι, καθάπερ καὶ 'Ανδροσθένη λέγειν φησὶ τὸν Θάσιον (FGrHist 711 F 2) τὸν καὶ Νε-4 άρχφ συμπλεύσαντα (καὶ τὴν 'Αράβων παραλίαν παραπλεύσαντα) καθ' αὐτόν, ὥστε δῆλον ἐκ τούτων εἶναι διότι μικρὸν ἀπολείπεται τῷ μεγέθει τῆς

766 5 sq. \*Eust. D. P. 332, 33 sq.

17 καὶ x: om. BCDEF αὐτῶν pro τούτων Ε ἔξω pro ἑξῆς anon. ap. Letronne, ἑξῆς 18 τῆ Μεσοποταμία i, Xylander: τὴν μεσοποταμίαν (ἀπὸ) Madvig (Adv. 1, 563) 18 sq. σκηνηται Dpc E 20 ἀνυδρίας BCDEF; (ὡς) τὴν Μεσοποταμίαν Kramer 24 δ' pro δὲ Casaubonus δ' ἐσπέριον BCDE: δὲ σπέ-Dac (ut vid.) α: -ρείας cett. οὕτω Ε 28 sq. 'Ερατοσθένης τὸ 28 αὐτ(~) F οιον F; δὲ ἑσπέριον Xylander 29 τὸ Ε: ὅτι τὸ cett. (unde φασὶν pro μὲν στόμα εἶναι v. Herwerden (455); cf. ad 29 φησὶν scripsit Tzschucke) φησὶν om. Ε; φασὶν Tzschucke (cf. supra) ἐξ 'Αρμόζων τοῦ E: ἐναρμόζωντο  $D^{ac}$ , ἐναρμόζων τοῦ  $D^{pc}$ , ἐξ ἀρμόζον τοῦ X, ἐξαρμόζων τοῦ cett.; ἐξ 'Αρμόζοντος τοῦ Casaubonus, ἐξ 'Αρμόζοντος Meineke 30 μακαῖς Γ 32 την om. 3 φησὶ w ('Ανδροσθένης scri-766 2 στόμιον Ε 35 οὖσα D: -σαν cett. 4 add. Groskurd; lacunam satis magnam esse vibens), Korais: φασὶ BCD, φασὶν F dit Letronne, ipse (καὶ τὴν ᾿Αράβων χώραν παραπλεύσαντα) supplens; etiam (καὶ τὸν κόλπον περιπλεύσαντα) (cf. 7), al. possis; (καὶ) vix recte Tyrwhitt (44) 5 σμικρόν Ε, μικοῷ X ἀπολείπει Ε', λείπεται X

der Chaldäer bewohnt (auch von ihnen war schon die Rede [738,5 ff. 739, 12-4]). Von dem sich an Mesopotamien anschließenden Gebiet bis Koilesyrien ist das dem Fluss und Mesopotamien benachbarte Land im Besitz der Zeltbewohnenden Araber, die sich kleine Fürstentümer zugelegt haben in einer durch den Wassermangel kargen Gegend, wo sie das Land entweder gar nicht oder nur wenig bearbeiten, aber Weiden für alles mögliche Vieh, besonders Kamele, haben. Über sie hinaus ist eine große Wüste, das noch weiter südlich liegende Gebiet ist Besitz der Bewohner des sogenannten Gesegneten Arabiens. Dessen nördliche Seite wird von besagter Wüste gebildet, die östliche vom Persischen, die westliche vom Arabischen Golf, und die südliche von dem großen Meer außerhalb der beiden Golfe, das wir insgesamt das Rote nennen.

Syrien. Persischer Golf

Der Persische Golf wird auch 'das Meer bei den Persern' genannt. Eratosthenes (fr. III B 39 Berger) sagt darüber Folgendes.

Sein Eingang, sagt er, ist so schmal dass man aus Harmoza, dem karmanischen Vorgebirge, das arabische bei den Maken sehen kanne Von dem Eingang an läuft die Küste zur Rechten, die einen Bogen beschreibt, anfänglich von Karmanien an ein kleines Stück nach Osten, dann nach Norden und danach nach Westen bis Teredon und zur Mündung des Euphrats; sie umfasst die Küsten der Karmanier, der Perser, der Susier und zum Teil der Babylonier, und beläuft sich auf etwa zehntausend Stadien (auch wir haben davon gesprochen [726, 18 ff.]). Die Fortsetzung von dort bis zum Eingang misst noch einmal soviel, wie auch Androsthenes der Thasier sage (FGrHist 711 F 2), der nicht nur zusammen mit Nearchos geschifft (sondern auch) selbständig (an der arabischen Küste entlang gefahren) ist; daraus er-

766

κατὰ τὸν Εὕξεινον θαλάττης αὕτη ἡ θάλαττα. λέγειν δέ φησιν ἐκεῖνον περιπεπλευκότα στόλφ τὸν κόλπον ὅτι ἀπὸ Τερηδόνος ἑξῆς ἐν δεξιῷ ἔχοντι ετὴν ἤπειρον ὁ παράπλους ἔχει προκειμένην νῆσον Ἰκαρον καὶ ἱερὸν ᾿Απόλλωνος ἄγιον ἐν αὐτῆ καὶ μαντεῖον ⟨τῆς⟩ Ταυροπόλου.

Παραπλεύσαντι δὲ τῆς 'Αραβίας εἰς δισχιλίους καὶ τετρακοσίους σταδίους ἐν βαθεῖ κόλπφ κεῖται πόλις Γέρρα, Χαλδαίων φυγάδων ἐκ Βαβυλῶ12 νος οἰκούντων γῆν ἀλμυρίδα καὶ ἐχόντων ἀλίνας τὰς οἰκίας ἄς, ἐπειδὴ λεπίδες τῶν ἀλῶν ἀφιστάμεναι κατὰ τὴν ἐπίκαυσιν τὴν ἐκ τῶν ἡλίων συνεχῶς ἀποπίπτουσι, καταρραίνοντες ὕδασι πυκνὰ τοὺς τοίχους συνέχουσι. διέχει δὲ τῆς θαλάττης διακοσίους σταδίους ἡ πόλις. πεζέμποροι δ' εἰσὶν
16 οἱ Γερραῖοι τὸ πλέον τῶν 'Αραβίων φορτίων. 'Αριστόβουλος δὲ (FGrHist 139 F 57) τοὐναντίον φησὶ τοὺς Γερραίους τὰ πολλὰ σχεδίαις εἰς τὴν Βαβυλωνίαν ἐμπορεύεσθαι, ἐκεῖθεν δὲ τῷ Εὐφράτη τὰ φορτία ἀναπλεῖν εἰς Θάψακον, εἶτα πεζῆ κομίζεσθαι πάντη.

20 Πλεύσαντι δ' ἐπὶ πλέον ἄλλαι νῆσοι Τύρος καὶ "Αραδός εἰσιν ἱερὰ ἔχου- 4 σαι τοῖς Φοινικικοῖς ὅμοια καί φασί γε οἱ ἐν αὐταῖς οἰκοῦντες τὰς ὁμω-νύμους τῶν Φοινίκων νήσους καὶ πόλεις ἀποίκους ἑαυτῶν εἶναι. διέχουσι δ' αἱ νῆσοι αὖται Τερηδόνος μὲν δεχήμερον πλοῦν, τῆς δὲ κατὰ τὸ στόμα 24 ἄκρας τῆς ἐν Μάκαις ἡμερήσιον.

'Απὸ δὲ τῆς Καρμανίας εἰρήκασι καὶ Νέαρχος (FGrHist 133 F 27) καὶ 5 'Όρθαγόρας (FGrHist 713 F 5) νῆσον Τυρίνην κεῖσθαι πρὸς νότον πελαγίαν ἐν δισχιλίοις σταδίοις, ἐν ἦ τάφος 'Ερύθρα δείκνυται, χῶμα μέγα ἀγρίοις φοίνιξι κατάφυτον' τοῦτον δὲ βασιλεῦσαι τῶν τόπων καὶ ἑαυτοῦ τὴν θάλατταν ἐπώνυμον καταλιπεῖν (δηλῶσαι δὲ ταῦτά φησιν αὐτοῖς Μιθρωπάστην τὸν 'Αρσίτου τοῦ Φρυγίας σατράπου φυγόντα μὲν Δαρεῖον, διατρίψαντα δ' ἐν

8 sq. Σ D. P. 609 sq. (GGM 2, 452 b 7 sq.)
298° marg.
20-2 \*Eust. D. P. 332, 34 sq.
20 \*Eust. D. P. 375, 37 sq.
23 Anon. Scor. 298° 18

8 "Ιμαρον Ε (cf. Eust.; coniecit Korais): ἰμάριον cett. (cf. Σ D.P.) 6 θάλασσα Χ 12 γῆν Groskurd: τὴν codd. {ἃς} ἐπεὶ δὲ Korais 11 φυγάδων om. Ε 9 addidi 14 ὕδατι? Korais 16 καὶ ἀρωματικῶν post 13 sq. συνεχῶς scripsi: -χεῖς codd. φοςτίων add. codd.: del. Jacoby (FGrHist 711 F 2 p. 595, 7); καὶ ἀρωμάτων i 21 Φοινικικοῖς F: φοινικοῖς cett. καί φασιν οἱ ἐνοικοῦντες Ε 22 εἶναι om. Casau-26 Πυθαγόρας Bernhardy (Erat. 101\*); at vide comm. τυροηνήν Ε; 'Ωγύριδα Salmasius (Plin. exerc. 1180 D), 'Ωγυρίνην vel Γυρίνην Vossius (286), "Ωγυριν nescioquis teste Korais, "Ωγυρον Korais κεΐσθαι CEF: καλεΐσθαι D, 28 έαυτοῦ scripsi: ἀπ' αὐτοῦ codd. 28 sq. θά-27 τ' pro δισχιλίοις Ε κεῖται Β 30 'Αρσίτου Stie(h)le ap. Kramer: ἀρηίνου codd. 29 φασιν Letronne λασσαν Ε

helle also dass dieses Meer an Größe dem Schwarzen Meer wenig nachsteht.

8 Ferner sage jener, der den Golf mit einer Flotte umschifft hat, wenn man von Teredon an weiter das Festland zur Rechten halte, sei der Küste eine Insel Ikaros vorgelagert und auf ihr gebe es ein hochverehrtes Apollonheiligtum und ein Orakel der Tauropolos.

Schifft man an Arabien etwa zweitausendundvierhundert Stadien entlang, 3
dann liegt da in einer tiefen Bucht die Stadt Gerrha. Dort bewohnen chaldäische Flüchtlinge aus Babylon ein salziges Land und haben Häuser aus Salz; da sich durch die brennende Sonne ständig Salzschuppen ablösen und herabfallen, halten sie diese Häuser dadurch instand dass sie die Wände häufig mit Wasser besprengen. Die Stadt ist zweihundert Stadien vom Meer entfernt. Die Gerrhäer handeln hauptsächlich überland mit den arabischen Waren. Aristobulos jedoch (FGrHist 139 F 57) sagt, die Gerrhäer führen im Gegenteil meistens mit Flößen nach Babylonien, und von dort würden die Waren stromaufwärts über den Euphrat nach Thapsakos gebracht und dann überland überallhin transportiert.

Fährt man weiter, dann trifft man auf die weiteren Inseln Tyros und Arados, auf denen Heiligtümer liegen die genau so sind wie die phönizischen; und die auf ihnen Wohnenden behaupten auch, die gleichnamigen Inseln und Städte der Phönizier seien ihre Kolonien. Diese Inseln sind von Teredon zehn Tagesfahrten, von der Landspitze am Eingang bei den Maken eine Tagesfahrt entfernt.

Von Karmanien aus, so berichten sowohl Nearchos (FGrHist 133 F 27) 5 als Orthagoras (FGrHist 713 F 5), liege zweitausend Stadien südwärts im offenen Meer die Insel Tyrine, auf der man das Grab des Erythras zeigt, einen großen, mit wilden Dattelpalmen bepflanzten aufgeworfenen Hügel; dieser sei König des Landes gewesen und habe das Meer nach sich benannt hinterlassen (das, sagt er, habe ihnen Mithropastes erzählt – der Sohn des Arsites, des Satrapen von Phrygien –, der vor Dareios geflohen war und

τῆ νήσφ, συμμίξαντα δὲ αὐτοῖς καταχθεῖσιν εἰς τὸν Περσικὸν κόλπον καὶ 32 ζητοῦντα κάθοδον δι' αὐτῶν εἰς τὴν οἰκείαν).

Καθ' ὅλην δὲ τὴν τῆς Ἐρυθρᾶς παραλίαν κατὰ βυθοῦ φύεται δένδρα 6 ὅμοια δάφνη καὶ ἐλαίᾳ ταῖς μὲν ἀμπώτεσιν ὅλα ὑπερφανῆ γιγνόμενα, ταῖς δὲ πλημμυρίσιν ἔσθ' ὅτε ὅλα καλυπτόμενα, καὶ ταῦτα τῆς ὑπερκειμένης γῆς 36 ἀδένδρου οὕσης, ιστ' ἐπιτείνεσθαι τὸ παράδοξον.

767C. Περὶ μὲν οὖν τῆς κατὰ Πέρσας θαλάττης — ἡν ἑφαν πλευρὰν ἔφαμεν εἶναι τῆς Εὐδαίμονος 'Αραβίας (765,24) — τοιαῦτα εἴρηκεν 'Ερατοσθένης. φησὶ δ' ὁ Νέαρχος (FGrHist 133 F 28) τὸν Μιθρωπάστην ἐντυχεῖν αὐτοῖς 7 μετὰ Μαζήνου, τὸν δὲ Μαζήνην ἐπάρχειν νήσου τινὸς τῶν ἐν τῷ Περσικῷ κόλπῳ, καλεῖσθαι δὲ τὴν νῆσον Δώρακτα εἰς ταύτην δὲ τὸν Μιθρωπάστην καταφυγόντα ξενίας τυχεῖν κατὰ τὴν ἐξ 'Ωγύρου γενομένην ἄφοδον, καὶ δὴ

καὶ συνελθεῖν τῷ Μαζήνη συσταθησόμενον τοῖς ἐν τῷ στόλῳ Μακεδόσι, τὸν 8 δὲ Μαζήνην καὶ καθηγεμόνα τοῦ πλοῦ γενέσθαι. λέγει δὲ καὶ ἐν ἀρχῆ τοῦ Περσικοῦ παράπλου νῆσον ἐν ἡ μαργαρίτης πολὺς καὶ πολυτίμητός ἐστιν (ἐν ἄλλαις δὲ ψῆφοι τῶν διαυγῶν καὶ λαμπρῶν), ἐν δὲ ταῖς πρὸ τοῦ Εὐφράτου νήσοις δένδρα φύεσθαι λιβάνου πνέοντα, ὧν τὰς ῥίζας κλωμένων ὀπὸν 12 ῥεῖν, παγούρων τε καὶ ἐχίνων μεγέθη, ὅπερ κοινὸν ἐν πάση τῆ ἔξω θα-

φεῖν, παγούφων τε καὶ ἐχίνων μεγέθη, ὅπερ κοινόν ἐν παση τη εξω θαλάττη τοὺς μὲν γὰρ εἶναι μείζους καυσιῶν, τοὺς δὲ καὶ δικοτύλους, ἐποκεῖλαν δὲ κῆτος ἰδεῖν πεντήκοντα πηχῶν.

'Αρχὴ δὲ τῆς 'Αραβίας ἀπὸ τῆς Βαβυλωνίας ἐστὶν ἡ Μεσηνή. πρόκειται 1 4 16 δὲ ταύτης τῆ μὲν ἡ ἔρημος τῶν 'Αράβων, τῆ δὲ τὰ ἔλη τὰ κατὰ Χαλδαίους, ἃ ποιεῖ παρεκχεόμενος ὁ Εὐφράτης, τῆ δὲ ἡ κατὰ Πέρσας θάλαττα. δυσάερος (δ') οὖσα καὶ ὀμιχλώδης καὶ ἔπομβρος ἄμα καὶ καυματηρὰ καλλίκαρπός ἐστιν ὅμως. ἡ δ' ἄμπελος ἐν ἕλεσι φύεται καλαμίναις ὁιψὶν ἐπι-

767 4 sq. St. B. 250, 14-251, 2

356

33 θαλάσσης post Ἐρυθρᾶς add. Χ φαίνεται pro φύεται Ε 31 (xaì)? 34 άμπώτεσιν ed. pr.: -τησιν F, -τισιν cett. (etiam q) γινόμεante κατὰ collocat X 36 ώστε ed.pr. ἐπιτείνεσθαι Casaubonus: -γίνεσθαι codd. να ΒΕ 5 Δώρακτα BDF<sup>i</sup>: δωράκτα C, δόρακτα F<sup>s</sup>, δῶρα St. B.; 'Οάρακτα Salmasius მჹo- C 6 μετά pro κατά Salmasi-(Plin. exerc. 1180 A), 'Αώρακτα? Müller (1038 ad 652, 53) us (Plin. exerc. 1180 B) έξ 'Ωγύρου F (coniecit Korais): ἐξωγύρου cett.; ἐξ 'Ωγύριος 7 Μαζήνη Tzschucke: ἀμαζήνη codd. 12 δὲ pro τε q¹, ed.pr. Salmasius 13 καυσιών scripsi: καυνίων Ei, καυσίων cett.; καύσων Madvig (Adv. 1, 563) 15 τῆς bis om. Ε Μεσηνή scripsi duce Müller: κεΐλαν Dpc (cf. X): -κήλαν cett. μαικηνή DE, μαικινή BCF; Μακινή Xylander, Μαικήνη Meineke, Μαισηνή Müller 18 add. Korais; (δὲ) Kramer ὁμιχλώδης Ε: ὁ- cett. (1038 ad 653, 13) ante ἐστιν add. codd.: del. Korais

auf der Insel gelebt hatte; er hatte sie aufgesucht als sie am Persischen Golf gelandet waren, und erhoffte sich von ihnen die Rückkehr in seine Heimat).

An der ganzen Küste des Roten Meeres wachsen auf dem Meeresboden 6 lorbeer- und olivenähnliche Bäume, die bei Ebbe sich ganz über dem Wasser zeigen, bei Flut jedoch manchmal ganz von ihm bedeckt werden, und das, während das darüberliegende Land baumlos ist, was das Ganze noch wunderbarer macht.

Über das Meer bei den Persern - von dem wir sagten (765, 24), es sei die östliche Seite des Gesegneten Arabiens - ist dies was Eratosthenes berichtet. Nearchos erzählt (FGrHist 133 F 28), Mithropastes sei zusammen mit 7 4 Mazenes zu ihnen gekommen; Mazenes sei der Statthalter einer Insel im Persischen Golf gewesen, die Dorakta heiße, und dort habe Mithropastes bei dem Abzug aus Ogyros seine Zuflucht gesucht und Aufnahme gefunden; und so sei er denn zusammen mit Mazenes gekommen um den Makedonen 8 auf der Flotte empfohlen zu werden, und Mazenes sei auch Lotse ihrer Fahrt geworden. Er sagt auch, am Anfang der persischen Küste liege eine Insel auf der es viele kostbare Perlen gebe (auf anderen gebe es durchsichtige und leuchtende Kieselsteine), und auf den Inseln vor dem Euphrat wüchsen nach Weihrauch duftende Bäume, aus deren Wurzeln, wenn man sie 12 bricht, ein Milchsaft fließe, sowie riesengroße Krebse und Seeigel, was allgemein für das ganze äußere Meer gelte: jene seien größer als Kausien, diese mäßen nicht weniger als zwei Kotylen; und er habe ein angespültes Meeresungeheuer gesehen das fünfzig Ellen maß.

Den Anfang Arabiens bildet von Babylonien her die Mesene. Vor ihr liegt 1 4 an der einen Seite die Wüste der Araber, an der anderen die Sümpfe bei den Chaldäern, die der Euphrat durch sein Übertreten bildet, an der dritten das Meer bei den Persern. Obwohl sie ein schlechtes Klima hat mit Nebel, Regengüssen und zugleich brennender Hitze, bringt sie trotzdem vorzügliche Frucht hervor. Die Rebe wächst in Sümpfen, wo auf Schilfmatten soviel Er-

20 βαλλομένης γῆς ὄση δέξαιτ' ἂν τὸ φυτόν, ὥστε φορητὴν γίνεσθαι πολλάκις, εἶτα ποντοῖς ἀπωθεῖσθαι πάλιν εἰς τὴν οἰκείαν ἕδραν.

'Επάνειμι δ' έπὶ τὰς 'Ερατοσθένους ἀποφάσεις, ἃς ἑξῆς περὶ τῆς 'Αρα- 2 βίας ἐκτίθεται (fr. III B 48 Berger).

Φησὶ δὲ περὶ τῆς προσαρκτίου καὶ ἐρήμης, ἥτις ἐστὶ μεταξὺ τῆς τε Εὐδαίμονος 'Αραβίας καὶ τῆς Κοιλοσύρων καὶ τῶν Ἰουδαίων μέχρι τοῦ μυχοῦ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου, διότι ἀπὸ Ἡρώων πόλεως — ἥτις ἐστὶν ὁ πρὸς τῷ Νείλφ μυχὸς τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου — πρὸς μὲν τὴν Ναβαταίων Πέτραν (στάδιοί 28 εἰσι \* \*, ἀπὸ δὲ Πέτρας) εἰς Βαβυλῶνα πεντακισχίλιοι ἑξακόσιοι πᾶσα μὲν πρὸς ἀνατολὰς θερινάς, διὰ δὲ τῶν παρακειμένων 'Αραβίων ἐθνῶν, Ναβαταίων τε καὶ Χαυλοταίων καὶ 'Αγραίων.

Ύπὲς δὲ τούτων ἡ Εὐδαίμων ἐστίν, ἐπὶ μυςίους καὶ δισχιλίους ἐκκει-32 μένη σταδίους πρὸς νότον μέχρι τοῦ 'Ατλαντικοῦ πελάγους. ἔχουσι δ' αὐτὴν οί μὲν πρῶτοι μετὰ τοὺς Σύρους καὶ τοὺς Ἰουδαίους ἄνθρωποι γεωργοί· μετὰ δὲ τούτους δίαμμός ἐστι γῆ καὶ λυπρὰ φοίνικας ἔχουσα ὀλίγους καὶ άκανθαν καὶ μυρίκην καὶ όρυκτὰ ὕδατα, καθάπερ καὶ ἡ Γεδρωσία, Σκηνίται δ' ἔχουσιν αὐτὴν "Αραβες καμηλο|βοσκοί τὰ δ' ἔσχατα πρὸς νότον καὶ ἀνταίροντα τῆ Αἰθιοπία βρέχεται τε θερινοῖς ὄμβροις καὶ δισπορεῖται παραπλησίως τῆ Ἰνδικῆ, ποταμοὺς δ' ἔχει καταναλισκομένους εἰς πεδία καὶ 4 λίμνας εὐκαρπία δ' ἐστὶν ἥ τε ἄλλη καὶ μελιτουργεῖα δαψιλῆ, βοσκημάτων τε ἀφθονία πλην ἵππων καὶ ἡμιόνων καὶ ὑῶν, ὄρνεά τε παντοῖα πλην χηνῶν καὶ ἀλεκτορίδων.

Κατοικεῖ δὲ τὰ μέγιστα τέτταρα ἔθνη τὴν ἐσχάτην λεχθεῖσαν χώραν. 8 Μιναῖοι μὲν ἐν τῷ πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν μέρει, πόλις δ' αὐτῶν ἡ μεγίστη

768 7-9 \*Eust. D. P. 384, 32-5 30 St. B. 20, 19 26 St. B. 304, 12 sq.

25 τῶν om. ed. pr. 26 έστιν ό 21 έξ άρχῆς post οἰκείαν add. X 24 τε om. F 26 sq. ἐστὶ πρὸς τῷ μυχῷ Le-Müller (1038 ad 653, 16): ἐστὶ codd.; cf. ad 26 sq. 27 Ναβαταίων Kramer: tronne, ἐστὶν ἐν τῷ πρὸς τὸν Νεῖλον μυχῷ Korais; cf. ad 26 27 sq. add. Madvig (Adv. 1, 563) 29 sq. Ναβαταίων άβαταίων F, ναβαταίαν cett. post 'Αγραίων verba 32 sqq. ἔχουσι 30 χαυλω-  $D^{ac}$ qx: υβα- (sic) E, άβα- cett. 32 Αίθιοπικοῦ pro 'Ατλαντικτλ. transponenda esse coniecit Retsö; vide ad 32 sqq. 32 sqq. verba έχουσι — καμηλοβοσκοί post 30 'Αγραίων transponenda หoข Letronne 36 sq. καμηλοβοσκοί BCE: καὶ esse coniecit Retsö (324<sup>126</sup>) 35 σκηνήται Ε 768 2 τε om. ed. pr. (βρέχετέται q<sup>pc</sup>) μηλοβοσκοί D, καὶ καμηλοβοσκοί F 7 τεσσάρων Eust. in paraphrasi τουργεῖα Kramer: -γεία F, -γία cett. δαψιλής Ε 8 Μιναΐοι Ε: μην- D, μειν- BCF, μινναίων Eust. in paraphrasi δ' E (coniecit Korais): om. cett.

20 de geworfen wird wie die Pflanze braucht; so kommt es dass sie oft wegtreibt und dann mit Stangen wieder an ihre richtige Stelle zurückgestoßen wird.

Arabien und Arabischer Golf

Doch ich kehre zurück zu Eratosthenes' Angaben, die er anschließend 2 über Arabien macht (fr. III B 48 Berger).

Er sagt über den nördlichen, öden Teil, der zwischen dem Gesegneten Arabien und dem Land der Koilesyrer und Judäer bis zum inneren Winkel des Arabischen Golfes liegt: von Heroon Polis - dem beim Nil liegenden inneren Winkel des Arabischen Golfes - seien es bis zum nabatäischen Pe-28 tra (\* \* Stadien und von Petra) nach Babylon fünftausendsechshundert; das ganze Gebiet erstrecke sich in nordöstliche Richtung und durch die angrenzenden arabischen Völker, die Nabatäer, Chaulotäer und Agräer.

Über diese hinaus liegt das Gesegnete, das zwölftausend Stadien weit 32 nach Süden bis zum Atlantischen Meer hinausragt. Es wird nach den Syrern und Judäern zuerst von Bauern bewohnt; nach ihnen kommt ein sandiges und karges Gebiet, das nur wenige Dattelpalmen trägt, mit Akazien, Tamarisken und Grubenwasser (genau wie Gedrosien), bewohnt von Zeltbewohnenden Arabern, die Kamele halten; das Gebiet zu äußerst im Süden gegenüber Äthiopien wird ähnlich wie Indien im Sommer von Regengüssen getränkt und zweimal besät und hat Flüsse, die sich in Ebenen und Seen verlie-4 ren; abgesehen von dem übrigen Fruchtsegen gibt es dort reiche Imkereien, einen Überfluss an Zuchtvieh (mit Ausnahme von Pferden, Mauleseln und Schweinen) und alles mögliche Geflügel (außer Gänsen und Hühnern).

768

In dem äußersten Teil des besagten Landes wohnen die vier größten Völ-8 ker: die Minäer in dem am Roten Meer gelegenen Teil (ihre größte Stadt ist Κάρνα ἢ Κάρνανα ἐχόμενοι δὲ τούτων Σαβαῖοι, μητρόπολις δ' αὐτῶν Μαριάβα τρίτοι δὲ Κατταβανεῖς καθήκοντες πρὸς τὰ στενὰ καὶ τὴν διάβασιν τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου, τὸ δὲ βασίλειον αὐτῶν Τάμνα καλεῖται πρὸς ἔω δὲ μάλιστα Χατραμωτῖται, πόλιν δ' ἔχουσι Σάβαταν. μοναρχοῦνται δὲ πᾶσαι καί εἰσιν εὐδαίμονες, κατεσκευασμέναι καλῶς ἱεροῖς τε καὶ βασιλείοις αἴ τε οἰκίαι ταῖς Αἰγυπτίαις ἐοίκασι κατὰ τὴν τῶν ξύλων ἔνδεσιν. χώραν δ' ἐπέχουσιν οἱ τέτταρες νομοὶ μείζω τοῦ κατ' Αἴγυπτον Δέλτα. διαδέχεται δὲ τὴν βασίλειαν οὐ παῖς παρὰ πατρός, ἀλλ' δς ἂν πρῶτος γεννηθῆ τινι τῶν ἐπιφανῶν παῖς μετὰ τὴν κατάστασιν τοῦ βασιλέως ἄμα γὰρ τῷ κατασταθῆναί τινα εἰς τὴν ἀρχὴν ἀναγράφονται τὰς ἐγκύους γυναῖκας τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν καὶ ἐφιστᾶσι φύλακας ἤτις ⟨δ') ἂν πρώτη τέκη, τὸν ταύτης ο υἱὸν νόμος ἐστὶν ἀναληφθέντα τρέφεσθαι βασιλικῶς ὡς διαδεξόμενον.

Φέρει δὲ λιβανωτὸν μὲν ἡ Κατταβανία, σμύρναν δὲ ἡ Χατραμωτῖτις. 4 καὶ ταῦτα δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἀρώματα μεταβάλλονται τοῖς ἐμπόροις ἔρχονται δὲ πρὸς αὐτοὺς ἐξ Αἰλάνων μὲν εἰς Μιναίαν ἐν ἑβδομήκοντα ἡμέραις (ἔστι 24 δ' ἡ Αἴλανα πόλις ἐν θατέρφ μυχῷ τοῦ 'Αραβίου κόλπου, τῷ κατὰ Γάζαν, τῷ Αἰλανίτη καλουμένφ, καθάπερ εἰρήκαμεν [759, 22-4]). Γερραῖοι δ' εἰς τὴν Χατραμωτῖτιν ἐν τετταράκοντα ἡμέραις ἀφικνοῦνται.

Τοῦ δ' 'Αραβίου κόλπου τὸ μὲν παρὰ τὴν 'Αραβίαν πλευρὸν ἀρχομένοις 28 ἀπὸ τοῦ Αἰλανίτου μυχοῦ — καθάπερ οἱ περὶ 'Αλέξανδρον ἀνέγραψαν καὶ 'Αναξικράτη — μυρίων καὶ τετρακισχιλίων σταδίων ἐστίν (εἴρηται δ' [35, 17 sq. 100, 29 sq.] ἔτι πλέον), τὸ δὲ κατὰ τὴν Τρωγοδυτικήν, ὅπερ ἐστὶν ἐν

9 sq. St. B. 433, 1 sq. 11 sq. St. B. 689, 10 sq. 21 St. B. 368, 8-10 25 sq. St. B. 689, 9 sq.

9 η Κάρνανα dubitanter Berkelius (561²), confidenter Kramer: η καρανά BCD, η καρα-9 sq. Μαρίαβα BEF, St. B.: μαριάβα CD 10 Κατταβανεῖς B° CF: κα-12 Χατραμωτίται St. B.: χατραμίται Ε, χατραμωτείται cett. τα- BiDE Kramer: χαβάτανον  $BCD^{pc}$ , καβάτανον F, χαβάτανα E, χατάβανον  $D^{ac}$ ; Σάβατα Gros-19 add. Korais, Bernhardy (Erat. 103\*\*) 15 νομοί Ε: νόμοι cett. ταύτης Kramer (duce Groskurd): αὐτῆς codd. 21 Κατταβανία BCE, St. B. codd. plerique: κατα- $D^sF$ , St. B. R. καβανία  $D^i$  Χατραμωτίτις BCD: χατραμωτείτις  $F^s$ , χαμωτεῖτις  $F^i$ , χατραμίτις E (γρ. χατραμ $[E^{mg}]$ ), χατραμωνίτης St. B. 22 τε pro δὲ Meineke 23 ἐξ Αἰλάνων Kramer: ἐξ αἰλανῶν CDE, ἐξαιλανῶν ΒΕρο, ἐξαλανῶν Γας (Vind. 236) Μιναίαν Ε: μειναίαν BCD, μειναΐαν F 24 Αἴλανα ΕΓ: αἴλενα BCD **25** Γερραῖοι  $E^{\epsilon}$   $F^{mg}$ , St. B.: σαβ[  $E^{\gamma\varrho}$ , γαβαῖοι cett.; Γαζαῖοι Salmasius (Plin. exerc. 493 B), Σαβαῖοι Mannert (VI 1, 110), Λαβαῖοι? v. Wissmann (Muséon 80, 1967, 5050), Γάβα-26 χατραμωτίτιν Ε, χατραμωτήτιν F voi? Beeston (per litteras); vide comm. 28 αἰλατίτου E<sup>s</sup> 29 'Αναξικράτη(ς) Bernhardy (Erat. 104\*), Kramer ἐστὶ σταδίων 30 ἔτι Kramer: ἐπὶ codd. Τρωγοδυτικήν F: τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett.

Karna oder Karnana); an sie schließen sich die Sabäer an (ihre Hauptstadt ist Mariaba); drittens die Kattabaner, die bis zu der Meeresenge und dem Übergang über den Arabischen Golf reichen (ihr Königssitz heißt Tamna); und am weitesten im Osten die Chatramotiter (ihre Stadt ist Sabata). Alle diese Städte stehen unter Monarchen, florieren und sind schön mit Heiligtümern und Palästen ausgestattet; die Häuser ähneln den ägyptischen in der Einfügung der Balken. Die vier Bezirke umfassen ein Gebiet das größer ist als das Delta in Ägypten. Den Königsthron übernimmt nicht der Sohn vom Vater, sondern derjenige der nach der Einsetzung des Königs zuerst einem der Prominenten geboren wird: gleich nämlich wenn einer in die Herrschaft eingesetzt worden ist, machen sie ein Verzeichnis der schwangeren Frauen prominenter Männer und stellen Wächter an; die zuerst niederkommt, deren Sohn – so ist es Brauch – wird angenommen und als künftiger Thronfolger königlich auferzogen.

Weihrauch trägt Kattabanien, Myrrhe die Chatramotitis. Diese und die 4 übrigen Spezereien verhandeln sie an die fahrenden Kaufleute: die kommen 24 zu ihnen aus Ailana ins Minäische in siebzig Tagen (Ailana ist die Stadt an dem einen der beiden Winkel des Arabischen Golfs, dem bei Gaza, dem sogenannten Ailanitischen, wie wir sagten [759, 22-4]); die Gerrhäer kommen in vierzig Tagen in die Chatramotitis.

Vom Arabischen Golf ist die Seite längs Arabien, angefangen bei dem Ailanitischen Winkel – wie Alexander und Anaxikrates angeben – vierzehntausend Stadien lang (meine früheren Angaben [35, 17 f. 100, 29 f.] waren noch höher), die am Trogodytischen, die man zur Rechten hat wenn man

δεξιᾶ ἀποπλέουσιν ἀπὸ Ἡρώων πόλεως, μέχρι μὲν Πτολεμαΐδος καὶ τῆς τῶν 32 έλεφάντων θήρας έννακισχίλιοι πρὸς μεσημβρίαν στάδιοι καὶ μικρὸν ἐπὶ τὴν ἔω, ἐντεῦθεν δὲ μέχρι τῶν στενῶν ὡς τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι πρὸς τὴν ἕω μᾶλλον. Ι ποιεῖ δὲ ἄκρα τὰ στενὰ πρὸς τὴν ᾿Αραβίαν Δείση 769C. καλουμένη καὶ πολίχνιον ὁμώνυμον αὐτῆ κατοικοῦσι δ' Ἰχθυοφάγοι. καί φασιν ένταῦθα στήλην εἶναι Σεσώστριος τοῦ Αἰγυπτίου μηνύουσαν ἱεροῖς 4 γράμμασι τὴν διάβασιν αὐτοῦ φαίνεται γὰρ τὴν Αἰθιοπίδα καὶ τὴν Τρωγοδυτικήν πρώτος καταστρεψάμενος ούτος, είτα διαβάς είς την 'Αραβίαν κάντεῦθεν τὴν ᾿Ασίαν ἐπελθὼν τὴν σύμπασαν, διὸ δὴ πολλαχοῦ Σεσώστριος χάρακες προσαγορεύονται καὶ ἀφιδρύματά ἐστιν Αἰγυπτίων θεῶν ἱερῶν. τὰ δὲ 8 κατὰ Δείρην στενὰ συνάγεται εἰς σταδίους ἑξήκοντα· οὐ μὴν ταῦτά γε καλεῖται νυνὶ στενά, ἀλλὰ προπλεύσασιν ἀπωτέρω, καθ' ο το μεν δίαρμά ἐστι τὸ μεταξὺ τῶν ἠπείρων διακοσίων που σταδίων, εξ δε νῆσοι συνεχεῖς ἀλλήλαις τὸ δίαρμα ἐκπληροῦσαι στενοὺς τελέως διάπλους ἀπολείπουσι, δι' 12 ὧν σχεδίαις τὰ φορτία κομίζουσι δεῦρο κἀκεῖσε καὶ λέγουσι ταῦτα στενά. μετὰ δὲ τὰς νήσους ὁ ἑξῆς πλοῦς ἐστιν ἐγκολπίζουσι παρὰ τὴν σμυρνοφόρον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἄμα καὶ τὴν ἕω μέχρι πρὸς τὴν τὸ κιννάμωμον φέρουσαν όσον πεντακισχιλίων σταδίων. πέρα δὲ ταύτης οὐδένα ἀφῖχθαί 16 φασι μέχρι νῦν πόλεις δ' ἐν μὲν τῆ παραλία μὴ πολλὰς εἶναι, κατὰ δὲ

> Τὰ μὲν δὴ τοῦ Ἐρατοσθένους περὶ τῆς ᾿Αραβίας τοιαῦτα. προσθετέον δὲ καὶ τὰ παρὰ τῶν ἄλλων.

την μεσόγαιαν πολλάς οίκουμένας καλώς.

Φησὶ δ' 'Αρτεμίδωρος (fr. 96 Stiehle) τὸ ἀντικείμενον ἐκ τῆς 'Αραβίας 5 άκρωτήριον τῆ Δείρη καλεῖσθαι 'Ακίλαν, τοὺς δὲ περὶ τὴν Δείρην κολοβοὺς εἶναι τὰς βαλάνους. ἀπὸ δὲ Ἡρώων πόλεως πλέουσι κατὰ τὴν Τρωγοδυτικήν πόλιν εἶναι Φιλωτέραν ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς τοῦ δευτέρου Πτολεμαίου

769 1 sq. St. B. 223, 20 sq. 8 St. B. 223, 20 sq. 21 St. B. 31 St. B. 304, 12 sq. 22 St. B. 304, 12 sq. 22-4 \*St. B. 666, 16 sq. 223, 20 sq.

769 1 'Αραβίαν scripsi: αἰθιοπίαν 33 δè om. Ε καὶ om. Ε 32 evano- Meineke Δείρη scripsi (cf. comm.): δηρή C, δειρή cett. codd.; vide comm. 8 Δείρην scripsi: δειρήν codd. 5 πρῶτον? 4 Τρωγο- F: τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. 9 προπλεύσασιν Bernhardy (Erat. 105), Cascorbi (30): προσ- codd. ἀποτέρω BCDac 14 κιννάμωμον Bs CD: κινά- BiE, κυνά- F 10 τὸ om. E καθ' δ Ε: καθό cett. 17 μεσόγαιαν Korais: μεσογαίαν BCD, με-16 φησι Kramer τοῦ ante νῦν add. Eac 21 Δείρη scripsi: δειρή codd. ἄχιλαν F, ἀχύλαν D 18 τοῦ om. E 22 Τρωγο- scripsi: τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. Δείρην scripsi: δειρήν codd. 23 'Αρσινόην pro Φιλωτέραν Falconer

32 von Heroon Polis abfährt, misst bis nach Ptolemaïs und dem Elefantenjagdgebiet neuntausend Stadien in südlicher und ein wenig östlicher, von dort bis zu der Meeresenge etwa viertausendundfünfhundert in mehr östlicher Richtung. Die Meeresenge wird gegen Arabien von einem Kap gebildet das 769 Deire genannt wird und von einem mit ihm gleichnamigen Städtchen; es wird bewohnt von Fischessern. Es soll dort eine Steintafel des Ägypters Se-4 sostris geben, die in heiligen Schriftzeichen seine Überfahrt meldet; er hat nämlich offenbar zuerst das Äthiopische und das Trogodytische unterworfen, ist dann nach Arabien übergesetzt und von dort über ganz Asien gezogen; daher gibt es ja an vielen Stellen Orte die 'Sesostris-Schanze' genannt 8 werden und Zweigheiligtümer ägyptischer Götter. Die Meeresenge bei Deire verengt sich bis zu sechzig Stadien; indessen wird nicht sie heute als Meeresenge bezeichnet sondern eine Stelle abseits davon, wenn man weiterfährt: die Entfernung zwischen den Kontinenten beträgt dort zwar etwa zweihundert Stadien, aber sechs Inseln in einer Reihe füllen den Zwischenraum und 12 lassen ganz schmale Durchfahrten übrig: durch sie bringen sie die Waren mit Flößen hin- und herüber und diese sind es die sie als Meeresenge bezeichnen. Nach den Inseln beträgt die weitere Fahrt am Myrrhenlande entlang in südöstlicher Richtung bis zu dem Land in dem der Zimt wächst, wenn man den Einbuchtungen folgt, etwa fünftausend Stadien. Weiter als 16 dieses soll bisher niemand gekommen sein; Städte soll es an der Küste nicht viele, im Binnenland dagegen viele wohlbevölkerte geben.

Das sind Eratosthenes' Angaben über Arabien. Ihnen sind die der Anderen hinzuzufügen.

Artemidor sagt (fr. 96 Stiehle), das Vorgebirge das Deire auf der arabi- 5 schen Seite gegenüberliegt heiße Akila, und die um Deire Wohnenden seien gestutzt an ihren Eicheln. Schiffe man von Heroon Polis aus, dann komme im Trogodytischen eine Stadt Philotera, genannt nach der Schwester des

24 προσαγορευθεϊσαν (Σατύρου κτίσμα τοῦ πεμφθέντος ἐπὶ τὴν διερεύνησιν τῆς τῶν ἐλεφάντων θήρας καὶ τῆς Τρωγοδυτικῆς) εἶτ ἄλλην πόλιν 'Αρσινόην, εἶτα θερμῶν ὑδάτων ἐκβολὰς πικρῶν καὶ ἀλμυρῶν κατὰ πέτρας τινὸς ὑψηλῆς ἐκδιδόντων εἰς τὴν θάλατταν (καὶ πλησίον ὄρος ἐστὶν ἐν πεδίφ 28 μιλτῶδες) εἶτα Μυὸς ὅρμον — δν καὶ 'Αφροδίτης ὅρμον καλεῖσθαι —, λιμένα μέγαν τὸν εἴσπλουν ἔχοντα σκολιόν προκεῖσθαι δὲ νήσους τρεῖς, δύο μὲν ἐλαίαις κατασκίους, μίαν δ' ἦττον κατάσκιον, μελεαγρίδων μεστήν εἶθ' ἑξῆς τὸν 'Ακάθαρτον κόλπον, καὶ αὐτὸν κατὰ τὴν Θηβαΐδα κείμενον, καθά-32 περ τὸν Μυὸς ὅρμον, ὅντως δὲ ἀκάθαρτον καὶ γὰρ ὑφάλοις χοιράσι καὶ ἑαχίαις ἐκτετραχύνθαι καὶ πνοαῖς καταιγιζούσαις τὸ πλέον ' ἐνταῦθα δὲ ἰδρῦσθαι Βερενίκην πόλιν ἐν βάθει τοῦ κόλπου.

Μετὰ δὲ τὸν κόλπον ἡ 'Οφιώδης καλουμένη νῆσος ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. 6
4 ἣν ἡλευθέρωσε τῶν ἑρπετῶν ὁ βασιλεὺς ἄμα καὶ διὰ τὰς φθορὰς τῶν προσορμιζομένων ἀνθρώπων τὰς ἐκ τῶν θηρίων καὶ διὰ τὰ τοπάζια. λίθος δέ ἐστι διαφανὴς χρυσοειδὲς ἀποστίλβων φέγγος ὅσον μεθ' ἡμέραν μὲν οὐ ῥάδιον ἰδεῖν ἐστι (ὑπεραυγεῖται γάρ), νύκτωρ δ' ὁρῶσιν οἱ συλλέγοντες, περικαθάψαντες δὲ ἀγγεῖον σημείου χάριν μεθ' ἡμέραν ἀνορύττουσι καὶ ἦν σύστημα ἀνθρώπων ἀποδεδειγμένων εἰς τὴν φυλακὴν τῆς λιθείας ταύτης καὶ τὴν συναγωγὴν σιταρχούμενον ὑπὸ τῶν τῆς Αἰγύπτου βασιλέων.

Μετὰ δὲ τὴν νῆσον ταύτην πολλά ἐστι Ἰχθυοφάγων γένη καὶ νομάδων 7

12 εἶθ' ὁ τῆς Σωτείρας λιμήν, ὃν ἐκ κινδύνων μεγάλων τινὲς σωθέντες τῶν ἡγεμόνων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος οὕτως ἐκάλεσαν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐξάλλαξις πολλὴ τῆς παραλίας καὶ τοῦ κόλπου τὸν γὰρ παράπλουν οὐκέτι συμβαίνει τραχὺν εἶναι συνάπτειν τέ πως τῆ ᾿Αραβία καὶ τὸ πέλαγος ταπεινὸν εἶναι
16 σχεδόν τι καὶ ἐπὶ δύο ὀργυιὰς ποάζειν τε τὴν ἐπιφάνειαν διαφαινομένου τοῦ μνίου καὶ τοῦ φύκους, ὅπερ πλεονάζει κατὰ τὸν πόρον (ὅπου γε καὶ

## 770 5-8 \*Eust. D. P. 400, 15-8

25 sq. Φιλωτέραν pro 'Αρσινόην Falco-25 Τρωγο- scripsi: τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. 28 ov E (coniecit Casaubonus): om. cett. 27 έστιν om. Ε 31 thy om. E 32 ὄντως F (coniecit Casaubonus): οὕτως BCD, οὕτω E τους? 33 έκτετραχύνθαι v. Herwerden (456): έτετράχυνται F, έκτετράχυνται cett. 770 6 ἀποστίλβων D: ἀπολάμπων cett., Eust. δ pro ὅσον Eust.; δν 7 έστὶν ίδεῖν D ύπεραυγεῖται Ε, Eust.: περιαυ- cett. 9 λιθείας Βας Срс Korais E: λιθίας cett. (cf. 538, 28 comm.) 10 την om. E σιταρχούμενον Casaubonus ἔθνη pro γένη q<sup>i</sup>, ed.pr. 16 ὀργυιὰς qxyz: ὀργυίας BCDEF 11 ίχθυοφάγα Ε 17 ἄπερ?

zweiten Ptolemäers (gegründet von Satyros, der geschickt worden war um das Elefantenjagdgebiet und das Trogodytische auszukundschaften); dann eine weitere Stadt Arsinoë, dann ein Ausfluss von bitteren und salzigen heißen Wassern, die sich von einem hohen Felsen herab ins Meer ergießen (in der Nähe ist in der Ebene ein rötelfarbener Berg); dann Myos Hormos – das auch Aphrodites Hormos genannt werde –, ein großer Hafen mit einer schlängelnden Einfahrt; davor lägen drei Inseln, zwei von Oliven beschattet, eine weniger beschattet und voller Perlhühner; dann anschließend die Unreine Bucht, ebenso wie Myos Hormos auf der Höhe der Thebais gelegen und tatsächlich unrein: sie sei nämlich rauh durch unter dem Wasser befindliche Riffe, Brandungen und die meist hier niederfahrenden Böen: hier liege tief in der Bucht die Stadt Berenike.

Nach der Bucht kommt die nach den dortigen Umständen so genannte

Schlangeninsel. Befreit hat sie von den Schlangen der König, teils wegen der
Tötung der dort anlegenden Menschen durch die Tiere, teils wegen der Topase. Dies ist ein transparanter Stein, der einen goldartigen Glanz ausstrahlt, so schwach dass man ihn bei Tage nicht leicht sieht, da er vom Tageslicht überstrahlt wird, den nachts aber die Sammler sehen können: sie
stülpen dann zum Zeichen ein Gefäß darüber, und graben den Stein am Tage aus; es gab eine Abteilung von Leuten die zur Überwachung dieser Steingewinnung und zur Einsammlung angestellt waren; sie wurde von den Königen Ägyptens unterhalten.

Nach dieser Insel kommen viele Fischesser- und Nomadenstämme; dann 7 der Hafen der Retterin, den irgendwelche aus großen Gefahren gerettete Befehlshaber nach dieser Begebenheit so genannt haben. Danach gibt es eine große Veränderung der Küste und des Golfes: die Küste ist nämlich nicht mehr rauh und schließt sich gewissermaßen an Arabien an, und das Meer ist untief – fast nur zwei Klafter – und seine Oberfläche ist grasgrün, da das Seegras und der Tang hindurchscheint, der in dem Fahrwasser mas-

δένδρα φύεται καθ' ὕδατος παρὰ τοῖς ἐνταῦθα). ἔχει δὲ καὶ κυνῶν πλῆθος τῶν θαλασσίων ὁ πόρος. εἶθ' οἱ Ταῦροι, δύο ὅρη τύπον τινὰ πόρρωθεν δεικ20 νύντα τοῖς ζώοις ὅμοιον, εἶτ' ἄλλο ὅρος ἱερὸν ἔχον τῆς "Ισιδος, Σεσώστριος ἀφίδρυμα. εἶτα νῆσος ἐλαία κατάφυτος ἐπικλυζομένη' μεθ' ἣν ἡ Πτολεμαῖς πρὸς τῆ θήρα τῶν ἐλεφάντων, κτίσμα Εὐμήδους τοῦ πεμφθέντος ἐπὶ
τὴν θήραν ὑπὸ τοῦ Φιλαδέλφου, λάθρα περιβαλομένου χερρονήσω τινὶ τά24 φρον καὶ περίβολον, εἶτ' ἐκθεραπεύσαντος τοὺς κωλύοντας καὶ κατασκευασαμένου φίλους ἀντὶ δυσμενῶν ἐν δὲ τῷ μεταξὸ ἐκδίδωσιν ἀπόσπασμα τοῦ 8
'Ασταβόρα καλουμένου ποταμοῦ, ὸς ἐκ λίμνης τὴν ἀρχὴν ἔχων μέρος μέν τι ἐκδίδωσι, τὸ δὲ πλέον συμβάλλει τῷ Νείλφ.

28 Εἶτα νῆσοι ἔξ, Λατομίαι καλούμεναι, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ Σαβαϊτικὸν στόμα λεγόμενον καὶ ἐν τῆ μεσογαία φρούριον, Τοσούχου ἴδρυμα εἶτα λιμὴν καλούμενος 'Ελαία καὶ ἡ Στράτωνος νῆσος εἶτα λιμὴν Σαβὰ καὶ κυνήγιον ἐλεφάντων ὁμώνυμον αὐτῷ. ἡ δ' ἐν βάθει τούτων χώρα Τηνεσοὶς λέγεται ἔχουσι δ' αὐτὴν οἱ παρὰ Ψαμμητίχου φυγάδες Αἰγυπτίων, ἐπονομάζονται δὲ Σεμβρῖται — ὡς ἀν ἐπήλυδες —, βασιλεύονται δ' ὑπὸ γυναικός, ὑφ' ἦ ἐστι καὶ ἡ Μερόη, πλησίον τῶν τόπων οὖσα τούτων ἐν τῷ Νείλω νῆσος ὑπὲρ ἦς ἄλλη ἐστὶ νῆσος οὐ πολὸ ἄπωθεν ἐν τῷ ποταμῷ, κατοικία τῶν αὐτῶν τούτων φυγάδων. ἀπὸ δὲ Μερόης ἐπὶ τήνδε τὴν θάλατταν εὐζώ- νω ὁδὸς ἡμερῶν πεντεκαίδεκα.

Περὶ δὲ τὴν Μερόην καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ τε 'Ασταβόρα καὶ τοῦ 'Αστάπου καὶ ἔτι τοῦ 'Αστασόβα πρὸς τὸν Νεῖλον. παροικοῦσι δὲ τούτοις οἱ 'Ριζο- 9 φάγοι καὶ "Ελειοι προσαγορευόμενοι διὰ τὸ ἐκ τοῦ παρακειμένου ἑιζοτο- 8 μοῦντας ἔλους κόπτειν λίθοις καὶ ἀναπλάσσειν μάζας, ἡλιάσαντας δὲ σι-

771 3 sq. Anon. Scor. 298° 18 sq. 6 sq. \*Eust. Op. min. 29, 51 Wirth

23 τοῦ excidit ap. Kramerum περιβαλομένου Korais: περιβαλλο-19 θαλαττίων Χ 24 sq. κατασκευασαμένου Kramer: κατεσκευασμένους codd.; κατεσκευασμέ-29 Τοσούχου Ε (coniecit Korais): το (sic; fort. 26 ἀστραβόρα Ε von Xvlander τὸ ante corr.) σούχου F, τὸ σούχου cett.; τι Σούχου Müller (1038 ad 656,7) 30 (νήσος καὶ) λιμὴν (καλούμενος) Müller (1038 ad 656, 7. GGM 1, LXX. 26) Έλαία 31 αὐτῷ Cs (coniecit Korais): -τῶν cett. BCE<sup>i</sup> F<sup>ac</sup> (ut vid.): ἐλέα DE<sup>s</sup> F<sup>pc</sup> σαβᾶ F τιμισσός F<sup>mg</sup>; Νησίτης? Müller ad Ptol. 4, 7, 10 p.783, 8 32 Ψαμμητίχου scripsi: 33 Σεμβρίται Korais: σαβρίται Ε, σεβρίται cett. 771 1 ή scripsi: ήν E (scripsit ed. pr.), ης cett. (etiam q) τούτων ante οὖσα collocat E 5 συμβολή (ἐστι)? τε om. Ε ἀσταποῦ F, ἀστάτου Βας 6 'Αστασόβα Korais ('cum codice'): ἀστοσόβα F<sup>mg</sup>, ἀσταγάβα cett. 8 ἀναπλάζειν Ε<sup>pc</sup>; ἀναπλάττειν Meineke

senweise wächst (wachsen in dieser Gegend doch sogar Bäume unter Wasser); auch eine große Menge von Seehunden gibt es in dem Fahrwasser. Dann kommen die Stiere, zwei Berge deren Form aus der Ferne eine gewisse Ähnlichkeit mit den Tieren zeigt, dann ein weiterer Berg mit einem Isisheiligtum, einer Zweigstiftung des Sesostris. Dann eine mit Oliven bepflanzte überspülte Insel und nach ihr Ptolemaïs bei dem Elefantenjagdgebiet, eine Gründung des Eumedes, der von Philadelphos zu dem Revier geschickt worden war, unbemerkt eine Halbinsel mit Graben und Ringmauer umschlossen und dann die dagegen Einschreitenden umgestimmt und aus Feinden zu Freunden gemacht hatte; dazwischen ergießt sich ein Abfluss des sogenannten Astaboras ins Meer, eines Flusses der seinen Ursprung in einem See hat und zu einem Teil sich ins Meer ergießt, größtenteils aber in den Nil strömt.

Dann kommen sechs Inseln, Latomiai genannt, und danach die sogenannte Sabaitische Mündung und im Binnenland eine Festung, gegründet von Tosuchos; dann ein Hafen, Elaia genannt und die Insel des Straton; dann ein Hafen Saba und ein Elefantenjagdrevier gleichen Namens. Das Land tief im Binnenland hiervon wird Tenessis genannt; es wird bewohnt von den dem Psammetichos davongelaufenen Ägyptern, die 'Sembriter' – soviel wie 'Einwanderer' – genannt werden; sie werden regiert von einer Königin, der auch Meroë untersteht, eine Insel im Nil in der Nähe dieser Gegend; oberhalb von ihr liegt nicht weit eine weitere Insel in dem Fluss, besiedelt von diesen selben Davongelaufenen. Von Meroë sind es zu diesem 4 Meer bei leichter Bepackung fünfzehn Tagereisen.

Bei Meroë ist auch der Zusammenfluss des Astaboras und des Astapus sowie des Astasobas mit dem Nil. An diesen Flüssen wohnen die Leute die 9 Wurzelesser und Sümpfler genannt werden, weil sie aus dem angrenzenden 8 Sumpf Wurzeln schneiden, sie mit Steinen zerstoßen und daraus Fladen

Arabien und Arabischer Golf

τεῖσθαι. λεοντόβοτα δ' ἐστὶ τὰ χωρία, ταῖς δὲ ὑπὸ Κυνὸς ἐπιτολὴν ἡμέραις ὑπὸ κωνώπων μεγάλων ἐξελαύνεται τὰ θηρία ἐκ τῶν τόπων. εἰσὶ δὲ καὶ Σπερμοφάγοι πλησίον, οἱ τῶν σπερμάτων ἐπιλιπόντων ἀπὸ τῶν ἀκροδρύων τρέφονται, σκευάζοντες παραπλησίως ὥσπερ τὰς ῥίζας οἱ 'Ριζοφάγοι.

Μετὰ δὲ τὴν Ἐλαίαν αἱ Δημητρίου σκοπιαὶ καὶ βωμοὶ Κόνωνος. ἐν δὲ τῆ μεσογαία καλάμων Ἰνδικῶν φύεται πλῆθος καλεῖται δὲ ἡ χώρα Κορακίου. ἦν δέ τις ἐν βάθει Ἐνδέρα, γυμνητῶν ἀνθρώπων κατοικία τόξοις χρωμένων καλαμίνοις καὶ πεπυρακτωμένοις ὀϊστοῖς ἀπὸ δένδρων δὲ τοξεύουσι τὰ θηρία τὸ πλέον, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀπὸ γῆς. πολὺ δ' ἐστὶ παρ' αὐτοῖς πλῆθος τῶν ἀγρίων βοῶν ἀπὸ δὲ τῆς τούτων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων κρεοφαγίας ζῶσιν, ἐπὰν δὲ μηδὲν θηρεύσωσι, τὰ ξηρὰ δέρματα ἐπ' ἀνθρακιᾶς οὐτῶντες ἀρκοῦνται τῆ τοιαύτη τροφῆ. ἔθος δ' ἐστὶν αὐτοῖς ἀγῶνα τοξείας προτιθέναι τοῖς ἀνήβοις παισί.

Μετὰ δὲ τοὺς Κόνωνος βωμοὺς ὁ Μήλινος λιμήν ὑπέρκειται δ' αὐτοῦ φρούριον Κοράου καλούμενον καὶ κυνήγιον τοῦ Κοράου καὶ ἄλλο φρούριον 24 καὶ κυνήγια πλείω. εἶτα ὁ ᾿Αντιφίλου λιμὴν καὶ οἱ ὑπὲρ τούτου Κρεοφάγοι (κολοβοὶ τὰς βαλάνους καὶ αἱ γυναῖκες Ἰουδαϊκῶς ἐκτετμημέναι). ἔτι 10 δ' ὑπὲρ τούτων ὡς πρὸς μεσημβρίαν οἱ Κυναμολγοί, ὑπὸ δὲ τῶν ἐντοπίων Ἅγριοι καλούμενοι, κατάκομοι, καταπώγωνες, κύνας ἐκτρέφοντες εὐμεγέ-28 θεις, οἷς θηρεύουσι τοὺς ἐπερχομένους ἐκ τῆς πλησιοχώρου βόας Ἰνδικούς, εἴθ' ὑπὸ θηρίων ἐξελαυνομένους εἴτε σπάνει νομῆς ἡ δ' ἔφοδος αὐτῶν ἀπὸ θερινῶν τροπῶν μέχρι μέσου χειμῶνος.

Τῷ δ' ἀντιφίλου λιμένι ἑξῆς ἐστι λιμὴν καλούμενος Κολοβῶν ἄλσος 32 καὶ Βερενίκη πόλις ἡ κατὰ Σαβὰς καὶ Σαβαὶ πόλις εὐμεγέθης εἶτα τὸ τοῦ Εὐμένους ἄλσος, ὑπέρκειται δὲ πόλις Δάραδα καὶ κυνήγιον ἐλεφάντων τὸ

9 λεοντόβοτα D<sup>pc</sup>: -βατα cett.; λεοντοβότα Kramer δ' ὑπὸ ed.pr., θ' ὑπὸ tacite Müller 11 Σπερματοφάγοι ed. pr. 10 έξελαύνεται BCs E: -νονται DF, -νεσθαι Ci ἀπὸ dubitanter Meineke (3, VI ad 1076, 8): ὑπὸ codd. 13 'Ελαίαν ΒΕ': 15 δέ τις xz, Casau-14 sq. Κοράπιον? Korais έλέαν cett. σκοπαί Casaubonus γυμνήτων Ε, γυμνήτῶν (sic) F 16 οἰστοῖς Meineke bonus: δ'ἔτι Ε, δέ τι cett. 22 δè om. E 23 Κοράου 18 sq. πρεοφαγίας BCF: πρεω- DE 19 ἀνθράκων Es 24 sq. Κρεοφάγοι F: 24 oi om. Xylander καλούμενον — φρούριον EF: om. cett. 27 (καὶ) καταπώγωνες Korais 31 καλούμενος om. Ε μοεω- D, μοεα- BCE 33 Εὐμένους Dpc E: εὐμενοῦς CDac (ut vid.) F, εὐμενοὺς B 32 σαβᾶς καὶ σαβαῖ F άλσος (καὶ λιμὴν ὁμώνυμος) sim.? vide comm. Δάραδα BEF: δαραδὰ CD; δαραβὰ z, ed.pr.

kneten, die sie in der Sonne trocknen und dann verzehren. In dem Land leben Löwen, doch werden die Tiere in den Tagen vor Aufgang des Hundssterns von großen Stechmücken aus der Gegend vertrieben. Es gibt in der Nähe auch Samenesser, die sich, wenn die Samen ausgehen, von den Baumfüchten ernähren, die sie ähnlich zubereiten wie die Wurzelesser die Wurzeln.

Nach Elaia kommen die Warte des Demetrios und die Altäre des Konon. Im Binnenland wachsen große Mengen Indisches Rohr; das Land wird 'Land des Korakios' genannt. Es gab tief darin Endera, eine Siedlung nackt lebender Menschen, die Bogen aus Rohr und Pfeile mit feuergehärteten Spitzen gebrauchen; sie schießen die Tiere meistens von Bäumen, manchmal aber auch vom Boden aus. Es gibt bei ihnen eine große Menge wilder Rinder: von ihrem Fleisch und dem der übrigen wilden Tiere leben sie, und wenn sie nichts erlegen, rösten sie die trockenen Häute auf Kohlenfeuer und begnügen sich mit dieser Nahrung. Sie haben den Brauch, für die nichtmannbaren Knaben einen Wettstreit im Bogenschießen zu veranstalten.

Nach den Altären des Konon kommt der Apfelhafen; über ihm liegt die sogenannte Festung des Koraos und das Jagdrevier des Koraos sowie eine weitere Festung und mehrere Jagdreviere. Dann kommt der Hafen des Antiphilos und die oberhalb davon lebenden Fleischesser (gestutzt an ihren Eicheln, und ihre Frauen nach Art der Judäer ausgeschnitten). Noch weiter 10 oberhalb von diesen gen Süden leben die Hundemelker, von den Einheimischen 'die Wilden' genannt: sie haben lang herabhängende Haare und Bärte, und halten stattliche Hunde, mit denen sie die indischen Rinder jagen die aus dem Nachbarland herüberkommen, sei's weil sie von wilden Tieren vertrieben werden sei's aus Mangel an Äsung; ihre Invasion dauert von der Sommersonnenwende bis zur Mitte des Winters.

Anschließend an den Hafen des Antiphilos kommt ein Hafen der 'Hain der Gestutzten' genannt wird, sowie die Stadt Berenike bei Sabai und Sabai, eine ansehnliche Stadt. Dann der Hain des Eumenes. Darüber liegt die Stadt

σύμενοι τοιαύτην. Ι ἀπὸ τῶν δένδρων ἰδόντες ἀγέλην διὰ τοῦ δρυμοῦ φεομένην τῆ μὲν οὐκ ἐπιτίθενται, τοὺς δὰ ἀποπλανηθέντας ἐκ τῶν ὅπισθεν λάθρα προσιόντες νευροκοποῦσι· τινὲς δὲ καὶ τοξεύμασιν ἀναιροῦσιν αὐνοντος τὴν νευράν)· ἄλλοι δὲ σημειωσάμενοι τὰ δένδρα οἶς εἰώθασι προσαναπαύεσθαι προσιόντες ἐκ θατέρου μέρους τὰ στέλεχος ὑποκόπτουσιν· ἐκπὰν οὖν προσιὸν τὸ θηρίον ἀποκλίνη πρὸς αὐτό, πεσόντος τοῦ δένδρου πίπτει καὶ αὐτό, ἀναστῆναι δὲ μὴ δυναμένου διὰ τὸ τὰ σκέλη διηνεκὲς ατοῦν ἔχειν καὶ ἀκαμπές, καταπηδήσαντες ἀπὸ τῶν δένδρον ἀνατέμνουσιν αὐτό (τοὺς δὲ κυνηγοὺς οἱ νομάδες ἀκαθάρτους καλοῦσιν).

12 Υπέρκειται δὲ τούτων ἔθνος οὐ μέγα Στρουθοφάγων, παρ' οἶς ὄρνεις 11 εἰσὶ μέγεθος ἐλάφων ἔχοντες, πέτασθαι μὲν οὐ δυνάμενοι, θέοντες δὲ ὀξέως καθάπερ οἱ στρουθοκάμηλοι. θηρεύουσι δ' αὐτοὺς οἱ μὲν τόξοις, οἱ δὲ ταῖς δοραῖς τῶν στρουθῶν σκεπασθέντες τὴν μὲν δεξιὰν καλύπτουσι 16 τῷ τραχηλιμαίφ μέρει καὶ κινοῦσιν οὕτως ὥσπερ τὰ ζῷα κινεῖται τοῖς τραχήλοις, τῆ δὲ ἀριστερῷ σπέρμα προχέουσιν ἀπὸ πήρας παρηρτημένης καὶ τούτφ δελεάσαντες τὰ ζῷα εἰς φάραγγας συνωθοῦσιν ἐνταῦθα δ' ἐφεστῶτες ξυλοκόποι κατακόπτουσι. καὶ ἀμπέχονται δὲ καὶ ὑποστόρνυνται τὰ δέρματα ταῦτα. πολεμοῦσι δὲ τούτοις οἱ Σιμοὶ καλούμενοι Αἰθίσπες κέρασιν ὀρύγων ὅπλοις χρώμενοι.

Πλησιόχωροι δὲ τούτοις εἰσὶν 'Ακριδοφάγοι, μελανώτεροί τε τῶν ἄλλων 12 καὶ βραχύτεροι καὶ βραχυβιώτατοι' τὰ γὰρ τετταράκοντα ἔτη σπανίως 24 ὑπερτιθέασιν, ἀποθηριουμένης αὐτῶν τῆς σαρκός. ζῶσι δ' ἀπὸ ἀκρίδων, ἃς οἱ ἐαρινοὶ λίβες καὶ ζέφυροι πνέοντες μεγάλοι συνελαύνουσιν εἰς τοὺς τό-

772 22 \*Eust. Op. min. 29, 50 sq. Wirth 23 sq. Eust. D. P. 326, 22-4

772 2 τοῦ pro τῶν? 5 add. Wesseling (Diod. 1, 178¹²) 9 διηνεκὲς DE: -νεγκὲς BCF 12 στρουθοφάγον F 13 πέτασθαι Kramer: πέτεσθαι D<sup>pc</sup>, πετᾶσθαι cett. 16 οὕτως Ε: -τω cett. 19 ὑποστόρυυνται DEF: -στρώννυνται BC 20 Σιμοὶ Ε<sup>s</sup> (coniecit Casaubonus [Σίμοι scribens]): σίλλοι cett. 22 τούτων Ε 'Ακριδοφάγοι F<sup>mg</sup> (h.l. inserui [et εἰσι⟨ν⟩ scripsi]: post 23 βραχυβιώτατοι [ubi οἰ 'Ακριδοφάγοι addiderat Korais] Kramer): om. cett. 24 ἀποτεθηριουμένης (sic) Ε αὐτῶν post τῆς σαρκὸς collocat Ε

Darada und ein Elefantenjagdrevier das 'das bei der Zisterne' genannt wird; dort wohnen die Elefantenesser, die die Jagd folgendermaßen anstellen.

Wenn sie aus den Bäumen eine Herde gesichtet haben die durch den Wald zieht, greifen sie nicht diese an sondern beschleichen die von ihr Abgeschweiften von hinten und schneiden ihnen die Sehnen durch; Manche erlegen sie auch mit in Schlangengalle getauchten Pfeilen (das Schießen geschieht durch drei Männer: zwei halten den Bogen fest und stemmen die Füße dagegen, der dritte zieht die Sehne); Andere merken sich die Bäume, an die gelehnt die Tiere sich auszuruhen pflegen, gehen hin und schlagen den Stamm auf der anderen Seite an: wenn dann das Tier kommt und sich gegen ihn lehnt, fällt es mit dem Baum auch selber um, und da es nicht aufstehen kann, weil seine Beine einen durchgehenden Knochen ohne Gelenk haben, springen sie von den Bäumen herab und zerschneiden es (die Jäger werden von den Nomaden 'Unreine' genannt).

Oberhalb von diesen lebt das nicht sehr große Volk der Struthophagen, 11 bei denen es Vögel so groß wie Rehe gibt, die nicht fliegen können, aber schnell laufen wie die Straußkamele. Sie jagen sie teils mit Pfeil und Bogen, Andere aber bedecken sich mit dem Fell der struthoi, hüllen den rechten Arm in das Halsstück und bewegen ihn so wie die Tiere ihre Hälse bewegen, und streuen mit der Linken Samen aus einem umgehängten Beutel, womit sie die Tiere locken und in Schluchten zusammentreiben: dort stehen Keulenträger, die sie niederknüppeln. Diese Felle gebrauchen sie nicht nur als Kleidung sondern auch um darauf zu liegen. Mit ihnen führen die sogenannten Stupsnasen-Äthiopen Krieg, die Antilopenhörner als Waffe gebrauchen.

Diesen benachbart sind die Heuschreckenesser, die dunkelhäutiger und 12 kürzer gewachsen sind als die Übrigen und sehr kurzlebig: werden sie doch 24 selten älter als vierzig Jahre, da ihr Fleisch zu Tieren wird. Sie leben von Heuschrecken, die im Frühling von den starken West- und Südwestwinden

πους τούτους έν ταῖς χαράδραις δὲ ἐμβαλόντες ὕλην καπνώδη καὶ ὑφάψαντες μικρὸν \* \* \* ύπερπετάμεναι γὰρ τὸν καπνὸν σκοτοῦνται καὶ πίπτουσι 28 συγκόψαντες δ' αὐτὰς μεθ' άλμυρίδος μάζας ποιοῦνται καὶ χρῶνται. τούτων δ' ἔρημος ὑπέρκειται μεγάλη νομὰς δαψιλεῖς ἔχουσα, ἐκλειφθεῖσα δ' ὑπὸ πλήθους σκορπίων καὶ φαλαγγίων τῶν τετραγνάθων καλουμένων ἐπιπολάσαντός ποτε καὶ ἀπεργασαμένου τοῖς ἀνθρώποις φυγὴν παντελῆ.

Μετὰ δὲ Εὐμένους λιμένα μέχρι Δείρης καὶ τῶν κατὰ τὰς εξ νήσους 13 στενών Ἰχθυοφάγοι καὶ Κρεοφάγοι κατοικοῦσι | καὶ Κολοβοὶ μέχρι τῆς μεσογαίας (εἰσὶ δὲ καὶ θῆραι πλείους ἐλεφάντων καὶ πόλεις ἄσημοι καὶ νησία πρό τῆς παραλίας)· νομάδες δ' οἱ πλείους, ὀλίγοι δ' οἱ γεωργοῦντες· παρά 4 τισι δὲ τούτων φύεται στύραξ οὐν ὀλίγος. συνάγουσι δὲ ταῖς ἀμπώτεσιν οί Ἰχθυοφάγοι τοὺς ἰχθῦς, ἐπιρρίψαντες δὲ ταῖς πέτραις κατοπτῶσι πρὸς τὸν ἥλιον, εἶτ' ἐξοστείσαντες τὰς ἀκάνθας μὲν σωρεύουσι, τὴν δὲ σάρκα πατήσαντες μάζας ποιοῦνται, πάλιν δὲ ταύτας ἡλιάζοντες σιτοῦνται. χει-8 μῶνος δ' ἀδυνατήσαντες συνάγειν τοὺς ἰχθῦς τὰς σεσωρευμένας ἀκάνθας κόψαντες μάζας ἀναπλάττονται καὶ χρῶνται, τὰς δὲ νεαρὰς ἐκμυζῶσιν. ένιοι δὲ τὰς πόγχας ἐχούσας τὴν σάρκα σιτεύουσι καταβάλλοντες εἰς χαράδρια καὶ συστάδας θαλάττης εἶτ' ἰχθύδια παραρριπτοῦντες τροφὴν αὐταῖς 12 χρῶνται ἐν τῆ τῶν ἰχθύων σπάνει. ἔστι δ' αὐτοῖς καὶ ἰχθυοτροφεῖα παντοῖα, άφ' ὧν ταμιεύονται. ἔνιοι δὲ τῶν τὴν ἄνυδρον παραλίαν οἰκούντων διὰ πέντε ἡμερῶν ἐπὶ τὰ ὑδρεῖα ἀναβαίνουσι πανοικὶ μετὰ παιανισμοῦ, ἡιφέντες δὲ πρηνεῖς πίνουσι βοῶν δίκην ἔως ἐκτυμπανώσεως τῆς γαστρός, εἶτ' 16 ἀπίασιν ἐπὶ θάλατταν πάλιν. οἰκοῦσι δ' ἐν σπηλαίοις ἢ μάνδραις στεγασ-

773 15 Anon. Scor. 298 19 sq. 32 St. B. 223, 20 sq.

27 post μικρὸν spatium vacuum c.6 litt. (vel 26 ἐμβαλόντες Ε<sup>pc</sup>: -βάλλοντες cett. plurium, si compendiose scribas) est in E; quaedam excidisse vidit Groskurd, ipse (oaδίως θηρεύουσι τὰς ἀκρίδας) supplens; (θηρεύουσι (vel λαμβάνουσι) αὐτὰς) Kramer; ego (υστερον πλήθος αὐτῶν συλλέγουσιν) sim. suppleverim, cf. comm. 29 μεγάλη Ε: om. cett. έκλειφθεῖσα Ε (coniecit Casau-D<sup>pc</sup> Ε, ὑπερπετώμεναι D<sup>ac</sup> 32 Εὐμένους DE: εὐμενοῦς BCFac, εὐμενοὺς Fpc bonus): -θείσας cett. scripsi (vide 769, 1 sq. comm.): δηρῆς Ε, δειρῆς cett. 33 Κρεοφάγοι BCF: κρεω- DE 773 4 άμπώτεσιν ed. pr.: -τισιν codd. 6 έξοστείσαντες Madvig (Adv. 1, 563): -οπτήσαντες codd.; -οστώσαντες? (nisi vox delenda) Korais 7 πτίσαντες D<sup>γο</sup> 11 парарріптойчтес D: параріптойчтес  $F^{mg}$ , пароптйчтес cett. νατῶντες  $D^{ac}$ 13 ταμιεύσονται (an τω-12 ίνθυστροφεῖα Ε: -τρόφια ΒCD, -τροφία F παντοία F 14 πανοικὶ CDE: πανοικῖ  $B^{ac}$  (ut vid.), πανοικεῖ  $B^{pc}$ , πανοικεῖου (sic) F, πανοί-HIOI Meineke (Vind. 235)

in diese Gegenden zusammengetrieben werden: sie werfen Holz das viel Rauch entwickelt in die Sturzbachrinnen, zünden es an (und können) wenig (später eine reiche Beute von diesen Tieren einfangen), denn wenn sie über 28 den Rauch fliegen, werden sie schwindlig und fallen zu Boden; sie zerstoßen sie, machen mit Salzwasser Fladen daraus und verzehren sie. Oberhalb von ihnen ist eine große Einöde, die üppige Weiden hat, aber verlassen worden ist wegen der Menge der Skorpione und der sogenannten vierkiefrigen Spinnen, die einst dort überhand genommen und eine vollständige Flucht der Menschen bewirkt hat.

Arabien und Arabischer Golf

Nach dem Hafen des Eumenes wohnen bis nach Deire und der Enge bei 13 773 den sechs Inseln Fischesser und Fleischesser, sowie Gestutzte bis ins Binnenland (es gibt auch mehrere Elefantenjagdgebiete und unbedeutende Städte und kleine Inseln vor der Küste); die Meisten sind Nomaden, nur Wenige 4 bearbeiten das Land; bei Manchen von ihnen wächst Styrax in nicht geringen Mengen. Die Fischesser sammeln die Fische während der Ebbe, werfen sie auf die Felsen und backen sie so an der Sonne; dann entgräten sie sie, werfen die Gräten auf einen Haufen, zertreten das Fleisch und bilden dar-8 aus Fladen, die sie wieder in die Sonne legen und dann verzehren. Im Winter, wenn sie die Fische nicht sammeln können, zerstoßen sie die angehäuften Gräten, formen daraus Fladen und essen sie; die frischen Gräten saugen sie aus. Manche essen die fleischhaltigen Muscheln, die sie in Gräben und Meerestümpel legen; dann werfen sie ihnen kleine Fische als Nahrung vor 12 und verzehren sie in der fischarmen Zeit. Sie haben auch alle möglichen Fischteiche, aus denen sie sich Portionen nehmen. Manche die an der wasserlosen Küste wohnen, steigen alle fünf Tage mit ihrer ganzen Familie unter Heilgesängen hinauf zu den Wasserstellen, werfen sich vornüber zu Boden und trinken wie die Rinder bis zur Aufschwellung des Bauches; dann 16 gehen sie wieder zurück zum Meer. Sie wohnen in Grotten oder überdeck-

A THE RESERVE THE PARTY OF THE

ταῖς ἀπὸ δοκῶν μὲν καὶ στρωτήρων τῶν κητείων ὀστέων καὶ ἀκανθῶν, φυλλάδος δ' ἐλαίνης οἱ δὲ Χελωνοφάγοι τοῖς ὀστράκοις αὐτῶν σκεπάζονται 14 μεγάλοις οὖσιν (ὥστε καὶ πλεῖσθαι ἐν αὐτοῖς). ἔνιοι δὲ τοῦ φύκους ἀπο-20 βεβλημένου πολλοῦ καὶ θῖνας ὑψηλὰς καὶ λοφώδεις ποιοῦντος ὑπορύττοντες ταύτας ὑποικοῦσι. τοὺς δὲ νεκροὺς ῥίπτουσι τροφὴν τοῖς ἰχθύσιν, ἀναλαμβανομένους ὑπὸ τῶν πλημμυρίδων.

Τῶν δὲ νήσων τινὲς τρεῖς ἐφεξῆς κεῖνται, ἡ μὲν Χελωνῶν, ἡ δὲ Φω24 κῶν, ἡ δ' Ἱεράκων λεγομένη. πᾶσα δ' ἡ παραλία φοίνικάς τε ἔχει καὶ ἐλαιῶνας καὶ δαφνῶνας, οὐχ ἡ ἐντὸς τῶν στενῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτὸς
πολλή. ἔστι δέ τις καὶ Φιλίππου νῆσος, καθ' ἡν ὑπέρκειται τὸ Πυθαγγέλου
καλούμενον τῶν ἐλεφάντων κυνήγιον: εἶτ' ᾿Αρσινόη πόλις καὶ λιμὴν καὶ
28 μετὰ ταῦτα ἡ Δείρη καὶ τούτων (δ') ὑπέρκειται θήρα τῶν ἐλεφάντων.

'Απὸ δὲ τῆς Δείρης ἡ ἐφεξῆς ἐστιν ἀρωματοφόρος. πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα, καὶ αὕτη μὲν Ἰχθυοφάγων καὶ Κρεοφάγων φύει δὲ καὶ περσέαν καὶ συκάμινον Αἰγύπτιον. ὑπέρκειται δ' ἡ Λίχα θήρα τῶν ἐλεφάν
των πολλαχοῦ δ' εἰσὶ συστάδες τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ὧν ἀναξηρανθεισῶν οἱ ἐλέφαντες ταῖς προβοσκίσι καὶ τοῖς ὀδοῦσι φρεωρυχοῦσι καὶ ἀνευρίσκουσιν ὕδωρ. ἱ ἐν δὲ τῆ παραλία ταύτη μέχρι τοῦ Πυθολάου ἀκρωτηρίου δύο λίμναι εἰσὶν εὐμεγέθεις, ἡ μὲν ἀλμυροῦ ὕδατος — ἢν καλοῦσι θάλατταν —, ἡ δὲ γλυκέος, ἡ τρέφει καὶ ἵππους ποταμίους καὶ κροκοδείλους,

περὶ τὰ χείλη δὲ πάπυρον ὁρῶνται δὲ καὶ ἴβεις περὶ τὸν τόπον. ἡδη δὲ καὶ οἱ πλησίον τῆς ἄκρας τῆς Πυθολάου τὰ σώματα ὁλόκληροί εἰσι.

Μετὰ δὲ τούτους ἡ λιβανωτοφόρος. ἐνταῦθα ἄπρα ἐστὶ καὶ ἱερὸν αἰγειρῶνα ἔχον. ἐν δὲ τῆ μεσογαία ποταμία τις Ἰσιδος λεγομένη καὶ ἄλλη τις Νεῖλος, ἄμφω καὶ σμύρναν καὶ λίβανον παραπεφυκότα ἔχουσαι. ἔστι δὲ καὶ δεξαμενή τις τοῖς ἐκ τῶν ὀρῶν ὕδασι πληρουμένη καὶ μετὰ ταῦτα Λέ-

28 sq. St. B. 223, 20 sq. 32 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 20 33 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 18

20 ποιοῦντος Ε (coniecit Korais): -τες cett. 23 οἰκοῦνται pro κεῖνται D γικῶνας Χ (coniecit Korais; palmeta iam verterat Tifernate, palmetis Guarino ms.) addidi 28 Δείρη scripsi (vide 769, 1 sq. comm.): δειρή codd., St. B. 26 καὶ om. F 29 Δείρης scripsi: δειρῆς codd., St. B. ἐστιν om. C 30 αὐτὴ F {μὲν}? Κρεοφάγων BCDpc F: κρεω- Dac E 31 περσέαν Ε: -σαίαν cett. 32 άναξηρανθέντων 774 1 Πυθολάου Ε: πιθ- cett. (def. Biffi) 4 περί δὲ τὰ χείλη πάπυ-Dac, ut vid. 5 τοῦ pro τῆς post. Ε Πυθολάου Ε: πιθ- cett. (def. Biffi) 9 sq. Λέοντος σκοπή Korais: λεοντοσκοπή Ε, λεοντοσκόπη  $B^{pc}$  DF, λέοντος κόπη  $B^{ac}$  C

ten Pferchen; für diese gebrauchen sie als Balken und Sparren die Knochen und Gräten riesiger Fische, als Bedeckung Olivenlaub; die Schildkrötenesser 14 gebrauchen als Obdach deren Schalen, die so groß sind dass sie auch als Boot dienen; und wo der Tang in großen Mengen ausgeworfen ist und hohe hügelartige Haufen bildet, untergraben Manche diese und wohnen darunter. Die Toten werfen sie als Futter für die Fische ans Ufer, wo sie von der Flut mitgenommen werden.

Von den Inseln liegen drei in einer Reihe; sie werden Schildkröten-, Rob24 ben- und Falkeninsel genannt. Die ganze Küste trägt Dattelpalmen, Olivenund Lorbeerhaine – nicht nur die Küste innerhalb der Meeresenge, sondern
auch ein großer Teil der außerhalb liegenden. Es gibt auch eine Insel des
Philippos, der gegenüber oberhalb das sogenannte Elefantenjagdrevier des
28 Pythangelos liegt; dann kommt die Stadt und der Hafen Arsinoë und danach Deire; auch oberhalb von diesen liegt ein Elefantenjagdgebiet.

Von Deire an trägt das anschließende Land Spezereien. Erst das Land in dem die Myrrhe wächst, und zwar gehört dies den Fischessern und den Fleischessern; es bringt auch Persea und Ägyptische Maulbeere hervor.

32 Oberhalb liegt das Elefantenjagdgebiet des Lichas; an vielen Stellen gibt es Ansammlungen von Regenwasser — wenn sie aufgetrocknet sind, leisten die Elefanten mit ihren Rüsseln und ihren Zähnen Brunnengrabungsarbeit und finden Wasser. An dieser Küste bis zum Vorgebirge des Pytholaos gibt es zwei stattliche Seen: einen mit salzigem Wasser — den man 'Meer' nennt — und einen mit süßem, der Flusspferde und Krokodile und an seinen Rändern Papyrus nährt; auch kann man an dem Ort Ibisse erblicken. Auch sind die Leute in der Nähe der Landspitze des Pytholaos nicht mehr verstümmelt an ihren Körpern.

Nach diesen kommt das Weihrauchland. Dort gibt es eine Landspitze und ein Heiligtum mit einem Pappelhain. Im Binnenland gibt es ein Flusstal, 8 'Isistal', und ein anderes, 'Nil' genannt: in beiden wächst am Fluss entlang sowohl Myrrhe als Weihrauch. Es gibt auch ein Becken das sich mit den Wassern aus den Bergen füllt, und danach die Warte des Leon und den Haοντος σκοπὴ καὶ Πυθαγγέλου λιμήν. ἡ δ' ἑξῆς ἔχει καὶ ψευδοκασίαν. συνεχῶς δ' εἰσὶ ποταμίαι τε πλείους ἔχουσαι λίβανον παραπεφυκότα καὶ ποταμοὶ μέχρι τῆς Κινναμωμοφόρου. ὁ δ' ὁρίζων ταύτην ποταμὸς φέρει καὶ φλοῦν πάμπολυν. εἶτ' ἄλλος ποταμὸς καὶ Δαφνοῦς λιμὴν καὶ ποταμία ᾿Απόλλωνος καλουμένη, ἔχουσα πρὸς τῷ λιβάνῳ καὶ σμύρναν καὶ κιννάμωμον (τοῦτο δὲ πλεονάζει μᾶλλον περὶ τοὺς ἐν βάθει τόπους). εἶθ' ὁ Ἐλέφας
τὸ ὄρος ἐκκείμενον εἰς θάλατταν καὶ διῶρυξ καὶ ἐφεξῆς Ψυγμοῦ λιμὴν μέγας καὶ ὕδρευμα τὸ κυνοκεφάλων καλούμενον καὶ ⟨τὸ⟩ τελευταῖον ἀκρωτήριον τῆς παραλίας ταύτης, τὸ Νότου κέρας. κάμψαντι δὲ τοῦτο ὡς ἐπὶ μεσημβρίαν οὐκέτι, φησίν, ἔχομεν λιμένων ἀναγραφὰς οὐδὲ τόπων διὰ τὸ 20 μπκέτ' εἶναι γνώρυμον †ἐν τῆ δὲ ἑξῆς παραλία†.

Εἰσὶ (δὲ) καὶ στῆλαι καὶ βωμοὶ Πυθολάου καὶ Λίχα καὶ Πυθαγγέλου 15 καὶ Λέοντος καὶ Χαριμόρτου κατὰ τὴν γνώριμον παραλίαν τὴν ἀπὸ Δείρης μέχρι Νότου κέρως, τὸ δὲ διάστημα οὐ γνώριμον. πληθύει δ' ἐλέφασιν ἡ 24 χώρα καὶ λέουσι τοῖς καλουμένοις μύρμηξιν (ἀπεστραμμένα δ' ἔχουσι τὰ αἰδοῖα καὶ χρυσοειδεῖς (εἰσι) τὴν χρόαν, ψιλότεροι δὲ τῶν κατὰ τὴν 'Αραβίαν), φέρει δὲ καὶ παρδάλεις ἀλκίμους καὶ ἑινοκέρωτας. οὕτε δὲ μικρὸν ἀπολείπονται τῶν ἐλεφάντων οἱ ἑινοκέρωτες, ὥσπερ 'Αρτεμίδωρός φη-28 σιν ἐπισύρων (fr. 97 Stiehle), τῷ μήκει, καίπερ ἑωρακέναι φήσας ἐν 'Αλεξανδρεία, ἀλλὰ σχεδόν τι ὅσον τῷ ὕψει ἀπό γε τοῦ ὑφ' ἡμῶν ὁραθέντος.

### 17 Tz. Chil. 7,714 22 St. B. 223, 20 sq.

10 καὶ post. om. E ψευδοκασίαν DiF: -κασσίαν cett. 10 sq. συνεχεῖς? Korais 11 ποτάμιαι τε (sic) per errorem Kramer, Meineke (unde ποτάμιαί τε Müller) τε om. 12 Κινναμωμοφόρου B'C: κιναμωμοφόρου D'E'F, κινναμωφόρου B', κιναμωφό-14 κινάμωμον EF 15 πλεονάζει F<sup>mg</sup> (coniecit Korais): ρου D', πιναμοφόρου Ε' 16 τὸ om. F διῶρυξ Ε: διώρυξ cett. Ψυγμοῦ B<sup>mg</sup> C<sup>mg</sup> F<sup>mg</sup>: πλέον ἀκμάζει cett. 20 ἐν τῆ δὲ Bac CD: ἐν δὲ τῆ Bpc F 17 λεγόμενον D addidi νυμνοῦ cett. verba ἐν — παραλία om. Ε γνώριμα τὰ ἐν τῆ ἑ. π. Korais, γνώριμον οὐδὲν (debebat μηδὲν) ἐν τῆ ἑ. π. Groskurd, γνώριμον τὴν ἑ. παραλίαν Kramer, γνώριμόν τι τῶν ἐν τῆ ἑ. π.? Müller (1039 ad 659, 10), γνώριμον ένὶ ναύτη τὴν έ. παραλίαν? Holwerda; vide etiam 20-2 γνώριμον. ἐν δὲ τῆ ἑ. π. εἰσὶ καὶ στῆλαι et Χαριμόρτου (, καθάπερ) ad 20-2 Madvig (Adv. 1, 563) 21 add. Korais πιθολάου D (def. Biffi) scripsi (vide 769.1sq. comm.): δειοῆς codd. 23 τὰ δὲ διαστήματα οὐ γνώριμα? 25 αίδοῖα (. οἱ ἄλλοι δὲ λέοντες ἐνταῦθά εἰσι ὁμαλοὶ) e.g. Müller (GGM 1, 158 ad § 68) coll. Agatharch. (vide comm.) (καὶ) Groskurd χρυσοειδῆ Ε addidi duce Kramer ψιλότεροι Dpc: ψιλώ- cett. 26 οὕτε scripsi: οὖτοι codd.; οὕτοι Madvig (Adv. 1, 563) 27 (οὐχ) ὥσπερ Korais 28 ἐπισύρων Madvig (Adv. 1, 563): ἐπὶ σειρὰν codd. 29 ὑφ' D: ἀφ' cett.

fen des Pythangelos. Das anschließende Land bringt auch Pseudokasia hervor. Es folgen mehrere mit Weihrauch bewachsene Flusstäler und Flüsse bis
zum Zimtland. In dem Fluss der letzteres begrenzt gibt es auch sehr viel Binsenschilf. Dann kommt ein weiterer Fluss, der Hafen Daphnus und das sogenannte Apollon-Flusstal, in dem es außer Weihrauch auch Myrrhe und
Zimt gibt (letzterer ist häufiger in den tiefer im Land liegenden Gegenden).

Dann der Berg Elefant, der ins Meer hinausragt, und ein Kanal und anschließend der große Trockungshafen, die sogenannte Wasserstelle der
Hundsköpfe und das letzte Vorgebirge dieser Küste, das Südhorn. Umrundet man dies nach Süden, dann haben wir, sagt er, keine Verzeichnisse mehr

von Häfen und Örtlichkeiten, da \* \* \* nicht mehr bekannt ist.
Es gibt an der bekannten Küste von Deire bis zum Südhorn auch Tafeln 15 und Altäre des Pytholaos, des Lichas, des Pythangelos, des Leon und des Charimortos, doch ist die Entfernung nicht bekannt. Das Land hat eine
Fülle von Elefanten und von den Löwen die 'Ameisen' genannt werden (sie haben rückgewandte Genitalien und sind goldfarbig, aber nicht so dicht behaart wie die arabischen), und bringt auch grimmige Leoparden und Nashörner hervor. Die Nashörner bleiben in der Länge nicht, wie Artemidor
(fr. 97 Stiehle) schludrigerweise angibt (obwohl er behauptet, sie in Alexandrien gesehen zu haben), wenig hinter den Elefanten zurück, sondern, nach dem Exemplar zu urteilen das wir gesehen haben, etwa ebensoviel wie

οὕτε πύξφ τὸ χρῶμα ἐμφερές, ἀλλ' ἐλέφαντι μᾶλλον. μέγεθος δ' ἐστὶ ταύρου μορφὴ δ' ἐγγυτάτω συάγρου, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν προτομήν, πλὴν

32 τῆς ῥινός, ὅτι ἐστὶ κέρας σιμὸν στερεώτερον ὀστέου παντός χρῆται δ'
ὅπλφ, καθάπερ καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ὁ σύαγρος ἔχει δὲ καὶ τύλους δύο ὡς
ἄν σπείρας δρακόντων | ἀπὸ τῆς ῥάχεως μέχρι τῆς γαστρὸς περικειμένας,
τὴν μὲν πρὸς τῷ λόφφ, τὴν δὲ πρὸς τῇ ὀσφύϊ. ἐκ μὲν δὴ τοῦ ὑφ' ἡμῶν
ὁραθέντος ταῦτά φαμεν ἡμεῖς ἐκεῖνος δὲ προσδιασαφεῖ διότι καὶ ἐλεφαν4 τομάχον ἰδίως ἐστὶ τὸ ζῷον περὶ τῆς νομῆς, ὑποδῦνον τῇ προτομῇ καὶ
ἀνακεῖρον τὴν γαστέρα, ἐὰν μὴ προληφθῆ τῆ προβοσκίδι καὶ τοῖς ὀδοῦσι.

Γίνονται δ' ἐν τούτοις τοῖς τόποις καὶ αἱ καμηλοπαρδάλεις, οὐδὲν 16 ὅμοιον ἔχουσαι παρδάλει. τὸ γὰρ ποικίλον τῆς χρόας νεβρίσι μᾶλλον ἔοικε 8 ἑαβδωτοῖς σπίλοις κατεστιγμέναις τελέως δὲ τὰ ὀπίσθια ταπεινότερα τῶν ἐμπροσθίων ἐστίν, ιστε δοκεῖν συγκαθῆσθαι τῷ οὐραίω μέρει τὸ ὕψος βοὸς ἔχοντι τὰ δὲ ἐμπρόσθια σκέλη τῶν καμηλείων οὐ λείπεται τράχηλος δ' εἰς ὕψος ἐξηρμένος ὀρθός, τὴν κορυφὴν δὲ πολὺ ὑπερπετεστέραν ἔχει τῆς 12 καμήλου. διὰ δὲ τὴν ἀσυμμετρίαν ταύτην οὐδὲ τάχος οἶμαι τοσοῦτον εἶναι περὶ τὸ ζῷον ὅσον εἴρηκεν 'Αρτεμίδωρος, ἀνυπέρβλητον φήσας (fr. 98 Stiehle). ἀλλ' οὐδὲ θηρίον ἐστίν, ἀλλὰ βόσκημα μᾶλλον οὐδεμίαν γὰρ ἀγριότητα ἐμφαίνει.

16 Γίνονται δέ, φησί, καὶ σφίγγες καὶ κυνοκέφαλοι καὶ κῆβοι, λέοντος μὲν πρόσωπον ἔχοντες, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα πάνθηρος, μέγεθος δὲ δορκάδος. καὶ ταῦροι δ' εἰσὶν ἄγριοι καὶ σαρκοφάγοι, μεγέθει πολὺ τοὺς παρ' ἡμῖν ὑπερβεβλημένοι καὶ τάχει, πυρροὶ τὴν χρόαν. κροκούττας δ' ἐστὶ μίγμα 20 λύκου καὶ κυνός, ὥς φησιν οὖτος (ibid.). ἃ δ' ὁ Σκήψιος λέγει Μητρόδωρος ἐν τῷ Περὶ συνηθείας βιβλίφ (FGrHist 184 F 5) μύθοις ἔοικε καὶ οὐ φροντιστέον αὐτῶν. καὶ δρακόντων δ' εἴρηκε μεγέθη τριάκοντα πηχῶν ὁ 'Αρτε-

775 6–12 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 20 sq. 16 Tz. Chil. 7,714

30 sq. ταύρου ΕF: τοῦ ταύρου BCD 31 έγγυτάτω DE: 30 οὐδὲ pro οὖτε Meineke έγγύτατος BCF (def. Crönert MGH 181) 33 τύλους ΕF: στύλους BCD; τύλας Tyr-6 γίνονται ΒΕ: γίγν-775 3 sq. έλεφαντομάχον ΕF: -τόμαχον BCD 8 σπίλοις F (coniecit Salmasius, Historiae Augustae scriptores VI, Parisiis 1620, 512 D [secunda paginarum series]): πίλοις BCD, τύλοις E κατεστιγμέναις α: 9 συγκαθήσθαι DE: -εῖσθαι BF, -ίσθαι C 10 μέρη pro σκέλη Ε -μέναι BCDEF καμπλείων Ε: -λίων cett. 11 έξηρμένος D: έξηρτημένος cett. καὶ ante τὴν add. E τοῦ post τῆς add. D, τῆς duplicat C 16 γίνονται Β: γίγν- cett. κῆβοι DEF<sup>t</sup>: κῆποι BC, κῆτοι F<sup>mg</sup> 19 αροκόττας Cobet ms. μίγμα BDac 21 βυβλίω BF 22 καὶ δρ. μεγέθη εἴρηκε D

in der Höhe. Auch ist ihre Farbe nicht wie von Buchsbaumholz, sondern eher wie von Elfenbein. Sie haben die Größe eines Stiers und ihre Gestalt kommt dem Wildschwein am nächsten, besonders am Kopfende, abgesehen von der Nase, da diese ein aufgestülptes Horn ist, härter als jeder Knochen: das Tier gebraucht es als Waffe, wie das Wildschwein seine Zähne. Es hat auch zwei Schwielen, die wie Schlangenwindungen vom Rückgrat bis zum Bauch um seinen Körper liegen, die eine beim Nacken, die andere bei der Hüfte. Das ist was wir aufgrund des Exemplars das wir gesehen haben sagen können; jener macht noch die zusätzliche Angabe dass das Tier um die Äsung speziell mit dem Elefanten kämpft, wobei es mit dem Kopfende unter ihn fährt und ihm den Bauch aufreißt, falls der Elefant ihm nicht mit dem Rüssel und den Zähnen zuvorgekommen ist.

775

In diesen Gegenden gibt es auch die Kamelpardeln, die gar keine Ähn- 16 lichkeit mit dem Leoparden haben. Erinnert ihre buntscheckige Zeichnung doch eher an mit gestreiften Flecken gesprenkelte Rehkitzfelle; und der Hinterteil fällt so vollständig gegen den Vorderteil ab dass es aussieht als sitze das Tier mit dem Schwanzteil, der die Höhe eines Rindes hat; die Vorderbeine dagegen sind nicht weniger lang als die des Kamels und der Hals erhebt sich gerade in die Höhe und trägt den Kopf viel höher als das Kamel. Wegen dieser Unausgewogenheit glaube ich auch nicht dass das Tier eine solche Schnelligkeit besitzt wie Artemidor behauptet, der sagt (fr. 98 Stiehle), sie sei nicht zu übertreffen. Aber es ist auch überhaupt kein wildes Tier, sondern eher ein Zuchttier: zeigt es doch gar keine Wildheit.

Es gibt, sagt er, auch Sphingen und Hundsköpfe und Keboi, die das Gesicht eines Löwen, im übrigen aber den Körper eines Panthers und die Größe einer Gazelle haben. Auch gibt es wilde, fleischfressende Stiere, die an Größe und Schnelligkeit die bei uns weit übertreffen und eine rötliche Farbe
haben. Der Krokuttas ist eine Mischung von Wolf und Hund, wie jener sagt (ebd.). Was dagegen der Skepsier Metrodoros in seinem Buch Über Gewohnheit sagt (FGrHist 184 F 5) klingt nach Fabeln und verdient keine Beachtung. Artemidor spricht auch (ebd.) von riesigen, dreißig Ellen langen

μίδωρος (ibid.) ἐλέφαντας καὶ ταύρους χειρουμένων μετριάσας ταύτη γετοί γὰρ Ἰνδικοὶ μυθωδέστεροι καὶ οἱ Λιβυκοί, οἶς γε καὶ πόα ἐπιπεφυκέναι λέγεται.

Νομαδικός μεν οὖν ὁ βίος τῶν Τρωγοδυτῶν, τυραννοῦνται δὲ καθ' ἔκασ- 17 τα. κοιναί δὲ καὶ γυναῖκες καὶ τέκνα πλὴν τοῖς τυράγνοις τῷ δὲ τὴν τυ-28 ράννου φθείραντι πρόβατον ή ζημία ἐστί, στιβίζονται δ' ἐπιμελῶς ⟨ώς⟩ αἱ γυναϊκές, περίκεινται δὲ τοῖς τραχήλοις κογχία ἀντὶ βασκανίων, πολεμοῦσι δὲ περὶ τῆς νομῆς, κατ' ἀρχὰς μὲν διωθούμενοι ταῖς χερσίν, εἶτα λίθοις, όταν δὲ τραῦμα γένηται, καὶ τοξεύμασι καὶ μαγαιρίσι διαλύουσι 32 δ' αἱ γυναῖκες εἰς μέσους προϊοῦσαι καὶ δεήσεις προσενέγκασαι, τροφὴ δ' έκ τε σαρκών καὶ τών όστέων κοπτομένων άναμὶξ καὶ εἰς τὰς δορὰς ἐνειλουμένων, εἶτ' ὀπτωμένων καὶ ἄλλως πολλαχῶς σκευαζομένων ὑπὸ τῶν μαγείρων (ους καλούσιν άκαθάρτους). Ι ώστε μή κρεοφαγείν μόνον, άλλὰ καὶ όστοφαγεῖν καὶ δερματοφαγεῖν χρῶνται δὲ καὶ τῷ αἴματι καὶ τῷ γάλακτι καταμίξαντες. ποτὸν δὲ τοῖς μὲν πολλοῖς ἀπόβρεγμα παλιούρου, τοῖς δὲ 4 τυράννοις μελίχρατον, ἀπ' ἄνθους τινὸς ἐκπιεζομένου τοῦ μέλιτος. ἔστι δ' αὐτοῖς χειμών μὲν ἡνίκα οἱ ἐτησίαι πνέουσι — κατομβροῦνται γάρ —, θέρος δ' ὁ λοιπὸς χρόνος, γυμνῆται δὲ καὶ δερματοφόροι καὶ σκυταληφόροι διατελοῦσιν. είσὶ δ' οὐ κολοβοὶ μόνον, άλλὰ καὶ περιτετμημένοι τινές, 8 καθάπερ Αἰγύπτιοι. οἱ δὲ Μεγάβαροι Αἰθίοπες τοῖς ῥοπάλοις καὶ τύλους προστιθέασι σιδηρούς, χρώνται δὲ καὶ λόγχαις καὶ ἀσπίσιν ἀμοβυρσίναις, οί δὲ λοιποὶ Αἰθίοπες τόξοις καὶ λόγχαις. θάπτουσι δέ τινες τῶν Τρωγοδυτῶν ῥάβδοις παλιουρίναις δήσαντες τὸν αὐχένα τῶν νεκρῶν πρὸς τὰ 12 σκέλη· ἔπειτα εὐθὺς καταλεύουσιν ἱλαροί, γελῶντες ἄμα, ἔως ἂν τὴν ὄψιν

24 γε Ε: τε cett. πόα Tzschucke: ποία BCE, ποῖα DF 26 Τρωγοδυτῶν scripsi (vide 318, 17 sq. comm.): νομαδικών D<sup>ac</sup>, τρωγλωδυτών Ε, τρωγλοδυτών cett. 28 στιμμί-Covtai E add, Korais 32 δ'αί Korais: δὲ codd. 33 sq. ἐνειλουμένων Korais: 776 1 κρεοφαγεῖν BDac F: κρεω- CDpc 2 (καί) τῶ νάλακτι? άνει- DE, άνι- cett. 6 καὶ prius om. B: (ñ) καὶ Groskurd 8 Μεγάβαροι Αἰθίοπες voluit Casaubonus (Μεναβάροι acuit ed.) duce Tifernate (qui Aethiopes .. Megabari verterat): μεγαριαιδίοπες (οι supra primum ι scripto) D, μεγαροῖ αἰθίοπες Ε, μέγαροι αἰθίοπες cett. 9 ώμοβυρ~ σίνοις Meineke 10 Τρωγο- scripsi: τρωγλο- codd. 12 καταλεύουσιν Leopardus (1568, 219 = 1604, 163), Casaubonus: -λέγουσιν codd. 12 sq. τοῦ σώματος τὴν ὄψιν ed. pr., την τοῦ σώματος ὄψιν? Keramopoullos (7 sq.); τοῦ την ὄψιν σώματος legitur ap. Kramerum (recepit Meineke)

Schlangen, die Elefanten und Stiere bezwingen; in diesem Punkt hält er noch Maß: sind doch die indischen und die libyschen fabelhafter, auf deren Rücken ja sogar Gras wachsen soll.

Die Trogodyten führen ein Nomadenleben, stehen aber im einzelnen un- 17 ter Gewaltherrschern. Frauen und Kinder sind Gemeinschaftsbesitz außer 28 bei den Gewaltherrschern; wer die Frau eines Gewaltherrschers schändet zahlt als Strafe ein Schaf. Sie schwärzen sich sorgfältig die Lider, wie die Frauen, und um den Hals tragen sie Muscheln statt Amuletten. Sie kämpfen um den Weidegrund, anfänglich indem sie sich gegenseitig mit den Händen zurückstoßen, dann mit Steinen, und wenn es zu einer Verletzung kommt, 32 mit Pfeilen und Dolchen; den Streit schlichten die Frauen, indem sie zwischen die beiden Parteien treten und Bitten anwenden. Sie ernähren sich von Fleisch, das mit den zerstoßenen Knochen vermischt, in die Häute gewickelt und dann geröstet und auf viele andere Arten von den Köchen (die sie 'Unreine' nennen) zubereitet wird: sie sind also nicht nur Fleisch- sondern auch Knochen- und Hautesser; sie verzehren auch das Blut und die Milch, die sie miteinander vermischen. Getränk ist für die große Menge ein Aufguss von 4 Paliuros, für die Gewaltherrscher ein Honigmischtrank, für den der Honig aus einer bestimmten Blume gepresst wird. Winter ist bei ihnen die Zeit wenn die Etesien wehen - denn dann fällt bei ihnen Regen -, Sommer die übrige Zeit. Sie gehen das ganze Jahr nackt und tragen Felle und Knüppel. 8 Sie sind nicht nur gestutzt, sondern Manche sind auch beschnitten wie die Ägypter. Die Megabarer-Äthiopen versehen ihre Keulen noch mit Wulsten aus Eisen und gebrauchen auch Lanzen und Schilde aus rohen Häuten, die übrigen Äthiopen Pfeil und Bogen und Lanzen. Manche Trogodyten begraben den Toten nachdem sie seinen Hals mit Paliuros-Zweigen an seine Beine gebunden haben; dann bewerfen sie ihn sofort in heiterer Stimmung unter Gelächter so lange mit Steinen bis sie die Leiche dem Blick entzogen haben;

τοῦ σώματος ἀποκρύψωσιν, εἶτ' ἐπιθέντες κέρας αἴγειον ἀπίασιν. ὁδοιποροῦσι δὲ νύκτωρ, ἐκ τῶν ἀρρένων θρεμμάτων κώδωνας ἐξάψαντες, ὥστ' ἐξίστασθαι τὰ θηρία τῷ ψόφῳ· καὶ λαμπάσι δὲ καὶ τόξοις ἐπὶ τὰ θηρία 16 χρώνται καὶ διαγρυπνοῦσι δὲ τῶν ποιμνίων χάριν — ἀδῆ τινι χρώμενοι πρὸς τῷ πυρί.

Ταῦτ' εἰπὼν (fr. 99 Stiehle) περὶ τῶν Τρωγοδυτῶν καὶ τῶν προσχώρων 18 Αἰθιόπων ἐπάνεισιν ἐπὶ τοὺς "Αραβας (fr. 100 Stiehle). καὶ πρώτους ἔπεισι 20 τοὺς τὸν ᾿Αράβιον πόλπον ἀφορίζοντας καὶ ἀντικειμένους τοῖς Τρωγοδύταις άρξάμενος ἀπὸ τοῦ Ποσιδείου. φησὶ δ' ἐνδοτέρω κεῖσθαι τοῦτο τοῦ Αἰλανίτου μυχοῦ, συνεχῆ δὲ τοῦ Ποσιδείου φοινικῶνα εἶναι εὕυδρον τιμᾶσθαί τε κομιδή διὰ τὸ πᾶσαν τὴν κύκλφ καυματηράν τε καὶ ἄνυδρον καὶ ἄσκιον 24 ὑπάρχειν, ἐνταῦθα δὲ καὶ τὴν εὐκαρπίαν τῶν φοινίκων εἶναι θαυμαστήν. προεστήκασι δὲ τοῦ ἄλσους ἀνὴρ καὶ γυνὴ διὰ γένους ἀποδεδειγμένοι, δερματοφόροι, τροφὴν ἀπὸ τῶν φοινίκων ἔχοντες κοιτάζονται δ' ἐπὶ δένδρων καλυβοποιησάμενοι διὰ τὸ πλῆθος τῶν θηρίων.

Εἶθ' ἑξῆς ἐστι νῆσος Φωκῶν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν θηρίων τούτων ἀνομασμένη. πλησίον δ' αὐτῆς ἀκρωτήριον ὁ διατείνει πρὸς τὴν Πέτραν τὴν τῶν Ναβαταίων καλουμένων 'Αράβων καὶ τὴν Παλαιστίνην χώραν, εἰς ἣν Μιναῖοί τε καὶ Γερραῖοι καὶ πάντες οἱ πλησιόχωροι τὰ τῶν ἀρωμάτων 32 φορτία κομίζουσιν. εἶτ' ἄλλη παραλία πρότερον μὲν Μαρανιτῶν καλουμένη — ὧν οἱ μὲν ἦσαν γεωργοί, τινὲς δὲ σκηνῖται —, νῦν δὲ Γαρινδαίων, ἀνελόντων ἐκείνους δόλῳ. Ι ἐπέθεντο γὰρ αὐτοῖς πενταετηρικήν τινα πανήγυριν ἐπιτελοῦσι καὶ τούτους τε διέφθειραν καὶ τοὺς ἄλλους ἐπελθόντες ἄρδην διελυμήναντο.

16 δè om. z, fort. recte 14 έξάψαντες κώδωνας Ε 15 δè E: τε cett. prius om. Ε Τοωγοδυτῶν scripsi: τοωγλω- Ε, τοογλο- C, τοωγλο- cett. 20 Τρωγο-21 Ποσιδείου scripsi (vide 632, 12 δύταις scripsi: τρωγλω- CE, τρωγλο- cett. τοῦτο (ἄκρον) perperam Treidler comm.): ποσιδίου F, ποσειδείου E<sup>ac</sup>, ποσειδίου cett. 21 sq. Αἰλανίτου Es (coniecit Korais): ἐλα- cett.; (RE XXII 422, 30 sq.); vide comm. del. Groskurd ducibus Gossellin (Rech. 2, 232²/233°) et Letronne ad sinum Heroopoli-22 Ποσιδείου scripsi: ποσιδίου F, ποσειδίου cett. tanum haec referentibus 30 Ναβαταίων ΕF: ναβαττ- BD, 28 έστι om. Ε ούτως pro τούτων E, fort. recte Παλαιστίνην D: -τήνην BCF, -τίνων Ε ναυαττ- C καλουμένων om. E 32 Μαρανιτῶν C: -νειτῶν cett. τε om. E ναῖοι CE: μειν- ΒΕ, μην- D 777 2 τε Meineke (Vind. 236): δὲ καὶ D, δὲ cett. 33 σκηνήται D

dann setzen sie ein Ziegenhorn darauf und gehen fort. Sie wandern nachts, wobei sie den männlichen Herdentieren Glocken umhängen, so dass durch den Lärm die wilden Tiere ihnen aus dem Wege gehen; auch Fackeln und 16 Pfeil und Bogen gebrauchen sie gegen die wilden Tiere; auch wachen sie die Nacht durch am Feuer um ihrer Herden willen, wobei sie ein bestimmtes Lied singen.

Arabien und Arabischer Golf

Nachdem er dies über die Trogodyten und die benachbarten Äthiopen 18 berichtet hat (fr. 99 Stiehle), kehrt er zu den Arabern zurück (fr. 100 20 Stiehle). Da geht er erst durch das Land derer die den Arabischen Golf begrenzen und den Trogodyten gegenüberliegen, angefangen bei dem Posideion. Er sagt, dieses liege tiefer landeinwärts als der Ailanitische Winkel, und an das Posideion stoße ein wasserreicher Dattelpalmenhain, der besonders verehrt werde, da das ganze Land ringsum brennend heiß, wasser- und 24 schattenlos ist, hier dagegen auch der reiche Ertrag der Dattelpalmen erstaunlich sei. Aufseher des Hains sind ein Mann und eine Frau, die immer je aus derselben Familie eingestellt werden; sie tragen Felle, nähren sich von den Dattelpalmen und schlafen wegen der Menge der wilden Tiere auf Bäumen in denen sie sich eine Hütte bauen.

Dann kommt als Nächstes die Robbeninsel, die ihren Namen von der großen Menge dieser Tiere hat. In ihrer Nähe ist ein Vorgebirge das bis nach Petra, der Stadt der Araber die Nabatäer genannt werden, und dem Palästinischen Land reicht, in das die Minäer und Gerrhäer und alle Nach-32 barn die Spezereiwaren bringen. Dann eine weitere Küste, die früher den Namen der Maraniter trug - die teils Bauern, teils Zeltbewohner waren -, jetzt aber den der Garindäer, die jene hinterlistig beseitigt haben: haben sie sie doch angegriffen als sie ein alle vier Jahre stattfindendes Fest abhielten, und nicht nur diese vernichtet sondern auch die Übrigen, das Land durchstreifend, völlig zugrunde gerichtet.

777

384

4 Εἶθ' ὁ Αἰλανίτης κόλπος καὶ ἡ Ναβαταία, πολύανδρος οὖσα χώρα καὶ εὔβοτος. οἰκοῦσι δὲ καὶ νήσους προκειμένας πλησίον οἱ πρότερον μὲν καθ' ἡσυχίαν ἦσαν, ὕστερον δὲ σχεδίαις ἐληίζοντο τοὺς ἐκ τῆς Αἰγύπτου πλέοντας δίκας δ' ἔτεισαν ἐπελθόντος στόλου καὶ ἐκπορθήσαντος αὐτούς. εἔξῆς δ' ἐστὶ πεδίον εὔδενδρόν τε καὶ εὔυδρον καὶ βοσκημάτων παντοίων μεστὸν ἄλλων τε καὶ ἡμιόνων καὶ καμήλων ⟨δ') ἀγρίων καὶ ἐλάφων καὶ δορκάδων πλῆθος ἐν αὐτῷ λέοντές τε καὶ παρδάλεις καὶ λύκοι συχνοί πρόκειται δὲ νῆσος καλουμένη Δῖα. εἶτα κόλπος ὅσον πεντακοσίων σταδίων ὄρεσι περικλειόμενος καὶ δυσεισβόλφ στόματι περιοικοῦσι δὲ θηρευτικοὶ ἄνδρες τῶν χερσαίων ἀγρευμάτων. εἶτ' ἔρημοι τρεῖς νῆσοι πλήρεις ἐλαιῶν (οὐ τῶν παρ' ἡμῖν, ἀλλὰ τῶν ἐντοπίων, ἃς καλοῦμεν Αἰθιοπικάς ὧν τὸ δάκρυον καὶ ἰατρικῆς δυνάμεώς ἐστιν).

16 Ἐφεξῆς δ' ἐστὶν αἰγιαλὸς λιθώδης καὶ μετὰ τοῦτον τραχεῖα καὶ δυσπαράπλευστος ὅσον χιλίων σταδίων παραλία σπάνει λιμένων καὶ ἀγκυροβολίων ὅρος γὰρ παρατείνει τραχὸ καὶ ὑψηλόν. εἶτ' ὑπώρειαι σπιλαδώδεις μέχρι τῆς θαλάττης, τοῖς ἐτησίαις μάλιστα καὶ ταῖς τότε ἐπομβρίαις αδρήθητον παρέχουσαι τὸν κίνδυνον. ἑξῆς δ' ἐστὶ κόλπος νήσους ἔχων σποράδας καὶ συνεχῶς θῖνες ψάμμου μελαίνης τρεῖς ἄγαν ὑψηλοὶ καὶ μετὰ τούτους Χαρμόθας λιμὴν ὅσον σταδίων τὸν κύκλον ἑκατόν, στενὸν καὶ ἐπικίνδυνον ἔχων τὸν εἴσπλουν παντὶ σκάφει 'ξεῖ δὲ καὶ ποταμὸς εἰς αὐτόν, 24 ἐν μέσφ δὲ νῆσος εὕδενδρος καὶ γεωργήσιμος. εἶτ' ἐστὶ παραλία τραχεῖα καὶ μετὰ ταύτην κόλποι τινὲς καὶ χώρα νομάδων ἀπὸ καμήλων ἐχόντων τὸν βίον καὶ γὰρ πολεμοῦσιν ἀπ' αὐτῶν καὶ ὁδεύουσι καὶ τρέφονται τῷ τε γάλακτι χρώμενοι καὶ ταῖς σαρξί. ἑεῖ δὲ ποταμὸς δι' αὐτῶν ψῆγμα 28 χρυσοῦ καταφέρων, οὐκ ἴσασι δ' αὐτὸ κατεργάζεσθαι. καλοῦνται δὲ Δέβαι,

4 sq. \*Eust. D. P. 384, 35 sq. 16-20 Anon. Scor. 298 21-52 20 sq. \*Eust. D. P. 321, 22 sq. 22 sq. Anon. Scor. 298 25

4 Αἰλανίτης Ε (coniecit Korais): ἐλα- F, ἐλα- cett. Ναβαταία BCE, Eust.: ναβαταῖα F, ναβατταία D; Ναβαταίων Kramer χώρα z: ἡ χώρα BCDEF 6 ἐλήζοντο Meineke 8 εὔυδρόν τε καὶ εὔδενδρον D ἔνυδρον Ε καὶ post. 7 ἔτεισαν scripsi: ἔτι- codd. 9 ἡμιόνων καὶ καμήλων (δ') ἀγρίων scripsi duce Kramer: ἡμ. ἀγρ. καὶ καμ. codd.; ήμ. καὶ καμ. ἀγο. Kramer coll. Agatharch. 10 ἐν αὐτῶ F: om. cett. (unde 14 καλοῦσιν Dac 18 ὑπώρειαι Cpc E: {πλῆθος} Groskurd) 11 Δῖα Ε: δία cett. 21 συνεχεῖς Ε τοεῖc om. C ύπόροιαι BF, ὑπόρροιαι Cac D, Anon. Scor. 22 Χαρμόθας BCD: -μοθᾶς F, -μόλας Ε 25 ταῦτα Ε

Dann kommt der Ailanitische Golf und das Nabatäische, ein volk- und weidereiches Land. Sie wohnen auch auf Inseln die in der Nähe vor der Küste liegen, wo sie sich früher ruhig verhielten, später aber mit Flößen die aus Ägypten Schiffenden beraubten; das haben sie jedoch gebüßt als eine Flotte kam und ihr Land verheerte. Anschließend kommt eine baum- und wasserreiche Ebene die voll von allem möglichen Zuchtvieh, besonders Mauleseln, ist; auch gibt es in ihr eine Menge wilder Kamele, Rehe und Gazellen, sowie zahlreiche Löwen, Leoparden und Wölfe; vor der Küste liegt eine Insel, Dia genannt. Dann kommt eine etwa fünfhundert Stadien große Bucht, die von Bergen und einer Mündung mit schwieriger Einfahrt umschlossen ist; um sie herum wohnen Männer die die Jagd auf Landwild betreiben. Dann kommen drei menschenleere Inseln voller Ölbäume (nicht der unsrigen sondern der einheimischen, die wir 'Äthiopische' nennen und deren Harz auch Heilkraft besitzt).

Als nächstes kommt ein steiniger Strand und nach ihm eine rauhe, etwa tausend Stadien lange Küste, die mangels Häfen und Ankerplätzen schwer passierbar ist, da sich an ihr entlang ein rauhes und hohes Gebirge erstreckt. Dann folgen bis ans Meer reichende Vorhöhen voller Klippen, die besonders während der Etesien und der dann fallenden Regengüsse eine jeder Hilfe spottende Gefahr bilden. Anschließend kommt eine Bucht mit verstreuten Inseln, unmittelbar danach drei sehr hohe Dünen aus schwarzem Sand und nach diesen der Hafen Charmothas, etwa hundert Stadien im Umkreis, der eine schmale und für jedes Schiff gefährliche Einfahrt hat; es fließt auch ein Fluss in ihn, und in seiner Mitte liegt eine baumreiche und ackerbare Insel. Dann kommt eine rauhe Küste und nach ihr ein paar Buchten und ein Land von Nomaden, die von Kamelen leben: denn auf ihnen kämpfen und reisen sie, und mit ihrer Milch und ihrem Fleisch ernähren sie sich. Durch ihr Land fließt ein Fluss der Goldsand herabführt, aber sie ver-

οί μὲν νομάδες, οἱ δὲ καὶ γεωργοί (οὐ λέγω δὲ τῶν ἐθνῶν τὰ ὀνόματα τὰ πολλὰ διὰ τὴν ἀδοξίαν καὶ ἄμα ἀτοπίαν τῆς ἐκφορᾶς αὐτῶν).

'Εχόμενοι δ' εἰσὶν ἡμερώτεροι τούτων ἄνδρες εὐκρατοτέραν οἰκοῦντες γῆν· καὶ γὰρ εὕνδρός ἐστι καὶ εὕομβρος. χρυσός τε ὀρυκτὸς γίνεται παρ' αὐτοῖς οὐ ψήγματος, Ι ἀλλὰ βωλαρίων χρυσοῦ καθάρσεως οὐ πολλῆς δεομένων, μέγεθος δὲ ἐχόντων ἐλάχιστον μὲν πυρῆνος, μέσον δὲ μεσπίλου, μέγιστον δὲ καρύου τρήσαντες δὲ ταῦτα ἐναλλὰξ λίθοις διαφανέσιν ὅρμους ποιοῦνται διείροντες λίνον, περιτίθενται δὲ περὶ τοὺς τραχήλους καὶ καρπούς. πωλοῦσι δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας εὕωνον τὸν χρυσόν, τριπλάσιον ἀντιδιδόντες τοῦ χαλκοῦ, διπλάσιον δὲ τοῦ (σιδήρου, δεκαπλάσιον δὲ τοῦ) ἀργύρου διά τε τὴν ἀπειρίαν τῆς ἐργασίας καὶ τὴν σπάνιν ετῶν ἀντιλαμβανομένων, ὧν ἡ χρεία πρὸς τοὺς βίους ἀναγκαιστέρα.

Συνάπτει δ' ἡ τῶν Σαβαίων εὐδαιμονεστάτη, μεγίστου ἔθνους, παρ' οἶς 19 καὶ σμύρνα καὶ λίβανος καὶ κιννάμωμον, ἐν δὲ τῷ παραλία καὶ βάλσαμον καὶ ἄλλη τις πόα σφόδρα εὐώδης, ταχὺ δ' ἐξίτηλον τὴν ὀδμὴν ἔχουσα (εἰσὶ 12 δὲ καὶ φοίνικες εὐώδεις καὶ κάλαμος, ὄφεις δὲ σπιθαμιαῖοι φοινικοῖ τὴν χρόαν, προσαλλόμενοι καὶ μέχρι λαγόνος, τὸ δῆγμα ἔχοντες ἀνήκεστον). διὰ δὲ τὴν ἀφθονίαν τῶν καρπῶν ἀργοὶ καὶ ῥάθυμοι τοῖς βίοις εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι. κοιτάζονται δὲ ἐπὶ τῶν ἑιζῶν τῶν δένδρων ἐπτέμνοντες οἱ πολλοὶ καὶ δημοτικοί, καρούμενοι δ' ὑπὸ τῶν εὐωδιῶν αἴρουσι τὸν κάρον ἀσφάλτου θυμιάματι καὶ τράγου πώγωνος. ἡ δὲ πόλις τῶν Σαβαίων, ἡ Μαρίαβα, κεῖται μὲν ἐπ' ὄρους εὐδένδρου, βασιλέα δ' ἔχει κύριον τῶν κρίσεων καὶ τῶν ἄλλων' ἐκ δὲ τῶν βασιλείων οὐ θέμις ἐξιέναι, ἢ καταλεύουσιν

30 πολλὰ Meineke (Vind. 236), Cobet (Misc. 201): παλαιὰ codd.; 29 καὶ om. EF 32 εὔδενδρος pro εὔομβρος D; πάμφορος Groskurd ἄλλα Letronne, πλείω Kramer 778 1 (χρυσοῦ)? χρυσοῦ (ευρισχομένων sim.)? (vide comm.) coll. Agatharch. 4 λίνφ Ε 5 τὸ γουσίον 2 δ' pro δè priore ed. pr. 1 sq. δεομένων Ε: -νου cett. 6 ἀντιδιδόντες Ε: ἀντιδόντες cett. 6 sq. addidi duce Sam. Bochart (Geographia sacra ..., Cadomi 1646, 158 D), qui ipse (σιδήρου καὶ δεκαπλάσιον τοῦ) addi iussit coll. Agatharch.; nihil excidisse, sed σιδήφου pro ἀργύρου scribendum esse censuit 12 σπιθαμιαῖοι ΕΓ: σπι-10 κινάμωμον ΒΕ 7 διά τε Ε: διὰ δὲ cett. Groskurd 15 (τῶν ὁιζῶν) Kramer; τῶν ὄζων Müller (1039 ad θαμαΐοι ΒD, σπηθαμαΐοι C 662, 16), tum καλύβας sim. τεκταίνοντες vel λέχος sive θάμνους ἐκτείνοντες pro ἐκτέμ-16 post δημοτικοί verba 23 sq. διαδεχόμενοι vovtes scribendum esse coniciens 17 sq. Μαρίαβα Tzschucke: με-Μεσοποταμίας praebent codd.: transposuit Madvig 19 βασιλείων Leopardus (1568, 18 τῶν (τε)? ρίαβα BCF, μεριάβα Ε, μερία D 219 = 1604, 164): ἄλλων βασιλέων codd. ἐξιέναι Leopardus: ἐξεῖναι codd. λεύουσιν Leopardus: καταταλύουσιν D, καταλύουσιν cett.

stehen nicht ihn zu bearbeiten. Sie heißen Deber und sind teils Nomaden, teils Bauern (die meisten Völkernamen nenne ich nicht wegen ihrer Unberühmtheit und auch wegen der Absonderlichkeit ihrer Aussprache).

Arabien und Arabischer Golf

Anschließend kommen zivilisiertere Männer als diese, die ein Land mit besserem Klima bewohnen: ist es doch gut mit Wasser versehen und regenreich. Auch gibt es in ihrem Boden Gold, nicht in der Form von Goldsand sondern von Goldklümpchen die nicht vieler Läuterung bedürfen; die kleinsten haben die Größe eines Kerns, die mittleren einer Mispel, die größten einer Walnuss; die durchbohren sie, machen daraus, indem sie sie umschichtig mit transparanten Steinen auf einen Faden ziehen, Ketten und legen sie um den Hals und die Handgelenke. Sie verkaufen das Gold auch billig an ihre Nachbarn: für Bronze geben sie das Dreifache, (für Eisen) das Doppelte (und) für Silber (das Zehnfache); das kommt einmal durch ihre Unerfahrenheit in der Bearbeitung, zum anderen durch den Mangel an dem was sie dafür eintauschen: der Bedarf daran für das tägliche Leben ist dringender.

An sie stößt das überaus gesegnete Land der Sabäer, eines sehr großen 19 Volkes, bei dem es sowohl Myrrhe als Weihrauch als Zimt gibt, an der Küste auch Balsam und ein anderes Kraut mit einem starken Wohlgeruch, der sich aber schnell verflüchtigt (es gibt auch wohlriechende Dattelpalmen und Schilf, und spannenlange Schlangen von purpurner Farbe, die einem bis über die Hüfte springen und deren Biss tödlich ist). Infolge des Überflusses der Produkte führen die Leute ein träges und sorgloses Leben. Die große Menge des Volkes schläft auf den herausgehackten Wurzeln der Bäume, und wenn sie von den Wohlgerüchen betäubt werden, vertreiben sie die Betäubung durch das Räuchern von Erdpech und Bocksbart. Die Stadt der Sabäer, Mariaba, liegt auf einem baumreichen Berg; ihr König hat die Entscheidung in Rechtshändeln und dem übrigen; er darf den Palast nicht ver-

20 αὐτὸν παραχρῆμα οἱ ὅχλοι κατά τι λόγιον ἐν χλιδῆ δ' ἐστὶ γυναικεία καὶ αὐτὸς καὶ οἱ περὶ αὐτόν. τὰ δὲ πλήθη τὰ μὲν γεωργεῖ, τὰ δ' ἐμπορεύεται τὰ ἀρώματα τά τ' ἐπιχώρια καὶ τὰ ἀπὸ τῆς Αἰθιοπίας πλέοντες ἐπ' αὐτὰ διὰ τῶν στενῶν δερματίνοις πλοίοις (διαδεχόμενοι δ' οἱ σύνεγγυς ἀεὶ τὰ φορτία τοῖς μεθ' αὐτοὺς παραδιδόασι μέχρι Συρίας καὶ Μεσοποταμίας)· τοσαῦτα δ' ἐστὶ τὸ πλῆθος ὥστ' ἀντὶ φρυγάνων καὶ τῆς καυσίμου ὕλης χρῆσθαι κινναμώμω καὶ κασία καὶ τοῖς ἄλλοις (γίνεται δ' ἐν τοῖς Σαβαίοις καὶ τὸ λάριμνον, εὐωδέστατον θυμίαμα). ἐκ δὲ τῆς ἐμπορίας οὖτοί τε καὶ Τερραῖοι πλουσιώτατοι πάντων εἰσὶν ἔχουσί τε παμπληθῆ κατασκευὴν χρυσωμάτων τε καὶ ἀργυρωμάτων κλινῶν τε καὶ τριπόδων καὶ κρατήρων σὺν ἐκπώμασι καὶ τῆ τῶν οἴκων πολυτελεία καὶ γὰρ θυρώματα καὶ τοῖχοι καὶ ὀροφαὶ δι' ἐλέφαντος καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου λιθοκολλήτου τυγχάνει διασεποικιλμένα.

Ταῦτα μὲν περὶ τούτων εἴρηκε. τἆλλα δὲ τὰ μὲν παραπλησίως τῷ Ἐρατοσθένει λέγει, τὰ δὲ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἱστορικῶν (FGrHist 677 F7) παρατίθησιν (fr. 102 Stiehle). Ι Ἐρυθρὰν γὰρ λέγειν τινὰς τὴν θάλατταν 20 ἀπὸ τῆς χροιᾶς τῆς ἐμφαινομένης κατ' ἀνάκλασιν (εἴτε ἀπὸ τοῦ ἡλίου κατὰ κορυφὴν ὄντος εἴτε ἀπὸ τῶν ὀρῶν ἐρυθραινομένων ἐκ τῆς ἐπικαύ-σεως ἀμφοτέρως γὰρ εἰκάζειν). Κτησίαν δὲ τὸν Κνίδιον (FGrHist 688 F 66) πηγὴν ἱστορεῖν ἐκδιδοῦσαν εἰς τὴν θάλατταν ἐρευθὲς καὶ μιλτῶδες ὕδωρ. ᾿Αγαθαρχίδην δὲ τὸν ἐκείνου πολίτην παρά τινος Βόξου, (Πέρσου) τὸ γένος, ἱστορῆσαι (5; GGM 1, 112, 28 sqq.) διότι Πέρσης τις Ἐρύθρας εἰπποφορβίου τινὸς ὑπὸ λεαίνης οἴστρφ κατασχομένης ἐξελαθέντος μέχρι θαλάττης κἀκεῖθεν εἰς νῆσόν τινα διάραντος σχεδίαν πηξάμενος πρῶτος

#### 779 1-13 Eust. D. P. 225, 6-17

23 sq. verba διαδεχόμενοι — Μεσοποταμίας in codd. post 16 δημοτικοί **22** τῆς om. Ε 24 μεθ' αύτοὺς Madvig (Adv. 1, 48): collocata huc transposuit Madvig (Adv. 1, 48) κασία D: κασσία cett. 27 έμπορίας ΕΓ: 26 κιναμώμφ ΕF<sup>i</sup> μετ' αὐτοὺς codd. 29 τε prius om. DE 29 sq. ἐκπώμασι έμπορείας Bs, εὐπορίας D, εὐπορείας BiC 30 an post ἐππώμασι quaedam exciderunt? vide comm. ((είσὶ δὲ CDac E: ἐκπό- cett. 31 καὶ post ἀργύρου add. q 34 καὶ om. F ἐκποεπεῖς) e.g. Holwerda) 779 1 την om. Ε θάλασσ- Eust. θάλατταν (καλεῖσθαι)? cf. comm. 2 τῆς φαινο-3 sq. ἐκ τῆς ἐπικαύσεως Korais: ἐκ τῆς ἀποκαύσεως codd., μένης Ε τοῦ om. Eust. ύπὸ (ἀπὸ fort. Rac) τῆς καύσεως Eust.; ἀπὸ τῆς ἐκκαύσεως xy 5 την om. F 6 βώξου DF<sup>mg</sup> add. Kramer (post 7 γένος Casaubonus) coll. Agaλασσ- Eust. 8 κατασχομένης z: κατασχομένου BCDF (legisse vid. etiam Eust.), κατεtharch. χομένου Ε έξελαθέντος Ε: έξελαθέντος δε cett. 9 θαλάσσ- D

lassen, sonst wird er aufgrund eines Orakelspruchs sofort von der Menge gesteinigt; sowohl er selber als sein Hof lebt in weibischem Luxus. Der große Haufen bebaut teils das Land, teils verhandeln sie die Spezereien, nicht nur die einheimischen sondern auch die aus Äthiopien, für die sie mit aus Häuten gefertigten Booten durch die Meeresenge fahren (die Waren werden immer von den jeweils Nächsten übernommen und an die Folgenden weitergegeben bis nach Syrien und Mesopotamien); die Menge davon ist so groß dass sie statt Reisig und Brennholz Zimt, Kasia und die anderen Gewürze gebrauchen (es gibt bei den Sabäern auch das Larimnon, ein besonders wohlriechendes Räucherwerk). Durch den Handel sind sie zusammen mit den Gerrhäern die allerreichsten Menschen; sie besitzen riesige Mengen an Gold- und Silberwerk, an Bänken, Dreifüßen und Mischgefäßen samt Bechern und der Aufwendigkeit ihrer Häuser: sind doch Portale, Wände und
Decken mit Elfenbein, Gold und von Steinen besetztem Silber verziert.

Arabien und Arabischer Golf

Dies ist was er hierüber berichtet. Das Übrige erzählt er teils ähnlich wie Eratosthenes, teils übernimmt er es von den anderen Historikern (FGrHist 677 F 7). Er sagt nämlich (fr. 102 Stiehle), Manche nennten das Meer das 20 'Rote' wegen der Farbe die sich dem Auge durch Widerspiegelung darbietet (sei's der Sonne, wenn sie im Zenit steht, sei's der Berge, die durch die sengende Hitze rot werden; beide Vermutungen würden nämlich aufgestellt). Ktesias der Knidier dagegen (FGrHist 688 F 66) berichte von einer Quelle aus der rotes, rötelfarbenes Wasser ins Meer fließe. Und Agatharchides, sein Landsmann, erzähle (5; GGM 1, 112, 28 ff.) nach den Angaben eines gewissen Boxos (eines gebürtigen Persers), dass ein Perser Erythras, dem 8 ein Gestüt von einer von Panik besessenen Löwin bis ans Meer getrieben und von dort zu einer Insel geschwommen war, als erster mit einem Floß,

περαιωθείη πρὸς τὴν νῆσον, ἰδὼν δὲ καλῶς οἰκήσιμον τὴν μὲν ἀγέλην εἰς τὴν Περσίδα ἀπαγάγοι πάλιν, ἀποίκους δ' ἐκεῖ στείλαι τε καὶ εἰς τὰς ἄλλας νήσους ἐκ τῆς παραλίας, ἐπώνυμον δὲ ποιήσειεν ἑαυτοῦ τὸ πέλαγος, τοὺς δὲ Περσέως υἱὸν ἀποφαίνεσθαι τὸν Ἐρύθραν ἡγήσασθαί τε τῶν τόπων. λέγεται δ' ὑπό τινων τὸ ἀπὸ τῶν στενῶν τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου μέχρι τῆς Κινναμωμοφόρου τῆς ἐσχάτης πεντακισχιλίων σταδίων (οὐκ εὐκρινῶς εἴτ' ἐπὶ νότον εἴτ' ἐπὶ τὰς ἀνατολάς). λέγεται δὲ καὶ διότι ὁ σμάραγδος καὶ ὁ βήρυλλος ἐν τοῖς τοῦ χρυσοῦ μετάλλοις ἐγγίνεται. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλες εὐάδεις ἐν Ἅραψιν, ὥς φησι Ποσειδώνιος (F 238 Ed.-Kidd).

Πρῶτοι δ' ὑπὲς τῆς Συςίας Ναβαταῖοι καὶ Σαβαῖοι τὴν Εὐδαίμονα 'Αρα- 21 βίαν νέμονται, καὶ πολλάκις κατέτρεχον αὐτὴν πρὶν ἢ 'Ρωμαίων γενέσθαι' νῦν δὲ κἀκεῖνοι 'Ρωμαίοις εἰσὶν ὑπήκοοι καὶ Σύροι. μητρόπολις δὲ τῶν Ναβαταίων ἐστὶν ἡ Πέτρα καλουμένη κεῖται γὰς ἐπὶ χωρίου τἆλλα ὁμαλοῦ καὶ ἐπιπέδου, κύκλφ δὲ πέτρα φρουρουμένου, τὰ μὲν ἐκτὸς ἀποκρήμνου 24 καὶ ἀποτόμου, τὰ δ' ἐντὸς πηγὰς ἀφθόνους ἔχοντος εἴς τε ὑδρείαν καὶ κηπείαν. ἔξω δὲ τοῦ περιβόλου χώρα ἔρημος ἡ πλείστη, καὶ μάλισθ' ἡ πρὸς 'Ιουδαία' ταύτη δὲ καὶ ἐγγυτάτω ἐστί — τριῶν ἢ τεττάρων ὁδὸς ἡμερῶν — εἰς 'Ιερικοῦντα (εἰς δὲ τὸν φοινικῶνα πέντε). βασιλεύεται μὲν οὖν τῶν ἐταίρων τινὰ καλούμενον ἀδελφόν. σφόδρα δ' εὐνομεῖται γενόμενος γοῦν παρὰ τοῖς Πετραίοις 'Αθηνόδωρος, ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ ἡμῖν ἑταῖρος, διηγεῖτο θαυμάζων (FGrHist 746 F 5) εὐρεῖν γὰρ ἐπιδημοῦντας ἔφη πολλούς μὲν 'Ρωμαίων, πολλούς δὲ καὶ τῶν ἄλλων ξένων τοὺς μὲν οὖν ξένους ὁρᾶν κρινομένους πολλάκις καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τοὺς ἐπιχωρίους,

19 sq. \*Eust. D. P. 384, 27-9 21 sq. \*Eust. D. P. 384, 36 sq.

11 (οὐκ) ἀπαγάγοι Casaubonus στείλαι τε Κο-10 καὶ ἄλλως pro καλῶς? Korais rais: στέλλεται codd. (unde ἄποικος Ε), στείλαί τε x, στέλλειεν Casaubonus, στείλαιτο нαὶ πολίσαι Aly (1957, 421°) εἰς yz: om. BCDEF 12 έκ τῆς παραλίας scripsi: καὶ τὴν παραλίαν codd.; κατὰ τὴν παραλίαν Aly ms. (vitiosam scripturam in libro suo [1957, 15 Κινναμωμοφόρου Bs Cs: 14 τὸ scripsi: τὰ codd. 421°] corrigens) αὐτοῦ Ε 16 εἴτ' ἐπὶ ν. εἴτ' ἐπὶ Ε (coniecit Korais): κιναμωμοφόρου ΕF, κινναμωφόρου Bi Ci D 17 χουσοῦ scripsi: χουσίου codd. ἐγγίγν- C οὕτ'ἐπὶ ν.  $F^i$ , οὕτ'ἐπὶ ν. οὕτ'ἐπὶ cett. 20 αὐτὴν Cobet ms.: -τῆς codd. ἢ tacite om. Korais 23 φρουρουμένου Ε: -ούμενοι 25 μάλισθ' Ε<sup>pc</sup>: μάλιθ' F, μάλιστα cett. ἀποκρήμνου CE: ἀπὸ κρημνοῦ BDF δὲ pro μὲν οὖν Ε 30 Πετραίοις 27 Ίεριμοῦντα  $E^i$ : ἱεριχοῦντα  $E^s$ , ἐρικοῦντα cett. ί<sup>γο</sup>: πετρίοις ΕΕ, πατρίοις BCD άνηρ om. Ε

das er gezimmert habe, zu der Insel übergesetzt sei; als er sah dass sie gut zu bewohnen war, habe er die Herde wieder nach Persien zurückgebracht, 12 aber Kolonisten von der Küste dorthin und zu den anderen Inseln geführt und gemacht dass das Meer nach ihm benannt wurde. Andere behaupteten, Erythras sei ein Sohn des Perseus gewesen und habe über die Gegend geherrscht. Von Manchen wird die Entfernung von der Enge des Arabischen Golfs bis zum äußersten Rande des Zimtlandes mit fünftausend Stadien angegeben (wobei unklar gelassen wird ob es dabei nach Süden oder nach Osten geht). Auch heißt es dass der Smaragd und der Beryll sich in den Goldgruben finden. Es gibt bei den Arabern auch wohlriechendes Salz, wie Poseidonios (F 238 Ed.-Kidd) sagt.

Die Ersten die oberhalb Syriens das Gesegnete Arabien bewohnen sind 21 20 die Nabatäer und die Sabäer; sie sind oft in Syrien eingefallen bevor es in den Besitz der Römer kam; heute sind sie ebenso den Römern untertan wie die Syrer. Die Hauptstadt der Nabatäer ist das sogenannte Petra ('Felsen'); es liegt nämlich auf einem Gelände das sonst flach und eben, ringsum aber 24 durch Felsen befestigt ist; außen fällt es jäh und schroff ab, innen hat es unerschöpfliche Quellen zur Wasserversorgung und Gärtnerei. Außerhalb der Ringmauer ist das Land größtenteils öde, besonders das gegen Judäa; dort ist es auch am nächsten - drei oder vier Tagereisen - nach Jericho (zu dem 28 Dattelpalmenwald fünf). Die Stadt wird immer von einem Mitglied des Königsgeschlechts regiert; der König hat als Verweser einen seiner Gefährten, der 'Bruder' genannt wird. Gesetz und Recht werden hervorragend eingehalten; jedenfalls hat Athenodoros, ein uns befreundeter Philosoph, der bei den Peträern gewesen ist, voller Bewunderung davon erzählt (FGrHist 32 746 F 5): habe er doch viele Römer und viele andere Ausländer angetroffen, die sich dort aufhielten, und gesehen dass die Ausländer häufig Prozesse sowohl gegeneinander als gegen die Einheimischen führten, von den Einheiτῶν δ' ἐπιχωρίων οὐδένας ἀλλήλοις ἐγκαλοῦντας, ἀλλὰ τὴν πᾶσαν εἰρήνην ἄγοντας πρὸς ἑαυτούς.

780C.

Πολλὰ δὲ καὶ ἡ τῶν 'Ρωμαίων ἐπὶ τοὺς "Αραβας στρατεία νεωστὶ γενη- 22 θεῖσα ἐφ' ἡμῶν, ὧν ἡγεμὼν ἦν Αἴλιος Γάλλος, διδάσκει τῶν τῆς χώρας ἰδιωμάτων. τοῦτον δ' ἔπεμψεν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ διαπειρασόμενον τῶν 4 ἐθνῶν καὶ τῶν τόπων τούτων τε καὶ τῶν Αἰθιοπικῶν, ὁρῶν τήν τε Τρωγοδυτικὴν τὴν προσεχῆ τῆ Αἰγύπτῳ γειτονεύουσαν τούτοις καὶ τὸν 'Αράβιον κόλπον στενὸν ὄντα τελέως τὸν διείργοντα ἀπὸ τῶν Τρωγοδυτῶν τοὺς "Αραβας' προσοικειοῦσθαι δὴ διενοήθη τούτους ἢ καταστρέφεσθαι. ἦν δ' ἔτι καὶ τὸ πολυχρημάτους ἀπούειν ἐκ παντὸς χρόνου πρὸς ἄργυρον καὶ χρυσὸν τὰ ἀρώματα διατιθεμένους καὶ τὴν πολυτελεστάτην λιθείαν ἀναλίσκοντας τῶν λαμβανομένων τοῖς ἔξω μηδέν' ἢ γὰρ φίλοις ἤλπιζε πλουσίοις χρήσεσθαι ἢ ἐχθρῶν κρατήσειν πλουσίων. ἐπῆρε δ' αὐτὸν καὶ ἡ παρὰ τῶν Να-12 βαταίων ἐλπὶς φίλων ὄντων καὶ συμπράξειν ἄπανθ' ὑπισχνουμένων.

Έπὶ τούτοις μὲν οὖν ἔστειλε τὴν στρατείαν ὁ Γάλλος. ἐξηπάτησε δ' 23 αὐτὸν ὁ τῶν Ναβαταίων ἐπίτροπος Συλλαῖος ὑποσχόμενος μὲν ἡγήσεσθαι τὴν ὁδὸν καὶ χορηγήσειν ἄπαντα καὶ συμπράξειν, ἄπαντα δ' ἐξ ἐπιβουλῆς πράξας καὶ οὖτε παράπλουν ἀσφαλῆ μηνύων οὖθ' ὁδόν, ἀλλ' ἀνοδίαις καὶ κυκλοπορίαις καὶ πάντων ἀπόροις χωρίοις ἢ ἑαχίαις ἀλιμένοις παραβάλλων ἢ χοιράδων ὑφάλων μεσταῖς ἢ τεναγώδεσι πλεῖστον δὲ αἱ πλημμυρίδες ἐλύπουν — ἐν τοιούτοις καὶ ταῦτα χωρίοις — καὶ αἱ ἀμπώτεις.

20 Πρῶτον μὲν δὴ τοῦθ' ἀμάρτημα συνέβη, τὸ μακρὰ κατασκευάσασθαι πλοῖα μηδενὸς ὄντος μηδ' ἐσομένου κατὰ θάλατταν πολέμου οὐδὲ γὰρ κατὰ γῆν σφόδρα πολεμισταί εἰσιν, ἀλλὰ κάπηλοι μᾶλλον οἱ "Αραβες καὶ ἐμπορικοί, μήτι γε κατὰ θάλατταν. ὁ δ' οὐκ ἔλαττον ὀγδοήκοντα ἐναυπηγήσατο δίκροτα 24 καὶ τριήρεις καὶ φασήλους κατὰ Κλεοπατρίδα τὴν πρὸς τῆ παλαιᾶ διώρυγι

4 sq. Τοωγοδυτικήν scripsi (vide 780 2 διδάσκει(ν ἔμελλε) sim.? vide comm. 6 Τρωγοδυτών scripsi: τρωγλω- Ε, 318, 17 sq. comm.): τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. 9 λιθείαν Ε: λιθίαν cett. (cf. δέ τι F 7 (ἢ) προσοικειοῦσθαι? τρωγλο- cett. 10 sq. χρήσεσθαι Ε: -σασθαι cett. 11 ἐπῆρε Tzschucke 538, 28 comm.) 16 oบัชิ Korais (duce Falco-14 ἡγήσεσθαι Korais: -σασθαι codd. 13 οὖν om. E ner, qui in cod. Paris. gr. 1398 hoc legi falso adnotaverat): οὐδ' codd. 17 παρα-18 πλημυρίδες ΒC 20 τὸ x, Xylander: τὰ βάλλων Ε: -λαβών Β<sup>ac</sup>, -βαλών cett. 24 φασήλους D: φασί- cett. 23 γε om. F 21 πολεμίου Casaubonus BCDF

mischen dagegen niemand Anklage gegen einen anderen erhob, sondern dass sie in völligem Frieden miteinander lebten.

780

Viele Eigenschaften des Landes lehrt auch der jüngst zu unserer Zeit erfolgte Feldzug der Römer gegen die Araber, der unter dem Kommando des
Aelius Gallus stand. Ihn hatte Caesar Augustus geschickt um sich sowohl

über diese als über die äthiopischen Völker und Gegenden zu orientieren,
da er sah dass das an Ägypten stoßende Trogodytische ihnen benachbart
und der Arabische Golf, der die Araber von den Trogodyten trennt, ganz
schmal war: daher beabsichtigte er diese als Verbündete zu gewinnen oder
zu unterwerfen. Ein zusätzliches Motiv war auch dass sie als sehr reich galten, da sie seit eh und je die Spezereien und die kostbarsten Edelsteine gegen
Silber und Gold verkauften und von dem Erhaltenen nichts auswärts ausgaben: hoffte er doch entweder sich reiche Freunde zu erwerben oder reiche
Feinde zu besiegen. Ein Antrieb war für ihn auch die Hoffnung die ihm die
Nabatäer gaben: sie waren ja Freunde und versprachen ihre Mithilfe bei allem.

Unter diesen Voraussetzungen also unternahm Gallus den Feldzug. Aber 23 er wurde betrogen von Syllaios, dem Verweser der Nabatäer, der versprochen hatte den Weg zu weisen, alles zur Verfügung zu stellen und in allem 22 u helfen, in Wirklichkeit aber alles mit böser Absicht tat: er gab weder zur See noch zu Land sichere Wege an, sondern setzte das Heer unwegsamem Gelände, Umwegen, Gegenden in denen es an Allem fehlte und hafenlosen Küsten mit wilder Brandung aus, die unter Wasser voller Riffe oder seicht waren; die größte Not bereiteten aber die Fluten – noch dazu in einer solchen Umgebung – und die Ebben.

Der erste Fehler der gemacht wurde war der dass man Kriegsschiffe baute, obwohl kein Krieg zur See geführt wurde und auch nicht bevorstand; denn die Araber sind schon zu Land keine sehr guten Krieger – sondern vielmehr Händler und Kaufleute –, geschweige denn zur See. Er aber baute in Kleopatris an dem alten vom Nil abgezweigten Kanal nicht weniger als achtzig Zweiruderer, Triëren und Phaselen. Als er seinen Irrtum bemerkte,

τῆ ἀπὸ τοῦ Νείλου. γνοὺς δὲ διεψευσμένος ἐναυπηγήσατο σκευαγωγὰ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα, οἶς ἔπλευσεν ἔχων περὶ μυρίους πεζοὺς τῶν ἐκ τῆς Αἰγύπτου 'Ρωμαίων καὶ τῶν συμμάχων, ὧν ἦσαν 'Ιουδαῖοι μὲν πεντακόσιοι, Ναβα-28 ταῖοι δὲ χίλιοι μετὰ τοῦ Συλλαίου.

Πολλὰ δὲ παθὰν καὶ ταλαιπωρηθεὶς πεντεκαιδεκαταῖος ἦκεν εἰς Λευκὴν κάμην τῆς Ναβαταίων γῆς, ἐμπόριον μέγα, πολλὰ τῶν πλοίων ἀποβαλών (ὧν ἔνια καὶ αὔτανδρα) ὑπὸ δυσπλοίας, πολεμίου δ' οὐδενός. τοῦτο δ' ἀπειργάσατο ἡ τοῦ Συλλαίου κακία τοῦ πεζῆ φήσαντος ἀνόδευτα εἶναι στρατοπέδοις εἰς τὴν | Λευκὴν κώμην, εἰς ἡν καὶ ἐξ ἦς οἱ καμηλέμποροι τοσούτφ πλήθει ἀνδρῶν καὶ καμήλων ὁδεύουσιν ἀσφαλῶς καὶ εὐπόρως εἰς Πέτραν (καὶ) ἐκ Πέτρας ὥστε μὴ διαφέρειν μηδὲν στρατοπέδου.

4 Συνέβαινε δὲ τοῦτο τοῦ μὲν βασιλέως τοῦ 'Οβόδα μὴ πολὺ φροντίζοντος 24 τῶν κοινῶν — καὶ μάλιστα τῶν κατὰ πόλεμον (κοινὸν δὲ τοῦτο πᾶσι τοῖς 'Αράβων βασιλεῦσιν) —, ἄπαντα δ' ἐπὶ τῆ τοῦ ἐπιτρόπου ποιουμένου \* \* τοῦ Συλλαίου, τούτου δ' ἄπαντα δόλω στρατηγοῦντος καὶ ζητοῦντος, ὡς 8 οἶμαι, κατοπτεῦσαι μὲν τὴν χώραν καὶ συνεξελεῖν τινας αὐτῶν πόλεις καὶ ἔθνη μετὰ τῶν 'Ρωμαίων, αὐτὸν δὲ καταστῆναι κύριον ἀπάντων, ἀφανισθέντων ἐκείνων ὑπὸ λιμοῦ καὶ κόπου καὶ νόσων καὶ ἄλλων ὅσων δόλω παρεσκεύασεν ἐκείνος.

12 Εἰς δ' οὖν τὴν Λευκὴν κώμην κατῆρεν ἤδη στομακάκη τε καὶ σκελοτύρρη πειραζομένης τῆς στρατιᾶς, ἐπιχωρίοις πάθεσι, τῶν μὲν περὶ τὸ στόμα, τῶν δὲ περὶ τὰ σκέλη παράλυσίν τινα δηλούντων ἔκ τε τῶν ὑδρείων καὶ βοτανῶν. ἡναγκάσθη οὖν τό τε θέρος καὶ τὸν χειμῶνα διατε16 λέσαι αὐτόθι τοὺς ἀσθενοῦντας ἀνακτώμενος. (ἐκ μὲν οὖν τῆς Λευκῆς κώμης εἰς Πέτραν, ἐντεῦθεν δ' εἰς 'Ρινοκόλουρα τῆς πρὸς Αἰγύπτω Φοινίκης

30 ἐμπόριον  $D^{pc}$ : ἐμποριον (sic) F, ἐμπορεῖον  $CD^{ac}$ , ἐμπορειον (sic) B781 3 add. 6 lacunam esse vidit Agalli-5 ἥκιστα pro μάλιστα? v. Herwerden (456) anus, ipse γνώμη (y) vel έξουσία (z) supplens; τῆ τοῦ έ. (ἐπιμελεία) ποιουμένου? Holwerda; an ἐπὶ τῷ ἐπιτρόπῳ π. (τῷ Συλλαίω) scribendum? 7 (τοῦ Συλλαίου)? Jacoby (FGrHist 677 F 6 p. 347, 1 sq.) τούτου xyz, ed. pr.: -τω BCDFq 9 inde a καὶ ἔθνη (fol. 123<sup>r</sup>) alia manus incipit in F (cf. Diller 1975, 63) \ 10 καὶ νόσων καὶ κόπου D στομακάκ(η) Ε: -κάκκη cett. 12 δ' οὖν scripsi: γοῦν codd. όσον B; όσα a 12 sq. σκελοτύρβη v. Almeloveen (iam voluit Xylander scelotyrben vertens [sed in Grae-15 οὖν scripsi: γοῦν codd. cis -τίρβ- retinens]): -τρίβ- Ε, -τίρβ- cett. 'Αλεξάνδρειαν 'am falschen platz (es gehört zu ἐμπόριον μέγα p.346, 27 (= 780, 30)) oder zusatz vom rande' Jacoby (ad FGrHist 677 F 6 p. 347, 10-5) 17 'Ρινοκόρουρα Kramer

baute er hundertunddreißig Frachtschiffe; auf diesen fuhr er los mit rund zehntausend Infanteristen der Römer aus Ägypten und ihrer Verbündeten, worunter fünfhundert Judäer und tausend Nabatäer unter Syllaios.

Nach vielen Unglücksfällen und Strapazen kam er am fünfzehnten Tag in Leuke Kome im Land der Nabatäer, einem großen Handelsplatz, an; er hatte durch schlechtes Wetter, nicht durch irgendeinen Feind, viele seiner Schiffe verloren (manche mitsamt ihrer Mannschaft). Das hatte die Tücke des Syllaios bewirkt, der behauptet hatte, über Land sei es für eine Armee unmöglich nach Leuke Kome zu kommen, einem Ort zu dem und aus dem die Karavanen sicher und bequem nach und aus Petra reisen, mit einer solchen Menge von Männern und Kamelen dass es überhaupt keinen Unterschied mit einer Armee macht.

781

Dies konnte geschehen weil der König Obodas sich nicht sehr um die all- 24 gemeinen Geschäfte – besonders um das Militärwesen (was allen Königen der Araber gemein ist) – kümmerte, sondern alles dem Verweser Syllaios überließ und dieser alles mit Hinterlist lenkte und meiner Meinung nach darauf aus war das Land auszukundschaften, ein paar seiner Städte und Völker zusammen mit den Römern zu erobern und selber Herr des Ganzen zu werden wenn jene durch Hunger, Mühsal, Krankheiten und alles weitere Elend für das er mit Hinterlist gesorgt hatte, ausgeschaltet wären.

Indessen wurde sein Heer, als er in Leuke Kome landete, bereits von Mundübel und Beinstörung heimgesucht, einheimischen Krankheiten bei denen durch das Wasser und die Kräuter am Mund bzw. an den Beinen eine Art Lähmung auftritt. Er war daher gezwungen, zur Wiederherstellung der
 Kranken den Sommer und den Winter dort zu bleiben. (Aus Leuke Kome werden die Handelswaren nach Petra, von dort nach Rhinokolura im an

τὰ φορτία κομίζεται κάντεῦθεν εἰς τοὺς ἄλλους νυνὶ δὲ τὸ πλέον εἰς τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν τῷ Νείλῳ κατάγεται δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Αραβίας καὶ τῆς Ἰνδικῆς 20 εἰς Μυὸς ὄρμον εἶθ᾽ ὑπέρθεσις εἰς Κοπτὸν τῆς Θηβαΐδος καμήλοις ἐν διώρυγι τοῦ Νείλου κειμένην \* \* \* εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν).

Πάλιν (δ') ἐκ τῆς Λευκῆς κώμης ὁ Γάλλος ἀναζεύξας τὴν στρατιὰν διὰ τοιούτων ἤει χωρίων ὅστε καὶ ὕδωρ καμήλοις κομίζειν μοχθηρία τῶν ἡγεμό-24 νων τῆς ὁδοῦ διόπερ πολλαῖς ἡμέραις ἦκεν εἰς τὴν ᾿Αρέτα γῆν συγγενοῦς τῷ ᾿Οβόδα. ἐδέξατο μὲν οὖν αὐτὸν (δ) ᾿Αρέτας φιλικῶς καὶ δῶρα προσήνεγκεν, ἡ δὲ τοῦ Συλλαίου προδοσία κἀκείνην ἐποίησε τὴν χώραν δυσπόρευτον τριάκοντα γοῦν ἡμέραις διῆλθεν αὐτήν — ζειὰς καὶ φοίνικας ὀλί-28 γους παρέχουσαν καὶ βούτυρον ἀντ' ἐλαίου — διὰ τὰς ἀνοδίας.

'Η δ' ἐξῆς ῆν ἐπήει νομάδων ἦν καὶ ἔρημος τὰ πολλὰ ὡς ἀληθῶς, ἐκαλεῖτο δὲ 'Αραρηνή (βασιλεὺς δ' ἦν Σάβως). καὶ ταύτην (δ') ἀνοδίαις διῆλθε κατατρίψας ἡμέρας πεντήκοντα μέχρι πόλεως 'Αγράνων καὶ χώρας εἰ32 ρηνικῆς τε καὶ ἀγαθῆς ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἔφυγεν, ἡ δὲ πόλις ἐξ ἐφόδου κατελήφθη. ἐκεῖθεν ἡμέραις εξ ἦκεν ἐπὶ τὸν \* \* ποταμόν. συναψάντων δ' αὐτόθι τῶν βαρβάρων εἰς μάχην περὶ μυρίους αὐτῶν ἔπεσον, τῶν δὲ 'Ρωμαίων δύο ' Ι ἐχρῶντο γὰρ ἀπείρως τοῖς ὅπλοις ἀπόλεμοι τελέως ὄντες, τόξοις τε καὶ λόγχαις (καὶ) ξίφεσι καὶ σφενδόναις, οἱ πλεῖστοι δ' αὐτῶν ἀμφιστόμοις πελέκεσιν. εὐθὺς δὲ καὶ τὴν πόλιν εἶλε, καλουμένην "Ασκα, 4 ἐκλειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως.

19 τὰ post κατάγεται add. codd.: del. Groskurd 18 έκομίζετο? τò om. F 20 sq. καμήλοις ή διώρυγι τοῦ Ν. ἐκεῖ-20 ὑπέρθεσις Casaubonus: ὑπερθέσεις codd. ชอง 8' (หลังอุรัชอง maluit Korais) อ่ว 'A. Casaubonus 21 κειμένην Ε (coniecit lacunam esse vidit Letronne, ipse (εἶτ') suppleri iubens; at Letronne): -νη cett. plura excidisse videntur, e.g. ἐντεῦθεν δὲ πλοίοις (κατα)κομίζεται sim. 22 addidi 27 sq. όλίγους F: -γας cett. 29 (καὶ) 24 άρετὰ Γ 25 addidi άρετὰς Γ 30 άραρινή Ci σαβᾶς D addidi Casaubonus ἔρημος z: -μα BCDF 33 nomen fluminis 31 'Αγράνων F: ἀγρανῶν BCD; νεγρανῶν z, Νεγράνων Korais excidisse vidit Letronne; ἐπί τινα ποταμόν? Groskurd 34 μεν post μυρίους add. Ε 3 "Аона DF: аона ВС; аона q, 782 1 ὅπλοις D: ὅχλοις cett. 2 add. Korais Νασκᾶ vel Νεσκᾶ Stiehle (1855, 727), Νάσκα A. Sprenger (Die alte Geographie Arabiens ..., Bern 1875, 160) 4 ἐκλειφθεῖσαν Cobet (Misc. 201): συλληφθεῖσαν codd.; καταλειφθεῖσαν Xylander, ἀπολειφθεῖσαν Casaubonus (δ') ὑπὸ?

Ägypten stoßenden Teil Phöniziens und von dort zu den übrigen Abnehmern gebracht; heute gehen die meisten über den Nil nach Alexandrien: sie werden aus Arabien und Indien nach Myos Hormos gebracht, dann wird mit Kamelen der Pass nach Koptos in der Thebais überstiegen, das an einem Nilkanal liegt, (und von dort geht es mit Schiffen) nach Alexandrien).

Als er mit seiner Armee wieder aus Leuke Kome aufgebrochen war, zog Gallus infolge der Minderwertigkeit der Führer durch Gegenden die so beschaffen waren dass man sogar Wasser auf Kamelen mitführen musste; daher kam er erst nach vielen Tagen in das Land des Aretas, eines Verwandten des Obodas. Zwar empfing Aretas ihn freundschaftlich und überreichte ihm Geschenke; aber der Verrat des Syllaios machte den Durchzug auch durch dieses Land schwer: jedenfalls brauchte er wegen der Unwegsamkeit dreißig Tage um es zu durchqueren, ein Land das nur Emmer, ein wenig Datteln und Butter statt Öl lieferte.

Das nächste Land das er durchzog war ein Land von Nomaden, das größtenteils im wahren Sinne des Wortes öde war; es hieß Ararene (sein König war Sabos). Auch mit dessen Durchquerung verbrachte er wegen seiner Unwegsamkeit fünfzig Tage, bis zu der Stadt Agrana und einem friedlichen und guten Land; der König war geflohen, die Stadt wurde im Handstreich erobert. Von dort kam er in sechs Tagen zu dem Fluss \* \*. Als sich dort die Barbaren zum Kampf stellten, fielen von ihnen rund zehntausend, von den Römern zwei: gebrauchten sie ihre Waffen doch ohne Erfahrung, da sie völlig unkriegerisch sind (sie hatten Pfeil und Bogen, Lanzen, Schwerter und Schleudern, die Meisten aber Doppeläxte). Unmittelbar danach nahm er auch die Stadt ein; sie hieß Aska und war von ihrem König verlassen worden.

782

'Έντεῦθεν εἰς "Αθρουλα πόλιν ἦκεν (καὶ) κρατήσας αὐτῆς ἀκονιτὶ φρουρὰν ἐμβαλὼν καὶ παρασκευάσας \* \* σίτου καὶ φοινίκων εἰς πόλιν Μαρσίαβα προῆλθεν ἔθνους τοῦ 'Ραμμανιτῶν, οἱ ἦσαν ὑπὸ 'Ιλασάρφ. ἔξ μὲν οὖν ἡμέρας προσβαλὼν ἐπολιόρκει, λειψυδρίας δ' οὕσης ἀπέστη. δύο μὲν οὖν ἡμερῶν όδὸν ἀπέσχε τῆς ἀρωματοφόρου — καθάπερ τῶν αἰχμαλώτων ἀκούειν ἦν —, ἔξ δὲ μηνῶν χρόνον ἐν ταῖς ὁδοῖς κατέτριψε φαύλως ἀγόμενος. ἔγνω δ' ἀναστρέφων ὀψὲ τὴν ἐπιβουλὴν καταμαθὼν καὶ καθ' ἑτέρας ὁδοὺς ἐπανελθών. ἐνναταῖος μὲν γὰρ εἰς 'Ανάγρανα ἦκεν, ὅπου ἡ μάχη συμβεβήκει, ἑνδεκαταῖος δ' ἐκεῖθεν εἰς 'Επτὰ φρέατα καλούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἐντεῦθεν ἤδη δι' εἰρην(ικ)ῆς εἰς Χάαλλα κώμην καὶ πάλιν ἄλλην Μαλόθαν πρὸς ποταμῷ κειμένην ἀφικνεῖται· εἶτα δι' ἐρήμης ὀλίγα ὑδρεῖα ἐχούσης ὁδὸς μέχρι 'Εγρᾶς κώμης (ἔστι δὲ τῆς 'Οβόδα, κεῖται δ' ἐπὶ θαλάττης)· τὴν δὲ πᾶσαν ὁδὸν ἑξηκοσταῖος ἐξήνυσε κατὰ τὴν ἐπάνοδον, ἀναλώσας ἕξ μῆνας ἐν τῆ ἐξ ἀρχῆς ὁδῷ.

Έντεῦθεν δ' ἐπεραίωσε τὴν στρατιὰν ἑνδεκαταῖος εἰς Μυὸς ὅρμον, εἶθ'
20 ὑπερθεὶς εἰς Κοπτὸν μετὰ τῶν ὀνηθῆναι δυναμένων κατῆρεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν τοὺς δ' ἄλλους ἀπέβαλεν οὐχ ὑπὸ πολεμίων, ἀλλὰ νόσων καὶ κόπων
καὶ λιμοῦ καὶ μοχθηρίας τῶν ὁδῶν (ἐπεὶ κατὰ πόλεμον ἑπτά γε μόνους
διαφθαρῆναι συνέβη) δι' ἃς αἰτίας οὐδ' ἐπὶ πολὸ πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν τό24 πων ὄνησεν ἡ στρατεία αὕτη, μικρὰ δ' ὅμως συνήργησεν. ὁ δ' αἴτιος τούτων

5 fine q add. Korais; an κρατήσας  $(\delta')$ ? ακονιτὶ  $D^{ac}$ : -τεὶ  $CD^{pc}$ , -τεῖ BFnam agnovit Agallianus, ipse h.l. τροφάς (x) vel ἐφόδια (z) supplens vel (y) φοινίκων (πλήθος) scribens Μαρσίαβα F: μαρσυαβαί cett.; Μαρίαβα Kramer, Μαρσύαβα Biffi 7 'Ραμμανιτῶν D: ὁαμμανει- Β, ὁαμβανει- Γ, ὁαμανει- C ίλισάρω F ἡμέρας CF: 8 λειψυδρίας ΒΕ: -δρείας CD 9 ἀπεῖχε Kallenberg (1912, 184) 11 ὀψὲ Xylander (sero iam Tifernate): ὄψει codd. καὶ ante καταμαθών add. codd.: 12 ἐνναταῖος D: ἐνναεταῖος BC, ἐναταῖος F οὖν pro γὰρ D 'Ανάdel. Korais γρανα BCD: νάγρανα F; τὰ νάγρανα in codd. se legisse testatur Casaubonus; Νέγρανα Korais, τὰ Νέγρανα Groskurd; τὰ "Αγρανα? vide comm. 14 add. Korais; ἐρήμης? 16 έγρας F; νεγρας iyz, ύγρας w, "Εγρας Korais coll. 15 ἐρήμου? Casaubonus 'Οβόδα z, Casaubonus: ὀβάδα BCD, ὀβᾶδα (sic) F 17 έξηχοσταῖος St. B. 260, 11 Casaubonus: ἑξηκοστὸς ΕF, ἑξηκοστὸν cett. 20 ύπερθεὶς Korais: ὑπέρθεσις codd. όνηθηναι Ε (coniecit Korais): ώνη- cett.; σωθηναι Kramer, πορευθηναι Cobet (Misc. 201 sq.), ἀναχθήναι Bernardakis (56), ὁρμηθήναι Vogel (1880, 335); Nach p. 346, 23 ff. (= 780, 26-8) erwartet man eine zahl' Jacoby (ad FGrHist 677 F 6 p.348, 15) γε μόνους Ε: γενόμενον F, γενομένων cett.; γε μόνον Xylander 22 τῶν om. E 24 στρατεία Ε: -τιὰ cett. ό δ' Casaubonus: ὅ τ' codd.

Von dort kam er zu der Stadt Athrula, und nachdem er sie ohne Kampf erobert hatte, stationierte er dort eine Besatzung, schaffte \* \* von Getreide und Datteln herbei und zog weiter nach Marsiaba, einer Stadt des Rham-8 maniter-Volkes, das dem Ilasaros unterstand. Er berannte sie sechs Tage lang und belagerte sie, musste aber wegen Wassermangels aufgeben. Er war nur zwei Tagereisen von dem Spezereienland entfernt - wie man von den Gefangenen hören konnte -, hatte aber eine Zeit von sechs Monaten mit dem Umherziehen unter schlechter Führung vertan. Das wurde ihm klar als er umkehrte, nachdem er zu spät die böse Absicht durchschaut hatte und 12 auf anderen Wegen zurückgekehrt war. Kam er doch am neunten Tag nach Anagrana, wo die Schlacht stattgefunden hatte, am elften von dort zu den Sieben Zisternen (so benannt nach dieser Besonderheit); von dort erreichte er durch nunmehr friedliches Land das Dorf Chaalla und ein weiteres, Malotha, das bei einem Fluss liegt; dann ging der Weg durch eine Einöde mit 16 wenigen Wasserstellen bis zu dem Dorf Egra (es gehört zu dem Gebiet des Obodas und liegt am Meer): den ganzen Weg hatte er zurück in sechzig Tagen geschafft, während er auf dem Hinweg sechs Monate gebraucht hatte.

Von dort setzte er das Heer in zehn Tagen über nach Myos Hormos, 20 dann zog er mit denen denen geholfen werden konnte über den Pass nach Koptos und erreichte Alexandrien zu Schiff: die Übrigen hatte er nicht durch Feinde verloren, sondern durch Krankheiten, Mühsal, Hunger und schlechte Beschaffenheit der Wege (denn im Kampf waren nur sieben Mann umgekommen); aus diesen Gründen hat dieser Feldzug auch nicht viel Nut-24 zen für die Kenntnis der Gegend gebracht, ein wenig aber trotzdem dazu

ὁ Συλλαῖος ἔτεισε δίκας ἐν Ῥώμη, προσποιούμενος μὲν φιλίαν, ἐλεγχθεὶς δὲ ποὸς ταύτη τῆ πονηρία καὶ ἄλλα κακουργῶν καὶ ἀποτμηθεὶς τὴν κεφαλήν.

Τὴν μὲν οὖν ἀρωματοφόρον διαιροῦσιν εἰς τέτταρας μερίδας, ὥσπερ 25 εἰρήκαμεν (768,7 sqq.), τῶν ἀρωμάτων δὲ λίβανον μὲν καὶ σμύρναν ἐκ δένδρων γίνεσθαί φασι, κασίαν δὲ καὶ ἐκ λιμνῶν τινὲς δὲ τὴν πλείω ἐξ Ἰνδῶν εἶναι, τοῦ δὲ λιβάνου βέλτιστον τὸν πρὸς τῇ Περσίδι. κατ' ἄλλην δὲ διαίρεσιν σύμπασαν τὴν Εὐδαίμονα πενταχῇ σχίζουσιν εἰς βασιλείας· ὧν ἡ μὲν τοὺς μαχίμους ἔχει καὶ προαγωνιστὰς ἀπάντων, ἡ δὲ τοὺς γεωργούς — παρ' ὧν ὁ σῖτος εἰς τοὺς ἄλλους εἰσάγεται —, ἡ δὲ τοὺς βαναυσοτεχνοῦντας· καὶ ἡ μὲν σμυρνοφόρος, ἡ δὲ λιβανωτοφόρος, ἱ αἱ δ' αὐταὶ καὶ τὴν κασίαν καὶ τὸ κιννάμωμον καὶ τὴν νάρδον φέρουσι· παρ' ἀλλήλων δ' οὐ μεταφοιτῷ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἀλλ' ἐν τοῖς πατρίοις διαμέ-

Οἶνος δ' ἐκ φοινίκων ὁ πλείων. ἀδελφοὶ τιμιώτεροι τῶν τέκνων. κατὰ πρεσβυτερίαν καὶ βασιλεύουσιν οἱ ἐκ τοῦ γένους καὶ ἄλλας ἀρχὰς ἄρχουσι. κοινὴ κτῆσις ἄπασι τοῖς συγγενέσι, κύριος δὲ ὁ πρεσβύτατος. μία δὲ καὶ γυνὴ πᾶσιν, ὁ δὲ φθάσας εἰσιὼν μίγνυται προθεὶς τῆς θύρας τὴν ῥάβδον (ἐκάστφ γὰρ δεῖν ἑαβδοφορεῖν ἔθος). νυκτερεύει δὲ παρὰ τῷ πρεσβυτάτφ. διὸ καὶ πάντες ἀδελφοὶ πάντων εἰσί. μίγνυνται δὲ καὶ μητράσι, μοιχῷ δὲ ζημία θάνατος. μοιχὸς δ' ἐστὶν ὁ ἐξ ἄλλου γένους. θυγάτηρ δὲ τῶν βασιλέων τινὸς θαυμαστὴ τὸ κάλλος ἔχουσα ἀδελφοὺς πεντεκαίδεκα ἐρῶντας αὐτῆς πάντας καὶ διὰ τοῦτ' ἀδιαλείπτως ἄλλον ἐπ' ἄλλφ παριόντα(ς) ὡς αὐτὴν κάμνουσα ἤδη παραδέδοται νοήματι χρήσασθαι τοιούτφ. ποιησαμένη ἡάβδους ὁμοίας ταῖς ἐκείνων ὅτ' ἐξίοι παρ' αὐτῆς τις, ἀεὶ προὐτίθει τῆς

26 ταύτη Casaubonus: αὐτῆ codd. ἀπετμήθη? Casau-25 řteige scripsi; řti- codd. 29 φασι(, κιννάμωμον δὲ ἐκ θάμνων) Meyer (1852, 130 sq.) fort. recte: vide bonus μασίαν xv. Kramer: μασσ- codd. (μαὶ) xyz, Korais θάμνων pro λιμνῶν comm. 783 2 κασίαν F: κασσ- cett. κινά- Ε 3 δ' E: om. cett. Korais 6 πρεσβυτερίαν BCDF: -τερείαν Ε; -γένειαν x<sup>pc</sup>yz, -γένιαν (sic) ed.pr. 7 (ή) κτῆσις Cobet ms. πᾶσι pro ἄπασι Ε ὁ Ε: om. cett. έχουσι pro ἄρχουσι E 9 δεῖν om. q, δὴ xyz 13 add. Groskurd 14 κάμνουσα v<sup>pc</sup> (ut vid.), Hopper: -σαν codd. 15 τινα post ἀεί add. codd.: delevi 16 εἶτ' ἄλλην Β' F: om. cett.

beigetragen. Der schuld hieran war, Syllaios, hat in Rom dafür gebüßt: er täuschte zwar Freundschaft vor, wurde aber zusätzlich zu diesem bösartigen Verhalten auch noch anderer Übeltaten überführt und enthauptet.

Das Spezereienland teilt man, wie wir sagten (768,7 ff.), in vier Bezirke 25 ein; von den Spezereien sollen Weihrauch und Myrrhe von Bäumen, Kasia auch aus Seen kommen; nach Manchen kommt die meiste aus Indien und ist der beste Weihrauch der bei Persien wachsende. Nach einer anderen Einteilung teilt man das ganze Gesegnete Arabien in fünf Königreiche auf: eines umfasst die Krieger, die für Alle kämpfen, eines die Bauern, von denen das Getreide bei den Anderen importiert wird, eines die die ein Handwerk ausüben; dazu das Myrrhenland und das Weihrauchland, die zugleich auch Kasia, Zimt und Narde produzieren; die Beschäftigungen wandern nicht von den einen zu den anderen, sondern sie bleiben Alle bei den altererbten.

Der Wein kommt meist von Dattelpalmen. Geschwister werden höher geschätzt als Kinder. Die Mitglieder des Königsgeschlechts üben die Herrschaft und andere Ämter nach Anciennität aus. Alle Verwandten haben ge-8 meinsamen Besitz, Oberhaupt ist der Älteste. Auch eine Frau haben sie alle zusammen; wer zuerst bei ihr eintritt, stellt seinen Stab vor die Tür und wohnt ihr bei (ihre Sitte verlangt nämlich dass jeder einen Stab trägt); die Nacht verbringt sie bei dem Ältesten; daher sind auch Alle Brüder voneinander. Sie wohnen auch ihren Müttern bei, doch auf Ehebruch steht die Todesstrafe; Ehebrecher ist wer aus einer anderen Familie stammt. Von einer 12 wunderschönen Tochter eines ihrer Könige, die fünfzehn Brüder hatte die alle ihre Liebhaber waren und daher ohne Unterbrechung einer nach dem anderen zu ihr kamen, wird erzählt, sie habe sich, als sie schließlich genug davon hatte, Folgendes ausgedacht. Sie fertigte Stäbe an, die denen ihrer Brüder glichen, und jedesmal wenn einer sie verließ, stellte sie den Stab der seinem glich vor die Tür, etwas später einen anderen und dann wieder einen anderen, wobei sie durch Wahrscheinlichkeitsüberlegungen dafür sorgte

μένη ὅπως μὴ ἐκείνῃ τὴν παραπλησίαν ἔχοι ὁ μέλλων προσιέναι. καὶ δὴ πάντων ποτὲ κατ' ἀγορὰν ὅντων ἕνα προσιόντα τῆ θύρα καὶ ἰδόντα τὴν ἑάβδον ἐκ μὲν ταύτης εἰκάσαι διότι παρ' αὐτῆ τις εἴη, ἐκ δὲ τοῦ τοὺς 20 ἀδελφοὺς πάντας ἐν τῆ ἀγορᾶ καταλιπεῖν ὑπονοῆσαι μοιχόν δραμόντα δὲ πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐπαγαγόντα ἐκεῖνον ἐλεγχθῆναι καταψευσάμενον τῆς ἀδελφῆς.

Σώφουνες δ' είσιν οι Ναβαταΐοι και κτητικοί " ἄστε και δημοσία τῷ 26 24 μεν μειώσαντι την οὐσίαν ζημία κεῖται, τῷ δ' αὐξήσαντι τιμαί. όλιγόδουλοι δ' όντες ὑπὸ τῶν συγγενῶν διακονοῦνται τὸ πλέον ἢ ὑπ' ἀλλήλων ἢ αὐτοδιάκονοι, ώστε καὶ μέχρι τῶν βασιλέων διατείνειν τὸ ἔθος. συσσίτια δὲ ποιούνται κατὰ τρισκαίδεκα ἀνθρώπους, μουσουργοί δὲ δύο τῷ συμπο-28 σίω έκάστω, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐν οἴκω μεγάλω πολλὰ συνέχει συμπόσια πίνει δ' οὐδεὶς πλέον τῶν ἔνδεκα ποτηρίων ἄλλφ καὶ ἄλλφ χρυσῷ ἐκπώματι. οὕτω δ' ὁ βασιλεύς ἐστι δημοτικὸς ὥστε πρὸς τῷ αὐτοδιακόνω καὶ ἀντιδιάκονον τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸν γίνεσθαι πολλάκις δὲ καὶ ἐν τῷ δήμφ δίδωσιν 32 εὐθύνας, ἔσθ' ὅτε καὶ ἐξετάζεται τὰ περὶ τὸν βίον, οἰκήσεις δὲ διὰ λίθου πολυτελεῖς, αἱ δὲ πόλεις ἀτείχιστοι δι' εἰρήνην, εὔκαρπος ἡ πολλὴ πλὴν έλαίου (χρῶνται δὲ σησαμίνω). Ιπρόβατα λευκότριχα, βόες μεγάλοι ιππων άφορος ή χώρα, κάμηλοι δὲ τὴν ὑπουργίαν ἀντ' ἐκείνων παρέχονται. ἀχίτωνες δ' έν περιζώμασι καὶ βλαυτίοις προΐασι καὶ οἱ βασιλεῖς (έν πορφυρᾶ 4 δ' οὖτοι). εἰσαγώγιμα δ' ἐστὶ τὰ μὲν τελέως, τὰ δ' οὐ παντελῶς, ἀλλ' ὥστε καὶ ἐπιχωριάζειν, καθάπερ χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἀρωμάτων γαλκὸς δὲ καὶ σίδηρος καὶ ἔτι πορφυρᾶ ἐσθής, στύραξ, κρόκος, κοστάρια,

**23–6** \*Eust. D. P. 384, 37–41 **26** \*Eust. Il. 1113, 64 sq. 30 Eust. \*D. P. 384, 41. \*Il. 1113, 64 sq.

17 ἐκείνη Plan., Casaubonus: -νην codd. 19 αὐτῆ Korais: -τὴν codd. 21 έπαναγόντα Korais: ἀπάγοντα Β<sup>i</sup>, ἀπαγαγόντα cett. 26 αὐτοδιάχονοί (εἰσιν)? αὐτοὶ διαχο-27 τρισκαίδεκα C: τρεισ- BDF, ιγ E 28 οἴκω Tyrwhitt (45): ὄγκω codd. συνέχει Ε (coniecit x): -εχῆ cett. (unde συνεχῆ (ποιεῖ) z, ed.pr., (ποιεῖ) συνεχῆ y) 30 καὶ Ε: καὶ τὸ cett.; καί ποτ' Korais 29 (χρώμενος) χρυσῶ? 32 ὅτἑ (δὲ) α τὰ D<sup>pc</sup>E: τὰς cett. 33 (ἡ δὲ χώρα) (vel (τῆς δὲ χώρας)) εὔκαρπος? 34 σησαμίνω DE: σισαμίνω ΒC, στησαμένω F 784 2 sq. ἀχίτωνες Ε (coniecit Casaubonus): χιτῶνες 3 προΐασι Ε: προΐασι ΒCD, προσιάσι F 4 sq. ἀλλ' ὥστε Madvig (Adv. 1,563 sq.): ἄλλως τε codd. ἐπιχωριάζει Ε (coniecit Casaubonus, vide infra) καὶ ἄλλα δὲ ἐπιχωριάζει Casaubonus, ἄλλως τε καὶ τὰ ἐπιχωριάζοντα Korais, ἄλλως τε καὶ ἐπιγωριάζοντα Groskurd, ἄλλως τε καὶ ὅτι ἐπιχωριάζει? Kramer 5 χρυσός καὶ ἄργυρος E (coniecit Casaubonus): χρυσὸν καὶ ἄργυρον cett. (def. Madvig, cf. ad 4 sq.) κος Ε: κρόκος δὲ καὶ cett.; κρόκος τε καὶ x

dass es nicht der war dessen Ebenbild der Nächstkommende trug. Da sei einmal, als sie alle auf dem Markt waren, einer an die Tür gekommen und habe, als er den Stab sah, daraus geschlossen dass jemand bei ihr war, aufgrund der Tatsache aber dass er alle seine Brüder auf dem Markt zurückgelassen hatte, einen Ehebrecher vermutet; er sei zu seinem Vater gelaufen, habe ihn herbeigeholt und den Beweis bekommen dass er seine Schwester fälschlich beschuldigt hatte.

Die Nabatäer sind verständig und erwerbsam (so dass es sogar von Staats 26 24 wegen eine Strafe gibt für den der seinen Besitz vermindert und Privilegien für den der ihn vermehrt). Da sie wenig Sklaven halten, wird ihnen meist von ihren Verwandten geholfen, oder man hilft sich gegenseitig oder verrichtet die Arbeit selber (so dass diese Sitte sich sogar bis zu ihren Königen erstreckt). Sie halten gemeinsame Mahlzeiten zu dreizehn Personen, und zu 28 jedem Trinkgelage kommen zwei Musizierende. Der König veranstaltet in einem großen Hause viele Trinkgelage; es trinkt niemand mehr als elf Becher aus immer wieder anderen goldenen Trinkgefäßen. Der König ist so volksnah dass er nicht nur selber arbeitet sondern sogar auch seinerseits den Anderen Gegendienste leistet; oft legt er auch vor dem Volk Rechenschaft 32 ab, manchmal wird sogar sein Lebenswandel untersucht. Ihre Wohnungen sind kostbar aus Stein gebaut, die Städte ohne Mauern, da Frieden herrscht. Das meiste Land ist reich an Produkten außer Olivenöl (sie gebrauchen Sesamöl). Die Schafe haben weißes Fell, die Rinder sind groß; Pferde hat das Land nicht, Kamele leisten den Dienst an ihrer Stelle. Sie gehen einher ohne Unterkleid in Lendenschurzen und Hausschuhen, auch die Könige (sie al-4 lerdings in Purpur). Importiert wird Manches ganz und gar, Anderes nicht vollständig, in dem Sinne dass es auch einheimisch ist, wie Gold, Silber und die meisten Spezereien; Kupfer und Eisen dagegen und ferner Purpurge-

784

τόρευμα, γραφή, πλάσμα οὐκ ἐπιχώρια. ἰσόκοπρα δ' ἡγοῦνται τὰ νεκρὰ σώ- 8 ματα — καθάπερ 'Ηράκλειτός φησι (22 B 96 D.-K.)' 'νέκυες κοπρίων ἐκβλητό τεροι' — διὸ καὶ παρὰ τοὺς κοπρῶνας κατορύττουσι καὶ τοὺς βασιλεῖς. ἥλιον τιμῶσιν ἐπὶ τοῦ δώματος ἱδρυσάμενοι βωμόν, σπένδοντες ἐν αὐτῷ καθ' ἡμέραν καὶ λιβανωτίζοντες.

Τοῦ δὲ ποιητοῦ λέγοντος (δ 84)

27

Αἰθίοπάς θ' ἱκόμην καὶ Σιδονίους καὶ Ἐρεμβούς διαπορούσι καὶ περὶ τῶν Σιδονίων μὲν εἴτε τινὰς χρὴ λέγειν τῶν ἐν τῷ Περσικώ κόλπω κατοικούντων, ὧν ἄποικοι οἱ παρ' ἡμῖν Σιδώνιοι — καθάπερ 16 καὶ Τυρίους τινὰς ἐκεῖ νησιώτας ἱστοροῦσι καὶ ᾿Αραδίους, ὧν ἀποίκους τοὺς παρ' ἡμῖν φασιν — εἴτ' αὐτοὺς τοὺς Σιδωνίους. ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τῶν Έρεμβῶν ἡ ζήτησις, εἴτε τοὺς Τρωγλοδύτας ὑπονοητέον λέγεσθαι — καθάπερ οί τῆ ἐτυμολογία βιαζόμενοι ἀπὸ τοῦ εἰς τὴν ἔραν ἐμβαίνειν, ὅπερ ἐστὶν 20 εἰς τὴν γῆν — εἴτε τοὺς Ἄραβας. ὁ μὲν οὖν Ζήνων ὁ ἡμέτερος (fr. 275, SVF 1, 63) μεταγράφει ούτως 'καὶ Σιδονίους "Αραβάς τε'. πιθανώτερον δὲ Ποσειδώνιος γράφει (F 281 a Ed.-Kidd) τῷ παρὰ μικρὸν ἀλλάξαι καὶ Σιδονίους καὶ ᾿Αραμβούς᾽, ὡς τοῦ ποιητοῦ τοὺς νῦν ἍΑραβας οὕτω καλέσαντος, καθάπερ 24 καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνομάζοντο κατ' αὐτόν. φησὶ δὲ ταύτη τρία ἔθνη συνεχῆ ἀλλήλοις ἰδουμένα ὁμογένειάν τινα ἐμφαίνειν ποὸς ἄλληλα καὶ διὰ (τοῦ)το παρακειμένοις ὀνόμασι κεκλῆσθαι, τοὺς μὲν ᾿Αρμενίους, τοὺς δὲ 'Αραμαίους, τοὺς δὲ 'Αραμβούς' ὤσπερ δὲ ἀπὸ ἔθνους ⟨ἑνὸς⟩ ὑπολαμβάνειν 28 έστιν είς τρία διηρήσθαι κατά τὰς τῶν κλιμάτων διαφορὰς ἀεὶ καὶ μᾶλλον

14–7 Eust. Od. 1484, 33–5 17–21 Eust. Od. 1484, 62 sq. 17–20 Eust. Od. 1485, 1 sq.

7 ἰσόκοπρα δ' Madvig (Adv. 1, 564): ἴσα κόπρα F, ἶσα κοπρίαις E, ἴσα κοπρίαν Bi CD, 8 sq. verba παθάπες — ἐκβλητότεροι suspecta habuit Meineke (3, VI ἴσα κόποφ Β<sup>s</sup> 9 καταρρίπτουσι? Wright (PalEQ 101, 1969, 113); vide comm. ad 1094, 8) σπένδοντες B's F: σπεύδ- cett. έπ' pro èv Cobet ms. 10 ἥλιον (δὲ)? μέν post διαποροῦσι transposuit 14 σιδωνίων EF ζοντες  $C^{pc}D$ : λιβανο- cett. εἴτε τινὰς Ε (coniecit Tyrwhitt 45): τίνας cett. 15 Σιδώνιοι D'E: σιδό-17 Σιδωνίους D'E: σιδο- cett. περί Xylander: ἐπὶ codd. 18 τοωγλω- Ε 19 την έτυμολογίαν Casaubonus perperam: vide comm. 23 'Αραμβούς Kramer: ἐρεμβούς codd.; 'Αρεμβούς Tyrwhitt (45 sq.) 24 ταύτη scripsi: ταῦτα codd. 27 'Αραμαίους Kramer: ἀρμαίους F<sup>mg</sup>, ἀραβίους cett.; ἄραβας α 26 add. Groskurd 'Αραμβούς F<sup>mg</sup>: ἐρεμβούς cett.; 'Αρεμβούς Tyrwhitt (46) add. Tyrwhitt (45); πιθανῶς pro ἀπὸ ἔθνους Korais

wänder, Styrax, Safran, Kostaria, toreutische Arbeit, Malerei und Plastik sind nicht einheimisch. Die Körper der Toten setzen sie dem Mist gleich — wie Heraklit sagt (22 B 96 D.-K.): 'Leichen soll man eher wegwerfen als Mist' —; daher verscharren sie sogar die Könige neben den Misthaufen. Die Sonne verehren sie indem sie auf dem Dach einen Altar errichten, auf dem sie täglich Trankopfer darbringen und Weihrauch brennen.

Wo der Dichter sagt (Od. 4, 84)

27

Kam zu den Äthiopen, Sidoniern und den Erembern wird zwar auch über die Sidonier diskutiert, ob man darunter irgendwelche Anwohner des Persischen Golfs verstehen soll, deren Kolonisten die Sido-16 nier bei uns wären - wie ja auch von dortigen inselbewohnenden Tyriern und Aradiern berichtet wird, deren Kolonisten die bei uns sein sollen oder die Sidonier selber. Mehr aber geht es um das Problem der Erember, ob man annehmen soll dass damit die Troglodyten bezeichnet werden wie diejenigen behaupten die das mit der Etymologie erzwingen wollen, in-20 dem sie den Namen von dem Einsteigen (embainein) in die era, d. h. die Erde, ableiten - oder die Araber. Unser Zenon (fr. 275, SVF 1, 63) ändert den Text zu 'Sidoniern und den Arabern'. Plausibler wegen der geringen Änderung schreibt Poseidonios (F 281 a Ed.-Kidd) 'Sidoniern und den Arambern', wobei er annimmt dass der Dichter die heutigen Araber so bezeichnet 24 hat, ebenso wie sie zu seiner Zeit auch von den übrigen Menschen genannt wurden. Er sagt, es wohnten dort drei Völker nebeneinander die eine gewisse Verwandtschaft miteinander erkennen ließen und deshalb mit ähnlich klingenden Namen bezeichnet worden seien: die Armenier, die Aramäer 28 und die Aramber; ebenso wie man annehmen könne dass sie sich, entsprechend den Unterschieden der Breitenstriche, die immer größer wurden, aus

ἐξαλλαττομένων, οὕτως καὶ τοῖς ὀνόμασι χρήσασθαι πλείοσιν ἀνθ' ἐνός. οὐδ' οἱ ''Ερεμνούς ' γράφοντες πιθανοί· τῶν γὰρ Αἰθιόπων μᾶλλον ἴδιον. λέγει δὲ καὶ τοὺς 'Αρίμους ὁ ποιητής (Β 783) · οὕς φησιν ὁ Ποσειδώνιος δέ- χεσθαι δεῖν μὴ τόπον τινὰ τῆς Συρίας ἢ τῆς Κιλικίας ἢ ἄλλης τινὸς γῆς, ἀλλὰ τὴν Συρίαν αὐτήν 'Αραμαῖοι γὰρ οἱ ἐν αὐτῆ, Ι τάχα δ' οἱ "Ελληνες 'Αριμαίους ἐκάλουν ἢ 'Αρίμους (αἱ δὲ τῶν ὀνομάτων μεταπτώσεις, καὶ μάλιστα τῶν βαρβαρικῶν, πολλαί· καθάπερ τὸν Δαριήκην Δαρεῖον ἐκάλεσαν, τὴν δὲ Φάρζιριν Παρύσατιν, 'Ατάργατιν δὲ τὴν 'Αθάραν Δερκετὰ δ' αὐτὴν Κτησίας καλεῖ [FGrHist 688 F 1 p. 423, 23]).

Τῆς δὲ τῶν 'Αράβων εὐδαιμονίας καὶ 'Αλέξανδρον ἄν τις ποιήσαιτο μάρτυρα τὸν διανοηθέντα, ὡς φασι, καὶ βασίλειον αὐτὴν ποιήσασθαι μετὰ τὴν εἰς Ἰνδῶν ἐπάνοδον. πᾶσαι μὲν οὖν αὶ ἐπιχειρήσεις αὐτοῦ κατελύθησαν τελευτήσαντος παραχρῆμα τὸν βίον, μία δ' οὖν καὶ αὕτη τῶν ἐπιχειρήσεων ἦν. εἰ μὲν ἑκόντες παραδέχοιντο αὐτόν εἰ δὲ μή, ὡς πολεμήσοντος καὶ δὴ ὁρῶν μήτε πρότερον μήθ' ὕστερον πέμψαντας ὡς αὐτὸν πρέσβεις παρεσκευτός τὸν πόλεμον, ὥσπερ εἰρήκαμεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν (741, 10 sqq.).

30 Eust. Od. 1485, 2 sq. 31-3 Eust. Il. 347, 1 sq. 785 6-8 \*Eust. D. P. 382, 33-6

31 φησι Ποσειδώνιος tacite Kramer (per errorem, ut vid.) 29 ούτω αχνχ 33 'Αραμαῖοι Korais: ἀρι- codd., Eust. 785 1 τάχα δὲ τότε οἱ Χ post. om. E 2 'Αριμαίους z: ἀρα- BCDEFX 3 δαρρίκην Ε; Δαριαούην Casaubonus, Δαριαύην Salmasius (Plin. exerc. 574 A) 4 φάρζηριν ΕΕ, φάρζην Χ Παρύσατιν D'E: παροισάτιν BCF, παροισάτην Dac, παρυσάτην Dpc, παρυσάτην X 'Ατάργατιν Lagarde (Ges. Abh. 183, 10): ἀταρ[ ]ὰτιν (sic) Ε, ἀταργάτιν cett. δè post. om. Ε 'Αθάραν D<sup>pc</sup>: άθαρα (sic) Ε, άθάρα cett. 7 καὶ om. F 8 αὐτοῦ q<sup>pc</sup>yz<sup>pc</sup>: -ῶν BCDF χοιντο F πολεμήσοντος Xylander: -τες codd. 11 uήθ' a: μηδ' BCDF ἔμπροσθεν verba 13 sq. Ἐπεὶ — αὐτὴν (etiam suo loco scripta) add. F (recipi iussit Birt, vide 176, 9 comm.); tum τὸ ις΄ βιβλίον (om. C) περιέχει περὶ τῆς Βαβυλωνίας καὶ Ἐλυμηίδος καὶ Παραιτακηνῆς μέχρι τῆς 'Αδιαβηνῆς καὶ Μεσοποταμίας καὶ τῆς ἐντὸς Εὐφράτου Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ τῶν συνέθνων τῶν συναπτόντων τῆ 'Αραβία καὶ τῷ Νείλω ΒCF

einem Volk zu drei verschiedenen entwickelt haben, so auch dass mehrere Namen statt des einen gebraucht wurden. Auch die die 'Eremnern' ('den Dunklen') schreiben überzeugen nicht, denn das ist eher eine Eigenschaft der Äthiopen. Der Dichter nennt auch die Arimer (Il. 2, 783); unter ihnen, sagt Poseidonios, dürfe man nicht irgendeine Gegend Syriens oder Kilikiens oder irgendeines anderen Landes verstehen, sondern Syrien selbst: heißen seine Bewohner doch Aramäer, und vielleicht haben die Griechen sie Arimäer oder Arimer genannt (Umwandlungen von Namen, besonders von barbatischen, gibt es viele; so haben sie z. B. den Dariëkes 'Dareios' genannt, die Pharziris 'Parysatis' und die Athara 'Atargatis'; letztere nennt Ktesias [FGrHist 688 F 1 p. 423, 23] 'Derketo').

785

Als Zeugen für die Segensfülle der Araber könnte man auch Alexander anführen, der, wie man sagt, nach seiner Rückkehr aus Indien sogar beabsichtigte, das Land zu seiner Residenz zu machen. Freilich ist aus allen seinen Plänen dadurch dass er unmittelbar danach gestorben ist nichts geworden, doch war dies jedenfalls einer der Pläne. Würden sie ihn gütlich aufnehmen, umso besser; andernfalls war er entschlossen sie zu bekriegen, und angesichts der Tatsache dass sie zu keinem Zeitpunkt Gesandte zu ihm geschickt hatten, war er auch schon dabei sich für den Krieg zu rüsten, wie wir im Vorhergehenden (741, 10 ff.) gesagt haben.

IZ

Έπεὶ δὲ τὴν ᾿Αραβίαν ἐφοδεύοντες καὶ τοὺς κόλπους συμπεριελάβομεν 1 1 τοὺς σφίγγοντας αὐτὴν καὶ ποιοῦντας χερρόνησον, τὸν Περσικὸν καὶ τὸν ᾿Αράβιον, τούτφ δέ τινα συμπεριωδεύθη καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Αἰθιοπίας, 16 τὰ τῶν Τρωγοδυτῶν καὶ τῶν ἑξῆς μέχρι τῶν ἐσχάτων τῆς Κινναμωμοφόρου, τὰ λειπόμενα καὶ συνεχῆ τοῖς ἔθνεσι τούτοις, ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ περὶ τὸν Νεῖλον, ἐκθετέον μετὰ δὲ ταῦτα τὴν Λιβύην ἔπιμεν, ἥπερ ἐστὶ λοιπὴ τῆς συμπάσης γεωγραφίας.

20 Κάνταῦθα δ' Ἐρατοσθένους ἀποφάσεις προεκθετέον, φησὶ δὴ (fr. III B 51 2 Berger) τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου πρὸς τὴν ἑσπέραν ἐννακοσίους ἢ χιλίους σταδίους διέχειν τὸν Νεΐλον, παραπλήσιον ὄντα κατὰ τὸ σῶμα τῷ γράμματι τῷ νῦ κειμένῳ ἀνάπαλιν | ὑυεὶς γάρ, φησίν, ἀπὸ Μερόης ἐπὶ τὰς ἄρκτους ὡς δισχιλίους καὶ ἑπτακοσίους σταδίους πάλιν ἀναστρέφει πρὸς μεσημβρίαν καὶ τὴν χειμερινὴν δύσιν ὡς τρισχιλίους καὶ ἑπτακοσίους σταδίους, καὶ σχεδὸν ἀντάρας τοῖς κατὰ Μερόην τόποις καὶ εἰς τὴν Λιβύην πολὺ προπεσὼν καὶ τὴν ἑτέραν ἐπιστροφὴν ποιησάμενος πρὸς τὰς ἄρκτους φέρεται πεντακισχιλίους μὲν καὶ τριακοσίους σταδίους ἐπὶ τὸν μέγαν καταρράκτην (μικρὸν παρεπιστρέφων πρὸς τὴν ἕω), χιλίους δὲ καὶ διακοσίους τοὺς ἐπὶ τὸν ἐλάττω τὸν κατὰ Συήνην, πεντακισχιλίους δὲ ἄλλους καὶ τριακοσίους ἐπὶ τὴν θάλατταν. ἐμβάλλουσι δ' εἰς αὐτὸν δύο ποταμοὶ φερόμενοι μὲν ἕκ

786 1-793, 20 'Artemid.' fr. 90 Stiehle (vide Diller 1975, 93 sq. 1983, 65 sq.)

13 ante Strabonis verba τῶν Στράβωνος Γεωγραφικῶν τοῦ ἑπτακαιδεκάτου βιβλίου κεφάλαια, τὸ ἑπτακαιδέκατον περιέχει Αἴγυπτον πᾶσαν καὶ Λιβύην πᾶσαν ΒCD. Στράβωνος Γεωνοαφικών ιζ΄ (έπτακαιδέκατον D) BCDF 14 τόν (τε) Περσικόν? δυτῶν scripsi (cf. 318, 17 sq. comm.): τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. Κινναμωμοφόρου C<sup>s</sup> F: κιναμωμοφόρου Ε, κινναμωφόρου BC<sup>i</sup>, κινναμοφόρου D (cf. 774, 12 comm.) μερόη supra λοιπή scriptum est in B 18 ἔπιμεν DE: ἔπειμεν BCF 21 ἐνναχοσίους ἢ χιλίους Groskurd: ,α F<sup>mg</sup>, ,θ F<sup>t</sup>, ,θ ους Ε, ἐνναχισχιλίους BCD; ἐνναχοσίους Casaubonus, χιλίους Kramer 22 σῶμα scripsi (cf. 786, 13): στόμα codd.; 23 vũ C<sup>pc</sup>EF: vũ<sup>N</sup>D, σχῆμα Müller (1040 ad 668, 13), {κατὰ τὸ στόμα} Groskurd  $v\tilde{v}v$  BC<sup>ac</sup>;  $\overline{N}$  xyz,  $\bar{v}$  ed.pr. 786 2 την post πρὸς add. D 4 σχεδόν (τι) Meineke 4 sq. προπεσών DE (coniecit Groskurd): προσ- cett. 6 σταδίους om. Β καταρράκτην iz: καταράκτην BCDEF (vide 817, 32 sq. comm.) 7 (τοὺς)?

## XVII

Da wir in unsere Umwanderung Arabiens auch die Golfe, die es einschnüren und zu einer Halbinsel machen, den Persischen und den Arabischen, miteinbezogen und zusammen mit letzterem auch gewisse Teile Ägyptens und Äthiopiens, nämlich das Gebiet der Trogodyten und der anschließenden Völker bis zu den Enden des Zimtlandes, umwandert haben, ist jetzt das Restliche und an diese Völker Stoßende, das heißt das Gebiet am Nil, darzustellen; danach werden wir durch Libyen ziehen, den Teil der von der gesamten Erdbeschreibung noch übrig ist.

Auch hier sind zuerst Eratosthenes' Angaben vorzulegen. Er sagt denn (fr. III B 51 Berger), der Nil sei vom Arabischen Golf in westlicher Richtung neunhundert oder tausend Stadien entfernt und in der Form seines Laufes einem umgekehrten Buchstaben N ähnlich: nachdem er nämlich, sagt er, von Meroë etwa zweitausendundsiebenhundert Stadien nach Norden geflossen ist, dreht er wieder etwa dreitausendundsiebenhundert Stadien nach Süden und Südwesten um, und wenn er fast auf der Höhe von Meroë angelangt und weit in Libyen eingedrungen ist, macht er die andere Biegung und läuft nach Norden, erst fünftausendunddreihundert Stadien zu dem Großen Katarakt (wobei er etwas nach Osten abbiegt), dann eintausendundzweihundert zu dem Kleinen bei Syene und dann weitere fünftausendunddreihundert zum Meer. Es münden in ihn zwei Flüsse, die von Osten aus irgend-

411

τινων λιμνών ἀπὸ τῆς ἔω, περιλαμβάνοντες δὲ νῆσον εὐμεγέθη τὴν Μερόην ὧν ὁ μὲν ᾿Ασταβόρας καλεῖται κατὰ τὸ πρὸς ἔω πλευρὸν ἑέων, ἄτερος δ᾽ 12 'Αστάπους (οἱ δ' 'Αστασόβαν καλοῦσι, τὸν δ' 'Αστάπουν ἄλλον εἶναι ῥέοντα ἔκ τινων λιμνῶν ἀπὸ μεσημβρίας, καὶ σχεδὸν τὸ κατ' εὐθεῖαν σῶμα τοῦ Νείλου τοῦτον ποιεῖν· τὴν δὲ πλήρωσιν αὐτοῦ τοὺς θερινοὺς ὄμβρους παρασκευάζειν). ὑπὲρ δὲ τὰς συμβολὰς τοῦ ᾿Ασταβόρα καὶ τοῦ Νείλου σταδίοις 16 έπταχοσίοις Μερόην εἶναι πόλιν ὁμώνυμον τῆ νήσω. ἄλλην δ' εἶναι νῆσον ύπὲρ τῆς Μερόης, ἣν ἔχουσιν οἱ Αἰγυπτίων φυγάδες οἱ ἀποστάντες ἐπὶ Ψαμμητίχου καλοῦνται δὲ Σεμβοῖται (ὡς ἄν 'ἐπήλυδες'), βασιλεύονται δ' ύπὸ γυναικός, ὑπακούουσι δὲ τῶν ἐν Μερόη, τὰ δὲ κατωτέρω ἑκατέρωθεν 20 Μερόης παρὰ μὲν τὸν Νεῖλον πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν Μεγάβαροι καὶ Βλέμμυες, Αἰθιόπων ὑπακούοντες, Αἰγυπτίοις δ' ὅμοροι, παρὰ θάλατταν δὲ Τρωγοδύται (διεστᾶσι δὲ εἰς δέκα ἢ δώδεκα ἡμερῶν ὁδὸν οἱ κατὰ τὴν Μερόην Τρωγοδύται τοῦ Νείλου) ἐξ ἀριστερῶν δὲ τῆς ῥύσεως τοῦ Νείλου Νοῦβαι κατ-24 οικοῦσιν ἐν τῇ Λιβύῃ, μέγα ἔθνος, ἀπὸ τῆς Μερόης ἀρξάμενοι μέχρι τῶν άγκώνων, οὐχ ὑποταττόμενοι τοῖς Αἰθίοψιν, ἀλλ' ἰδία κατὰ πλείους βασιλείας διειλημμένοι. τῆς δ' Αἰγύπτου τὸ παρὰ τὴν θάλαττάν ἐστιν ἀπὸ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος πρὸς τὸ Κανωβικὸν στάδιοι χίλιοι τριακόσιοι.

Έρατοσθένης μὲν οὖν οὕτως. δεῖ δ' ἐπὶ πλέον εἰπεῖν, καὶ πρῶτον τὰ 3 πεοὶ τὴν Αἴγυπτον, ὅπως ἀπὸ τῶν γνωριμωτέρων ἐπὶ τὰ ἑξῆς προΐωμεν.

Κοινὰ μὲν γάρ τινα καὶ ταύτη τῆ χώρα καὶ τῆ συνεχεῖ καὶ ὑπὲρ αὐτὴν τῆ τῶν Αἰθιόπων ὁ Νεΐλος παρασκευάζει ποτίζων τε αὐτὰς κατὰ τὰς 32 ἀναβάσεις καὶ τοῦτ' οἰκήσιμον αὐτῶν τὸ μέρος ἀπολείπων μόνον, τὸ καλυπτόμενον ἐν ταῖς πλημμυρίσι, τὸ δ' ὑπερδέξιον καὶ μετεωρότερον τοῦ ὁεύματος πᾶν ἀσίκητον διεξιών έκατέρωθεν καὶ ἔρημον διὰ τὴν αὐτὴν ἀνυ-

12 'Αστασόβαν Korais: ἀστόβαν F, ἀστοσάβαν cett. 13 σχεδόν (τι) Meineke στόμα 15 sq. σταδίους έπτακοσίους D 17 ἀπὸ pro ἐπὶ Korais pro σῶμα C (cf. 785, 22) 19 ἐπαρχούσης καὶ pro ὑπακούουσι δὲ Korais τῶν F: τῶ cett. 18 ψαμμι- α δ' οί pro δὲ F Τρωγοδύται scripsi (cf. 318, 17 sq. comm.): τρωγλω-21 θάλασσαν Ε 22 sq. Τρωγοδύται scripsi: τρωγλω- Ε, τρωγλο-22 την om. Ε Ε, τρωγλο- cett. χίλιοι Gossellin 24 ἀρξάμενον Dac 27 Κανωβικόν DE: κανωπ- cett. πρῶτον (μὲν)? (Géogr. 133): τρισχίλιοι (vel .γ) codd. 28 πλέον DE: πλεῖον cett. 32 αὐτῶν Korais: αὐτῆς E<sup>i</sup>, αὐτῷ cett.; αὐτὸ hiz άπολείπων Ε: 29 την om. Ε 34 (αὐτὴν) v. Herwerden (456) -λιπών cett.

welchen Seen kommen und eine stattliche Insel, Meroë, umschließen; der 12 eine, der an ihrer Ostseite fließt, heißt Astaboras, der andere Astapus (Andere nennen ihn Astasobas und behaupten, der Astapus sei ein anderer Fluss, der von Süden aus irgendwelchen Seen fließe, und dieser sei es der ungefähr das gerade Stück des Nils bilde; sein Anschwellen besorgten die sommerlichen Regengüsse). Siebenhundert Stadien oberhalb des Zusammenflus-16 ses von Astaboras und Nil liege die mit der Insel gleichnamige Stadt Meroë. Es gebe noch eine weitere Insel oberhalb Meroës, die bewohnt wird von den ägyptischen Flüchtlingen die sich zur Zeit des Psammetichos abgesetzt haben; sie werden Sembriter (soviel wie 'Zuwanderer') genannt, werden von einer Frau regiert und unterstehen denen in Meroë. Das Gebiet weiter unter-20 halb zu beiden Seiten Meroës wird auf der Seite zum Roten Meer am Nil entlang von den Megabarern und den Blemmyern bewohnt, die den Äthiopen unterstehen und an die Ägypter grenzen, am Meer entlang von den Trogodyten (die Trogodyten auf der Höhe von Meroë sind etwa zehn oder zwölf Tagereisen vom Nil entfernt); auf der linken Seite des Nilstromes 24 wohnen die Nubier in Libven, ein großes Volk, angefangen bei Meroë bis zu den Kurven; sie stehen nicht unter den Äthiopen sondern sind in mehrere selbständige Königreiche unterteilt. Der sich am Meer entlang erstreckende Teil Ägyptens misst von der Pelusischen Mündung bis zur Kanobischen eintausenddreihundert Stadien.

So Eratosthenes. Es bedarf aber einer ausführlicheren Darlegung, und 3 zwar zuerst über Ägypten, damit wir von dem mehr Bekannten zu dem Nächsten fortschreiten.

Einerseits nämlich macht der Nil dass dieses Land und das anschließende über ihm liegende Land der Äthiopen gewisse Gemeinsamkeiten haben: er 32 bewässert sie während seines Anstiegs und lässt nur diesen ihren Teil, der bei Hochwasser bedeckt wird, bewohnbar zurück, während der zu beiden Seiten sich höher über seinen Strom erhebende Teil, den er durchläuft, we787C. δρίαν. Ι ἀλλὰ τὴν μὲν Αἰθιοπίαν οὕτε πᾶσαν διέξεισιν ὁ Νεῖλος οὕτε μόνος οὕτ' ἐπ' εὐθείας οὕτ' οἰκουμένην καλῶς, τὴν δ' Αἴγυπτον καὶ μόνος καὶ πᾶσαν καὶ ἐπ' εὐθείας ἀπὸ τοῦ μικροῦ καταρράκτου ὑπὲρ Συήνης καὶ 'Ελεφαντίνης ἀρξάμενος — οἴπερ εἰσὶν ὅροι τῆς Αἴγυπτου καὶ τῆς Αἰθιοπίας — ἔως τῶν εἰς θάλατταν ἐκβολῶν. καὶ μὴν οἵ γε Αἰθίοπες τὸ πλέον νομαδικῶς ζῶσι καὶ ἀπόρως διά τε τὴν λυπρότητα τῆς χώρας καὶ τὴν τῶν ἀέρων ἀσυμμετρίαν καὶ τὸν ἀφ' ἡμῶν ἐκτοπισμόν, τοῖς δ' Αἰγυπτίοις ἄπαντα τἀ8 ναντία συμβέβηκε καὶ γὰρ πολιτικῶς καὶ ἡμέρως ἐξ ἀρχῆς ζῶσι καὶ ἐν γνωρίμοις ἵδρυνται τόποις, ὥστε καὶ αἱ διατάξεις αὐτῶν μνημονεύονται καὶ ἐπαινοῦνταί γε δοκοῦντες ἀξίως χρήσασθαι τῆ τῆς χώρας εὐδαιμονία μερίσαντές τε εὖ καὶ ἐπιμεληθέντες.

Βασιλέα γὰρ ἀποδείξαντες τριχῆ τὸ πλῆθος διεῖλον καὶ τοὺς μὲν στρατιώτας ἐκάλεσαν, τοὺς δὲ γεωργούς, τοὺς δὲ ἰερέας καὶ τοὺς μὲν τῶν ἱερῶν ἐπιμελητάς, τοὺς δ' ἄλλους τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ τοὺς μὲν (τὰ) ἐν τῷ πολέμφ, τοὺς δ' ὄσα ἐν εἰρήνη, γῆν τε καὶ τέχνας, ἐργαζο-16 μένους (ἀφ' ὧνπερ καὶ αἱ πρόσοδοι συνήγοντο τῷ βασιλεῖ)· οἱ δ' ἱερεῖς καὶ φιλοσοφίαν ήσκουν καὶ ἀστρονομίαν ὁμιληταί τε τῶν βασιλέων ἦσαν. ή δὲ χώρα τὴν μὲν πρώτην διαίρεσιν εἰς νομοὺς ἔσχε· δέκα μὲν ἡ Θηβαΐς, δέκα δ' ἡ ἐν τῷ Δέλτα, ἑκκαίδεκα δ' ἡ μεταξύ (ὡς δέ τινες, τοσοῦτοι ἦσαν 20 οἱ σύμπαντες νομοὶ ὅσαι αἱ ἐν τῷ Λαβυρίνθω αὐλαί αὧται δ' ἐλάττους τῶν τριάκοντα). πάλιν δ' οἱ νομοὶ τομὰς ἄλλας ἔσχον εἰς γὰρ τοπαρχίας οί πλεῖστοι διήρηντο, καὶ αὖται δ' εἰς ἄλλας τομάς ἐλάχισται δ' αἱ ἄρουραι μερίδες, έδέησε δὲ τῆς ἐπ' ἀπριβὲς καὶ κατὰ λεπτὸν διαιρέσεως διὰ 24 τὰς συνεχεῖς τῶν ὄρων συγχύσεις ἃς ὁ Νεῖλος ἀπεργάζεται κατὰ τὰς αὐξήσεις ἀφαιρῶν καὶ προστιθεὶς καὶ ἐναλλάττων τὰ σχήματα καὶ τἆλλα σημεῖα ἀποκρύπτων οἶς διακρίνεται τό τε ἀλλότριον καὶ τὸ ἴδιον' ἀνάγκη δὴ άναμετρεῖσθαι πάλιν καὶ πάλιν (ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὴν γεωμετρίαν συστῆναί 28 φασιν, ὡς τὴν λογιστικὴν καὶ ἀριθμητικὴν παρὰ Φοινίκων διὰ τὰς ἐμπο-

καταρράκτου iz: καταράκτου BCDEF (vide 817, 32 sq. comm.) 3 καὶ ante ἐπ' om. E 5 εἰς scripsi: ἐπὶ codd. τοῦ νείλου post ἐκβολῶν add. codd.: del. Gros-(τοῦ) ὑπὲρ? 8 γὰρ om. BC τε post πολιτιπῶς add. Ds 10 δοχοῦσί τε pro πλεῖον Ε kurd 11 τε om. E 15 add. Letronne (cf. X) 15 sq. ἐργαζομένους q: δοχοῦντες ΕΓ 20 αὐταὶ pro αὧται ed.pr. 21 τρίακοντα (καὶ ἕξ) Groskurd -μένων BCDEF 25 έναλλάσσ- Ε

gen ein und desselben Wassermangels ganz unbewohnt und öde ist. Andererseits aber durchläuft der Nil Äthiopien weder ganz noch als einziger Fluss noch in gerader Linie, und wird auch das Land nicht gut bewohnt, Ägypten dagegen durchläuft er nicht nur als einziger Fluss sondern auch ganz und in gerader Linie, angefangen bei dem Kleinen Katarakt oberhalb von Syene und Elephantine – der die Grenze zwischen Ägypten und Äthiopien bildet – bis zu seiner Mündung ins Meer. Ferner leben die Äthiopen zumeist als Nomaden und in Armut wegen der Kargheit ihres Landes, der Ungemäßigtheit des Klimas und der Abgelegenheit von uns, bei den Ägyptern dagegen ist genau das Gegenteil der Fall: leben sie doch seit Anbeginn in einer staatlichen Ordnung und kultiviert, und wohnen in einer bekannten Gegend, so dass auch von ihren Einrichtungen berichtet wird und man sie zudem lobt, weil man findet dass sie den Segen des Landes durch gute Einteilung und Fürsorge richtig gebraucht haben.

Sie haben nämlich nach Einsetzung eines Königs den großen Haufen dreigeteilt: die einen nannten sie Soldaten, die anderen Bauern und die dritte Gruppe Priester; letztere bestimmten sie zu Besorgern der heiligen, die übrigen zu Besorgern der menschlichen Geschäfte: die einen beschäftigten sich mit den Dingen des Krieges, die anderen mit denen des Friedens, dem Land und den Gewerben (von ihnen kamen auch die Einkünfte die man für den König eintrieb); die Priester beschäftigten sich auch mit Philosophie und Astronomie und waren Gesellschafter der Könige. Das Land erhielt als erste Einteilung die in Distrikte: zehn für die Thebais, zehn für das Land im Delta und sechzehn für das dazwischenliegende (nach Manchen gab es im 20 Ganzen soviele Distrikte wie es Höfe in dem Labyrinth gibt; das sind aber weniger als dreißig). Die Distrikte wiederum bekamen weitere Unterteilungen: die meisten waren in Bezirke eingeteilt und auch diese wieder in kleinere Einheiten; die kleinsten sind die Aruren. Die genaue und bis ins kleinste 24 gehende Einteilung war nötig wegen der ständigen Verwischung der Grenzen die der Nil bei Hochwasser anrichtet, indem er Land wegnimmt und hinzufügt, die Formen ändert und die übrigen Zeichen, durch die man den eigenen und den fremden Besitz unterscheidet, verschwinden lässt: so wird es nötig, immer wieder Landvermessungen vorzunehmen (daraus soll sich 28 auch die Geometrie entwickelt haben, wie die Rechenkunst und die Zahlenlehre bei den Phöniziern durch ihren Handel). Dreigeteilt wie der gesamte

ρίας). τριχή δὲ διήρητο, ἄσπερ τὸ σύμπαν, καὶ τὸ ἐν ἑκάστῳ τῷ νομῷ πλήθος, εἰς τρία ἴσα μερισθείσης τῆς χώρας.

'Η δὲ περὶ τὸν ποταμὸν πραγματεία διαφέρει τοσοῦτον ὅσον τῆ ἐπιμε32 λεία νικᾶν τὴν φύσιν. φύσει γὰρ πλείονα φέρει καρπὸν καὶ ποτισθεῖσα μᾶλλον, | φύσει δὲ καὶ ἡ μείζων ἀνάβασις τοῦ ποταμοῦ πλείω ποτίζει γῆν ἀλλ' ἡ ἐπιμέλεια πολλάκις καὶ τῆς φύσεως ἐξίσχυσεν ἐπιλιπούσης, ὥστε καὶ κατὰ τὰς ἐλάττους ἀναβάσεις τοσαύτην ποτισθῆναι γῆν ὅσην ἐν ταῖς
4 μείζοσι διά τε τῶν διωρύγων καὶ τῶν παραχωμάτων. ἐπὶ γοῦν τῶν πρὸ Πετρωνίου χρόνων ἡ μεγίστη μὲν ἦν φορὰ καὶ ἀνάβασις ἡνίκα ἐπὶ τετταρεσκαίδεκα πήχεις ἀνέβαινεν ὁ Νεῖλος: ἡνίκα δ' ἐπ' ὀκτώ, συνέβαινε λιμός ἐπ' ἐκείνου δὲ ἄρξαντος τῆς χώρας καὶ δώδεκα μόνον πληρώσαντος πήχεις τοῦ Νειλομετρίου μεγίστη ἦν ἡ φορά, καὶ ὀκτώ ποτε μόνον πληρώσαντος λιμοῦ οὐδεὶς ἦσθετο.

Τοιαύτη μὲν ἡ διάταξις τὰ δ' ἑξῆς λέγωμεν νυνί. ἀπὸ γὰς τῶν Αἰθιο- 4 πικῶν τερμόνων ὁεῖ ἐπ' εὐθείας ὁ Νεῖλος πρὸς ἄρκτους ἔως τοῦ καλουμέ- 12 νου χωρίου Δέλτα, εἶτ' ἐπὶ κορυφὴν σχιζόμενος, ὡς φησιν ὁ Πλάτων (Tim. 21 e 2), ὡς ἀν τριγώνου κορυφὴν ἀποτελεῖ τὸν τόπον τοῦτον, πλευρὰς δὲ τοῦ τριγώνου τὰ σχιζόμενα ἐφ' ἑκάτερα ὁεῖθρα καθήκοντα μέχρι τῆς θαλάττης — τὸ μὲν ἐν δεξιῷ τῆς κατὰ Πηλούσιον, τὸ δ' ἐν ἀριστερῷ τῆς κατὰ 16 Κάνωβον καὶ τὸ πλησίον 'Ηράκλειον προσαγορευόμενον —, βάσιν δὲ τὴν παραλίαν τὴν μεταξὸ τοῦ Πηλουσίου καὶ τοῦ 'Ηρακλείου. γέγονε δὴ νῆσος ἔκ τε τῆς θαλάττης καὶ τῶν ὁευμάτων ἀμφοῖν τοῦ ποταμοῦ, καὶ καλεῖται Δέλτα διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος τὸ δ' ἐπὶ τῆ κορυφῆ χωρίον ὁμω- 20 νύμως κέκληται διὰ τὸ ἀρχὴν εἶναι τοῦ λεχθέντος σχήματος καὶ ἡ κώμη δὲ ἡ ἐπ' αὐτῷ καλεῖται Δέλτα.

Δύο μὲν οὖν ταῦτα τοῦ Νείλου στόματα — ὧν τὸ μὲν Πηλουσιακὸν καλεῖται, τὸ δὲ Κανωβικὸν καὶ Ἡρακλεωτικόν —, μεταξὸ δὲ τούτων ἄλλαι 24 πέντε εἰσὶν ἐκβολαὶ αἴ γε ἀξιόλογοι, λεπτότεραι δὲ πλείους ἀπὸ γὰρ

788 11-7 \*Eust. D. P. 259, 30-6 19-21 \*Eust. D. P. 259, 36 sq.

788 2 ἐπιλιπούσης ΕΓ: ἐπιλει- BCD 4 τε Ε: τε τὴν cett. 32 γὰο (ἡ γῆ)? {xai}? 5 φορὰ D<sup>pc</sup> Ε: φθορὰ cett. τεσσαρεσ- qxyz 6 πήχεις om. Ε ἀνέβαινεν z, Xylander: ἀναβαίνει BCDF (necnon E, ubi tamen tota Strabonis oratio in praesens tempus 8 Νειλομετρίου Korais: νείλου μέτρου codd.; νείλου xyz mutata est) 10 λέγωμεν DF: λέγομεν BCE νῦν Ε 12 ὁ νεῖλος post σχιζόμενος add. codd.: del. 17 δη Kramer (duce Groskurd): δὲ ἡ codd. 14 sq. θαλάσσης ΕΧ 23 'Ηρακλεωτικόν X (ιζ'): ήρακλειω- cett. καὶ ante ἄλλαι 22 πηλουσιωτικόν Ε add. D

war der große Haufen auch in jedem Distrikt, indem das Land in drei gleiche Stücke aufgeteilt worden war.

Die Arbeiten am Fluss sind so hervorragend dass sie durch die Fürsorge die Natur übertreffen. Von Natur nämlich trägt das Land mehr Frucht wenn es auch mehr bewässert wird, von Natur auch bewässert ein höherer Anstieg des Flusses mehr Land; die Fürsorge jedoch überbietet oft die Natur wenn sie zurückbleibt, so dass auch bei kleineren Anstiegen mit Hilfe der Kanäle und der Eindämmungen ebensoviel Land bewässert wird wie bei den größeren. In den Zeiten vor Petronius jedenfalls gab es den größten Ertrag und Anstieg wenn der Nil vierzehn Ellen anstieg, und wenn es nur acht waren, trat Hungersnot ein; zu der Zeit dagegen als er das Land regierte war der Ertrag enorm auch wenn der Nilmesser nur auf zwölf Ellen stieg, und als er einmal nur auf acht stieg, verspürte niemand Hunger.

788

So steht es mit der Einrichtung des Landes. Jetzt wollen wir von dem Nächsten sprechen. Von den Grenzen Äthiopiens nämlich fließt der Nil in gerader Linie nach Norden bis zu der Stelle die Delta genannt wird, dann teilt er sich am Scheitel, wie Platon sagt (Tim. 21 e 2), und macht diese Stelle gleichsam zum Scheitel eines Dreiecks, dessen Seiten gebildet werden von den sich nach links und rechts teilenden Flussbetten, die bis zum Meer laufen – das rechte zum Meer bei Pelusion, das linke zu dem bei Kanobos und dem nahegelegenen sogenannten Herakleion – und dessen Grundlinie die Küste zwischen Pelusion und Herakleion ist. Es ist somit eine vom Meer und den beiden Strömen des Flusses gebildete Insel, und sie wird wegen der Ähnlichkeit ihrer Form Delta genannt; die Stelle am Scheitel trägt denselben Namen, weil sie den Anfang besagter Form bildet; auch das daran gelegene Dorf heißt Delta.

Dies sind also zwei Mündungen des Nils (die eine heißt die Pelusische, die andere die Kanobische oder Herakleotische); zwischen ihnen gibt es 24 fünf weitere, d.h. fünf bedeutende; kleinere gibt es mehr: von den ersten

417

789

789C.

τῶν πρώτων μερῶν ἀπορρῶγες πολλαὶ καθ' ὅλην μερισθεῖσαι τὴν νῆσον πολλὰ καὶ ἑεῖθρα καὶ νήσους ἐποίησαν, ὥσθ' ὅλην γενέσθαι πλωτὴν διωρύγων ἐπὶ διώρυξι τμηθεισῶν, αὶ κατὰ ἑαστώνην πλέονται τοσαύτην ὥστε καὶ ὀστράκινα ἐνίοις εἶναι πορθμεῖα. τὴν μὲν οὖν περίμετρον ὅσον τρισχιλίων σταδίων ἐστὶν ἡ σύμπασα νῆσος (καλοῦσι δ' αὐτὴν καὶ τὴν Κάτω χώραν σὺν ταῖς ἀπαντικρὸ ποταμίαις τοῦ Δέλτα). ἐν δὲ ταῖς ἀναβάσεσι τοῦ Νείλου καλύπτεται πᾶσα καὶ πελαγίζει πλὴν τῶν οἰκήσεων αὖται δ' ἐπὶ λόφων αὐτοφυῶν ἡ χωμάτων ἴδρυνται, πόλεις τε ἀξιόλογοι καὶ κῶμαι, νησίζουσαι κατὰ τὴν πόρρωθεν ὄψιν. Ι πλείους δὲ τετταράκοντα ἡμέρας τοῦ θέρους διαμεῖναν τὸ ὕδωρ ἔπειθ' ὑπόβασιν λαμβάνει κατ' ὀλίγον, καθάπερ καὶ τὴν αὕξησιν ἔσχεν, ἐν ἑξήκοντα δὲ ἡμέραις τελέως γυμνοῦται 4 καὶ ἀναψύχεται τὸ πεδίον ὅσφ δὲ θᾶττον ἡ ἀνάψυξις, τοσῷδε θᾶττον ὁ ἄροτος καὶ ὁ σπόρος, θᾶττον δὲ παρ' οἷς τὰ μείζω θάλπη.

Τὸν (δ') αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ ἐπάνω τοῦ Δέλτα ποτίζεται πλὴν ὅτι ἐπ' εὐθείας ὅσον τετρακισχιλίους σταδίους δι' ἑνὸς ῥείθρου τοῦ ποταμοῦ φερομένου (πλὴν εἴ πού τις ἐντρέχει νῆσος — ὧν ἀξιολογωτάτη ἡ τὸν 'Ηρακλεωτικὸν νομὸν περιέχουσα — ἢ εἴ πού τις ἐκτροπὴ διώρυγι ἐπὶ πλέον εἰς
λίμνην μεγάλην καὶ χώραν ἣν ποτίζειν δύναται, καθάπερ ἐπὶ τῆς τὸν 'Αρσινοΐτην νομὸν ποτιζούσης καὶ τὴν Μοίριδος λίμνην καὶ τῶν εἰς τὴν Μα12 ρεῶτιν ἀναχεομένων).

Συλλήβδην δ' εἰπεῖν ἡ ποταμία μόνον ἐστὶν Αἴγυπτος ἡ ἑκατέρωθεν τοῦ Νείλου σπάνιον εἴ που τριακοσίων σταδίων ἐπέχουσα συνεχῶς πλάτος τὸ οἰκήσιμον, ἀρξαμένη ἀπὸ τῶν ὄρων τῆς Αἰθιοπίας μέχρι τῆς κορυφῆς

30-3 \*Eust. D. P. 257, 44-258, 2 789 1-3 \*Eust. D. P. 257, 42-4

29 καλοῦσι Bréquigny (teste Letronne 319³/320°): κολποῦσι codd.; κατοικοῦσι Korais 789 1 δὲ ἢ pro δὲ Es xy, δ'ἢ q, Madvig (Adv. 1,564) 31 καὶ πελαγίζει om. Ε 5 ἄροτος Kramer: ἀροτὸς codd. 4 τοσῷδε qz: τόσφ δὲ BDF, τόσφ δὴ C 7 τετρακισχιλίους σταδίους scripsi: -χιλίοις σταδίοις codd.; (ἐν) -χιλίοις σταδίοις Kallen-8 sq. 'Ηρακλεωτικόν Cobet ms.: 8 εἴ που EFt: εἰ μή που cett. berg (1912, 177) 10 sq. 'Αρσινοΐτην Dpc E: -ήτην cett. 11 ποτιζούσης Letronne: πρακλειω- codd. 11 sq. Μαρεῶτιν Ε: μαραιῶτιν BDF, μαραιώτιν C ποιούσης codd. ἐσχάτη post ἐκατέρωθεν add. codd.: del. Kramer; ἐσχατία Casauμία Cascorbi (31) bonus, ἐπιχώστη Müller (1040 ad 671,16), συνεχεστάτη Cascorbi, ἐχομένη? Vogel 15 ὄρων Korais: ὀρῶν codd. (1882, 324)

Teilen des Deltas an nämlich haben zahlreiche Abzweigungen, die sich durch die ganze Insel verästeln, viele Betten und Inseln geschaffen, so dass sie ganz zu beschiffen ist, da immer wieder neue Kanäle gezogen worden sind, auf denen man so gemächlich schiffen kann dass Manche sogar irdene Boote haben. Der Umfang der gesamten Insel beträgt etwa dreitausend Stadien (man nennt sie zusammen mit den dem Delta gegenüberliegenden Flusstälern auch das Untere Land). Beim Anstieg des Nils wird sie ganz und gar bedeckt und bildet ein Meer, die Wohnungen ausgenommen: diese liegen auf natürlichen oder aufgeworfenen Anhöhen, stattliche Städte sowohl als Dörfer, die aus der Ferne gesehen Inseln bilden. Mehr als vierzig Tage des Sommers bleibt das Wasser stehen; dann senkt es sich ebenso allmählich wie es angestiegen ist, und in sechzig Tagen wird die Ebene völlig bloßgelegt und fällt trocken; je schneller die Trocknung, desto schneller kann gepflügt und gesät werden, schneller dort wo größere Hitze herrscht.

Auf dieselbe Art wird auch das Gebiet oberhalb des Deltas bewässert, mit dem Unterschied dass dort der Fluss etwa viertausend Stadien in gerader Linie durch ein Bett läuft (es sei denn er trifft auf eine Insel — wovon das wichtigste Beispiel die Insel ist die den Herakleotischen Distrikt umfasst — oder es gibt eine Abzweigung durch einen Kanal weiter zu einem großen See und zu einem Gebiet das er bewässern kann, wie bei dem Kanal der den Arsinoitischen Distrikt und den Moiris-See bewässert und den Kanälen die sich in den Mareotis-See ergießen).

Zusammenfassend kann man sagen dass nur das Stromgebiet auf beiden Seiten des Nils Ägypten ist; es hat, angefangen bei den Grenzen Äthiopiens bis zum Scheitel des Deltas, nur selten eine ununterbrochen bewohnbare

16 τοῦ Δέλτα. ἔοικεν οὖν κειρίᾳ †ψυχομένη† ἐπὶ μῆκος ὑπεξαιρουμένων τῶν ἐπὶ πλέον ἐκτροπῶν. πιοεῖ δὲ τὸ σχῆμα τοῦτο τῆς ποταμίας ἧς λέγω καὶ τῆς χώρας τὰ ὄρη τὰ ἑκατέρωθεν ἀπὸ τῶν περὶ Συήνην τόπων καταγόμενα μέχρι τοῦ Αἰγυπτίου πελάγους· ἐφ' ὅσον γὰρ ταῦτα παρατείνει καὶ διέστη20 κεν ἀπ' ἀλλήλων, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ ὁ ποταμὸς συνάγεταί τε καὶ διαχεῖται καὶ διασχηματίζει τὴν χώραν διαφόρως τὴν οἰκήσιμον· ἡ δ' ὑπὲρ τῶν ὀρῶν ἐπὶ συχνὸν ἀοίκητός ἐστιν.

Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι στοχασμῷ τὸ πλέον, οἱ δ' ὕστερον αὐτόπται γενη- 5 24 θέντες ἤσθοντο ὑπὸ ὄμβρων θερινῶν πληρούμενον τὸν Νεῖλον, τῆς Αἰθιοπίας τῆς ἄνω κλυζομένης, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὅρεσι, παυσαμένων δὲ τῶν ὄμβρων παυομένην κατ' ὀλίγον τὴν πλημμυρίδα. τοῦτο δ' ὑπῆρξε μάλιστα δήλον τοῖς πλέουσι τὸν ᾿Αράβιον κόλπον μέχρι τῆς Κινναμωμοφόρου 28 καὶ τοῖς ἐκπεμπομένοις ἐπὶ τὴν τῶν ἐλεφάντων θήραν καὶ εἴ τινες ἄλλαι χρεῖαι παρώξυνον ἐκεῖσε ἄνδρας προχειρίζεσθαι τοὺς τῆς Αἰγύπτου βασιλέας τοὺς Πτολεμαϊκούς. οὖτοι γὰρ ἐφρόντισαν τῶν τοιούτων, διαφερόντως δ' ὁ Φιλάδελφος ἐπικληθείς, φιλιστορῶν καὶ διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος 32 διαγωγὰς ἀεί τινας καὶ τέρψεις ζητῶν καινοτέρας. οἱ πάλαι δὲ βασιλεῖς οὐ πάνυ ἐφρόντισαν τῶν τοιούτων καίπερ οἰκεῖοι σοφίας γεγονότες καὶ αὐτοὶ Ι καὶ οἱ ἱερεῖς, μεθ' ὧν ἦν αὐτοῖς ὁ πλείων βίος. ὥστε καὶ θαυμάζειν . ἄξιον καὶ διὰ τοῦτο καὶ διότι Σέσωστρις τὴν Αἰθιοπίαν ἐπῆλθεν απασαν μέχρι τῆς Κινναμωμοφόρου καὶ ὑπομνήματα τῆς στρατείας αὐτοῦ 4 καὶ νῦν ἔτι δείκνυνται στῆλαι καὶ ἐπιγραφαί. Καμβύσης τε τὴν Αἴγυπτον κατασχών προήλθε καὶ μέχρι τῆς Μερόης μετὰ τῶν Αἰγυπτίων, καὶ δὴ καὶ τοὔνομα τῆ τε νήσφ καὶ τῆ πόλει τοῦτο παρ' ἐκείνου τεθῆναί φασιν, ἐκεῖ τῆς ἀδελφῆς ἀποθανούσης αὐτῷ Μερόης (οἱ δὲ γυναῖκά φασι)· τὴν ἐπωνυε μίαν οὖν ἐχαρίσατο αὐτῆ τιμῶν τὴν ἄνθρωπον.

23 sq. \*Eust. D. P. 257, 41 sq.

16 κειρία C<sup>pc</sup>D<sup>pc</sup> (coniecit Xylander): κη- cett. τεταμένη Casaubonus (Xylandro hanc coniecturam adscribens fasciae in longum explicatae vertenti; unde potius ἐκπτυσσομένη vel ἐκπεπτυγμένη eum voluisse coniecit Korais), ψηχομένη ('dont la largeur va en diminuant') Letronne (quamquam σφηκομένη vel σφιγγομένη aptius fuisse concedens), ψυχομένη Korais, αὐξομένη ('immer breiter werdenden') Groskurd, ἀναπτυσσομένη vel ἀνεπτυγμένη? Kramer 17 τοῦτο om. Ε 21 δὲ pro δ' Casaubonus 23 οὖν om. C 26 (καὶ) τὴν? Kassel 31 ἐπικληθεὶς om. Ε 32 ἀεί τινας om. C 33 περὶ ante τῶν add. Ε 790 1 ὥστε (καὶ) Jacoby 4 δείκνυται Casaubonus

Breite von dreihundert Stadien. Es ähnelt also, wenn man die weiterführenden Abzweigungen fortlässt, einem in die Länge \* \* Gurt. Diese Form des Stromgebietes, das ich meine, und des Landes schaffen die Bergzüge die sich zu beiden Seiten von der Gegend bei Syene bis zum Ägyptischen Meer
 herabziehen: je nachdem diese nämlich nebeneinander her laufen oder sich voneinander entfernen, verengert sich der Fluss oder breitet sich aus und gestaltet das bewohnbare Land in verschiedener Weise; das Gebiet jenseits der Bergzüge ist auf weite Strecken unbewohnt.

Die Alten haben meist vermutungsweise, die Späteren dagegen aus eige- 5 24 ner Anschauung erkannt dass der Nil von den sommerlichen Regengüssen gefüllt wird, die im oberen Äthiopien, besonders in den Randgebirgen, niedergehen, und dass wenn die Regengüsse aufhören, auch das Hochwasser allmählich aufhört. Das wurde besonders denen klar die den Arabischen 28 Golf bis zum Zimtland befuhren oder ausgesandt wurden zur Elefantenjagd oder zu anderen Zwecken die die Ptolemäischen Könige Ägyptens reizten. Leute dorthin zu entsenden. Diese Könige nämlich kümmerten sich um dergleichen, ganz besonders der 'Philadelphos' zubenannte, der forschungs-32 freudig und wegen der Schwäche seines Körpers immer auf der Suche nach neuartigen Zeitvertreiben und Vergnügungen war. Die alten Könige hatten sich überhaupt nicht um dergleichen gekümmert, obwohl sie nicht nur selber mit Wissenschaft vertraut waren sondern auch die Priester, in deren Gesellschaft sie ihre meiste Zeit verbrachten. Man kann sich also mit Recht wundern, nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch weil Sesostris durch ganz Äthiopien bis zum Zimtland gezogen ist und als Erinnerung an seinen Feld-4 zug noch heute Steintafeln und Inschriften gezeigt werden. Außerdem ist Kambyses, nachdem er Ägypten besetzt hatte, zusammen mit den Ägyptern bis ganz nach Meroë vorgedrungen, und die Insel und die Stadt sollen diesen Namen sogar von ihm bekommen haben, weil seine Schwester Meroë 8 dort gestorben war (nach Anderen war sie seine Frau); er schenkte ihr daher diese Benennung um die Frau zu ehren.

790

Θαυμαστὸν οὖν πῶς ἐκ τῶν τοιούτων ἀφορμῶν οὐ τελέως ἐναργὴς ἦν ἡ περὶ τῶν ὅμβρων ἱστορία τοῖς τότε, καὶ ταῦτα τῶν ἱερέων φιλοπραγμονέστερον ἀναφερόντων εἰς τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ ἀποτιθεμένων ὅσα μάθησιν 12 περιττὴν ἐπιφαίνει. εἰ γὰρ ἄρα, τοῦτ' ἐχρῆν ζητεῖν — ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ζητεῖται — τί δή ποτε θέρους, χειμῶνος δὲ οὔ, καὶ ἐν τοῖς νοτιωτάτοις, ἐν δὲ τῆ Θηβαίδι καὶ τῆ περὶ Συήνην οὔ, συμπίπτουσιν ὅμβροι, τὸ δ' ὅτι ἐξ ὅμβρων αἱ ἀναβάσεις μὴ ζητεῖν μηδὲ τοιούτων δεῖσθαι μαρτύρων οἴους 16 Ποσειδώνιος εἴρηκε (F 222 Ed.-Kidd) φησὶ γὰρ Καλλισθένη (FGrHist 124 F 12) λέγειν τὴν ἐκ τῶν ὅμβρων αἰτίαν τῶν θερινῶν παρὰ 'Αριστοτέλους (fr. 246-8 Rose) λαβόντα, ἐκεῖνον δὲ παρὰ Θρασυάλκου τοῦ Θασίου (35 fr. 1 D.-Κ.) — τῶν ἀρχαίων δὲ φυσικῶν εἶς οὖτος —, ἐκεῖνον δὲ παρ' ὅμλου, τὸν δὲ παρ' 'Ομήρου διιπετέα φάσκοντος τὸν Νεῖλον·

άψ δ' εἰς Αἰγύπτοιο διιπετέος ποταμοῖο (δ 581).

άλλ' ἐῶ ταῦτα πολλῶν εἰρηκότων (ὧν ἀρκέσει δύο μηνῦσαι τοὺς ποιήσαντας καθ' ἡμᾶς τὸ περὶ τοῦ Νείλου βιβλίον, Εὔδωρόν τε καὶ 'Αρίστωνα τὸν ἐκ τῶν Περιπάτων' πλὴν γὰρ τῆς τάξεως τά γε ἄλλα καὶ τῆ φράσει καὶ τῆ ἐπιχειρήσει ταὐτά ἐστι κείμενα παρ' ἀμφοτέροις' ἐγὰ γοῦν ἀπορούμενος ἀντιγράφων εἰς τὴν ἀντιβολὴν ἐκ θατέρου θάτερον ἀντέβαλον. πότερος δ' ἦν ὁ τἀλλότρια ὑποβαλλόμενος, ἐν "Αμμωνος εὕροι τις ἄν' Εὕδωρος δ' ἤτι-28 ᾶτο τὸν 'Αρίστωνα, ἡ μέντοι φράσις 'Αριστώνειος μᾶλλόν ἐστιν).

Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι τὸ οἰκούμενον αὐτὸ καὶ ποτιζόμενον ὑπὸ τοῦ Νείλου μόνον Αἴγυπτον ἐκάλουν ἀπὸ τῶν περὶ Συήνην τόπων ἀρξάμενοι μέχρι τῆς θαλάττης. οἱ δ' ὕστερον μέχρι νῦν προσέλαβον ἐκ μὲν τῶν πρὸς ἔω μερῶν ⟨τὰ⟩ μεταξὸ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου καὶ τοῦ Νείλου σχεδόν τι πάντα (οἱ δ' Αἰθίοπες οὐ πάνυ χρῶνται τῆ ὙΕρυθρῷ θαλάττη), ἐκ δὲ τῶν ἑσπερίων τὰ μέχρι τῶν | αὐάσεων καὶ ἐν τῆ παραλίᾳ τὰ ἀπὸ τοῦ Κανωβικοῦ στόματος μέχρι Καταβαθμοῦ καὶ τῆς Κυρηναίων ἐπικρατείας· οἵ τε γὰρ ἀπὸ τοῦ Πτο-

13 συμπίπτουσιν όμείπεο pro εί γὰρ Ε 12 ἐπιτείνει pro ἐπιφαίνει  $C^{mg}D^{ac}D^{mg}E$ {xai} v. Herwerden (456) έν om. E βροι post θέρους add. E (cf. ad 14) 16 φησί C: φασί őμβροι om. E (cf. ad 13) 14 (συμ)πίπτουσιν v. Herwerden (456) 19 sq. παρὰ Θαλοῦ pro παρ' ἄλλου Müller (1040 ad 672, 14), παρ' 'Αλκαίου? Ja-24 γε DF (coniecit Korais): τε BC 25 ταὐτά 23 τῶν pro τὸν BCDac ἔγωγ' οὖν v. Herwerden (457) 26 ἀντέβαλον παρ' om. Di Korais: ταῦτά codd. 27 τὰ ἀλλότρια BC ὑποβαλόμενος Korais 28 'Αριστώgxz<sup>pc</sup>: -βαλλον BCDF 31 τῆς om. E θαλάσσ- Χ 29 παλαιοί pro ἀρχαῖοι Χ (ι') VELOC CD: -VIOC BF 32 add. Korais κόλπου om. E

Man wundert sich also wie es bei solchen Voraussetzungen kommen konnte dass die Tatsache der Regengüsse als Grund den Leuten von damals nicht vollkommen klar war, zumal die Priester alles was ungewöhnliche Belehrung bietet besonders eifrig den heiligen Schriftzeichen anvertrauen und 12 aufbewahren. Wenn nämlich überhaupt, hätte man sich die Frage stellen sollen - über die auch jetzt noch diskutiert wird - warum Regengüsse denn im Sommer (und nicht im Winter) und in den südlichsten Gegenden (und nicht in der Thebais und dem Gebiet um Syene) eintreten; über die Tatsache dagegen dass der Anstieg durch Regengüsse entsteht, hätte man nicht disku-16 tieren sollen und auch keine solche Zeugen gebraucht wie Poseidonios (F 222 Ed.-Kidd) sie aufführt; sagt er doch, Kallisthenes (FGrHist 124 F 12) spreche von der Ursache der sommerlichen Regengüsse, die er von Aristoteles (fr. 246-8 Rose) habe: der hätte sie von Thrasvalkes aus Thasos (35 fr. 1 D.-K.) – das war einer der alten Naturphilosophen –, der 20 von einem Anderen, und dieser von Homer, der den Nil 'himmelentfallen' nennt:

# Und ich fuhr zum Strome des himmelentfall'nen Aigyptos

(Od. 4, 581).

Aber ich lasse das auf sich beruhen, da Viele darüber gesprochen haben (von denen es reichen wird, die zwei zu nennen die zu unserer Zeit das Buch über den Nil geschrieben haben, Eudoros und Ariston, den Peripatetiker; abgesehen nämlich von der Anordnung steht bei Beiden, sowohl was den Ausdruck als was die Behandlung betrifft, dasselbe: ich wenigstens habe, da mir Abschriften zum Kollationieren fehlten, den einen mit Hilfe des anderen kollationiert. Wer von beiden sich das Fremde untergeschoben hat, ließe sich wohl nur bei Ammon herausfinden; Eudoros hat Ariston beschuldigt, aber die Ausdrucksweise ist eher Aristonisch).

Die Alten haben nur den bewohnten und vom Nil bewässerten Teil, angefangen bei der Gegend um Syene bis zum Meer, Ägypten genannt. Die Späteren bis auf heute haben an der östlichen Seite noch fast das ganze Gebiet zwischen dem Arabischen Golf und dem Nil hinzugenommen (die Äthiopen machen überhaupt keinen Gebrauch von dem Roten Meer), an der westlichen das Gebiet bis zu den Oasen und an der Küste das Gebiet von der Kanobischen Mündung bis nach Katabathmos und dem Hoheitsgebiet der Ky-

Ägypten

λεμαίου βασιλεῖς ἴσχυσαν τοσοῦτον — οἴ γε καὶ τὴν Κυρηναίαν αὐτὴν κατ4 έσχον καὶ διενείμαντο πρὸς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Κύπρον — 'Ρωμαῖοί τε οἱ διαδεξάμενοι τὴν ἐκείνων ἐπαρχίαν κρίναντες τὴν Αἴγυπτον ἐν τοῖς αὐτοῖς ὅροις διεφύλαξαν. ('αὐάσεις' δ' οἱ Αἰγύπτιοι καλοῦσι τὰς οἰκουμένας χώρας (τὰς) περιεχομένας κύκλφ μεγάλαις ἐρημίαις ὡς ἄν νήσους πελα8 γίας πολὸ δὲ τοῦτ' ἐστὶ κατὰ τὴν Λιβύην, τρεῖς δ' εἰσὶν αἱ πρόσχωροι τῆ Αἰγύπτφ καὶ ὑπ' αὐτῆ τεταγμέναι).

Τὰ μὲν οὖν καθόλου καὶ ἀνωτάτω περὶ τῆς Αἰγύπτου ταῦτα λέγομεν. τὰ καθ' ἔκαστα δὲ καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτῆς νῦν διέξιμεν. ἐπεὶ δὲ τὸ πλεῖσ- 6 τον τοῦ ἔργου τούτου καὶ τὸ κυριώτατον ἡ ᾿Αλεξάνδρειά ἐστι καὶ τὰ περὶ αὐτήν, ἐντεῦθεν ἀρκτέον.

"Εστι τοίνυν ή ἀπὸ Πηλουσίου παραλία πρὸς τὴν ἑσπέραν πλέουσι μέχρι μὲν τοῦ Κανωβικοῦ στόματος χιλίων που καὶ τριακοσίων σταδίων 16 (ὁ δὴ καὶ βάσιν τοῦ Δέλτα ἔφαμεν [788, 16 sq.]) ἐντεῦθεν δ' ἐπὶ Φάρον τὴν νῆσον ἄλλοι στάδιοι πεντήκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν. ἡ δὲ Φάρος νησίον έστὶ παράμηκες προσεχέστατον τῆ ἠπείρω λιμένα πρὸς αὐτὴν ποιοῦν ἀμφίστομον. ἡϊὼν γάρ ἐστι κολπώδης ἄκρας εἰς τὸ πέλαγος προβεβλημένη δύο, 20 τούτων δὲ μεταξὸ ἡ νῆσος ἴδρυται κλείουσα τὸν κόλπον παραβέβληται γὰρ αὐτῷ κατὰ μῆκος. τῶν δ' ἄκρων τῆς Φάρου τὸ μὲν ἑῷον μᾶλλόν ἐστι προσεχὲς τῆ ἠπείρφ καὶ τῆ κατ' αὐτὸ ἄκρα (καλεῖται δ' ἡ ἄκρα Λοχιάς) καὶ ποιεῖ τὸν λιμένα ἀρτίστομον πρὸς δὲ τῆ στενότητι τοῦ μεταξὺ πόρου καὶ -24 πέτραι εἰσίν, αἱ μὲν ὕφαλοι, αἱ δὲ καὶ ἐξέχουσαι, τραχύνουσαι πᾶσαν ώραν τὸ προσπίπτον ἐκ τοῦ πελάγους κλυδώνιον. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς νησίδος ἄκρον πέτρα περίκλυστος, έχουσα πύργον θαυμαστώς κατεσκευασμένον λευχοῦ λίθου πολυώροφον, ὁμώνυμον τῆ νήσφ. τοῦτον δ' ἀνέθηκε 28 Σώστρατος Κνίδιος, φίλος τῶν βασιλέων, τῆς τῶν πλωϊζομένων σωτηρίας χάριν, ὥς φησιν ἡ ἐπιγραφή. ἀλιμένου γὰρ οὕσης καὶ ταπεινῆς τῆς ἑκατέ-

### 16-8 Eust. D. P. 262, 23-6. \*Od. 1500, 15 sq.

9 ὑπ' yz<sup>pc</sup>, Ko-3 ἐπὶ ante τοσοῦτον add. q ἄστε pro οἴ γε Groskurd 7 addidi 11 post ἀρετὰς usque ad 796, 23 Πτολεμαῖος deest F (duobus foliis rais: ἐπ' codd. deperditis, cf. Diller 1975, 63) διέξιμεν C<sup>s</sup> D<sup>pc</sup>E: -ειμεν cett. 14 τοῦ ante Πηλου-18 προσεχέστατον Casaubonus: προσέσχατον D, 15 uèv om. B σίου add. E πρός ἔσχατον cett., Eust. Od., πρός ἔσχατα Eust. D.P. 19 ἠὼν Meineke τὸ scripsi: -τὴν codd. δ'ἡ ἄμρα Λοχιάς Korais: δ'ἡ ἀμρολοχιάς BC, δὲ ἀμρολοχιάς D, 28 πλωϊζομένων DE: πλο- BC 27 πολυόροφον q δ' ἀχρολογιάς Ε 29 ώς — ἐπιγραφὴ om. C ἐπίγραμμα. σώστρατος κνίδιος (κνηχάριν σωτηρίας Ε  $D^{ac}$ ) δεξιφάνους θεοῖς σωτῆρσιν ὑπὲρ τῶν πλωϊζομένων (πλο- B) post ἐπιγραφή add. BD(quae verba in C in margine scripta sunt)

renäer: denn soweit reichte die Macht der von Ptolemaios stammenden Kö
nige – hatten sie doch sogar das Kyrenäische selber besetzt und auch Zypern als Teil Ägyptens unter sich verteilt – und die Römer, die ihr Gebiet
übernahmen und Ägypten zu einer Provinz erklärten, haben es in denselben
Grenzen gehalten. ('Oasen' nennen die Ägypter die bewohnten Stellen die,
wie Inseln im Meer, ringsum von großen Einöden umgeben sind; das kommt
in Libyen viel vor, und drei davon sind es die Ägypten benachbart und ihm
unterstellt sind).

Dies ist was wir im allgemeinen und auf oberster Stufe über Ägypten zu sagen haben. Das Einzelne und die Vorzüge des Landes werden wir jetzt be12 handeln. Da der größte und wichtigste Teil dieser Aufgabe von Alexandrien und seiner Umgebung gebildet wird, müssen wir dort anfangen.

Die Küste denn misst von Pelusion, wenn man nach Westen schifft, bis 16 zur Kanobischen Mündung etwa eintausendunddreihundert Stadien (das Stück das wir auch die Grundlinie des Deltas genannt haben [788, 16 f.]); von dort sind es zur Insel Pharos noch einmal hundertundfünfzig Stadien. Pharos ist eine kleine längliche Insel ganz nah am Festland, die mit ihm einen Hafen mit zwei Eingängen bildet. Es ist hier nämlich eine ausgebuchtete 20 Küste, die zwei Landspitzen ins Meer vorstreckt, und zwischen diesen liegt die Insel, die somit die Bucht abschließt (denn sie ist ihr der Länge nach vorgelagert). Von den Enden von Pharos ist das östliche dem Festland und der ihm gegenüberliegenden Landspitze näher (die Landspitze heißt Lochias) und macht dass der Hafen eine schmale Einfahrt hat; abgesehen von der 24 Enge des dazwischenliegenden Fahrwassers gibt es auch noch Felsen, teils unter Wasser, teils auch darüber hinausragend, die unausgesetzt die vom Meer anlaufenden Wellen branden lassen. Auch das Ende der Insel selber ist ein umspülter Felsen; er trägt einen Turm, der wunderbar aus weißem Marmor hergestellt ist, viele Stockwerke hat und denselben Namen trägt wie die 28 Insel. Ihn hat Sostratos aus Knidos, ein Freund der Könige, zum Heil der Seefahrenden geweiht, wie die Inschrift sagt. Da nämlich die Küste zu bei-

ρωθεν παραλίας, έχούσης δὲ καὶ χοιράδας καὶ βράχη τινά, ἔδει σημείου τινὸς ύψηλοῦ καὶ λαμπροῦ τοῖς ἀπὸ τοῦ πελάγους προσπλέουσιν, ὥστ' εὐστοχεῖν τῆς εἰσβολῆς τοῦ λιμένος. Ι καὶ τὸ ἐσπέριον δὲ στόμα οὐκ εὐείσβολόν έστιν οὐ μὴν τοσαύτης γε δεῖται προνοίας, ποιεῖ δὲ καὶ τοῦτο άλλον λιμένα, τὸν τοῦ Εὐνόστου καλούμενον πρόκειται δ' οὖτος τοῦ ὀρυκ-4 τοῦ καὶ κλειστοῦ λιμένος. ὁ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ λεχθέντος πύργου τῆς Φάρου τὸν εἴσπλουν ἔχων ὁ Μέγας ἐστὶ λιμήν, οὖτοι δὲ συνεχεῖς ἐν βάθει ἐκείνφ, τῷ 'Επτασταδίῷ καλουμένῷ χώματι διειργόμενοι ἀπ' αὐτοῦ, παράκεινται. τὸ δὲ χῶμά ἐστιν ἀπὸ τῆς ἠπείρου γέφυρα ἐπὶ τὴν νῆσον κατὰ τὸ 8 έσπέριον αὐτῆς μέρος ἐκτεταμένη, δύο διάπλους ἀπολείπουσα μόνον εἰς τὸν Εὐνόστου λιμένα καὶ αὐτοὺς γεγεφυρωμένους. ἦν δ' οὐ γέφυρα μόνον έπὶ τὴν νῆσον τὸ ἔργον τοῦτο ἀλλὰ καὶ ὑδραγώγιον, ὅτε γε ἀκεῖτο νῦν δ' ήρήμωσεν αὐτὴν ὁ Θεὸς Καῖσαρ ἐν τῷ πρὸς ᾿Αλεξανδρέας πολέμω τεταγ-12 μένους μετὰ τῶν βασιλέων, ὀλίγοι δ' οἰκοῦσι πρὸς τῷ πύργῳ ναυτικοὶ ἄνδρες, ὁ δ' οὖν Μέγας λιμὴν πρὸς τῷ κεκλεῖσθαι καλῶς τῷ τε χώματι καὶ τῆ φύσει ἀγχιβαθής τέ ἐστιν — ὥστε τὴν μεγίστην ναῦν ἐπὶ κλίμακος ὁρμεῖν — καὶ εἰς πλείους σχίζεται λιμένας.

16 Οἱ μὲν οὖν πρότεροι τῶν Αἰγυπτίων βασιλεῖς ἀγαπῶντες οἶς εἶχον καὶ οὐ πάνυ ἐπεισάκτων δεόμενοι, διαβεβλημένοι πρὸς ἄπαντας τοὺς πλέοντας καὶ μάλιστα τοὺς "Ελληνας — πορθηταὶ γὰρ ἦσαν καὶ ἐπιθυμηταὶ τῆς ἀλλοτρίας κατὰ σπάνιν γῆς — ἐπέστησαν φυλακὴν τῷ τόπῳ τούτῳ κελεύσαντες ἀπείργειν τοὺς προσιόντας. κατοικίαν δ' αὐτοῖς ἔδοσαν τὴν προσαγορευομένην 'Ρακῶτιν, ἢ νῦν μὲν τῆς 'Αλεξανδρέων πόλεώς ἐστι μέρος τὸ ὑπερκείμενον τῶν νεωρίων, τότε δὲ κώμη ὑπῆρχε τὰ δὲ κύκλῳ τῆς κώμης βουκόλοις παρέδοσαν δυναμένοις καὶ αὐτοῖς κωλύειν τοὺς ἔξωθεν ἐπιόντας.
24 ἐπελθὼν δὲ 'Αλέξανδρος ἰδὼν τὴν εὐκαιρίαν ἔγνω τειχίζειν ἐπὶ τῷ λιμένι τὴν πόλιν. τῆς δ' ὕστερον ἐπηκολουθηκυίας εὐδαιμονίας τῇ πόλει μνημονεύουσί τι σημεῖον κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ κτίσματος συμβάν τῶν γὰρ ἀρχιτεκτόνων γῇ λευκῇ διασημαινομένων τὴν τοῦ περιβόλου γραμμὴν ἐπι28 λιπούσης τῆς γῆς καὶ τοῦ βασιλέως ἐπιόντος οἱ διοικηταὶ τῶν ἀλφίτων

792 3 τὸν ⟨τοῦ⟩? 4 τοῦ pro τῆς Casaubonus 5 sq. ἰκανῷ pro ἐκείνῳ Roos (Mnem. III 2, 1935, 238) 7 κατὰ Casaubonus: καὶ codd. 10 ὑδοαγωγεῖον Cobet ms. 11 sq. τεταγμένους scripsi: -μένην codd. 13 δ'οὖν scripsi: γοῦν codd. κεπλῆσθαι Ε 17 πάντας Ε (ut vid.) 24 (καὶ) ἰδὰν q 25 ⟨τὴν⟩? 27 γῆ Groskurd: τῆ codd. γῆ post λευκῆ add. D⁵ D™ς hi 28 ἐπείγοντος? ἀπιόντος? Κοrais

den Seiten hafenlos und niedrig ist und außerdem Riffe und Untiefen hat, bedurfte es eines hohen und auffälligen Zeichens für die vom Meer Heranschiffenden, damit sie den Hafeneingang richtig ansteuern konnten. Auch die westliche Einfahrt ist nicht leicht, bedarf aber nicht so großer Vorsicht. 792 Auch sie schafft einen - zusätzlichen - Hafen, den sogenannten Hafen 4 des Eunostos; er liegt vor dem gegrabenen und abschließbaren Hafen. Der Hafen nämlich in den man von dem besagten Turm von Pharos aus einfährt ist der Große Hafen, und diese Häfen liegen im Inneren an ihn anschließend, durch den 'Heptastadion' genannten Damm von ihm getrennt, daneben. Der Damm bildet eine Brücke vom Festland zu der Insel; sie läuft zu 8 ihrem westlichen Teil und lässt nur zwei ebenfalls überbrückte Durchfahrten zu dem Eunostos-Hafen frei. Dieser Bau war nicht nur eine Brücke zu der Insel sondern auch eine Wasserleitung, als sie noch bewohnt wurde; jetzt hat Caesar der Gott sie in dem Krieg gegen die Alexandriner, die sich 12 auf die Seite des Königshauses geschlagen hatten, verwüstet und wohnen nur noch wenige Schiffer bei dem Turm. Der Große Hafen indessen ist nicht nur durch den Damm und durch die Natur gut abgeschlossen sondern auch bis ans Ufer tief - so dass auch das größte Schiff mit einer Leiter anlegen kann - und teilt sich in mehrere Hafenbecken.

Die früheren Könige der Ägypter, zufrieden mit dem was sie hatten, ohne jedes Bedürfnis an Importiertem und voller Hass gegen sämtliche Seefahrer, besonders die Griechen – weil sie plünderten und wegen Landmangel fremdes Land begehrten –, hatten an dieser Stelle eine Wache stationiert, die die Herankommenden abwehren sollte. Als Wohnort gaben sie ihr das sogenannte Rhakotis, das heute den Teil der Stadt der Alexandriner bildet der oberhalb der Schiffswerften liegt, damals aber ein Dorf war; und die Umgebung des Dorfes übergaben sie Rinderhirten, die auch ihrerseits die von außerhalb Kommenden abhalten konnten. Als aber Alexander kam und die günstige Lage sah, beschloss er, an dem Hafen die Stadt zu erbauen. Auf den Wohlstand, der der Stadt später zuteil geworden ist, soll, so berichtet man, etwas gedeutet haben was sich beim Abstecken des Grundrisses zutrug: als nämlich die Baumeister dabei waren die Linie der Ringmauer mit weißer Erde zu bezeichnen, ging ihnen die Erde aus als gerade der König

427

793C.

μέρος τῶν παρεσκευασμένων τοῖς ἐργάταις παρέσχον, δι' ὧν καὶ αἱ ὁδοὶ κατετιιήθησαν αἱ πλείους τοῦτ' οὖν οἰωνίσθαι λέγονται πρὸς ἀγαθοῦ γενονός.

'Η δ' εὐκαιρία πολύτροπος, ἀμφίκλυστόν τε γάρ ἐστι τὸ χωρίον δυσὶ 7 πελάγεσι, τῷ μὲν ἀπὸ τῶν ἄρατων τῷ Αἰγυπτίῳ λεγομένῳ, | τῷ δ' ἀπὸ μεσημβρίας τῷ τῆς λίμνης τῆς Μαρείας, ἡ καὶ Μαρεῶτις λέγεται. πληροῖ δὲ ταύτην πολλαῖς διώρυξιν ὁ Νεΐλος ἄνωθέν τε καὶ ἐκ πλαγίων δι' ὧν 4 τὰ εἰσκομιζόμενα πολλῷ πλείω τῶν ἀπὸ θαλάττης ἐστίν, ὥσθ' ὁ λιμὴν ὁ λιμναῖος ὑπῆργε πλουσιώτερος τοῦ θαλαττίου ταύτη δὲ καὶ τὰ ἐκκομιζόμενα έξ 'Αλεξανδρείας πλείω τῶν εἰσκομιζομένων ἐστί (γνοίη δ' ἄν τις ἕν τε τῆ 'Αλεξανδρεία καὶ τῆ Δικαιαρχεία γενόμενος ὁρῶν τὰς ὁλκάδας ἔν τε τῶ 8 κατάπλφ καὶ ταῖς ἀναγωγαῖς ὅσον βαρύτεραί τε καὶ κουφότεραι δεῦρο κάκεῖσε πλέοιεν). πρὸς δὲ τῷ πλούτῳ τῶν καταγομένων ἐκατέρωσε εἴς τε τὸν κατὰ θάλατταν λιμένα καὶ τὸν λιμναῖον καὶ τὸ εὐάερον ἄξιον σημειώσεως έστιν, δ καὶ αὐτὸ συμβαίνει διὰ τὸ ἀμφίκλυστον καὶ τὸ εὕκαιρον 12 τῆς ἀναβάσεως τοῦ Νείλου. αἱ μὲν γὰο ἄλλαι πόλεις αἱ ἐπὶ λιμνῶν ἱδουμέναι βαφεῖς καὶ πνιγώδεις ἔχουσι τοὺς ἀέφας ἐν τοῖς καύμασι τοῦ θέφους. έπὶ γὰρ τοῖς χείλεσιν αἱ λίμναι τελματοῦνται διὰ τὴν ἐκ τῶν ἡλίων ἀναθυμίασιν βορβορώδους οὖν ἀναφερομένης τοσαύτης ἰκμάδος νοσώδης ὁ ἀὴρ 16 έλκεται καὶ λοιμικῶν κατάρχει παθῶν. ἐν ᾿Αλεξανδρεία δὲ τοῦ θέρους ἀρχομένου πληφούμενος ὁ Νεΐλος πληφοῖ καὶ τὴν λίμνην καὶ οὐδὲν ἐῷ τελματώδες τὸ τὴν ἀναφορὰν ποιῆσον μοχθηράν τότε δὲ καὶ οἱ ἐτησίαι πνέουσιν έκ τῶν βορείων καὶ τοῦ τοσούτου πελάγους. ὥστε κάλλιστα τοῦ θέ-20 ρους 'Αλεξανδρεῖς διάγουσιν.

"Έστι δὲ χλαμυδοειδὲς τὸ σχῆμα τοῦ ἐδάφους τῆς πόλεως. οὖ τὰ μὲν 8 έπὶ μῆκος πλευρά έστι τὰ ἀμφίκλυστα — ὅσον τριάκοντα σταδίων ἔχοντα διάμετρον —, τὰ δ' ἐπὶ πλάτος οἱ ἰσθμοί, ἑπτὰ ἢ ὀκτὰ σταδίων ἑκάτερος, 24 σφιγγόμενος τῆ μὲν ὑπὸ θαλάττης, τῆ δ' ὑπὸ τῆς λίμνης. ἄπασα μὲν ὁδοῖς

30 αί v. Herwerden (457): είς codd.; (είς πλείους)? Tozer (3481) 29 ai om. D νίσθαι q: οἶμαι οἰωνίσθαι BCD; οἰωνίσασθαι Plan., Groskurd, fort. recte 793 1 τῷ δ' Ε (coniecit Korais): τὸ δ' cett. E (coniecit Korais): τὸ μὲν cett. 3 τε E: δὲ cett. καὶ post ὧν 2 Μαρείας Ε: μαρίας cett. Μαρεώτις Ε: μαραι- cett. исі om. Casaubonus; at vide comm. 7 τῆ α: ἐν τῆ 5 θαλασσίου Ε Δικαιαρχεία Meineke: -χία codd. τε D<sup>pc</sup>: δὲ cett. 8 ταῖς z: ἐν ταῖς BCD 18 ποιῆσον Dpc (ut vid.) xyz: -σαν BCDac 10 καὶ τὸν scripsi: καὶ εἰς τὸν codd. 24 σφιγγόμενοι? θαλάσσ- Ε οὖν post μεν add. i 19 μερῶν post βορείων add. Bs

kam; da stellten die Proviantmeister einen Teil des für die Arbeiter bereiteten Gerstenschrotes zur Verfügung, womit dann auch die meisten Straßen gezogen wurden; das sollen sie als günstiges Vorzeichen gedeutet haben.

Die günstige Lage hat viele Seiten. Erstens ist der Ort von zwei Meeren 7 umspült, einem im Norden, dem sogenannten Ägyptischen, und einem im Süden, dem Mareia-See, der auch Mareotis-See genannt wird. Letzteren füllt der Nil durch viele Kanäle, sowohl von oberhalb als von der Seite her; 4 die über sie herangebrachte Einfuhr übertrifft bei weitem die von Übersee, so dass der Hafen am See reicher war als der am Meer; daher kommt es auch dass die Ausfuhr aus Alexandrien größer ist als die Einfuhr (man könnte das feststellen wenn man in Alexandrien und Dikaiarcheia die 8 Frachter bei der Ankunft und der Abfahrt beobachtete und sähe wieviel schwerer und leichter sie hin und her fahren). Außer dem Reichtum der auf beiden Seiten, dem Hafen am Meer und dem am See, eingefahrenen Waren ist auch das gute Klima bemerkenswert, das ebenfalls eine Folge der beider-12 seitigen Bespülung und des günstigen Zeitpunkts des Nilanstiegs ist. Haben doch die anderen an Seen gelegenen Städte während der Sommerhitze drükkende und stickige Luft: an den Rändern nämlich werden die Seen durch die von der Sonnenstrahlung bewirkte Verdunstung sumpfig, und durch das Emporsteigen einer solchen Menge morastigen Dunstes wird daher die Luft, 16 die man einatmet, ungesund und verursacht epidemische Krankheiten. In Alexandrien dagegen füllt der sich am Sommeranfang füllende Nil auch den See und lässt nichts Sumpfiges entstehen das schlechte Ausdünstung verursachen könnte; zu der Zeit wehen außerdem die Etesien aus dem Norden und von einer Meeresfläche solchen Umfangs; daher leben die Alexandriner 20 im Sommer höchst angenehm.

Der Grundriss der Stadt ist chlamysförmig. Die Längsseiten sind die umspülten - ihr Durchmesser beträgt etwa dreißig Stadien -, die Breitseiten 24 sind die Landengen, jede sieben oder acht Stadien, auf der einen Seite vom Meer, auf der anderen vom See eingeschnürt. Die Stadt ist ganz von Straßen

κατατέτμηται ἱππηλάτοις καὶ ἀρματηλάτοις, δυσὶ δὲ πλατυτάταις — ἐπὶ πλέον ἢ πλέθρον ἀναπεπταμέναις —, αι δὴ δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνουσιν ἀλλήλας. ἔχει δ' ἡ πόλις τεμένη τε κοινὰ κάλλιστα καὶ τὰ βασίλεια, τέ-ταρτον ἢ καὶ τρίτον τοῦ παντὸς περιβόλου μέρος. τῶν γὰρ βασιλέων ἔκαστος ισπερ τοῖς κοινοῖς ἀναθήμασι προσεφιλοκάλει τινὰ κόσμον, οὕτω καὶ οἴκησιν ἰδία περιεβάλλετο πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις, ιστε νῦν, τὸ τοῦ ποιητοῦ (ρ 266), 'ἐξ ἐτέρων ἔτερ' ἐστίν'. ἄπαντα μέντοι συναφῆ καὶ ἀλλήλοις καὶ τῷ λιμένι καὶ ὅσα ἔξω αὐτοῦ. τῶν δὲ βασιλείων μέρος ἐστὶ καὶ τὸ Μουσεῖον, ἔχον περίπατον καὶ ἐξέδραν | καὶ οἶκον μέγαν, ἐν ῷ τὸ συσσίτιον τῶν-μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων ἀνδρῶν. ἔστι δὲ τῆ συνόδω ταύτη καὶ χρήματα κοινὰ καὶ ἰερεὺς ὁ ἐπὶ τῷ Μουσείω, τεταγμένος τότε μὲν ὑπὸ τῶν βασιλέων, νῦν δ' ὑπὸ Καίσαρος.

Μέρος δὲ τῶν βασιλείων ἐστὶ καὶ τὸ καλούμενον Σῆμα, ὁ περίβολος ἦν ἐν ὧ αἰ τῶν βασιλέων ταφαὶ καὶ ἡ ᾿Αλεξάνδρου. ἔφθη γὰρ τὸ σῶμα ἀφελόμενος Περδίκκαν ὁ τοῦ Λάγου Πτολεμαῖος κατακομίζοντα ἐκ τῆς Βαβυδῶνος καὶ ἐκτρεπόμενον ταύτη κατὰ πλεονεξίαν καὶ ἐξιδιασμὸν τῆς Αἰγύπτου (καὶ δὴ καὶ ἀπώλετο διαφθαρεὶς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπελθόντος τοῦ Πτολεμαίου καὶ κατακλείσαντος αὐτὸν ἐν νήσφ ἐρήμη). ἐκεῖνος μὲν οὖν ἀπέθανεν ἐμπεριπαρεὶς ταῖς σαρίσσαις ἐπελθόντων ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν στρατιωτῶν, σὺν αὐτῷ δὲ \* \* \* καὶ οἱ βασιλεῖς — ᾿Αριδαῖός τε καὶ τὰ παιδία τὰ ᾿Αλεξάνδρου καὶ ἡ γυνὴ Ὑρωξάνη — ἀπῆραν εἰς Μακεδονίαν τὸ δὲ σῶμα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου κομίσας ὁ Πτολεμαῖος ἐκήδευσεν ἐν τῆ ᾿Αλεξανδρεία, ὅπου νῦν ἔτι κεῖται (οὐ μὴν ἐν τῆ αὐτῆ πυέλφ ὑαλίνη γὰρ αὕτη, ἐκεῖνος δ᾽ ἐν χρυσῆ κατέθηκεν ἐσύλησε δ᾽ αὐτὴν ὁ Κόκκης καὶ Παρείσακτος ἐπικληθεὶς Πτολεμαῖος ἐκ τῆς Συρίας ἐπελθὼν καὶ ἐκπεσὼν εὐθύς, ιστ᾽ ἀνόνητα αὐτῷ τὰ σῦλα γενέσθαι).

794 13–7 \*Eust. D. P. 261, 19–22 13–6 \*Eust. Il. 1376, 16 f. 17 sq. Anon. Scor. 298° 26

25 ίππηλάτοις καὶ άρματηλάτοις z: -λάταις bis BCD 26 (δὴ) Korais 27 τὰ post 30 πεοιεβάλλετο D: -βάλετο BC 794 5 Σῆμα Caτεμένη add. codd.: del. Korais 7 Περδίκκαν Ε: περδίκαν C, πε-6 αι (τε)? καὶ (δὴ καὶ)? saubonus: σῶμα codd. οιδίκκαν BD 8 έκτοαπόμενου? Korais 9 καὶ post. om. B<sup>1</sup> 11 (έμ)περιπαρείς Korais σαρίσσαις Ε: σαρίσαις cett. 12 lacunam agnovit Groskurd, ipse ὄντες excidisse ratus; (καὶ ἡ ἀδελφὴ (᾿Αταλάντη))? (cf. comm.); nulla lacuna posita οἱ σὺν αὐτῶ δὲ β.? Korais, οἱ δὲ σὺν αὐτῷ β.? Groskurd 'Αρ(ρ)ιδαῖος? δὲ pro τε Ε τοῦ pro τὰ post. D 13 ἀπῆρεν ed. pr. 15 ὑελ- X, Eust. Il. -τὸν cett. Κόκκης (sine art.) ὁ ἐπικληθεὶς Παρείσακτος Eust. D.P. ὁ ante καὶ add. 17 έλθων pro έπελθων D'

durchzogen die mit Pferden und Wagen zu befahren sind; zwei davon sind besonders breit - ihre Weite beträgt mehr als ein Plethron - und teilen sich gegenseitig unter einem rechten Winkel in zwei Hälften. In der Stadt gibt es nicht nur herrliche öffentliche Heiligtümer sondern auch die königlichen 28 Paläste, die ein Viertel oder sogar ein Drittel ihres Gesamtumfangs ausmachen. Jeder einzelne König nämlich hat ebenso wie er aus Prachtliebe die öffentlichen Bauten um irgendeine Zierde vermehrte, so auch privat sich eine Wohnung neben den bestehenden zugelegt, so dass heute, mit dem Dichter (Hom. Od. 17, 266) zu reden, 'eines sich reiht an das andre'; doch steht alles 32 in Berührung nicht nur miteinander sondern auch mit dem Hafen und dem außerhalb von ihm Gelegenen. Einen Teil der Paläste bildet auch das Museion, mit einer Wandelhalle, einer Exedra und einem großen Gebäude, in dem der Verein der mit dem Museion verbundenen Gelehrten seinen Sitz hat; diesem Verein stehen nicht nur öffentliche Gelder zur Verfügung son-4 dern auch der Priester des Museions (seinerzeit von den Königen, heute von Caesar ernannt).

794

Einen Teil der Paläste bildet auch das sogenannte Grabmal (Sema), das ein eingefasster Bezirk war in dem die Gräber der Könige und Alexanders lagen. Lagos' Sohn Ptolemaios war nämlich dem Perdikkas zuvorgekommen 8 und hatte ihm Alexanders Leichnam abgenommen, den er aus Babylon zur Küste bringen wollte; er war aus Machtgier hierher abgebogen um sich Ägypten einzuverleiben (so fand er denn auch sein Ende, getötet von seinen Soldaten, als Ptolemaios herankam und ihn auf einer einsamen Insel einschloss). Jener also fand den Tod, auf die Lanzen gespießt, als seine Solda-12 ten ihn angriffen, und zusammen mit ihm \* \* \*, und die königliche Familie - Aridaios, die Kinder Alexanders und seine Frau Roxane - segelten ab nach Makedonien; den Leichnam Alexanders aber brachte Ptolemaios nach Alexandrien und bestattete ihn dort, und dort liegt er noch heute (allerdings nicht in demselben Sarkophag, denn der ist aus Glas, während jener ihn in 16 einem goldenen beigesetzt hat: den hat der Ptolemäer mit den Beinamen Kokkes und Pareisaktos geraubt, der aus Syrien gekommen war und gleich wieder vertrieben wurde, so dass der Raub ihm keinen Nutzen gebracht hat).

"Εστι δ' έν τῷ Μεγάλω λιμένι κατὰ μὲν τὸν εἴσπλουν ἐν δεξιᾳ ἡ νῆ- 9 20 σος καὶ ὁ πύργος ὁ Φάρος, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν χεῖρα αἴ τε χοιράδες καὶ ή Λογιας άκρα έχουσα βασίλεια. εἰσπλεύσαντι δ' έν ἀριστερα έστι συνεχή τοῖς ἐν τῇ Λοχιάδι τὰ ἐνδοτέρω βασίλεια, πολλὰς καὶ ποικίλας ἔχοντα διαίτας καὶ ἄλση· τούτοις δ' ὑπόκειται ὅ τε ὀρυκτὸς λιμὴν καὶ κλειστός 24 — ἴδιος τῶν βασιλέων — καὶ ἡ ᾿Αντίρροδος, νησίον προκείμενον τοῦ ὀρυκτοῦ λιμένος βασίλειον ἄμα καὶ λιμένιον ἔχον (ἐκάλεσαν δ' οὕτως ὡς ἂν τῆ 'Ρόδω ἐνάμιλλον)' ὑπέρκειται δὲ τούτου τὸ θέατρον. εἶτα τὸ Ποσίδειον, άγκών τις ἀπὸ τοῦ Ἐμπορίου καλουμένου προπεπτωκώς ἔχων ἱερὸν Ποσει-28 δῶνος τον προσθεὶς χῶμα ἀΑντώνιος ἔτι μᾶλλον προνεῦον εἰς μέσον τὸν λιμένα ἐπὶ τῷ ἄποφ κατεσκεύασε δίαιταν βασιλικήν, ἣν Τιμώνειον προσπγόρευσε (τοῦτο δ' ἔπραξε τὸ τελευταῖον, ἡνίκα προλειφθεὶς ὑπὸ τῶν φίλων ἀπῆρεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν μετὰ τὴν ἐν ᾿Ακτίω κακοπραγίαν, Τιμώνειον 32 αύτῷ κρίνας τὸν λοιπὸν βίον, ὃν διάξειν ἔμελλεν ἔρημος τῶν τοσούτων σίλων), εἶτα τὸ Καισάρειον καὶ τὸ Ἐμπόριον καὶ ἀποστάσεις καὶ μετὰ ταῦτα τὰ νεώρια μέχρι τοῦ Επτασταδίου. ταῦτα μὲν τὰ περὶ τὸν Μέγαν λιμένα.

795C.

Έξῆς δ' Εὐνόστου λιμὴν μετὰ τὸ Ἑπταστάδιον καὶ ὑπὲς τούτου ὁ ὀςυκ- 10 τός, ὂν καὶ Κιβωτὸν καλοῦσιν, ἔχων καὶ αὐτὸς νεώςια. ἐνδοτέςω δὲ τούτου διῶςυξ πλωτὴ μέχρι τῆς λίμνης τεταμένη τῆς Μαρεώτιδος. ἔζω μὲν 4 οὖν τῆς διώςυγος μικρὸν ἔτι λείπεται τῆς πόλεως εἶθ' ἡ Νεκρόπολις τὸ προάστιον, ἐν ῷ κῆποί τε πολλοὶ καὶ ταφαὶ καὶ καταγωγαὶ πρὸς τὰς ταςιχείας τῶν νεκρῶν ἐπιτήδειαι. ἐντὸς δὲ τῆς διώςυγος τό τε Σαράπειον καὶ ἄλλα τεμένη ἀρχαῖα ἐκλελειμμένα πως διὰ τὴν τῶν νέων κατασκευὴν

21 βασίλεια scripsi: -ov codd. (quod si retinere malis, τῷ tibi pro 22 τοῖς scribendum 23 τε om. Ε όρυκτὸς Korais: κρυπτὸς codd. 22 τῷ pro τοῖς? vide ad 21 κρυπτός pro κλειστός Jones (codicum scripturam esse perperam ratus) 24 sq. αρυπτοῦ pro ὀρυατοῦ (cf. 23) R. Pococke (A Descripδος Dpc: ἀντίροδος cett. 26 Ποσίδειον scripsi (cf. 632, 12 comm.): tion of the East ... 1, London 1743, 5<sup>p</sup>) ἔχων ΒΕ: ἔχον CD 28 ô pro & D 27 έμπορείου C ποσείδιον codd. 29 Τιμώνειον Ε (coniecit Cobet, Misc. 202): -νιον cett. 30 προλειφθείς Dpc Dmg: προληφθείς BCE<sup>i</sup>, προσληφθείς D<sup>ac</sup>E<sup>s</sup>; ήνίκ, ἀπολειφθείς Cobet (Misc. 202) 32 αὐτῷ y<sup>pc</sup>z, Plan., Korais: αὐτῷ BCDE 31 Τιμώνειον Ε: -νιον cett. σάρειον Meineke: καισάριον Ε, καιράσιον cett. 'Εμπόριον D<sup>pc</sup>E: ἐμπορεῖον cett. (αί) ἀποστάσεις Korais 795 3 διῶρυξ Ε: διώ- cett. τετμημένη w Μαρεώτιδος Ε: 4 καὶ ante τὸ add. z, ed. pr. 5 προάστιον BC: -τειον D 7 νέων Groskurd: νεῶν codd. πειον Meineke: -πιον codd.

An dem Großen Hafen liegt bei der Einfahrt rechts die Insel und der 9 Turm Pharos, auf der anderen Seite die Riffe und die Landspitze Lochias, auf der Paläste stehen. Ist man hineingefahren, dann sind links, anschließend an die auf Lochias, die inneren Paläste mit vielen und vielgestaltigen Aufenthalten und Hainen; unterhalb von ihnen liegt der gegrabene ab-24 schließbare Hafen – privat für die königliche Familie – und Antirrhodos. eine dem gegrabenen Hafen vorgelagerte kleine Insel mit einem Palast und zudem einem kleinen Hafen (man hat sie so genannt weil sie es angeblich' mit Rhodos aufnehmen konnte); über ihr liegt das Theater. Dann kommt das Posideion, eine Landzunge die von dem sogenannten Emporion vor-28 springt und ein Poseidonheiligtum trägt; ihr hat Antonius einen noch weiter zur Hafenmitte hinausragenden Damm angefügt, an dessen Ende er einen königlichen Aufenthalt anlegte, den er Timoneion nannte (das war das letzte was er getan hat als er, nach dem Debakel in Aktion von seinen Freunden im Stich gelassen, nach Alexandrien gesegelt war und den Rest 32 seines Lebens, den er von so vielen Freunden verlassen verbringen würde, als ein Timon-Leben für sich betrachtete). Dann kommen das Caesareum, das Emporion und Lagerhäuser und danach die Schiffswerften bis zum Heptastadion. Das ist die Umgebung des Großen Hafens.

Anschließend kommt nach dem Heptastadion der Eunostos-Hafen und 10 oberhalb von ihm der gegrabene, den man auch Kibotos nennt und der ebenfalls Schiffswerften hat. Weiter innerhalb ist ein schiffbarer Kanal, der bis zum Mareotis-See läuft. Jenseits des Kanals bleibt nur noch wenig von der Stadt, dann kommt Nekropolis, das Gebiet vor der Stadt, in dem es zahlreiche Gärten, Gräber und für die Einbalsamierung der Leichname geeignete Unterkünfte gibt. Diesseits des Kanals liegen das Sarapeion und andere alte Heiligtümer, die ziemlich verlassen sind durch die Anlage der neu-

795

433

796C.

8 τῶν ἐν Νικοπόλει· καὶ γὰρ ἀμφιθέατρον καὶ στάδιον καὶ οἱ πεντετηρικοὶ ἀγῶνες ἐκεῖ συντελοῦνται, τὰ δὲ παλαιὰ ἀλιγώρηται.

Συλλήβδην δ' εἰπεῖν ἡ πόλις μεστή ἐστιν ἀναθημάτων καὶ ἱερῶν κάλλιστον δὲ τὸ γυμνάσιον, μείζους ἡ σταδιαίας ἔχον τὰς στοάς, ἐν μέση 12 δὲ τὸ δικαστήριον καὶ τὰ ἄλση. ἔστι δὲ καὶ Πάνειον, ὕψος τι χειροποίητον στροβιλοειδές, ἐμφερὲς ὅχθῳ πετρώδει, διὰ κοχλίου τὴν ἀνάβασιν ἔχον ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς ἐστιν ἀπιδεῖν ὅλην τὴν πόλιν ὑποκειμένην αὐτῷ πανταχόθεν.

'Απὸ δὲ τῆς Νεκροπόλεως ἡ ἐπὶ τὸ μῆκος πλατεῖα διατείνει παρὰ τὸ γυμνάσιον μέχρι τῆς πύλης τῆς Κανωβικῆς. εἶθ' (ὁ) 'Ιππόδρομος καλούμενός ἐστι καὶ αὶ παρακείμεναι †ἄλλαι† μέχρι τῆς διώρυγος τῆς Κανωβικῆς. διὰ δὲ τοῦ 'Ιπποδρόμου διελθόντι ἡ Νικόπολίς ἐστιν ἔχουσα κατοικίαν ἐπὶ 20 θαλάττη πόλεως οὐκ ἐλάττω (τριάκοντα δὲ εἰσιν ἀπὸ τῆς 'Αλεξανδρείας στάδιοι) τοῦτον δ' ἐτίμησεν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ τὸν τόπον, ὅτι ἐνταῦθα ἐνίκα μάχη τοὺς ἐπεξιόντας ἐπ' αὐτὸν μετὰ 'Αντωνίου καὶ λαβὼν ἐξ ἐφόδου τὴν πόλιν ἡνάγκασε τὸν μὲν 'Αντώνιον ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι, τὴν
24 δὲ Κλεοπάτραν ζῶσαν ἐλθεῖν εἰς τὴν ἐξουσίαν μικρὸν δ' ὕστερον κἀκείνη ἑαυτὴν ἐν τῆ φρουρῷ διεχειρίσατο λάθρᾳ δήγματι ἀσπίδος ἢ φαρμάκῳ ἐπιχρίστῳ — λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως — καὶ συνέβη καταλυθῆναι τὴν τῶν Λαγιδῶν ἀρχὴν πολλὰ συμμείνασαν ἔτη.

28 Πτολεμαῖος γὰς ὁ Λάγου διεδέξατο 'Αλέξανδςον, ἐκεῖνον δ' ὁ Φιλάδελ- 11 φος, τὸν δὲ ὁ Εὐεργέτης εἶθ' ὁ Φιλοπάτως ὁ τῆς 'Αγαθοκλείας, εἶθ' ὁ 'Ἐπιφανής, εἶθ' ὁ Φιλομήτως (παῖς παςὰ πατρὸς ἀεὶ διαδεχόμενος) τοῦτον δ' ἀδελφὸς διεδέξατο ὁ δεύτεςος Εὐεργέτης — ὃν καὶ Φύσκωνα προσαγοςεύ32 ουσι —, τοῦτον δ' ὁ Λάθουςος ἐπικληθεὶς Πτολεμαῖος, τοῦτον δ' ὁ Αὐλητὴς ὁ καθ' ἡμᾶς, ὄσπες ἦν τῆς Κλεοπάτςας πατής.

"Απαντες μεν οὖν οἱ μετὰ τὸν τρίτον Πτολεμαῖον ὑπὸ τρυφῆς διεφθαρμένοι χεῖρον ἐπολιτεύσαντο, χείριστα δ' ὁ τέταρτος καὶ ⟨ὁ⟩ ἕβδομος καὶ

11 sq. ἐν μέση δὲ τὸ scripsi: ἐν μέσφ τὸ δὲ codd. (quos se-8 στάδιον (ἐκεῖ) Groskurd cutus ἄλση (ἐστὶ συνεχῆ) scripsit Groskurd); ἐν μέσω δὲ τό τε Korais, ἐν μέση δὲ τό τε 13 στροβυλο- D 17 add. v. Herwerden (457) Roos (Mnem. III 2, 1935, 238) 18 καλιαὶ Meineke (Vind. 244); ἄλαι Lumbroso (Bullettino dell' Inst. di corrispondenza archeologica 1873, 47<sup>1</sup>), Vogel (1880, 335), v. Herwerden (457); κατοικίαι sim. exci-19 έν τῆ pro ἐπὶ D disse suspicatus est Kramer; ἀλίστραι? Holwerda 22 τῆ ante μάχη add. codd.: delevi 28 τὸν ante 'Αλέξανδρον add. δ' Tzschucke δ' ὁ E: δὲ cett.; δὲ ὁ Korais 29 τοῦτον ρεο τὸν qy 796 2 add. Casaubonus

8 en in Nikopolis: dort ist ja auch ein Amphitheater und ein Stadion und werden die vierjährlichen Wettkämpfe abgehalten, und das Alte ist vernachlässigt.

Zusammenfassend kann man sagen dass die Stadt voll von öffentlichen Bauten und Heiligtümern ist; am schönsten ist das Gymnasion – mit Säulenhallen die mehr als ein Stadion lang sind – und im Stadtzentrum der Gerichtshof und die Haine. Es gibt auch ein Panheiligtum, eine von Menschenhand errichtete kegelförmige Anhöhe, die einem felsigen Hügel ähnlich sieht und über einen Schneckenaufgang zu ersteigen ist; von ihrer Spitze kann man die ganze Stadt übersehen, die ihr an allen Seiten zu Füßen liegt.

Von Nekropolis an geht die in der Längsrichtung laufende Hauptstraße an dem Gymnasion vorbei bis zum Kanobischen Tor. Dann kommt der sogenannte Hippodrom und die an ihm liegenden \* \* bis zum Kanobischen Kanal. Geht man durch den Hippodrom hindurch, dann kommt Nikopolis mit einer Siedlung am Meer die einer Stadt nicht nachsteht (es sind dreißig Stadien von Alexandrien); diesen Ort hat Caesar Augustus geehrt, weil er dort in einer Schlacht die mit Antonius gegen ihn zu Felde Gezogenen besiegt hatte; darauf nahm er die Stadt im Handstreich, zwang Antonius, sich das Leben zu nehmen, und Kleopatra, sich ihm zu ergeben; wenig später nahm auch sie sich in der Gefangenschaft heimlich das Leben durch den Biss einer Viper oder durch Einreiben mit Gift — beides wird berichtet — und kam die Herrschaft der Lagiden, die viele Jahre gedauert hatte, zu ihrem Ende.

Ptolemaios nämlich, der Sohn des Lagos, war Alexander nachgefolgt, 11 ihm Philadelphos und diesem Euergetes; dann kam Philopator, das Geschöpf der Agathokleia, dann Epiphanes, dann Philometor (wobei immer der Sohn die Herrschaft vom Vater übernahm); ihm folgte sein Bruder Euergetes II. nach – den man auch Physkon nennt –, diesem der Ptolemäer mit dem Beinamen Lathuros, und diesem der zu unserer Zeit lebende Auletes, der der Vater der Kleopatra war.

796

Freilich haben sämtliche Ptolemäer nach dem dritten, durch Üppigkeit verdorben, schlecht regiert, am schlechtesten aber der vierte, der siebente

Ägypten

ὁ ὕστατος ὁ Αὐλητής, ὸς χωρίς τῆς ἄλλης ἀσελγείας καὶ χοραυλεῖν ἦσ-4 κησε καὶ ἐπ' αὐτῷ γε ἐσεμνύνετο τοσοῦτον ὥστ' οὐκ ὧκνει συντελεῖν ἀγῷνας ἐν τοῖς βασιλείοις, εἰς οὓς παρήει διαμιλλησόμενος τοῖς ἀνταγωνισταῖς. τοῦτον μὲν οὖν οἱ ᾿Αλεξανδρεῖς ἐξέβαλον, τριῶν δ᾽ αὐτῷ θυγατέρων οὐσῶν, ὧν μία γνησία ἡ πρεσβυτάτη, ταύτην ἀνέδειξαν βασίλισσαν (οἱ ε υίοὶ δ' αὐτοῦ δύο νήπιοι τῆς τότε χρείας ἐξέπιπτον τελέως). τῆ δὲ κατασταθείση μετεπέμψαντο ἄνδρα ἐκ τῆς Συρίας κυβιοσάκτην τινὰ προσποιησάμενον τοῦ γένους εἶναι τῶν Συριακῶν βασιλέων, τοῦτον μὲν οὖν ὀλίγων ήμερῶν ἀπεστραγγάλισεν ἡ βασίλισσα οὐ φέρουσα τὸ βάναυσον καὶ τὸ ἀν-12 ελεύθερον, ήκε δ' άντ' ἐκείνου προσποιησάμενος καὶ αὐτὸς εἶναι Μιθριδάτου υίὸς τοῦ Εὐπάτορος 'Αρχέλαος, δς ἦν μὲν 'Αρχελάου υίὸς τοῦ πρὸς Σύλλαν διαπολεμήσαντος καὶ μετὰ ταῦτα τιμηθέντος ὑπὸ Ῥωμαίων, πάππος δὲ τοῦ βασιλεύσαντος Καππαδόκων ύστάτου καθ' ἡμᾶς, ἱερεὺς δὲ τῶν ἐν Πόντω Κο-16 μάνων. Γαβινίω δὲ τότε συνδιέτριψεν ὡς συστρατεύσων ἐπὶ Παρθυαίους, λαθών δὲ τοῦτον κομίζεται διά τινων εἰς τὴν βασίλισσαν καὶ ἀναδείκνυται βασιλεύς.

'Έν τούτφ τὸν Αὐλητὴν ἀφικόμενον εἰς 'Ρώμην δεξάμενος Πομπήϊος Μάγ20 νος συνίστησι τῆ συγκλήτφ καὶ διαπράττεται κάθοδον μὲν τούτφ, τῶν δὲ πρέσβεων τῶν πλείστων — ἑκατὸν ὄντων — ὅλεθρον τῶν καταπρεσβευσάντων αὐτοῦ (τούτων δ' ἦν καὶ Δίων ὁ 'Ακαδημαϊκός, ἀρχιπρεσβευτὴς γεγονώς). καταχθεὶς οὖν ὑπὸ Γαβινίου Πτολεμαῖος τόν τε 'Αρχέλαον ἀναιρεῖ καὶ τὴν 
24 θυγατέρα, χρόνον δ' οὐ πολὺν τῆ βασιλεία προσθεὶς τελευτῷ νόσφ καταλιπὼν δύο μὲν υἰεῖς, δύο δὲ θυγατέρας, πρεσβυτάτην δὲ Κλεοπάτραν. οἱ μὲν οὖν 'Αλεξανδρεῖς ἀπέδειξαν βασιλέας τόν τε πρεσβύτερον τῶν παίδων καὶ τὴν Κλεοπάτραν, οἱ δὲ συνόντες τῷ παιδὶ καταστασιάσαντες ἐξέβαλον
28 τὴν Κλεοπάτραν καὶ ἀπῆρε μετὰ τῆς ἀδελφῆς εἰς τὴν Συρίαν. ἐν τούτφ Πομπήϊος Μάγνος ἦκε φεύγων ἐκ Παλαιφαρσάλου πρὸς τὸ Πηλούσιον καὶ τὸ

15 Eust. D. P. 385, 13-5

3 καὶ Ε: om. cett. χοραυλεῖν ΕΧ: -αύλην cett. 4 γε Groskurd: τε codd.; del. xy 9 ἄνδοα gz<sup>pc</sup>: -ας BCD χυβιτοσοῦτον D: ἐπὶ τοσοῦτον ΒC 7 oi D: om. BC αὐτοῦ post βάναυσον add. q 11 ἀπεστραγγάλισεν D: -λησεν BC σάκτην C 15 Καππαδόχων Korais: -δοχῶν codd.; vide 624, 20 comm. 16 συνδιέτριβεν ed. pr. ώς pro είς Cobet ms., Kallenberg (1912, 178 sq.) 23 Γαβινίου Casaupost Γαβινίου rursus adest F (cf. ad bonus (a Gabinio iam Tifernate): σαβίνου codd. δὲ posterius x: τε BCDF 26 ἀνέδειξαν? 28 (η) καὶ 25 υίούς Β 791,11) Villebrune

und der letzte, Auletes ('Flötenspieler'), der, abgesehen von seinen sonstigen 4 Ausschweifungen, auch tanzbegleitendes Flötenspiel trieb und sich darauf soviel einbildete dass er sich nicht scheute im Palast Wettkämpfe zu veranstalten, bei denen er selber auftrat um sich mit seinen Gegnern zu messen. Ihn freilich haben die Alexandriner vertrieben und, da er drei Töchter hatte, von denen eine, die älteste, sein echtbürtiges Kind war, diese zur Königin 8 ausgerufen (seine zwei im Kindesalter stehenden Söhne kamen dafür damals überhaupt nicht in Frage). Für die neueingesetzte Königin holten sie als Gemahl aus Syrien einen Pökelfischhändler, der vorgab dem Geschlecht der syrischen Könige anzugehören. Ihn erdrosselte die Königin innerhalb weni-12 ger Tage, da sie sein ordinäres und plumpes Wesen nicht ertrug, und an seiner Stelle kam einer der ebenfalls vorgab ein Sohn des Mithridates Eupator zu sein: Archelaos, ein Sohn des Archelaos der gegen Sulla gekämpft hatte und danach von den Römern geehrt worden war, Großvater des Archelaos der zu unserer Zeit letzter König der Kappadoker gewesen ist, und Priester 16 von Komana in Pontos; er befand sich damals in dem Gefolge des Gabinius, um zusammen mit ihm gegen die Parther zu ziehen, und wurde, ohne dass dieser es bemerkte, von Leuten zu der Königin gebracht und zum König ausgerufen.

Da setzte sich Pompeius Magnus beim Senat für Auletes ein, der nach Rom gekommen und freundlich von ihm aufgenommen worden war, und erwirkte für ihn die Rückkehr, für den größten Teil der Gesandten aber, die geschickt worden waren um gegen ihn zu plädieren — es waren ihrer hundert —, den Tod (zu ihnen gehörte auch der Akademiker Dion, der der Leiter der Gesandtschaft gewesen war). Zurückgeführt also von Gabinius tötete Ptolemaios den Archelaos und seine Tochter, hatte aber seiner Herrschaft nicht viel Zeit hinzugefügt als er an einer Krankheit starb; er hinterließ zwei Söhne und zwei Töchter, von denen die älteste Kleopatra war. Die Alexandriner ernannten den älteren Sohn und Kleopatra zu Königen, aber die Anhänger des Sohnes begannen einen politischen Kampf, den sie gewannen, und vertrieben Kleopatra; sie begab sich zusammen mit ihrer Schwester nach Syrien. Da kam Pompeius Magnus, geflohen aus Altpharsalos, nach

797

797C.

Κάσιον ὄφος τοῦτον μὲν οὖν δολοφονοῦσιν οἱ μετὰ τοῦ βασιλέως, ἐπελθὰν δὲ Καῖσαρ τόν τε μειρακίσκον διαφθείρει καὶ καθίστησι τῆς Αἰγύπτου βασιλέως τὴν Κλεοπάτραν μεταπεμψάμενος ἐκ τῆς φυγῆς, συμβασιλεύειν δ' ἀπέδειξε τὸν λοιπὸν ἀδελφὸν αὐτῆ νέον παντελῶς ὄντα. | μετὰ δὲ τὴν Καίσαρος τελευτὴν καὶ τὰ ἐν Φιλίπποις διαβὰς 'Αντώνιος εἰς τὴν 'Ασίαν ἐξετίμησεν ἐπὶ πλέον τὴν Κλεοπάτραν, ὥστε καὶ γυναῖκα ἔκρινε καὶ ἐτεκνοποιήσατο ἐξ αὐτῆς τόν τε 'Ακτιακὸν πόλεμον συνήρατο ἐκείνη καὶ συνέφυγε. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπακολουθήσας ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ ἀμφοτέρους κατέλυσε καὶ τὴν Αἴγυπτον ἔπαυσε παροινουμένην.

'Επαρχία δὲ νῦν ἐστι φόρους μὲν τελοῦσα ἀξιολόγους, ὑπὸ σωφρόνων 12 8 δὲ ἀνδρῶν διοικουμένη τῶν πεμπομένων ἐπάρχων ἀεί. ὁ μὲν οὖν πεμφθεὶς τὴν τοῦ βασιλέως ἔχει τάξιν· ὑπ' αὐτῷ δ' ἐστὶν ὁ δικαιοδότης, ὁ τῶν πολλῶν κρίσεων κύριος ἄλλος δ' ἐστὶν ὁ προσαγορευόμενος ἴδιος λόγος, ὁς τῶν ἀδεσπότων καὶ τῶν εἰς Καίσαρα πίπτειν ὀφειλόντων ἐξεταστής ἐστι·
12 παρέπονται δὲ τούτοις ἀπελεύθεροι Καίσαρος καὶ οἰκονόμοι, μείζω καὶ ἐλάττω πεπιστευμένοι πράγματα. ἔστι δὲ καὶ στρατιωτικοῦ τρία τάγματα, ὧν τὸ εν κατὰ τὴν πόλιν ἴδρυται, τάλλα δ' ἐν τῆ χώρα, χωρὶς δὲ τούτων ἐννέα μέν εἰσι σπεῖραι 'Ρωμαίων, τρεῖς μὲν ἐν τῆ πόλει, τρεῖς δὲ κατὰ τὴν ἄλλην χώραν· εἰσὶ δὲ καὶ ἱππαρχίαι τρεῖς ὁμοίως διατεταγμέναι κατὰ τοὺς ἐπικαιρίους τόπους. τῶν δ' ἐπιχωρίων ἀρχόντων κατὰ ⟨τὴν⟩ πόλιν μὲν ὅ τε ἐξηγητής ἐστι — πορφύραν ἀμπεχόμενος καὶ ἔχων πατρίους τιμὰς ναὶ ἐπιμέλειαν τῶν τῆ πόλει χρησίμων — καὶ ὁ ὑπομνηματογράφος καὶ ⟨ὁ⟩ ἀρχιδικαστής, τέταρτος δὲ ὁ νυκτερινὸς στρατηγός.

<sup>7</sup>Ησαν μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τῶν βασιλέων αὖται αἱ ἀρχαί, κακῶς δὲ πολιτευομένων τῶν βασιλέων ἠφανίζετο καὶ ἡ τῆς πόλεως εὐκαιρία διὰ τὴν 24 ἀνομίαν. ὁ γοῦν Πολύβιος (34,14) γεγονὼς ἐν τῆ πόλει βδελύττεται τὴν τότε κατάστασιν καί φησι τρία γένη τὴν πόλιν οἰκεῖν, τό τε Αἰγύπτιον καὶ ἐπιχώριον φῦλον — ὀξὸ καὶ πολύδικον — καὶ τὸ μισθοφορικόν, βαρὸ

30 Κάσιον D: κάσσ- cett. 31 τῆς om. Χ 797 5 ἄμφω τε κατέλυσεν Χ 8 ἀεί D: αἰεί cett. 10 Ἰδιολόγος Korais, ἰδιόλογος Kramer 14 τὴν om. Β 16 φρουρᾶ ΒC<sup>αc</sup> 18 addidi (cf. Agallianum in cod. z ἀρχόντων ὅ τε ἐξηγητής ἐστι κατὰ τὴν πόλιν scribentem); an κατὰ μὲν τὴν πόλιν scribendum? 20 add. Korais 26 ἐπιχώριον F: τὸ ἐπιχώριον cett. πολύδικον Kunze (RhM 53, 1898, 159 sq.): πολιτικόν codd.; (οὐ) πολιτικόν Τyrwhitt (46), (ἀ)πολιτικόν (sic) Kramer, ἀχλητικόν? Müller (1040 ad 678, 2), (οὐ πάνυ τι) πολιτικόν Piccolos (730) 26 sq. βαρὸ καὶ F: om. cett.

Pelusion und zu dem Kasion-Berg; er wurde von den Vertrauten des Königs meuchlerisch ermordet, aber dann kam Caesar, tötete den jungen Mann, setzte als Königin Ägyptens Kleopatra ein, die er aus ihrer Verbannung holen ließ, und ernannte zu ihrem Mitherrscher den ihr übriggebliebenen Bruder, der noch ganz jung war. Nach Caesars Tod und dem Geschehen in Philippi setzte Antonius nach Asien über und erwies der Kleopatra soviel Ehre dass er sie sogar zu seiner Gattin erklärte und Kinder mit ihr zeugte und auch mit ihr zusammen den Aktischen Krieg unternahm und die Flucht ergriff. Danach hat Caesar Augustus, der ihnen nachgesetzt war, beiden das Ende bereitet und Ägypten davon erlöst dass es wie von Betrunkenen geschändet wurde.

Ägypten

Heute ist es eine Provinz, die zwar beträchtliche Abgaben zahlt, aber von 12 8 verständigen Männern, den jeweils dorthin geschickten Statthaltern, verwaltet wird. Der Statthalter nimmt die Stelle des Königs ein; unter ihm steht der Rechtsprecher, der die Entscheidung in den meisten Prozessen hat; ein weiterer Magistrat ist der sogenannte Idios Logos, der das herrenlose Gut 12 und das was an Caesar zu fallen hat kontrolliert; in ihrem Gefolge sind Freigelassene Caesars und Verwalter, die mit größeren und kleineren Angelegenheiten betraut sind. Es gibt auch drei Legionen Militär, von denen eine in der Stadt stationiert ist, die anderen auf dem Lande; außer diesen gibt es 16 noch neun Kohorten der Römer, drei in der Stadt, drei an den Grenzen Äthiopiens in Syene - als Bewachung der Gegend - und drei in dem Rest des Landes; es gibt auch drei Reiterscharen, die ebenso über die kritischen Orte verteilt sind. Zu den einheimischen Magistraten gehört in der Stadt der Exeget – der in Purpur gekleidet ist, althergebrachte Privilegien besitzt 20 und sich um das für die Stadt Nützliche kümmert -, der Hypomnematograph, der Oberrichter und viertens der Nachtgeneral.

Es gab letztere Ämter zwar auch unter den Königen, aber da die Könige ein schlechtes Regiment führten, wurde durch die Gesetzlosigkeit sogar die 24 günstige Lage der Stadt dem Blick entzogen. Polybios jedenfalls (34, 14), der die Stadt besucht hat, ist angewidert von den damaligen Zuständen und sagt, die Stadt werde von drei Klassen bewohnt: den einheimischen Ägyptern, einem auffahrenden und prozessfreudigen Menschenschlag, den Söld-

798C.

καὶ πολύ καὶ ἀνάγωγον (ἐξ ἔθους γὰρ παλαιοῦ ξένους ἔτρεφον τοὺς τὰ 28 ὅπλα ἔχοντας, ἄρχειν μᾶλλον ἢ ἄρχεσθαι δεδιδαγμένους διὰ τὴν τῶν βασιλέων οὐδένειαν) τρίτον δ' ήν γένος τὸ τῶν 'Αλεξανδρέων, οὐδ' αὐτὸ εὐκρινώς πολιτικόν διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, κρεῖττον δ' ἐκείνων ὅμως καὶ γὰο εἰ μιγάδες, Έλληνες ὅμως ἀνέκαθεν ἦσαν καὶ ἐμέμνηντο τοῦ κοινοῦ 32 τῶν Ἑλλήνων ἔθους ἡφανισμένου δὲ καὶ τούτου τοῦ πλήθους, μάλιστα ὑπὸ τοῦ Εὐεργέτου τοῦ Φύσκωνος, καθ' ὂν ήκεν εἰς τὴν 'Αλεξάνδρειαν ὁ Πολύβιος | (καταστασιαζόμενος γὰρ ὁ Φύσκων πλεονάκις τοῖς στρατιώταις ἐφίει τὰ πλήθη καὶ διέφθειρε) — τοιούτων δή, φησίν, ὄντων τῶν ἐν τῆ πόλει λοιπὸν ἦν τῷ ὄντι τὸ τοῦ ποιητοῦ (δ 483)

Αἴνυπτόνδ' ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε. τοιαῦτα δ' ἦν, εἰ μὴ χείρω, καὶ τὰ τῶν ὕστερον βασιλέων. 'Ρωμαῖοι δ' 13 είς δύναμιν έπηνώρθωσαν τὰ πολλά, τὴν μὲν πόλιν διατάξαντες ὡς εἶπον, κατὰ δὲ τὴν χώραν ἐπιστρατήγους τινὰς καὶ νομάρχας καὶ ἐθνάρχας καλου-8 μένους ἀποδείξαντες πραγμάτων οὐ μεγάλων ἐπιστατεῖν ήξιωμένους.

Τῆς δ' εὐκαιρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν τὸ μέγιστόν ἐστιν ὅτι τῆς Αἰγύπτου πάσης μόνος ἐστὶν οὖτος ὁ τόπος πρὸς ἄμφω πεφυκὼς εὖ, τά τε ἐκ θαλάττης διὰ τὸ εὐλίμενον καὶ τὰ ἐκ τῆς χώρας, ὅτι πάντα εὐμαρῶς ὁ 12 ποταμός πορθμεύει συνάγει τε είς τοιοῦτο χωρίον (ὅπερ μέγιστον ἐμπόοιον τῆς οἰκουμένης ἐστί). τῆς μὲν οὖν πόλεως ταύτας ἄν τις λέγοι τὰς άρετάς. τῆς Αἰγύπτου δὲ τὰς προσόδους ἔν τινι λόγφ (fr. XVI 13 Schoell) Κικέρων φράζει φήσας κατ' ένιαυτὸν τῷ τῆς Κλεοπάτρας πατρὶ τῷ Αὐλητῆ 16 προσφέρεσθαι φόρον ταλάντων μυρίων δισχιλίων πενταχοσίων. ὅπου οὖν ὁ κάκιστα καὶ ῥαθυμότατα τὴν βασιλείαν διοικῶν τοσαῦτα προσωδεύετο, τί χρη νομίσαι τὰ νῦν διὰ τοσαύτης ἐπιμελείας οἰκονομούμενα καὶ τῶν Ἰνδικῶν ἐμποριῶν καὶ τῶν Τρωγοδυτικῶν ἐπηυξημένων ἐπὶ τοσοῦτον; πρότερον 20 μεν γὰρ οὐδ' εἴκοσι πλοῖα ἐθάρρει τὸν ᾿Αράβιον κόλπον διαπερᾶν ώστε ἔξω

798 17 Anon. Scor. 298 26

31 si DF (coniecit Tyr-30 την αύτην αίτίαν? 29 οὐδένειαν DE: -δενίαν BCF 32 ἔθους z, ed. pr.: ἔθνους BCDF; ήθους? Meineke whitt 46): oi BC σμως om. Bt 798 5 καὶ post μη add. F 33 τοῦ post. om. D (3, VI ad 1112, 24) 6 ώς είπεῖν post δύναμιν add. codd.: del. v. Herwerden 'Ρωμαΐοι F: καὶ ἡωμαΐοι cett. 12 τοιοῦτο CD: -τον BF; τοῦτο τὸ? 12 sq. ἐμπό-7 ύποστρατήγους z 14 ἔν Ε: ας ἔν cett. 16 διακοσίων pro πενταριον κ: ἐμπορεῖον BCD, ἐμπορίον F 17 δαθυμότατα DE: -μώτατα cett. 19 ἐμποριῶν Ε: -ρίων Ε, -ρειῶν Τρωγοδυτικών scripsi (vide 318, 17 sq. comm.): ἰνδικών Ci, τρωγλω- Ε, τρωγλοcett. 20 γὰρ scripsi: γε codd. cett.

nern, einem unerträglichen, zahlreichen, unkultivierten Volk (nach alter 28 Gewohnheit nämlich unterhielten sie Fremde als Waffenträger, und infolge der Nichtswürdigkeit der Könige waren diese darin geübt Befehle zu erteilen statt sie entgegenzunehmen), und drittens den Alexandrinern, einem Volksteil der zwar ebenfalls aus denselben Gründen keinen ausgesprochenen Gemeinschaftssinn hatte, aber trotzdem von besserer Beschaffenheit war als die beiden anderen: denn wenn sie sich auch vermischt hatten, waren sie doch ihrem Ursprung nach Griechen und hatten noch Erinnerungen an 32 die den Griechen gemeinsame Sitte; da aber auch bei ihnen die große Menge ausgetilgt worden war, besonders von Euergetes Physkon, zu dessen Zeit Polybios nach Alexandrien kam (Physkon hatte nämlich mehrmals, wenn er sich politisch bedroht sah, die große Menge den Soldaten überlassen und sie dadurch vernichtet) - bei solchen Verhältnissen in der Stadt also, sagt er, blieb tatsächlich, mit dem Dichter (Hom. Od. 4,483) zu reden, nur übrig

798

Nach Ägypten zu gehn, eine lange und missliche Reise. Ebenso, wo nicht schlimmer, war auch das Regiment der späteren Könige. 13 Die Römer haben das Meiste nach Möglichkeit in Ordnung gebracht indem sie die Stadt so einrichteten wie ich beschrieben habe und auf dem Lande so-8 genannte Epistrategen, Nomarchen und Ethnarchen anstellten, die keine großen Befugnisse hatten.

Das Wichtigste an der günstigen Lage der Stadt ist der Umstand dass diese Stelle als einzige in ganz Ägypten für beides geschaffen ist: sowohl für die Waren von Übersee wegen des guten Hafens als für die aus dem Land, 12 weil der Fluss alles bequem an einen solchen Ort transportiert und zusammenbringt (der der größte Handelsplatz der bewohnten Welt ist). Was die Stadt angeht, sind dies die Vorzüge die zu nennen wären. Was Ägyptens Einkünfte betrifft: sie gibt Cicero in einer Rede an (fr. XVI 13 Schoell), wo er sagt dass dem Auletes, dem Vater der Kleopatra, jährlich Abgaben in 16 Höhe von zwölftausendfünfhundert Talenten zuflossen. Wenn demnach der der das Reich am schlechtesten und sorglosesten verwaltete solche Einkünfte hatte, wie hoch soll man sich dann die heutigen Einkünfte denken, die mit solcher Sorgfalt verwaltet werden, und wo der indische und der trogodytische Handel einen solchen Aufschwung genommen hat? Wagten doch 20 früher nicht einmal zwanzig Schiffe, durch den Arabischen Golf hindurch

ἐπὶ τοῦ φοίνικος, καὶ μάλιστα τοῦ καρυωτοῦ, καὶ τοῦ βαλσάμου οὐ γὰρ 12 ἐῶσι πολλαχοῦ φύεσθαι, τῆ δὲ σπάνει τιμὴν ἐπιτιθέντες τὴν πρόσοδον οὕτως αὕξουσι, τὴν δὲ κοινὴν χρείαν διαλυμαίνονται.

Έν δεξιᾶ δὲ τῆς Κανωβικῆς πύλης έξιόντι ἡ διῶρύξ ἐστιν ἡ ἐπὶ 16 Κάνωβον συνάπτουσα τῆ λίμνη. ταύτη δὲ καὶ ἐπὶ Σχεδίαν ὁ πλοῦς καὶ 16 τὸν μέγαν ποταμὸν καὶ ἐπὶ τὸν Κάνωβον, πρῶτον δ' ἐπὶ τὴν Ἐλευσῖνα: έστι δ' αύτη κατοικία πλησίον τῆς τε 'Αλεξανδρείας καὶ τῆς Νικοπόλεως ἐπ' αὐτῆ τῆ Κανωβικῆ διώρυγι κειμένη, διαίτας ἔχουσα καὶ ἀπόψεις τοῖς καπυρίζειν βουλομένοις καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξίν, ἀρχή τις Κανωβισμοῦ 20 καὶ τῆς ἐκεῖ λαμυρίας. ἀπὸ δὲ τῆς Ἐλευσῖνος προελθοῦσι μικρὸν ἐν δεξιᾶ έστιν διῶρυξ ἡ ἀνάγουσα ἐπὶ τὴν Σχεδίαν διέχει δὲ τετράσχοινον τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἡ Σχεδία, κατοικία πόλεως, ἐν ἡ τὸ ναύσταθμον τῶν θαλαμηγῶν πλοίων ἐφ' οἶς οἱ ἡγεμόνες εἰς τὴν "Ανω χώραν ἀναπλέουσιν. 24 ένταῦθα δὲ καὶ τὸ τελώνιον τῶν ἄνωθεν καταγομένων καὶ ἀναγομένων (οδ χάριν καὶ σχεδία ἔζευκται ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἀφ' ἦς καὶ τοὕνομα τῷ τόπφ). μετὰ δὲ τὴν διώουγα τὴν ἐπὶ Σχεδίαν ἄγουσαν ὁ ἑξῆς ἐπὶ τὸν Κάνωβον πλοῦς ἐστι παράλληλος τῆ παραλία τῆ ἀπὸ Φάρου μέχρι τοῦ Κανωβικοῦ 28 στόματος στενή γάρ τις ταινία μεταξύ διήκει τοῦ τε πελάγους καὶ τῆς διώρυγος, ἐν ἦ ἐστιν ἥ τε μικρὰ Ταπόσειρις μετὰ τὴν Νικόπολιν καὶ τὸ Ζεφύριον, ἄκρα ναΐσκον ἔχουσα 'Αρσινόης 'Αφροδίτης' τὸ δὲ παλαιὸν καὶ Θῶνίν τινα πόλιν ἐνταῦθά φασιν ἐπώνυμον τοῦ βασιλέως τοῦ δεξαμένου 32 Μενέλαόν τε καὶ Ἑλένην ξενία (περὶ γοῦν τῶν τῆς Ἑλένης φαρμάκων φησὶν ούτως ὁ ποιητής [δ 228]

801C.

ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράκοιτις).

Κάνωβος δ' ἐστὶ πόλις ἐν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίοις ἀπὸ 'Αλεξανδρεί- 17 ας πεζῆ ἰοῦσιν, ἐπώνυμος Κανώβου τοῦ Μενελάου κυβερνήτου ἀποθανόντος

18-20 Eust. D. P. 220, 7-9 30-2 Eust. Od. 1493, 61 sq. 801 2-4 St. B. 355, 6-9 2 sq. \*Eust. D. P. 219, 26-8 (an e St. B. ?)

12 ἐπιθέντες καρυωτοῦ EF: καροι- BC, καρου- P, καριωτικοῦ D 11 ἀπὸ pro ἐπὶ D 13 οὕτως Ε: ὄντως cett.; αὐτοῖς Korais, om. Plan. 14 διῶρύξ Ε: Ε τὴν (μὲν)? 17 αυτη δ' έστὶ Ε 15 καὶ post. P: ἐπὶ cett.; καὶ ἐπὶ Aly (1956, 224) διώουξ cett. 21 διῶρυξ Ε: διωρυξ P, διώρυξ cett. δ. ἡ ἀνάγουσα P: ἡ δ. ἀνάτῆς τε et τῆς om. Ε 25 ἀφ' - τόπω om. F 28 ταινία D' EF: τενία cett. 29 Ταπόσειρις γουσα cett. 31 είναι post BDac F: ταπόσιρις C, ταφόσιρις Dpc E 30 καὶ om. E την om. E γοῦν (γο.ν) P: οὖν cett.; cf. 32 τε om. E τοῦ bis om. Eust. πόλιν add. E 801 1 versum in P defuisse coniecit Aly (1956, 235) 2 ε κατον 825, 17 comm. εικο σι P κειμ ενη post σταδίοις add. P

Dattel, besonders der Nussdattel, und dem Balsam erfunden haben: sie lassen ihn nämlich nicht an vielen Stellen wachsen und setzen für die Seltenheit
einen Preis fest; auf diese Art erhöhen sie die Einkünfte, machen aber den
allgemeinen Nutzen zunichte.

Rechts vom Kanobischen Tor, wenn man hinausgeht, ist der Kanal nach 16 Kanobos, der mit dem See in Verbindung steht. Über ihn fährt man sowohl 16 nach Schedia zum großen Fluss als nach Kanobos, erst aber nach Eleusis; dies ist eine Siedlung in der Nähe von Alexandrien und Nikopolis, die unmittelbar an dem Kanobischen Kanal liegt und Aufenthalte und Aussichtspunkte besitzt für Leute - Männer sowohl als Frauen - die zechen wollen, 20 gewissermaßen ein Auftakt zu dem Kanobismus und den dortigen Ausschweifungen. Geht man von Eleusis etwas weiter, dann kommt rechts der Kanal der hinauf nach Schedia führt; Schedia ist vier Schoinen von Alexandrien entfernt, eine städtische Siedlung, in der die Station für die Haus-24 boote ist auf denen die Statthalter in das Obere Land fahren; dort ist auch das Zollamt für die von oben herab- und hinaufgebrachten Waren (weshalb auch eine Pontonbrücke [schedia] über den Fluss gelegt ist, von der der Ort auch seinen Namen hat). Nach dem Kanal der nach Schedia führt läuft die weitere Fahrt nach Kanobos parallel zu der Küste von Pharos bis zur Kano-28 bischen Mündung: es erstreckt sich nämlich ein schmaler Landstreifen zwischen dem Meer und dem Kanal, auf dem erstens - nach Nikopolis - das kleine Taposeiris liegt und ferner Zephyrion, eine Landspitze mit einem kleinen Tempel der Aphrodite Arsinoë; in alter Zeit soll es hier auch eine Stadt Thonis gegeben haben, die nach dem König genannt war der Mene-32 laos und Helena gastlich aufgenommen hat (jedenfalls sagt der Dichter von der Arznei der Helena [Hom. Od. 4, 228]

**8**01

Wirksame, die Polydamna, des Thon Gemahlin, ihr schenkte). Kanobos ist eine Stadt, hundertundzwanzig Stadien zu Fuß von Alexan- 17 drien entfernt, genannt nach Kanobos, dem Steuermann des Menelaos, der

4 αὐτόθι, ἔχουσα τὸ τοῦ Σαράπιδος ἱερὸν πολλῆ ἀγιστεία τιμώμενον καὶ θεραπείας ἐκφέρον, ὥστε καὶ τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἄνδρας πιστεύειν καὶ έγκοιμασθαι αὐτοὺς ὑπὲς ἑαυτῶν ἢ ἑτέρους συγγράφουσι δέ τινες (FGr Hist 665 F 48) καὶ τὰς θεραπείας, ἄλλοι δὲ (τὰς) ἀρετὰς τῶν ἐνταῦθα λο-8 γίων. ἀντὶ πάντων δ' ἐστὶν ὁ τῶν πανηγυριστῶν ὅχλος τῶν ἐκ τῆς ᾿Αλεξανδρείας κατιόντων τῆ διώρυγι· πᾶσα γὰρ ἡμέρα καὶ πᾶσα νὺξ πληθύει τῶν (μὲν) ἐν τοῖς πλοιαρίοις καταυλουμένων καὶ κατορχουμένων ἀνέδην μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀκολασίας (καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν), τῶν δ' ἐν αὐτῷ τῷ 12 Κανώβφ καταγωγὰς ἐχόντων ἐπικειμένας τῆ διώρυγι εὐφυῶς πρὸς τὴν τοιαύτην ἄνεσιν καὶ εὐωχίαν.

Μετὰ δὲ τὸν Κάνωβόν ἐστι τὸ Ἡράκλειον Ἡρακλέους ἔχον ἱερόν εἶτα 18 τὸ Κανωβικὸν στόμα καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Δέλτα. τὰ δ' ἐν δεξιᾳ τῆς Κανωβικῆς 16 διώρυγος ὁ Μενελαΐτης ἐστὶ νομός, ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πρώτου Πτολεμαίου καλούμενος (οὐ μὰ Δία ἀπὸ τοῦ ἥρωος, ὡς ἔνιοί φασιν [FGrHist 665 F 69], ὧν καὶ 'Αρτεμίδωρος [fr. 87 Stiehle]). μετὰ δὲ τὸ Κανωβικὸν στόμα έστὶ τὸ Βολβίτινον, εἶτα τὸ Σεβεννυτικὸν καὶ τὸ Φατνιτικόν, τρίτον ὑπ-20 άρχον τῷ μεγέθει παρὰ τὰ πρῶτα δύο, οἶς ιομοται τὸ Δέλτα (καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω τῆς κορυφῆς σχίζεται εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ Δέλτα) τῷ δὲ Φατνιτικῷ συνάπτει τὸ Μενδήσιον, εἶτα τὸ Τανιτικὸν καὶ τελευταῖον τὸ Πηλουσιακόν (ἔστι δὲ καὶ ἄλλα τούτων μεταξὸ ὡς ἂν ψευδοστόματα ἀσημότερα). 24 ἔχει μὲν οὖν εἰσαγωγὰς τὰ στόματα, ἀλλ' οὐκ εὐφυεῖς οὐδὲ μεγάλοις πλοίοις, ἀλλ' ὑπηρετικοῖς διὰ τὸ βραχέα εἶναι καὶ ἑλώδη· μάλιστα μέντοι τῷ Κανωβικῷ στόματι ἐχρῶντο ὡς ἐμπορίω τῶν κατὰ ᾿Αλεξάνδρειαν λιμένων αποκεκλειμένων, ώς προείπομεν (792, 16 sqq.).

#### 23 Eust. D. P. 257, 8-10 14 sq. Eust. D. P. 220, 4-7

7 addidi 6 ετέρων zs, ed.pr. καὶ om. D 4 άγιστεία BD<sup>pc</sup>: -τία cett. 7 sq. λογίων z, ed.pr. (etiam in P scriptum fuisse vid.): ἀρεταλογίων BCDF (etiam q) 10 add. Korais ἀνέδην D<sup>s</sup>: ἀναί- cett. 12 εὐφυῶς scrip-8 αν]τι δε πα[ντων Ρ έστι om. Ε στόμα post Ἡράκλειον add. Eust. (per-14 τον om. E si: -εῖς codd. 'Ηρακλέους Ε: τὸ ἡρακλέους cett. 16 Μενελαΐτης peram Strabonem interpretans) EF (coniecit Palmerius 352): μὲν ἐλαΐτης cett. ἀπὸ EF (coniecit Korais): ὑπὸ cett. 19 Βολβίτινον Β<sup>ac</sup>CDX: 17 καλούμενος EF (coniecit Palmerius 352): -ουμένου cett. βολβιτινὸν  $FF^{mg}$ , βολβιτικὸν  $B^{pc}B^{mg}E$ , βολβυτικὸν  $D^{mg}$  Σεβεννυτικὸν  $D^{mg}EX$ : σεβε-{καὶ τὸ Φατνιτικόν} Salmasius νυτικὸν  $FF^{mg}$ , σεβεννιτικὸν CD, σεβενιτικὸν  $BB^{mg}$ Φατνιτικόν  $B^s$  EFF $^{mg}$  X: φατνιατικόν  $B^{mg}$   $D^{mg}$ , φατνικόν  $B^i$  CD (Plin. exerc. 477 D) 22 post είτα incipit alia 21 sq. Φατνιτικώ  $B^sEF$ : φατνικώ cett. 21 οὐ pro οὐδὲ F manus in F (fol. 131<sup>r</sup>; cf. Diller 1975, 63) Τανιτικόν Β<sup>mg</sup> CDEX: ταννιτικόν Β, τανα-27 ἀποκεκλειμένων 26 έμπορίω  $D^{pc}EF$ : -οείω  $BCD^{ac}$ κατ' q τικὸν  $D^{mg}FF^{mg}$  $D^{pc}$ : -иемап-  $B^{ac}$ , -иемаι- cett.; -иемаего- Xylander

4 hier gestorben war; in ihr befindet sich das Heiligtum des Sarapis, das mit großem Zeremoniell verehrt wird und Heilungen verkündet, so dass sogar die namhaftesten Männer daran glauben und sich selber für sich dort schlafen legen oder es Andere für sich tun lassen; manche Autoren (FGrHist 665 F 48) verzeichnen auch die Heilungen, andere die Wirksamkeit der dor-8 tigen Sprüche. Alles wird aber in den Schatten gestellt von der Menge der Festfeiernden die aus Alexandrien über den Kanal herabkommen: ist doch jeder Tag und jede Nacht von ihr erfüllt, wobei die einen in den Booten bei Flötenspiel ausgelassen mit äußerster Zügellosigkeit tanzen (Männer sowohl 12 als Frauen), die anderen in Kanobos selbst Quartiere haben die, günstig für solcherlei Entspannung und Wohlleben, am Kanal liegen.

李蒙

Ägypten

Nach Kanobos kommt Herakleion mit einem Heraklesheiligtum; dann 18 die Kanobische Mündung und der Anfang des Deltas. Das Gebiet rechts 16 vom Kanobischen Kanal ist der Menelaitische Distrikt, der nach dem Bruder des ersten Ptolemäers benannt ist (weiß Gott nicht nach dem Heroen, wie Manche [FGrHist 665 F 69], worunter auch Artemidor [fr. 87 Stiehle], behaupten). Nach der Kanobischen Mündung kommt die Bolbitinische, 20 dann die Sebennytische und die Phatnitische, die drittgrößte nach den zwei ersten, von denen das Delta begrenzt wird (sie zweigt ja auch nicht weit von dem Scheitel in das Innere des Deltas ab); an die Phatnitische schließt sich die Mendesische an, dann die Tanitische, und zuletzt die Pelusische (es gibt dazwischen auch andere unbedeutendere, gleichsam blinde Mündungen). 24 Die Mündungen haben zwar Einfahrten, aber sie sind nicht wohlbeschaffen und nicht für große Schiffe sondern nur für Ruderboote geeignet, weil sie seicht und sumpfig sind; indessen wurde, als, wie wir oben (792, 16 ff.) sagten, die Häfen in Alexandrien abgesperrt waren, vor allem die Kanobische Mündung als Handelsplatz gebraucht.

12

28 Μετὰ δὲ τὸ Βολβίτινον στόμα ἐπὶ πλέον ἔκκειται ταπεινὴ καὶ ἀμμώδης ἄκρα, καλεῖται δὲ "Αγνου κέρας. εἶθ' ἡ Περσέως σκοπὴ καὶ τὸ Μιλησίων τεῖχος (πλεύσαντες γὰρ ἐπὶ Ψαμμητίχου τριάκοντα ναυσὶ Μιλήσιοι — κατὰ Κυαξάρη δ' οὖτος ἦν τὸν Μῆδον — κατέσχον εἰς τὸ στόμα τὸ Βολβίτινον, 32 εἶτ' ἐκβάντες ἐτείχισαν τὸ λεχθὲν κτίσμα χρόνω δ' ἀναπλεύσαντες εἰς τὸν Σαϊτικὸν νομὸν καταναυμαχήσαντες Ἰνάρων πόλιν ἔκτισαν Ναύκρατιν οὐ πολὺ τῆς Σχεδίας ὕπερθεν). | μετὰ δὲ τὸ τῶν Μιλησίων τεῖχος ἐπὶ τὸ Σεβεννυτικὸν προϊόντι στόμα (δύο) λίμναι εἰσίν — ὧν ἡ ἑτέρα Βουτικὴ καλεῖται ἀπὸ Βούτου πόλεως — καὶ ἡ Σεβεννυτικὴ πόλις καὶ ἡ Σάϊς, μητρόπολις τῆς Κάτω χώρας, ἐν ἦ τιμῶσι τὴν 'Αθηνᾶν (ἐν δὲ τῷ ἱερῷ αὐτῆς ἡ θήκη κεῖται τοῦ Ψαμμητίχου)' περὶ δὲ τὴν Βοῦτον καὶ Ἑρμοῦ πόλις ἐν νήσω κειμένη' ἐν δὲ τῇ Βούτω Λητοῦς ἐστι μαντεῖον.

Έν δὲ τῆ μεσογείφ τῆ ὑπὲς τοῦ Σεβεννυτικοῦ καὶ Φατνιτικοῦ στόμα- 19 8 τος Ξόϊς ἐστὶ καὶ νῆσος καὶ πόλις ἐν τῷ Σεβεννυτικῷ νομῷ. ἔστι δὲ καὶ 'Έρμοῦ πόλις καὶ Λύκων πόλις καὶ Μένδης, ὅπου τὸν Πᾶνα τιμῶσι καὶ τῶν ζῷων τράγον (ὡς δὲ Πίνδαρός φησιν [fr. 201 Sn.-M.], οἱ τράγοι ἐνταῦθα γυναιξὶ μίγνυνται'

Μένδητα παρὰ κρημνὸν θαλάσσης ἔσχατον Νείλου κέρας, αἰγίβατοι ὅθι τράγοι γυναιξὶ μίσγονται).

πλησίον δὲ Μένδητος καὶ Διὸς πόλις καὶ αἱ περὶ αὐτὴν λίμναι καὶ Λε16 όντων πόλις, εἶτ' ἀπωτέρω ἡ Βούσιρις πόλις ἐν τῷ Βουσιρίτη νομῷ καὶ Κυνῶν πόλις. (φησὶ δ' Ἐρατοσθένης [fr. I B 9 Berger] κοινὸν μὲν εἶναι τοῖς 
βαρβάροις πᾶσιν ἔθος τὴν ξενηλασίαν, τοὺς δ' Αἰγυπτίους ἐλέγχεσθαι διὰ

29-32 \*Eust. D. P. 362, 26-8 33 St. B. 470, 13 802 7 sq. \*St. B. 481, 9 sq. 9 sq. St. B. 444, 18 sq.

29 "Αγνου Jones: ἀγνοῦ DE, ἀγνοῦ 28 Βολβίτινον Β<sup>ac</sup>CD: -βιτινὸν F, -βιτικὸν Β<sup>pc</sup>E 30 Ψαμμητίχου γz: ψαμμητίκου  $F^{pc}$ , ψαμμητικού  $F^{ac}$ , ψαμμιτίχου Eq, ψαμμιτί-30 sq. (κατὰ - Μῆδον) Hirschfeld (RhM 42, 1887, 211); cf. iam NOU BCD G. Grote, Hist. of Greece 34, London 1854, 4381 31 βολβιτινόν Ε, βολβιτικόν Ε 2 προϊόντι Ε (coniecit Korais): προσ-802 1 (τῶν)? 33 ἐναρων (sic) Ε, ἔναρον D 5 Ψαμμητίχου y<sup>pc</sup> (ut vid.) z: 3 δὲ post πόλις add. codd.: delevi addidi -μητίκου CDF, -μιτίκου Β, -μιτίχου q πόλιν post Βοῦτον add. Ε 7 μεσογαία Ε καὶ Φατνιτικοῦ om. Ε καὶ (τοῦ)? Tzschucke: ἐομούπολις codd. 9 Έρμοῦ πόλις F: ἐρμούπολις cett. Λύκων πόλις St. B.: λυ-8 καὶ primum om. D κούπολις Ε, λύκου πόλις cett. 12-4 om. F; del. Kramer 15 Διὸς πόλις F: διό-15 sq. καὶ Λεόντων πόλις om. Ε Λεόντων πόλις scripsi: λεοντόπολις σπολις cett. Bousiques  $D^{pc}\tilde{E}$ : -seig- cett. 16 Βούσιρις D<sup>pc</sup>E: -σειρ- cett. 16 sq. Κυνῶν πόλις scripsi: κυνόσπολις Ε, κυνὸς πόλις cett.

Nach der Bolbitinischen Mündung ragt eine niedrige sandige Landspitze weiter hinaus, die Keuschlammhorn (Agnu Keras) genannt wird. Dann kommt die Warte des Perseus und die Festung der Milesier (unter Psammetichos nämlich — er lebte zur Zeit des Meders Kyaxares — kamen die Milesier mit dreißig Schiffen angefahren, legten an bei der Bolbitinischen Mündung, gingen darauf an Land und befestigten besagten Ort; nach einiger Zeit fuhren sie stromaufwärts in den Saïtischen Distrikt, schlugen Inaros in einer Schlacht auf dem Fluss und gründeten die Stadt Naukratis nicht weit oberhalb von Schedia). Nach der Festung der Milesier kommen, wenn man zu der Sebennytischen Mündung weitergeht, (zwei) Seen — von denen der eine nach der Stadt Butos der Butische heißt —, die Sebennytische Stadt und Saïs, die Hauptstadt des Unteren Landes, in der man Athena verehrt (in ihrem Heiligtum steht der Sarkophag des Psammetichos); bei Butos liegt auch Hermu Polis, auf einer Insel; in Butos gibt es ein Orakel der Leto.

802

12

In dem Binnenland oberhalb der Sebennytischen und Phatnitischen Mün- 19 dung liegt Xoïs, eine Insel und eine Stadt im Sebennytischen Distrikt. Es liegen dort auch Hermu Polis, Lykon Polis und Mendes, wo man Pan und von den Tieren den Bock verehrt (laut Pindar [fr. 201 Sn.-M.] paaren sich dort die Böcke mit Frauen:

Mendes am Rande der See, Niles äußerstes Horn, wo die geißbesteigenden Böcke mit Frauen sich paaren).

In der Nähe von Mendes liegen auch Dios Polis und die umgebenden Seen sowie Leonton Polis; dann etwas weiter entfernt die Stadt Busiris im Busiritischen Distrikt und Kynon Polis. (Eratosthenes sagt [fr. I B 9 Berger], Fremdenfeindlichkeit sei zwar ein allen Barbaren gemeinsames Verhalten,

τῶν περὶ τὸν Βούσιριν μεμυθευμένων, διαβάλλειν τὴν ἀξενίαν βουλομένων 20 τοῦ τόπου τούτου τῶν ὕστερον, οὐ βασιλέως μὰ Δί' οὐδὲ τυράννου γενομένου τινὸς Βουσίριδος προσεπιφημισθῆναι δὲ καὶ τὸ

Αἴγυπτόνδ' ἰέναι, δολιχὴν ὁδὸν ἀργαλέην τε [Hom. δ 483] προσλαμβάνοντος πρὸς τοῦτο πάμπολυ καὶ τοῦ ἀλιμένου καὶ τοῦ μηδὲ τὸν όντα λιμένα ἀνεῖσθαι τὸν πρὸς τῆ Φάρφ, φρουρεῖσθαι δ' ὑπὸ βουκόλων ληστῶν ἐπιτιθεμένων τοῖς προσορμιζομένοις. Καρχηδονίους δὲ καταποντοῦν εἴ τις τῶν ξένων εἰς Σαρδὰ παραπλεύσειεν ἢ ἐπὶ Στήλας, διὰ δὲ ταῦτ' ἀπιστεῖσθαι τὰ πολλὰ τῶν ἑσπερίων καὶ τοὺς Πέρσας δὲ κακῶς ἡγεῖσθαι τοῖς πρέσβεσι τὰς ὁδοὺς κύκλφ καὶ διὰ δυσκόλων). συνάπτει δὲ καὶ ὁ 'Αθρι- 20 βίτης νομὸς καὶ "Αθριβις πόλις καὶ ἔτι ὁ Προσωπίτης νομός, ἐν ῷ 'Αφρο-δίτης πόλις.

Ύπερ δε τὸ Μενδήσιον στόμα καὶ τὸ Τανιτικὸν λίμνη μεγάλη καὶ ὁ Μεν32 δήσιός ἐστι νομὸς καὶ ὁ Λεοντοπολίτης καὶ πόλις ᾿Αφροδίτης καὶ ὁ Φαρβητίτης νομός. εἶτα τὸ Τανιτικὸν στόμα — ὅ τινες Σαϊτικὸν λέγουσι — καὶ
ὁ Τανίτης νομὸς καὶ πόλις ἐν αὐτῷ μεγάλη Τάνις.

Μεταξὺ δὲ τοῦ Τανιτικοῦ καὶ τοῦ Πηλουσιακοῦ λίμναι καὶ ἔλη μεγάλα 21 καὶ συνεχῆ κώμας πολλὰς ἔχοντα. καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Πηλούσιον κύκλῳ περικείμενα ἔχει ἔλη, | ἄ τινες 'βάραθρα' καλοῦσι, καὶ τέλματα 'ῷκισται δ' ἀπὸ θαλάττης ἐν πλείοσιν ἢ εἴκοσι σταδίοις, τὸν δὲ κύκλον ἔχει τοῦ τείχους σταδίων εἴκοσιν ἀνόμασται δ' ἀπὸ τοῦ πηλοῦ τῶν τελμάτων. ταύτη δὲ καὶ δυσείσβολός ἐστιν ἡ Αἴγυπτος ἐκ τῶν ἑωθινῶν τόπων τῶν κατὰ Φοινίκην καὶ τὴν Ἰουδαίαν. καὶ ἐκ τῆς 'Αραβίας δὲ τῆς Ναβαταίων, ἤπερ ἐστὶ προσεχής, διὰ τούτων ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ἡ ὁδός. ἡ δὲ μεταξὺ τοῦ

19–25 Eust. Od. 1506, 1 sq. 19–23 \*Eust. D. P. 259, 8–13 29 St. B. 35, 12 34 \*St. B. 601, 16 36–803, 3 \*Eust. D. P. 263, 9 sq.

έν τῷ βουσειρίτη (-σιρ-  $D^{pc}$ ) νομῷ post μεμυθευμένων 19 Βούσιοιν  $D^{pc}$ : -σειρ- cett. 20 οὐ DF: οὐδὲ BC μὰ Δί D: μαδί C, μαδί B, μαδὶ F; μὰ Δία add. codd.: delevi 21 τοῦ post τινὸς add. codd.: del. Korais 20 sq. τινός γενομένου D 26 Σαρδώ CF: -ῶ BD 25 ἐπικειμένων Eust. Βουσίριδος D<sup>pc</sup>: -σείρ- cett. 28 sq. 'Αθριβίτης Ε: -βείτης D, -βείτις BC, -βεῖτις F 29 "Αθοιβις Κιαmer: ἀθοιβίς Ε, ἀθοιβεις (sic) F, ἀθοιβεῖς BCD Προσωπίτης ΕF: προσο- cett. 32 έστι om. E φαρβι- Ε 35 δè CF: δ'αί BD, δè αί 31 Τανιτικόν Ε: τανη- cett. Τανιτικοῦ Ε: ταναϊτικοῦ F, ταναϊκοῦ cett. τοῦ post. om. Ε Πηλουσιακοῦ (στό-803 3 καὶ post πηλοῦ add. codd. (cf. Eust.): del. Groskurd 4 έστιν om. 6 ἐπ' αἴγυπτον Ε 5 την om. Ε ήτις pro ήπερ q

den Ägyptern aber werde sie nur durch das über den Busiris Gefabelte nach20 gewiesen, da die Späteren die Ungastlichkeit dieser Gegend anprangern
wollten – es habe weiß Gott weder einen König noch einen Gewaltherrscher Busiris gegeben; außerdem habe man dann auch den Vers

Nach Ägypten zu gehn, eine lange und missliche Reise

[Hom. Od. 4, 483]

zitiert; sehr viel habe dazu auch die Hafenlosigkeit beigetragen sowie der Umstand dass auch der Hafen den es gab, der bei Pharos, nicht frei zugänglich war sondern von räuberischen Rinderhirten bewacht wurde, die die dort Anlegenden angriffen. Die Karthager dagegen versenkten jeden Fremden der nach Sardo oder zu den Säulen schiffe: daher finde auch das Meiste was vom Westen erzählt wird keinen Glauben; und auch die Perser seien schlechte Führer für die Gesandten, die sie im Kreis herum und durch schwieriges Gelände gehen lassen). Anschließend kommt der Athribitische 20 Distrikt und die Stadt Athribis und ferner der Prosopitische Distrikt, in dem Aphrodites Polis liegt.

Oberhalb der Mendesischen und der Tanitischen Mündung ist ein großer
See, der Mendesische und der Leontopolitische Distrikt und die AphroditeStadt, sowie der Pharbetitische Distrikt. Dann kommt die Tanitische Mündung – die Manche die Saïtische nennen – und der Tanitische Distrikt und darin die große Stadt Tanis.

Zwischen der Tanitischen und der Pelusischen Mündung sind Seen und 21
36 große zusammenhängende Sümpfe mit vielen Dörfern. Auch Pelusion selber
ist rings umgeben von Sümpfen, die Manche 'Abgründe' nennen, und von
Tümpeln; es liegt mehr als zwanzig Stadien vom Meer und sein Mauerring
misst zwanzig Stadien; seinen Namen hat es von dem Schlick (pelos) der
Tümpel. Daher ist Ägypten auch von den östlichen Gegenden bei Phönizien
und Judäa her schwer zugänglich; und auch aus dem Arabien der Nabatäer,
das benachbart ist, führt der Weg nach Ägypten durch diese Gegenden. Das

Νείλου καὶ τοῦ 'Αραβίου κόλπου 'Αραβία μέν ἐστι — καὶ ἐπί γε τῶν ἄκρων ε αὐτῆς ἴδρυται τὸ Πηλούσιον —, ἀλλ' ἔρημος ἄπασά ἐστι καὶ ἄβατος στρατοπέδφ· ὁ δὲ μεταξὺ ἰσθμὸς Πηλουσίου καὶ τοῦ μυχοῦ τοῦ καθ' 'Ηρώων πόλιν χιλίων μέν ἐστι σταδίων — ὡς δὲ Ποσειδώνιός φησιν (F 207 Ed-Kidd), ἐλαττόνων ἢ χιλίων καὶ πεντακοσίων —, πρὸς δὲ τῷ ἄνυδρος εἶναι καὶ ἀμμώδης ἑρπετῶν πλῆθος ἔχει τῶν ἀμμοδυτῶν.

'Απὸ δὲ Σχεδίας ἀναπλέουσιν ἐπὶ Μέμφιν ἐν δεξιῷ μέν εἰσι πάμπολλαι 22 κῶμαι μέχρι τῆς Μαρείας λίμνης, ὧν ἐστι καὶ ἡ Χαβρίου κώμη καλουμένη ἐπὶ δὲ τῷ ποταμῷ 'Ερμοῦ πόλις ἐστίν, εἶτα Γυναικῶν πόλις καὶ νομὸς Γυ-16 ναικοπολίτης, ἐφεξῆς δὲ Μώμεμφις καὶ Μωμεμφίτης νομός 'μεταξὺ δὲ διώρυγες πλείους εἰς τὴν Μαρεῶτιν. οἱ δὲ Μωμεμφῖται τὴν 'Αφροδίτην τιμῶσι, καὶ τρέφεται θήλεια βοῦς ἱερά, καθάπερ ἐν Μέμφει ὁ Ἅπις, ἐν Ἡλίου δὲ πόλει ὁ Μνεῦις' οὖτοι μὲν οὖν θεοὶ νομίζονται, οἱ δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις 20 — παρὰ πολλοῖς γὰρ δὴ ἔν τε τῷ Δέλτα καὶ ἔξω αὐτοῦ τοῖς μὲν ἄρρην, τοῖς δὲ θήλεια τρέφεται — οὖτοι δὲ θεοὶ μὲν οὐ νομίζονται, ἱεροὶ δέ.

Ύπὲς δὲ Μωμέμφεώς εἰσι δύο νιτρίαι πλεῖστον νίτρον ἔχουσαι καὶ νο- 23 μὸς Νιτριώτης τιμᾶται δ' ἐνταῦθα ὁ Σάραπις, καὶ παρὰ μόνοις τούτοις 24 θύεται ἐν Αἰγύπτφ πρόβατον πλησίον δὲ καὶ ἐνταῦθα πόλις Μενέλαος. ἐν ἀριστερῷ δὲ ἐν τῷ Δέλτα ἐπὶ μὲν τῷ ποταμῷ Ναύκρατις, ἀπὸ δὲ τοῦ ποταμοῦ δίσχοινον διέχουσα ἡ Σάϊς καὶ μικρὸν ταύτης ὕπερθε τὸ τοῦ 'Οσίριδος ἄσυλον, ἐν ῷ κεῖσθαι τὸν "Οσιρίν φασιν. ἀμφισβητοῦσι δὲ τούτου 28 πολλοί, καὶ μάλιστα οἱ τὰς Φιλὰς οἰκοῦντες τὰς ὑπὲς Συήνης καὶ τῆς 'Ελεφαντίνης' μυθεύουσι γὰς δὴ διότι ἡ Ἱσις κατὰ πολλοὺς τόπους κατὰ γῆς θείη σοροὺς τοῦ 'Οσίριδος — μία δὲ τούτων ἦν ἔχουσα τὸν "Οσιριν,

9 sq. St. B. 304, 12 sq. 22 sq. St. B. 477, 13 sq. 24 St. B. 445, 3 25 St. B. 470. 13

10 χιλίων Letronne (cf. X): γ' Ε, ἐννακοσίων (ἐνα- C) 9 τοῦ ante Πηλουσίου add. q cett., def. Biffi (Inv Luc 15/6, 1993/4, 3-8) 11 ἐλάττων Casaubonus, (οὐκ) ἐλατ-12 ἀμμοδυτῶν Korais: -δύτων codd. 14 Μαρείας Ε: σαμαρείας τόνων? Kramer 15 Έρμοῦ πόλις F: ἑρμούπολις ὧν έστι om. Ε λεγομένη q D, σαμαρίας BCF 17 Μαρεῶτιν Ε: μαραιῶτιν Dpc F, μαραιώτην cett. **16** μόμεμ- Χ (m') 19 Μνεῦις D<sup>pc</sup>EFX: μνεύις BC, μεύις 18 μέμφιδι Χ Aπις Kramer: ἄπις codd. βοῦς post Μνεῦις add. X 20 ἔν τε xz, Xylander: ἐν δὲ BCDF τραιαι vel νίτρεαι St. B.; νιτρεῖαι? Meineke (3, VI ad 1120, 20), νιτριαί Keramopoullos 23 Νιτρεώτης? Meineke l.c. (ad 22) 24 μενελαίς E<sup>s</sup> (coniecit Litinas, 26 sq. ὀσείριδος BC τοῦ om. D APF 45, 1999, 190 sq.) 26 τὸ om. E 29 (δή)? Meineke (3, VI ad 1120, 30) 7Ισις BC: ἴσις 27 ὄσειρίν ΒC 28 {τῆς}? 30 ὀσείριδος BC σσειριν B (C hoc loco legi nequit)

Gebiet zwischen dem Nil und dem Arabischen Golf ist zwar Arabien – und 8 eben an seinem Rande liegt Pelusion –, aber ganz und gar menschenleer und unbegehbar für eine Armee; die Landenge zwischen Pelusion und dem inneren Winkel bei Heroon Polis misst tausend Stadien – nach Poseidonios (F 207 Ed.-Kidd) weniger als eintausendundfünfhundert – und wird, abgesehen davon dass sie wasserlos und sandig ist, von einer großen Menge sich im Sand verkriechender Schlangen bevölkert.

Fährt man von Schedia stromaufwärts nach Memphis, dann liegen rechts 22 bis zum Mareia-See sehr viele Dörfer, zu denen auch das sogenannte Dorf des Chabrias gehört; am Fluss liegt Hermu Polis, dann Gynaikon Polis und der Gynaikopolitische Distrikt und anschließend Momemphis und der Momemphitische Distrikt; dazwischen sind mehrere Kanäle zum Mareotis-See. Die Momemphiter verehren Aphrodite, und es wird bei ihnen eine heilige Kuh gehalten, wie in Memphis der Apis und in Heliu Polis der Mnevis; letztere freilich werden als Götter betrachtet, die bei den Anderen dagegen — es wird nämlich bei Vielen sowohl innerhalb als außerhalb des Deltas bald ein Stier, bald eine Kuh gehalten — bei diesen dagegen werden sie nicht als Götter sondern nur als heilig betrachtet.

Oberhalb von Momemphis sind zwei Natrongruben, die sehr viel Natron 23 produzieren, und der Nitriotische Distrikt; es wird dort Sarapis verehrt, 24 und sie sind die Einzigen in Ägypten bei denen ein Schaf geopfert wird; in der Nähe ist auch hier eine Stadt Menelaos. Auf der linken Seite, im Delta, liegt am Fluss Naukratis, zwei Schoinen vom Fluss entfernt Saïs, und etwas oberhalb von letzterem das Osiris-Asyl, in dem Osiris ruhen soll. Ihn machen sich Viele streitig, besonders die in Philai oberhalb von Syene und Elephantine Wohnenden: man fabelt nämlich, Isis habe an vielen Orten Särge des Osiris unter der Erde vergraben — davon habe einer, für niemanden er-

804C.

άφανης πασι —, τοῦτο δὲ πράξειε λαθεῖν βουλομένη τὸν Τυφῶνα, μη ἐπ-32 ελθών ἐκοίψειε τὸ σῶμα τῆς θήκης.

'Απὸ μὲν δὴ τῆς 'Αλεξανδρείας ἐπὶ τὴν τοῦ Δέλτα κορυφὴν αὕτη ἡ περι- 24 ήγησις. φησὶ δ' ὁ 'Αφτεμίδωφος (fr. 88 Stiehle) σχοίνων ὀκτὰ | καὶ εἴκοσι τὸν ἀνάπλουν, τοῦτο δ' εἶναι σταδίους ὀκτακοσίους τετταράκοντα, λογιζόμενος τριακονταστάδιον τὴν σχοῖνον. ἡμῖν μέντοι πλέουσιν ἄλλοτ' ἄλλφ 4 μέτοφ χρώμενοι τῶν σχοίνων ἀπεδίδοσαν τὰ διαστήματα, ὥστε καὶ τετταρακοντασταδίους καὶ ἔτι μείζους κατὰ τόπους ὁμολογεῖσθαι παρ' αὐτῶν. καὶ διότι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις ἄστατόν ἐστι τὸ τῆς σχοίνου μέτρον, αὐτὸς ὁ ᾿Αρτεμίδωρος ἐν τοῖς ἑξῆς δηλοῖ ἀπὸ μὲν γὰρ Μέμφεως μέχρι Θη-8 βαΐδος τὴν σχοῖνον ἐκάστην φησὶν εἶναι σταδίων ἑκατὸν εἴκοσιν, ἀπὸ δὲ τῆς Θηβαΐδος μέχρι Συήνης ἑξήκοντα.

'Απὸ δὲ Πηλουσίου πρὸς τὴν αὐτὴν ἀναπλέουσι κορυφὴν σχοίνους μὲν πέντε καὶ εἴκοσί φησι, σταδίους δὲ ἐπτακοσίους πεντήκοντα, τῷ αὐτῷ 12 μέτρω χρησάμενος, πρώτην δ' έκ τοῦ Πηλουσίου προελθοῦσιν εἶναι διώρυνα τὴν πληροῦσαν τὰς Κατὰ τὰ ἕλη καλουμένας λίμνας, αι δύο μέν εἰσιν, ἐν άριστερα δὲ κεῖνται τοῦ μεγάλου ποταμοῦ ὑπὲρ τὸ Πηλούσιον ἐν τῇ ᾿Αραβία. (καὶ ἄλλας δὲ λέγει λίμνας καὶ διώρυγας ἐν τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν ἔξω τοῦ 16 Δέλτα). ἔστι δὲ καὶ νομὸς Σεθρωΐτης παρὰ τὴν ἑτέραν λίμνην, ἕνα δὲ τῶν δέχα τῶν ἐν τῷ Δέλτα διαριθμεῖται καὶ τοῦτον. εἰς δὲ τὰς αὐτὰς λίμνας συμβάλλουσι καὶ ἄλλαι δύο διώρυγες.

"Αλλη δ' ἐστὶν ἐκδιδοῦσα εἰς τὴν Ἐρυθρὰν καὶ τὸν ᾿Αράβιον κόλπον κατὰ 25 20 πόλιν 'Αρσινόην, ήν ενιοι (FGrHist 665 F71) Κλεοπατρίδα καλούσι διαρρεῖ δὲ καὶ διὰ τῶν Πικρῶν καλουμένων λιμνῶν, αι πρότερον μὲν ἦσαν πικραί, τμηθείσης δὲ τῆς διώρυγος τῆς λεχθείσης μετεβάλοντο τῆ κράσει τοῦ ποταμοῦ καὶ νῦν εἰσιν εἴοψοι, μεσταὶ δὲ καὶ τῶν λιμναίων ὀρνέων. 24 ἐτμήθη δὲ ἡ διῶρυξ κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπὸ Σεσώστριος πρὸ τῶν Τρωϊκῶν (οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ Ψαμμητίχου παιδός) ἀρξαμένου μόνον, εἶτ' ἐκλιπόντος τὸν βίον, ύστερον δὲ ὑπὸ Δαρείου τοῦ πρώτου διαδεξαμένου τὸ ἑξῆς ἔργον. καὶ οὖτος

804 6 Eust. II. 361, 17 sq.

4 sq. τετταρακοντασταδίους Ε (coniecit Ko-804 3 τριάποντα σταδίων Casaubonus rais): τετταράχοντα σταδίους BCD (num in F τετταρά- scriptum fuerit, incertum est) 9 τῆς om. E 16 σεθοιώτης Ε, σεθριοίτης 6 παρ' Αίγυπτίοις Eust. 7 6 om. E 18 δύω E, om. D; del. 17 τὰς αὐτὰς Groskurd: ταύτας τὰς Ε, τοσαύτας cett. 22 μετεβάλοντο χ: 21 {καὶ} Korais 19 κατὰ Bréquigny: καὶ codd. 25 Ψαμμητίχου BCD: -μητι-24 διῶρυξ Ε: διώ- cett. -βάλλετο Ε, -βάλλοντο cett. χοῦ  $F^{pc}$ , -μητικοῦ  $F^{ac}$ , -μιτίχου Eq

kennbar, Osiris enthalten – und das habe sie getan weil sie ihn vor Typhon 32 verbergen wollte, damit der nicht käme und den Leichnam aus dem Sarg wiirfe.

Ägypten

Die Strecke von Alexandrien zum Scheitel des Deltas ist damit beschrie- 24 ben. Artemidor sagt (fr. 88 Stiehle), die Fahrt stromaufwärts betrage achtundzwanzig Schoinen und das seien achthundertvierzig Stadien; er rechnet die Schoine also zu dreißig Stadien. Uns jedoch wurden auf unserer Fahrt 4 die Entfernungen nach immer wieder anderem Schoinenmaß angegeben, so dass man an manchen Orten sogar Schoinen von vierzig Stadien und noch mehr anerkannte. Und dass das Maß der Schoine bei den Ägyptern nicht feststeht, macht Artemidor selber im Folgenden klar; sagt er doch, von 8 Memphis bis zur Thebais messe jede Schoine hundertzwanzig Stadien, von der Thebais bis Syene sechzig.

804

Von Pelusion zu demselben Scheitel fahre man, sagt er, fünfundzwanzig 12 Schoinen, das heiße siebenhundertfünfzig Stadien (er gebraucht also dasselbe Maß). Der erste Kanal, dem man von Pelusion aus begegne, sei der der die 'Bei den Sümpfen' genannten Seen speist; es sind zwei, und sie liegen links vom großen Fluss oberhalb von Pelusion in Arabien (er nennt auch 16 noch andere Seen und Kanäle in derselben Gegend außerhalb des Deltas). Neben dem einen See liegt auch der Sethroitische Distrikt, und er zählt auch ihn als einen der zehn Distrikte im Delta. In dieselben Seen münden auch zwei weitere Kanäle.

Ein anderer ist der der in das Rote Meer und den Arabischen Golf bei der 25 20 Stadt Arsinoë mündet, die Manche (FGrHist 665 F 71) Kleopatris nennen; er fließt auch durch die sogenannten Bitterseen, die früher bitter waren, aber als besagter Kanal gezogen worden war, sich durch die Mischung mit dem Fluss verwandelt haben und jetzt fischreich und auch voller Wasservö-24 gel sind. Gezogen wurde der Kanal ursprünglich von Sesostris vor dem Trojanischen Krieg (nach Anderen von dem Sohn des Psammetichos), der nur den Anfang machte und dann starb; später von Dareios dem Ersten, der die

805C.

δὲ δόξη ψευδεῖ πεισθεὶς ἀφῆκε τὸ ἔργον περὶ συντέλειαν ήδη· ἐπείσθη 28 γὰρ μετεωροτέραν εἶναι τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν τῆς Αἰγύπτου καί, εἰ διακοπείη πᾶς ὁ μεταξὺ ἰσθμός, ἐπικλυσθήσεσθαι τῆ θαλάττη τὴν Αίγυπτον. οί μέντοι Πτολεμαϊκοί βασιλεῖς διακόψαντες κλειστὸν ἐποίησαν τὸν εὕριπον, ώστε, ότε βούλοιντο, ἐκπλεῖν ἀκωλύτως εἰς τὴν ἔξω θάλατταν καὶ 32 εἰσπλεῖν πάλιν (εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῆς τῶν ὑδάτων ἐπιφανείας καὶ ἐν τοῖς πρώτοις ὑπομνήμασι [54, 16 sqq.]). πλησίον δὲ τῆς ᾿Αρσινόης καὶ ἡ 26 τῶν Ἡρώων ἐστὶ πόλις ἐν τῷ μυχῷ τοῦ ᾿Αραβίου κόλπου τῷ πρὸς Ι Αἴγυπτον καὶ λιμένες καὶ κατοικίαι διώρυγές τε πλείους καὶ λίμναι πλησιάζουσαι τούτοις ένταῦθα δ' ἐστὶ καὶ ὁ Φαγρωριοπολίτης νομὸς καὶ πόλις Φαγρω-4 وίων πόλις. ἡ δ' ἀρχὴ τῆς διώρυγος τῆς ἐκδιδούσης εἰς τὴν Ἐρυθρὰν ἀπὸ κώμης ἄρχεται Φακούσσης, ή συνεχής ἐστι καὶ ἡ Φίλωνος κώμη πλάτος δ' ἔχει πηχῶν ἑκατὸν ἡ διῶρυξ, βάθος δ' ὅσον ἀρκεῖν μυριοφόρφ νηί. Οὖτοι δ' οἱ τόποι πλησιάζουσι τῇ κορυφῇ τοῦ Δέλτα. αὐτοῦ δὲ καὶ ἡ 27 8 Βούβαστος πόλις καὶ ὁ Βουβαστίτης νομὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὸν ὁ Ἡλιοπολίτης νομός. ένταῦθα δ' έστιν ή τοῦ 'Ηλίου πόλις έπι χώματος ἀξιολόγου κειμένη, τὸ ἱερὸν ἔχουσα τοῦ Ἡλίου καὶ τὸν βοῦν τὸν Μνεῦιν ἐν σηκῷ τινι τρεφόμενον, δς παρ' αὐτοῖς νενόμισται θεός, ὥσπερ καὶ ἐν Μέμφει ὁ Ἦτις. πρό-12 μεινται δὲ τοῦ χώματος λίμναι τὴν ἀνάχυσιν ἐκ τῆς πλησίον διώρυγος έχουσαι. νυνὶ μὲν οὖν ἐστι πανέρημος ἡ πόλις, τὸ ἱερὸν ἔχουσα τῷ Αἰγυπτίφ τρόπφ κατεσκευασμένον άρχαῖον, ἔχον πολλὰ τεκμήρια τῆς Καμβύσου μανίας καὶ ἱεροσυλίας, ος τὰ μὲν πυρί, τὰ δὲ σιδήρω διελωβᾶτο τῶν 16 ίερῶν ἀκρωτηριάζων καὶ περικαίων, καθάπερ καὶ τοὺς ὀβελίσκους ὧν δύο καὶ εἰς 'Ρώμην ἐκομίσθησαν οἱ μὴ κεκακωμένοι τελέως, ἄλλοι δ' εἰσὶ κάκεῖ καὶ ἐν Θήβαις (τῆ νῦν Διὸς πόλει), οἱ μὲν ἑστῶτες ἀκμὴν πυρίβρωτοι, οί δὲ καὶ κείμενοι.

34 St. B. 304, 12 sq. 805 5 St. B. 655, 1 sq.

32 (καί) περί? 27 (ὂν) ήδη Cobet ms., ήδη (ὄν)? 28 θάλασσαν Ε καὶ ἡ κλεοπατοὶς post πόλις add. codd.: del. Kunze (1892, 34 ἐστί om. Ε 3 sq. Φαγρωρίων πόλις scripsi (vide comm.): 805 2 τε Korais: δè codd. 69 sq.) 4 δὲ pro δ' Casaubonus θάλατταν post Ἐρυθρὰν add. D φαγρωριόπολις codd. 5 Φακούσσης Ε: φακκούσης cett., Φάκουσα(ι) in lemmate St. B.; Φακούσης Meineke 8 Βούβαστος ΕΓΧ: βουβαστὸς BCD έστι om. E 6 διώρυξ Ε: διώ- cett. 11 <sup>3</sup> Απις Kramer: ἄπις codd. 18 (τῆ – πόλει)? Διὸς πόλει scripsi έστὶν om. E (cf. 802, 5 sq. comm.): διοσπόλοι C, διοσπόλει cett. (cf. X)

Fortsetzung übernahm. Aber auch er brach in einem falschen Glauben das Werk, als es schon der Vollendung nahe war, ab: er glaubte nämlich, das Rote Meer habe ein höheres Niveau als Ägypten und wenn die zwischenliegende Landenge ganz durchstochen werde, würde Ägypten vom Meer überschwemmt werden. Die Ptolemäischen Könige aber haben sie durchstochen und die Wasserstraße abschließbar gemacht um, wann immer sie wollten, ungehindert in das äußere Meer hinaus- und wieder hereinfahren zu können (von dem Niveau der Gewässer ist auch in den ersten Büchern die Rede gewesen [54, 16 ff.]). In der Nähe von Arsinoë ist auch Heroon Polis an dem 26 inneren Winkel des Arabischen Golfs bei Ägypten, sowie Häfen und Siedlungen und mehrere Kanäle und Seen in ihrer Nähe; dort ist auch der Phagroriopolitische Distrikt und die Stadt Phagrorion Polis. Der Anfang des in das Rote Meer mündenden Kanals ist bei dem Dorf Phakussa, an das sich auch das Dorf des Philon anschließt; der Kanal hat eine Breite von hundert Ellen und ist tief genug für ein Schiff von fünfhundert Tonnen.

805

Ägypten

Diese Orte liegen in der Nähe des Scheitels des Deltas. Hier ist auch die 27 Stadt Bubastos und der Bubastitische Distrikt und oberhalb von ihm der Heliopolitische Distrikt. Dort liegt Heliu Polis auf einem stattlichen aufgeschütteten Hügel mit dem Heiligtum des Helios und dem in einer Kammer gehaltenen Stier Mnevis, der bei ihnen als ein Gott betrachtet wird, wie in 12 Memphis der Apis. Vor dem Hügel liegen Seen, die von dem Kanal in der Nähe gespeist werden. Heute ist die Stadt ganz menschenleer. Das Heiligtum ist alt, nach ägyptischer Art angelegt, und zeigt viele Spuren von Kambyses' Wahnsinn und Tempelschändung; hat er die Heiligtümer doch mit 16 Feuer und Schwert verunstaltet, indem er Spitzen abschlug und Feuer anlegte, wie z. B. bei den Obelisken: zwei davon, die nicht völlig ruiniert waren, sind sogar nach Rom gebracht worden, andere befinden sich dort sowie in Theben (dem heutigen Dios Polis), teils, vom Feuer angefressen, noch stehend, teils am Boden liegend.

806C.

20 Τῆς δὲ κατασκευῆς τῶν ἱερῶν ἡ διάθεσις τοιαύτη. κατὰ τὴν εἰσβολὴν 28 τὴν εἰς τὸ τέμενος λιθόστρωτόν ἐστιν ἔδαφος πλάτος μὲν ὅσον πλεθριαῖον ἢ καὶ ἔλαττον, μῆκος δὲ καὶ τριπλάσιον καὶ τετραπλάσιον (ἔστιν ὅπου καὶ μεῖζον) καλεῖται δὲ τοῦτο 'δρόμος', καθάπερ Καλλίμαχος εἴρηκεν (fr. 24 715 Pf.)·

ό δρόμος ίερὸς οὖτος 'Ανούβιδος.

διὰ δὲ τοῦ μήχους παντὸς ἑξῆς ἐφ' ἑχάτερα τοῦ πλάτους σφίγγες ἵδρυνται λίθιναι πήχεις εἴκοσιν ἢ μικοῷ πλείους ἀπ' ἀλλήλων διέχουσαι, ὥσθ' ἕνα 28 μὲν ἐκ δεξιῶν εἶναι στίχον τῶν σφιγγῶν, ἕνα δ' ἐξ εὐωνύμων. μετὰ δὲ τὰς σφίγγας πρόπυλον μέγα, εἶτ' ἄλλο προελθόντι πρόπυλον, εἶτ' ἄλλο οὐκ ἔστι δὲ διωρισμένος ἀριθμὸς οὕτε τῶν προπύλων οὕτε τῶν σφιγγῶν, ἄλλος δ' ἐν άλλοις ἱεροῖς, ισπερ καὶ τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῶν δρόμων. μετὰ δὲ τὰ 32 προπύλαια ὁ νεὼς πρόναον ἔχων μέγα καὶ ἀξιόλογον, τὸν δὲ σηκὸν σύμμετρον, ξόανον δ' οὐδέν (ἢ οὐκ ἀνθρωπόμορφον, ἀλλὰ τῶν ἀλόγων ζφων τινός). τοῦ δὲ προνάου παρ' ἐκάτερον πρόκειται τὰ λεγόμενα πτερά· ἔστι δὲ ταῦτα ἰσοϋψῆ τῷ νεῷ τείχη δύο, Ι κατ' ἀρχὰς μὲν ἀφεστῶτα ἀπ' ἀλλήλων μικοῷ πλέον ἢ τὸ πλάτος ἐστὶ τῆς κρηπίδος τοῦ νεώ, ἔπειτ' εἰς τὸ πρόσθεν προϊόντι κατ' ἐπινευούσας γραμμὰς μέχρι πηχῶν πεντήκοντα ἢ ἑξή-4 κοντα ἀναγλυφὰς δ' ἔχουσιν οἱ τοῖχοι οὖτοι μεγάλων εἰδώλων ὁμοίων τοῖς Τυρρηνικοῖς καὶ τοῖς ἀρχαίοις σφόδρα τῶν παρὰ τοῖς ελλησι δημιουργημάτων. ἔστι δέ τις καὶ πολύστυλος οἶκος, καθάπερ ἐν Μέμφει, βαρβαρικήν έχων την κατασκευήν πλην γαρ τοῦ μεγάλων εἶναι καὶ πολλῶν 8 καὶ πολυστίχων τῶν στύλων οὐδὲν ἔχει χαρίεν οὐδὲ γραφικόν, ἀλλὰ ματαιοπονίαν έμφαίνει μᾶλλον.

'Έν δὲ τῆ 'Ηλίου πόλει καὶ οἴκους εἴδομεν μεγάλους, ἐν οἶς διέτριβον 29 οἱ ἱερεῖς. μάλιστα γὰρ δὴ ταύτην κατοικίαν ἱερέων γεγονέναι φασὶ τὸ 12 παλαιόν, φιλοσόφων ἀνδρῶν καὶ ἀστρονομικῶν, ἐκλέλοιπε δὲ καὶ τοῦτο νυνὶ τὸ σύστημα καὶ ἡ ἄσκησις ἐκεῖ μὲν οὖν οὐδεὶς ἡμῖν ἐδείκνυτο τῆς τοιαύτης ἀσκήσεως προεστώς, ἀλλ' οἱ ἱεροποιοὶ μόνον καὶ ἐξηγηταὶ τοῖς

28 στοῖχον D<sup>s</sup> 30 ἄλλος δ' scripsi: ἀλλ' F, ἄλα δ' cett. 32 μέγαν q 32 sq. σύμμετρον q: ξύμετρον B, ξύμμετρον cett. 34 μεγάλα pro λεγόμενα C 806 2 μικρῷ D<sup>pc</sup>: -ὸν cett. 3 ἀπονευούσας Korais 7 sq. μεγάλους εἶναι καὶ πολλοὺς καὶ πολυστίχους τοὺς στύλους yz; σωρὸν (sim.) pro τῶν Piccolos (730) 10 Ἡλίου πόλει F: ἡλιουπόλει cett. εἴδομεν BD<sup>pc</sup>: ἴδ- cett. 11 οἱ om. F 14 οἱ Cq: om. BDF μόνοι? Korais

Der Anlageplan der Heiligtümer ist folgender. Bei dem Eingang in den 28 heiligen Bezirk ist ein gepflasterter Platz, etwa ein Plethron (oder auch weniger) breit und drei- oder viermal so lang (mancherorts auch noch länger);

24 er heißt 'Bahn' (dromos), wie Kallimachos sagt (fr. 715 Pf.);

Dies ist die heilige Bahn des Anubis.

Über die ganze Länge sind zu beiden Seiten der Breite in Abständen von zwanzig Ellen (oder etwas mehr) voneinander steinerne Sphingen aufge-28 stellt, so dass man eine Reihe von Sphingen zur Rechten und eine zur Linken hat. Nach den Sphingen kommt ein großes Portal, dann, wenn man weitergeht, noch ein Portal, dann noch eines; es gibt keine feste Zahl weder für die Portale noch für die Sphingen: sie wechselt in den verschiedenen Heiligtümern ebenso wie die Länge und die Breite der 'Bahnen'. Nach 32 den Portalen kommt der Tempel; er hat eine große, stattliche Vorhalle, eine nicht besonders große Cella und kein Kultbild (oder jedenfalls kein menschengestaltiges, sondern das irgendeines vernunftlosen Geschöpfes). Der Vorhalle sind zu beiden Seiten die sogenannten 'Flügel' vorgelagert: das sind zwei Mauern von gleicher Höhe wie der Tempel, die anfänglich etwas weiter voneinander entfernt sind als die Breite des Tempelsockels beträgt, dann aber, wenn man weiter vorangeht, sich in konvergierenden Linien bis 4 zu fünfzig oder sechzig Ellen nähern; diese Wände sind bedeckt mit großen Reliefbildern, die den tyrrhenischen und den ganz alten unter den griechischen Kunstwerken ähnlich sind. Es gibt auch einen Raum mit vielen Säulen, wie in Memphis, dessen Anlage barbarisch ist: denn abgesehen davon dass 8 seine Säulen groß, zahlreich und zu vielen Reihen angeordnet sind, hat er nichts Anmutiges oder Malerisches, sondern ist vielmehr ein Zeugnis sinnlosen Fleißes.

806

In Heliu Polis haben wir auch große Häuser gesehen, in denen die Prie- 29 ster wohnten. Dies soll nämlich in alter Zeit der Hauptwohnort der Priester gewesen sein, die sich mit Philosophie und Astronomie befassten; aber auch diesen Verband und diese Beschäftigung gibt es heute nicht mehr: dort wurde uns keiner gezeigt der einer solchen Beschäftigung oblag, sondern nur die Opferpriester und die die den Fremden die Kultdinge erklären; doch be-

ξένοις τῶν πεοὶ τὰ ἰερά, παρημολούθει δέ τις ἐξ ᾿Αλεξανδρείας ἀναπλέοντι 16 εἰς τὴν Αἴνυπτον Αἰλίω Γάλλω τῶ ἡγεμόνι, Χαιρήμων τοὔνομα, προσποιούμενος τοιαύτην τινὰ ἐπιστήμην, γελώμενος δὲ τὸ πλέον ὡς ἀλαζὼν καὶ ἰδιώτης, ἐκεῖ δ' οὖν ἐδείκνυντο οἴ τε τῶν ἱερέων οἶκοι καὶ ⟨αί⟩ Πλάτωνος καὶ Εὐδόξου διατριβαί, συνανέβη γὰρ δὴ τῷ Πλάτωνι ὁ Εὕδοξος δεῦρο, καὶ 20 συνδιέτριψαν τοῖς ἱερεῦσιν ἐνταῦθα ἐκεῖνοι τρισκαίδεκα ἔτη, ὡς εἴρηταί τισι (FGrHist 665 F 105)· περιττούς γὰρ ὅντας κατὰ τὴν ἐπιστήμην τῶν οὐρανίων, μυστικούς δὲ καὶ δυσμεταδότους, τῷ χρόνῳ καὶ ταῖς θεραπείαις έξελιπάρησαν ώστε τινὰ τῶν θεωρημάτων ἱστορῆσαι τὰ πολλὰ δὲ ἀπεκρύ-24 ψαντο οἱ βάρβαροι (οὖτοι δὲ (καὶ) τὰ ἐπιτρέχοντα τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς μόρια ταῖς τριακοσίαις ἐξήκοντα πέντε ἡμέραις εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου παρέδοσαν ἀλλ' ήγνοεῖτο τέως ὁ ἐνιαυτὸς παρὰ τοῖς Έλλησιν — ὡς καὶ ἄλλα πλείω — ἔως οἱ νεώτεροι ἀστρολόγοι παρέλαβον 28 παρὰ τῶν μεθερμηνευσάντων εἰς τὸ Ἑλληνικὸν τὰ τῶν ἱερέων ὑπομνήματα [FGrHist 665 F 50]· καὶ ἔτι νῦν παραλαμβάνουσι τὰ ἀπ' ἐκείνων, ὁμοίως (δὲ) καὶ τὰ τῶν Χαλδαίων).

'Εντεῦθεν δὴ ὁ Νεῖλός ἐστιν ὁ ὑπὲς τοῦ Δέλτα. τούτου δὲ τὰ μὲν 30 δεξιὰ καλοῦσι Λιβύην ἀναπλέοντι — ὥσπες καὶ τὰ πεςὶ τὴν 'Αλεξάνδςειαν καὶ τὴν Μαρεῶτιν —, τὰ δ' ἐν ἀριστεςῷ 'Αραβίαν. ἡ μὲν οὖν 'Ηλίου πόλις ἐν τῆ 'Αραβία ἐστίν ἐν δὲ τῆ Λιβύη Κεςκέσουςα πόλις κατὰ τὰς Εὐδόξου κειμένη σκοπάς | (δείκνυται γὰς σκοπή τις πρὸ τῆς 'Ηλίου πόλεως, καθάπες καὶ πρὸ τῆς Κνίδου, πρὸς ἡν ἐσημειοῦτο ἐκεῖνος τῶν οὐςανίων τινὰς κινήσεις)' ὁ δὲ νομὸς Λητοπολίτης οὖτος. ἀναπλεύσαντι δ' ἐστὶ Βαβυλὰν φρούριον ἐςυμνόν, ἀποστάντων ἐνταῦθα Βαβυλωνίων τινῶν, εἶτα διαπραξαμένων ἐνταῦθα κατοικίαν παρὰ τῶν βασιλέων' νυνὶ δ' ἐστὶ στρατόπεδον ὲνὸς τῶν τριῶν ταγμάτων τῶν φρουρούντων τὴν Αἴγυπτον. ἑάχις δ' ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου καὶ μέχρι Νείλου καθήκουσα, δι' ἦς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ετροχοὶ καὶ κοχλίαι τὸ ὕδως ἀνάγουσιν ἀνδρῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ἐςγαζο-

807 1-3 \*Eust. Or. ad stylitam 64 (Opusc. 193, 41 sq. Tafel)

16 Αίλίφ Xylander: αἰμιλίφ D, αἰμιλίφ q, αἰμιλλίφ BC, αἰμιλλίφ F Γάλλφ Bq: γάλφ 18 addidi 19 συνέβη Ε 16 sq. προσποιούμενος (μέν)? CDF ἔτη τρία X (unde ἔτη τρία ή καὶ τρισκαίδεκα scribi iussit Groskurd) ἐνταῦθα Ε 26 ἐνιαυσιαίου F, ἐνιαυτοῦ (om. χρόνου) Ε 30 addidi 24 add. Korais 32 ώς pro ὥσπερ Ε 33 Μαρεῶτιν Ε: μαραιδη pro δε Xylander ρτο δη D Ἡλίου πόλις Kramer: ἡλιούπολις Ε, ἡλιοπολίτης Fac, ἡλιοπολίτις cett. 35 σκοπιάς Ε 807 1 Ἡλίου πόλεως ed. pr.: 34 κερκεσούρα F, καρκέσουρα D 7 {καὶ}? ήλιουπόλεως codd. 5 {ἐνταῦθα}?

fand sich in dem Gefolge des Statthalters Aelius Gallus, als er aus Alexan-16 drien nach Ägypten hinauffuhr, ein gewisser Chairemon, der ein solches Wissen beanspruchte, meist aber als ein aufschneiderischer Laie belacht wurde. Dort indessen wurden außer den Häusern der Priester auch Platons und Eudoxos' Aufenthaltsorte gezeigt. Eudoxos ist nämlich zusammen mit 20 Platon hierhergekommen, und sie haben hier, wie es bei Manchen heißt (FGrHist 665 F 105), dreizehn Jahre mit den Priestern verbracht, da sie diese, die ungewöhnliche Kenntnisse der Himmelserscheinungen besaßen, aber geheimnisvoll damit taten und wenig mitteilsam waren, nur durch lang anhaltendes Bitten und durch Gefälligkeiten dazu bringen konnten ihnen ei-24 nige ihrer Lehrsätze mitzuteilen; die meisten aber hielten die Barbaren geheim (sie waren es auch die die zur Ergänzung des Jahreszeitraums zu den dreihundertfünfundsechzig Tagen hinzukommenden Tages- und Nachtteile überliefert haben; aber bei den Griechen blieb das Jahr - ebenso wie mehreres Andere - so lange unbekannt bis die jüngeren Astronomen es durch 28 die erfuhren die die Aufzeichnungen der Priester ins Griechische übersetzt haben [FGrHist 665 F 50]; und noch heute übernehmen sie deren Lehren und ebenso die der Chaldäer).

Hier denn beginnt der Nil oberhalb des Deltas. Seine rechte Seite, wenn 30 man stromaufwärts fährt, nennt man Libyen – ebenso wie die Umgebung Alexandriens und des Mareotis-Sees –, die linke Arabien. Heliu Polis liegt in Arabien; in Libyen liegt die Stadt Kerkesura gegenüber der Warte des Eudoxos (es wird nämlich ein Aussichtspunkt vor Heliu Polis gezeigt – ebenso wie vor Knidos –, auf den sich die Aufzeichnungen bezogen die jener über gewisse Bewegungen der Himmelskörper machte); dieser Distrikt ist der Letopolitische. Fährt man stromaufwärts, dann kommt das naturfeste Kastell Babylon, wohin einige Babylonier sich abgesetzt und dann von den Königen die Erlaubnis erwirkt hatten, sich dort niederzulassen; heute ist es das Lager einer der drei Legionen die Ägypten schützen. Von dem Lager reicht bis ganz zum Nil ein Rücken, über den Räder und Schneckenschrauben das Wasser hinaufbringen, womit hundertundfünfzig Häftlinge beschäftigt

μένων δεσμίων· ἀφορῶνται δ' ἐνθένδε τηλαυγῶς αἱ πυραμίδες ἐν τῇ περαίᾳ ἐν Μέμφει καί εἰσι πλησίον.

Έγγιὸς δὲ καὶ ἡ Μέμφις αὐτή, τὸ βασίλειον τῶν Αἰγυπτίων ἔστι γὰο 31 12 ἀπὸ τοῦ Δέλτα τρίσχοινον εἰς αὐτήν. ἔχει δὲ ἱερὰ τό τε τοῦ "Απιδος (ὅς έστιν ὁ αὐτὸς καὶ "Οσιρις), ὅπου ὁ βοῦς ὁ Ἦπο ἐν σηκῷ τινι τρέφεται, θεός - ὡς ἔφην (803, 19) - νομιζόμενος, διάλευκος τὸ μέτωπον καὶ ἄλλα τινὰ μικρὰ τοῦ σώματος, τἆλλα δὲ μέλας (οἶς σημείοις ἀεὶ κρίνουσι τὸν 16 ἐπιτήδειον εἰς τὴν διαδοχήν, ἀπογενομένου τοῦ τὴν τιμὴν ἔχοντος). έστι δ' αὐλὴ προκειμένη τοῦ σηκοῦ, ἐν ἡ καὶ ἄλλος σηκὸς τῆς μητρὸς τοῦ βοός εἰς ταύτην δὲ τὴν αὐλὴν έξαφιᾶσι τὸν Απιν καθ ὅραν τινά, καὶ μάλιστα πρὸς ἐπίδειξιν τοῖς ξένοις (ὁρῶσι μὲν γὰρ καὶ διὰ θυρίδος ἐν 20 τῷ σηκῷ, βούλονται δὲ καὶ ἔξω) ἀποσκιρτήσαντα δ' ἐν αὐτῆ μικρὰ ἀναλαμβάνουσι πάλιν είς τὴν οἰκείαν στάσιν. τό τε δὴ τοῦ "Απιδός ἐστιν ίερον, παρακείμενον τῷ Ἡφαιστείω, καὶ αὐτὸ τὸ Ἡφαίστειον πολυτελῶς κατεσκευασμένον ναοῦ τε μεγέθει καὶ τοῖς ἄλλοις πρόκειται δ' ἐν τῶ 24 δρόμω καὶ μονόλιθος κολοσσός (ἔθος δ' ἐστὶν ἐν τῷ δρόμῳ τούτῳ ταύρων άγῶνας συντελεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους, ους ἐπίτηδες τρέφουσί τινες, ὥσπερ οί ίπποτοόφοι συμβάλλουσι γὰρ είς μάχην ἀφέντες, ὁ δὲ κρείττων νομισθεὶς ἄθλου τυγχάνει). ἔστι δ' ἐν Μέμφει καὶ ᾿Αφροδίτης ἱερὸν θεᾶς Ἑλλη-28 νίδος νομιζομένης (τινὲς δὲ [FGrHist 665 F72] Σελήνης ἱερὸν εἶναί φασιν), ἔστι δὲ καὶ Σαράπειον ἐν ἀμμώδει τόπφ σφόδρα, ὥσθ' ὑπ' ἀνέμων 32 θίνας ἄμμων σωρεύεσθαι, ὑφ' ὧν αἱ σφίγγες αἱ μὲν καὶ μέχρι κεφαλῆς ἑωρώντο δφ' ήμών κατακεχωσμέναι, αί δ' ήμιφανεῖς (ἐξ ὧν εἰκάζειν παρῆν τὸν 32 χίνδυνον, εἰ τῷ βαδίζοντι πρὸς τὸ ἱερὸν λαῖλαψ ἐπιπέσοι). πόλις δ' ἐστὶ μεγάλη τε καὶ εὔανδρος, δευτέρα μετ' 'Αλεξάνδρειαν, μιγάδων ἀνδρῶν, καθάπερ καὶ τῶν ἐκεῖ συνφκισμένων. πρόκεινται δὲ καὶ λίμναι τῆς πόλεως καὶ τῶν βασιλείων, ἃ νῦν μὲν κατέσπασται καί ἐστιν ἔρημα· ἵδρυται δ'

13 "Οσιρις DEF: ὄσει- BC (cf. X) 12 καὶ post δὲ add. D 11 (τὸ) tacite Korais τἆλλα δὲ ΕF: τὰ δ'ἄλλα BCD <sup>3</sup>Απις Kramer: ἄπις codd. 15 μικοά τινα Ε 18 Aπιν Kramer: ἄπιν codd. 20 (εί) βούλονται v. Herwer-16 την prius om. E 22 Ἡφαιστείω qi xyz, ed. pr.: -τίω BCDFqs Ἡφαίστειον qi xyz, Xylan-28 Έλένης Noltius (teste Müller 1041 ad 686, 15) der: -tiov BCDFqs, ed.pr. 29 Σαράπειον Meineke: σεραπείων Dac, σεράπιον cett.; Σαράπιον Kramer Plan. ὑφ' DF: ἀφ' BC τῆς post μέχρι add. q 31 ὑπ' ἀνέμων pro ὑφ' ἡμῶν Pal-32 εἰ τῷ F: εἴ τῳ BCE, εἶτα Dac, εἶ Dpc merius (356), ὑφ' ἄμμων? Villebrune (Μέμφις) v. Herwerden (457) 33 τε om. E

sind; von dort sind deutlich die Pyramiden auf der gegenüberliegenden Seite in Memphis zu sehen, und sie sind auch nicht weit entfernt.

In der Nähe ist auch Memphis selber, der Königssitz der Ägypter: sind es 31 doch vom Delta zu ihm drei Schoinen. An Heiligtümern hat es erstens das des Apis (der identisch ist mit Osiris), wo der Stier Apis in einer Kammer gehalten wird, den man – wie ich sagte (803, 19) – als einen Gott betrachtet; an seiner Stirn und ein paar weiteren kleinen Stellen seines Körpers ist er strahlend weiß, im übrigen schwarz (nach diesen Merkmalen wählen sie im-16 mer den zur Nachfolge geeigneten aus wenn der Würdenträger gestorben ist). Es gibt einen Hof vor der Kammer, in dem sich auch eine weitere Kammer für die Mutter des Stiers befindet: in diesen Hof lassen sie den Apis zu einer bestimmten Stunde hinaus, hauptsächlich um ihn den Fremden vorzu-20 führen (sie können ihn zwar auch durch ein Fenster in der Kammer betrachten, wollen ihn aber auch draußen sehen); hat er sich in dem Hof kurz ausgetummelt, bringen sie ihn wieder in seinen eigenen Stall zurück. Es gibt also das Heiligtum des Apis, neben dem Hephaistosheiligtum, und ferner das Hephaistosheiligtum selber, das kostbar mit einem großen Tempel und dem 24 übrigen ausgestattet ist; davor steht auf der Bahn auch ein aus einem Stein gehauener Koloss (es ist Brauch, auf dieser Bahn Wettkämpfe von Stieren gegeneinander zu veranstalten, die Manche, wie die Pferdezüchter, eigens hierfür halten; man lässt sie zum Kampf los, und der den man als Sieger betrachtet bekommt einen Preis). Es gibt in Memphis auch ein Heiligtum der 28 Aphrodite, die als eine griechische Göttin betrachtet wird (Manche sagen [FGrHist 665 F72], es sei ein Heiligtum der Selene); auch gibt es ein Sara- 32 peion an einem sehr sandigen Ort, so dass von Winden Sanddünen aufgehäuft werden, von denen wir die Sphingen teils bis zum Kopf verschüttet 32 teils nur halb sichtbar sahen (woran man die Gefahr ermessen konnte für den Fall dass jemand auf dem Weg zu dem Heiligtum von einem Sturm überfallen würde). Es ist eine große und volkreiche Stadt, die zweite nach Alexandrien, mit einer gemischten Bevölkerung, ebenso wie die dort angesiedelte. Es gibt auch Seen vor der Stadt und den Palästen, die heute nieder-

Ägypten

808C. ἐφ' ὕψους καθήκοντα μέχρι τοῦ κάτω τῆς πόλεως ἐδάφους συνάπτει δ' ἄλσος αὐτοῖς καὶ λίμνη.

Τετταράκοντα δ' ἀπὸ τῆς πόλεως σταδίους προελθόντι ὀρεινή τις ὀφρύς 33 4 έστιν, έω ή πολλαί μέν είσι πυραμίδες - τάφοι των βασιλέων -, τρεῖς δ' άξιόλονοι, τὰς δὲ δύο τούτων καὶ ἐν τοῖς ἑπτὰ θεάμασι καταριθμοῦνται. είσι γὰο σταδιαΐαι τὸ ύψος, τετράγωνοι τῷ σχήματι, τῆς πλευρᾶς ἐκάστης μικρῶ μεῖζον τὸ ὕψος ἔχουσαι. μικρῷ δὲ καὶ ἡ ἑτέρα τῆς ἑτέρας ἐστὶ ε μείζων, έχει δ' έν ύψει μέσως πως των πλευρών λίθον έξαιρέσιμον άρθέντος δὲ σῦρίνξ ἐστι σκολιὰ μέχρι τῆς θήκης, αδται μὲν οὖν ἐγγὺς άλλήλων είσιν (ἐν) τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ· ἀπωτέρω δ' ἐστιν ἐν ὕψει μείζονι τῆς ὀρεινῆς ἡ τρίτη πολὸ ἐλάττων τῶν δυεῖν, πολὸ δὲ μείζονι δαπάνη 12 κατεσκευασμένη άπὸ γὰρ θεμελίων μέχρι μέσου σχεδόν τι μέλανος λίθου έστίν, έξ οδ και τὰς θυείας κατασκευάζουσι κομίζοντες πόρρωθεν (ἀπὸ γὰρ τῶν τῆς Αἰθιοπίας ὄρων) καὶ τῷ σκληρὸς δὲ εἶναι καὶ δυσκατέργαστος πολυτελή την πραγματείαν παρέσχε. λέγεται δὲ τής ἑταίρας τάφος — γεγονὸς 16 ύπὸ τῶν ἐραστῶν —, ἣν Σαπφὰ μὲν ἡ τῶν μελῶν ποιήτρια καλεῖ Δωρίχαν (fr. 15, 11 Voigt), ἐρωμένην τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς Χαράξου γεγονυῖαν οἶνον κατάγοντος είς Ναύκρατιν Λέσβιον κατ' έμπορίαν, άλλοι δ' όνομάζουσι 'Ροδῶπιν, μυθεύουσι δ' ὅτι λουομένης αὐτῆς εν τῶν ὑποδημάτων αὐτῆς ἀρπά-20 σας άετὸς παρὰ τῆς θεραπαίνης κομίσειεν εἰς Μέμφιν καὶ τοῦ βασιλέως δικαιοδοτούντος ύπαιθείου γενόμενος κατά κορυφήν αὐτού ρίψειε τὸ ὑπόδημα είς τὸν κόλπον ὁ δὲ καὶ τῷ ὁυθμῷ τοῦ ὑποδήματος καὶ τῷ παραδόξῳ κινηθείς περιπέμψειεν είς την γώραν κατά ζήτησιν της φορούσης άνθρώπου 24 τοῦτο, εύρεθεῖσα δ' ἐν τῆ πόλει τῶν Ναυκρατιτῶν ἀναχθείη καὶ γένοιτο γυνη τοῦ βασιλέως, τελευτήσασα δὲ τοῦ λεχθέντος τύχοι τάφου.

### 8 sq. Anon. Scor. 298 v 26-8

2 αὐτοῖς scripsi: αὐτὸ Dac, αὐτῶ cett. 3 spatium vacuum pro σταδίους Ε θόντι Dpc E: προσ- cett. ο όφούς om. X 4 siot om. E 6 εἰσὶν δὲ τὸ ὕ, στ. Χ δὴ post γὰρ add. F σταδιαῖοι Ε τὸ σχῆμα Dac E 8 μέσον Anon. Scor. 9 σῦρίγξ Meineke: σύριγξ DF, Anon. Scor., σύριξ BC 10 add. Korais; (ἐπί) Kramer, ἐπί pro εἰσίν Meineke ἀποτέρω BC μείζονι xyz, Casaubonus: μείζων 11 μείζονι δαπάνη scripsi: μείζονος δαπάνης codd.; μείζονος (ἀπὸ) δαπάνης? Meineke (3, VI ad 1127, 8) 12 θεμελίου Ε 13 θυείας Dpc: θυΐας cett. {νὰο} Xylander (vide comm.) 14 ὄρων scripsi: ὀρῶν codd.; ὀρῶν (χομιζόμενος) e.g. Kramer δè E: om. cett. 18 έμπορίαν Dpc EF: - ρείαν BCDac 18 sq. 'Ροδῶπιν Korais: δοδόπην codd. 19 αὐτῆς post. del. Korais, fort. recte 21 ὑπαιθρίου Hemsterhuis ms., Kramer: ὑπαίθριος BCDF; ἐν ὑπαίθρω x (αὐτοῦ)?

gerissen und verödet sind; sie liegen auf einer Anhöhe und reichen bis zu dem unteren Niveau der Stadt; an sie stößt ein Hain und ein See.

Geht man von der Stadt vierzig Stadien weiter, dann ist dort eine Bergter- 33 4 rasse, auf der viele Pyramiden - Gräber der Könige - stehen, darunter drei bemerkenswerte. Zwei davon werden auch zu den Sieben Weltwundern gerechnet: sie sind nämlich ein Stadion hoch, von quadratischer Form, und ihre Höhe ist etwas größer als jede der Seiten. Etwas größer ist auch die eine 8 als die andere, und in der Höhe etwa in der Mitte zwischen den Seiten hat sie einen herausnehmbaren Stein; nimmt man ihn fort, dann ist dort ein gewundener Gang, der bis zu der Gruft führt. Diese beiden stehen nahe beieinander auf derselben Grundfläche; weiter entfernt steht auf einer höheren Ebene der Terrasse die dritte, die viel kleiner als die beiden, aber viel aufwendiger angelegt ist: besteht sie doch vom Fundament bis etwa zur Mitte aus dem dunklen Stein aus dem man auch Mörser herstellt und der von weither herangeschafft wird (er kommt nämlich von den Grenzen Äthiopiens); und auch seine Härte und schwere Bearbeitung hat das Unternehmen kostspielig gemacht. Die Pyramide wird 'das Grab der Hetäre' genannt – das 16 von ihren Liebhabern errichtet sein soll -, der Hetäre die Sappho, die Liederdichterin, Doricha nennt (fr. 15, 11 Voigt) und die die Geliebte ihres Bruders Charaxos war, der als Kaufmann Lesbischen Wein nach Naukratis zu bringen pflegte; Andere dagegen nennen sie Rhodopis. Man fabelt dass, 20 als sie sich badete, ein Adler ihrer Dienerin einen ihrer Schuhe entriss, nach Memphis brachte und, als er dem König, der im Freien zu Gericht saß, zu Häupten war, ihm den Schuh in den Schoß fallen ließ; dieser, sowohl durch die Form des Schuhs als durch das Wunderbare des Vorfalls dazu ermuntert, habe im Lande umhergeschickt um nach der Frau zu suchen die diesen 24 Schuh trug, und als sie in der Stadt der Naukratiter gefunden worden war, habe man sie zu ihm gebracht und sei sie die Frau des Königs geworden; als sie gestorben war, habe sie besagtes Grab bekommen.

Ägypten

"Έν δέ τι τῶν ὁραθέντων ὑφ' ἡμῶν ἐν ταῖς πυραμίσι παραδόξων οὐκ 34 ἄξιον παραλιπεῖν. ἐκ γὰρ τῆς λατύπης σωροί τινες πρὸ τῶν πυραμίδων 28 κεῖνται, ἐν τούτοις δ' εὐρίσκεται ψήγματα καὶ τύπφ καὶ μεγέθει φακοειδῆ (ἐνίοις δὲ καὶ ὡς ἀν πτίσμα οἶον ἡμιλεπίστων ὑποτρέχει). φασὶ δ' ἀπολιθωθῆναι λείψανα τῆς τῶν ἐργαζομένων τροφῆς, οὐκ ἀπέοικε δέ καὶ γὰρ οἴκοι παρ' ἡμῖν λόφος ἐστὶν ἐν πεδίφ παραμήκης, οὖτος δ' ἐστὶ μεστὸς ψήφων φακοειδῶν λίθου †πωρίας†. καὶ αἱ θαλάττιαι δὲ καὶ αἱ ποτάμιαι ψῆφοι σχεδόν τι τὴν αὐτὴν ἀπορίαν ὑπογράφουσιν ἀλλ' αὖται μὲν ἐν τῆ κινήσει τῆ διὰ τοῦ ἑεύματος εὐρησιλογίαν τινὰ ἔχουσιν, ἐκεῖ δ' ἀπορωτέρα ἡ σκέψις.

809C.

Εἴρηται δ' ἐν ἄλλοις (VII fr. 35) καὶ διότι περὶ τὸ μέταλλον τῶν λίθων ἐξ ὧν αἱ πυραμίδες γεγόνασιν, ἐν ὅψει ταῖς πυραμίσιν ὂν πέραν ἐν τῆ ᾿Αραβία, Τρωϊκόν τι καλεῖται πετρῶδες ἱκανῶς ὅρος καὶ σπήλαια ὑπ' 4 αὐτῷ καὶ κώμη πλησίον καὶ τούτοις καὶ τῷ ποταμῷ Τροία καλουμένη, κατοικία παλαιὰ τῶν Μενελάφ συγκατακολουθησάντων αἰχμαλώτων Τρώων, καταμεινάντων δ' αὐτόθι.

Μετὰ δὲ Μέμφιν "Ακανθος πόλις ὁμοίως ἐν τῆ Λιβύη καὶ τὸ τοῦ 'Οσίρι- 35 8 δος ἱερὸν καὶ τὸ τῆς ἀκάνθης ἄλσος τῆς Θηβαϊκῆς, ἐξ ἦς τὸ κόμμι. εἶθ' ὁ 'Αφροδιτοπολίτης νομὸς καὶ ἡ ὁμώνυμος πόλις ἐν τῆ 'Αραβία, ἐν ἦ λευκὴ βοῦς ἱερὰ τρέφεται. εἶθ' ὁ 'Ηρακλεώτης νομὸς ἐν νήσω μεγάλη, καθ' ἣν ἡ διῶρύξ ἐστιν ἐν δεξιᾳ εἰς τὴν Λιβύην ἐπὶ τὸν 'Αρσινοΐτην νομόν (ὥστε 12 καὶ δίστομον εἶναι τὴν διώρυγα, μεταξὺ μέρους τινὸς τῆς νήσου παρεμπίπτοντος).

"Εστι δ' ὁ νομὸς οὖτος ἀξιολογώτατος τῶν ἀπάντων κατά τε τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν κατασκευήν. ἐλαιόφυτός τε γὰρ μόνος ἐστὶ μεγά-

809 15 sq. Anon. Scor. 298 28 sq.

ἡμιλέπιστον? Groskurd 30 απολιθωθέντα? 29 πτίσματα οἷον ἡμιλέπιστα Ε 31 δ' om. D 32 πωρίας B'CDE: πωρέας F, πορείας Bi; cruces ἐπέοικε Letronne apposui; πωρίνου? Siebelis (Disputatio de Strabonis patria ... [inserta libello qui inscriptus est Ad D. Gregorii Maettigii ... anniversaria die IX. Martii rite celebranda ... invitat ... M. Carolus Godofredus Siebelis ..., Budissae 1828] 17 adn. 2) 34 εύρησιλογίαν BCDP: εύρεσι- F CD: -ot BEF [παρ(?)] ἔχουσιν E 809 1 sq. τῶν λίθων om. P, ut vid. 2 ower Korais: wwer codd. 6 δ' om. E 7 ώς post ὁμοίως add. q, del. Salmasius (Plin. exerc. 532 B) 7 sq. ὀσείριδος ΒC 11 διῶρυξ DE: διώ- cett. (ή) είς? 9 'Αφροδιτοπολίτης ΕF: άθρο- cett. 'Αρσι, 15 τε om. E<sup>i</sup> νοΐτην CE: -ήτην cett. 12 τοῦ νομοῦ pro τῆς νήσου? Kramer

Eines der erstaunlichen Dinge, die wir bei den Pyramiden gesehen haben, 34 verdient nicht unerwähnt zu bleiben. Von dem Behauen der Steine liegen
28 Abfallhaufen vor den Pyramiden, und darin finden sich Stückchen die in Form und Größe Linsen ähneln (Manche erinnern sie auch an gleichsam halbenthülste Getreidekörner). Man sagt, hier seien Reste der Nahrung der Arbeiter versteinert, und das ist verständlich: gibt es doch auch bei uns zu
32 Hause einen länglichen Hügel in der Ebene, und der ist voll von linsenförmigen Kieseln aus \* \* stein. Auch die Kiesel am Meer und in Flüssen geben ungefähr dasselbe Rätsel auf; sie aber bieten in der Bewegung durch den Strom eine Erklärungsmöglichkeit, während man hier bei der Erklärung hilfloser ist.

An anderer Stelle (VII fr. 35) wurde auch bereits gesagt dass es bei der Grube für die Steine aus denen die Pyramiden gebaut worden sind – sie liegt im Blickfeld der Pyramiden auf dem anderen Ufer in Arabien – einen recht felsigen Berg mit Höhlen an seinem Fuß gibt, der 'der Trojanische' ge4 nannt wird, und ein Dorf in der Nähe dieser Höhlen und des Flusses, das Troja heißt, eine alte Siedlung der kriegsgefangenen Trojaner die Menelaos gefolgt und hier geblieben waren.

809

Nach Memphis kommt die Stadt Akanthos, gleichfalls in Libyen, sowie 35 das Heiligtum des Osiris und der Hain der Thebanischen Akazie, von der das Gummi gewonnen wird. Dann der Aphroditopolitische Distrikt und die gleichnamige Stadt in Arabien, in der eine weiße heilige Kuh gehalten wird. Dann der Herakleotische Distrikt auf einer großen Insel, auf deren Höhe zur Rechten der Kanal nach Libyen zu dem Arsinoitischen Distrikt geht (so dass der Kanal auch zwei Mündungen hat, da dazwischen ein Teil der Insel liegt).

Dieser Distrikt ist der bemerkenswerteste von allen, sowohl was sein Äußeres als was seine Fruchtbarkeit und seine Ausstattung betrifft. Er ist näm-

16 λοις καὶ τελείοις δένδρεσι καὶ καλλικάρποις, εἰ δὲ συγκομίζοι καλῶς τις, καὶ εὐέλαιος όλιγωροῦντες δὲ τούτου πολύ μὲν ποιοῦσιν ἔλαιον, μοχθηρὸν δὲ ματὰ τὴν ὀδμήν (ἡ δ' ἄλλη Αἴγυπτος ἀνέλαιός ἐστι πλὴν τῶν ματ' 'Αλεξάνδοειαν κήπων, οξ μέχρι τοῦ έλαίαν χορηγεῖν ίκανοί εἰσιν, έλαιον 20 δ' οὐγ ὑπουργοῦσιν). οἶνόν τε οὐκ ὀλίγον ἐκφέρει σῖτόν τε καὶ ὄσπρια καὶ τὰ ἄλλα σπέρματα πάμπολλα. θαυμαστὴν δὲ καὶ τὴν λίμνην ἔχει τὴν Μοίοιδος καλουμένην, πελαγίαν τῷ μεγέθει καὶ τῆ χρόα θαλαττοειδῆ (καὶ τοὺς αἰγιαλοὺς δέ ἐστιν ὁρᾶν ἐοικότας τοῖς θαλαττίοις), ὡς ὑπονοεῖν τὰ 24 αὐτὰ περὶ τῶν κατὰ "Αμμωνα τόπων καὶ τούτων — καὶ γὰρ οὐδὲ πάμπολυ άφεστασιν άλλήλων καὶ τοῦ Παραιτονίου — μή, ώσπερ τὸ ἱερὸν ἐκεῖνο εἰκάζειν έστὶ πρότερον έπὶ τῆ θαλάττη ἱδρῦσθαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν τεκμηρίων, καὶ ταῦθ' ὁμοίως τὰ χωρία πρότερον ἐπὶ τῆ θαλάττη ὑπῆρχεν, ἡ δὲ 28 Κάτω Αίγυπτος καὶ τὰ μέχρι τῆς λίμνης τῆς Σιρβωνίδος πέλαγος ἦν, σύρρουν τυχὸν ἴσως τῆ Ἐρυθρῷ τῆ κατὰ Ἡρώων πόλιν καὶ τὸν Αἰλανίτην μυχόν. Εἴοπται δὲ περὶ τούτων διὰ πλειόνων ἐν τῷ πρώτω ὑπομνήματι τῆς 36 γεωγραφίας (49, 10 sqq. 55, 33 sqq.)· καὶ νῦν δ' ἐπὶ τοσοῦτον ὑπομνηστέον 32 (τὸ) τῆς φύσεως ἄμα καὶ τὸ τῆς προνοίας ἔργον εἰς εν συμφέροντας, τὸ μὲν τῆς φύσεως, ὅτι τῶν πάντων εἰς εν συννευόντων τὸ τοῦ ὅλου μέσον καὶ σφαιρουμένων περὶ τοῦτο τὸ μὲν πυκνότατον καὶ μεσαίτατόν ἐστιν ἡ γῆ, τὸ δ' ἦττον τοιοῦτον καὶ ἐφεξῆς τὸ ὕδωρ, Ι ἑκάτερον δὲ σφαῖρα, ἡ μὲν στερεά, ή δὲ κοίλη, ἐντὸς ἔχουσα τὴν γῆν. τὸ δὲ τῆς προνοίας, ὅτι βεβούληται - καὶ αὐτὴ ποικίλτριά τις οὖσα καὶ μυρίων ἔργων δημιουργός -4 έν τοῖς ποῶτον ζῶα γεννᾶν, ὡς πολὺ διαφέροντα τῶν ἄλλων, καὶ τούτων τὰ κράτιστα, θεούς τε καὶ ἀνθρώπους, ὧν ἕνεκεν καὶ τὰ ἄλλα συνέστηκε. τοῖς μὲν οὖν θεοῖς ἀπέδειξε τὸν οὐρανόν, τοῖς δ' ἀνθρώποις τὴν γῆν, τὰ ἄκρα

29 St. B. 304, 12 sq. 810 3 \*Eust. Op. min. 108, 4 sq. Wirth

18 sq. κατὰ τὴν 'Αλεξάνδρειαν Ε 20 οἶνόν τε Groskurd: οἶνον δ' Ε, οἶνον δὲ cett. 22 Μοίοιδος Dac E: μούοιδος BCDpc, μουρίδος F τὴν χρόαν D 24 περί (τε)? 25 μήποτε δὲ pro μη Ε 26 τῆ om. Ε θαλάσση Β κατὰ pro διὰ P ('lectio difficilior' Aly 1956, 208) 28 Σιρβωνίδος scripsi: σερβωνίτιδος Ε, σιρβωνίτιδος cett. 32 add. Korais (habuit P, ut vid.) 29 Αίλανίτην Ε: έλα- cett. 33 απαντων Ρ 34 σφαιρουμένων z: ἀφαιρούμενον (e σφαι-?) B, σφαιρούμενον cett. είc DP: ὑω' BCF τὸ P (coniecerunt xyz<sup>pc</sup>): καὶ τὸ cett. τὸ ante μεσαίτατον add. D 34 sq. έστιν ή γῆ {καὶ} Korais D: εστιν γη P, έστι γῆ BCF 35 τοιοῦτο DP 810 3 αυτη F 4 πρῶτον scripsi (vide 477, 9 comm.): πρώτοις codd.

16 lich erstens als einziger mit Oliven bepflanzt; es sind große, ausgewachsene Bäume, die treffliche Früchte tragen, und wenn man sorgfältig ernten würde, gäbe der Distrikt auch gutes Öl; da sie sich aber darum nicht bekümmern, produzieren sie zwar viel, aber schlechtriechendes Öl (das übrige Ägypten trägt keine Oliven, abgesehen von den Gärten bei Alexandrien, die 20 zwar Oliven liefern können, aber kein Öl hergeben). Ferner bringt der Distrikt nicht wenig Wein sowie Getreide, Hülsenfrüchte und die übrigen Samen in sehr großer Menge hervor. Erstaunlich ist auch der See der sich in ihm befindet und Moiris-See genannt wird: er ist so groß wie ein Meer und hat Meeresfarbe (auch seine Strände sehen wie Meeresstrände aus), so dass 24 man sich ebenso wie bei der Region von Ammon auch bei dieser fragt - sie sind ja auch nicht sehr weit voneinander und von Paraitonion entfernt - ob nicht ebenso wie man wegen der Menge der Indizien vermuten darf dass jenes Heiligtum ehemals am Meer gestanden hat, in gleicher Weise auch diese 28 Gegend ehemals am Meer lag und Unterägypten und das Gebiet bis zum Sirbonis-See ein Meer war, das möglicherweise mit dem Roten Meer bei Heroon Polis und dem Ailanitischen Winkel zusammenhing.

Es war hiervon schon ausführlicher in dem ersten Buch der Geographie 36 die Rede (49, 10 ff. 55, 33 ff.), doch soll es auch jetzt soweit wieder in Erin
nerung gerufen werden, wobei wir gleichzeitig das Werk der Natur und das der Vorsehung unter einen Gesichtspunkt bringen wollen. Das Werk der Natur, weil, da alles zu einem Punkt, der Mitte des Alls, strebt und Kugeln um ihn bildet, das Dichteste und Zentralste die Erde, das weniger so Beschaffene und an zweiter Stelle Kommende das Wasser ist; beides ist eine Kugel, die eine massiv, die andere hohl — sie birgt in sich die Erde. Das Werk der Vorsehung, weil sie — ebenfalls eine Buntwirkerin und Erschaffe
rin unzähliger Werke — an erster Stelle Lebewesen hervorbringen will, da diese weit über dem Übrigen stehen, und unter diesen wiederum die vorzüglichsten, Götter und Menschen, um derentwillen auch das Übrige existiert. Den Göttern nun hat sie den Himmel zugewiesen und den Menschen die Er-

τῶν τοῦ κόσμου μερῶν (ἄκρα δὲ τῆς σφαίρας τὸ μέσον καὶ τὸ ἐξωτάτω). 8 άλλ' ἐπειδὴ τῆ γῆ περίκειται τὸ ὕδωρ, οὐκ ἔστι δ' ἔνυδρον ζῶον ὁ ἄνθρωπος, άλλὰ χερσαῖον καὶ ἐναέριον καὶ πολλοῖς κοινωνικὸν φωτός, ἐποίησεν έξοχὰς ἐν τῆ γῆ πολλὰς καὶ εἰσοχάς, ὥστ' ἐν αἷς μὲν ἀπολαμβάνεσθαι τὸ σύμπαν ή καὶ τὸ πλέον ὕδωρ ἀποκρύπτον τὴν ὑπ' αὐτῷ γῆν, ἐν αἷς δ' ἐξ-12 έχειν τὴν γῆν ἀποκρύπτουσαν ὑφ' ἑαυτῆ τὸ ὕδωρ πλὴν ὅσον χρήσιμον τῷ άνθρωπείω γένει καὶ τοῖς περὶ αὐτὸ ζώοις καὶ ωυτοῖς. ἐπεὶ δ' ἐν κινήσει συνεχεῖ τὰ σύμπαντα καὶ μεταβολαῖς μεγάλαις — οὐ γὰρ οἶόν τε ἄλλως τὰ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα ἐν τῷ κόσμω διοικεῖσθαι —, ὑπο-16 ληπτέον μήτε την γην αξί συμμένειν ούτως ώστ' αξί τηλικαύτην είναι μηδὲν προστιθεῖσαν έαυτῆ μηδ' ἀφαιροῦσαν μήτε τὸ ὕδωρ, μηδὲ δὴ τὴν έδραν έχειν την αὐτην έκάτερον (καὶ ταῦτα εἰς ἄλληλα φυσικωτάτης οὔσης καὶ ἐγγυτάτω τῆς μεταπτώσεως), ἀλλὰ καὶ τῆς γῆς πολλὴν εἰς ὕδωο 20 μεταβάλλειν καὶ τῶν ὑδάτων πολλὰ χερσοῦσθαι τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπεο καὶ ἐν τῆ γῆ καθ' ἑαυτὴν τοσαῦται διαφοραί ἡ μὲν γὰρ εὕθρυπτος, ἡ δὲ στερεά καὶ πετρώδης καὶ σιδηρίτις, καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων (διιοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἡ μὲν γὰρ άλμυρίς, ἡ δὲ γλυκεῖα καὶ πότι-24 μος, ή δὲ φαρμακώδης καὶ σωτήριος καὶ ὀλέθριος καὶ ψυγρὰ καὶ θεριή). τί οὖν θαυμαστὸν εἴ τινα μέρη τῆς γῆς, ἃ νῦν οἰκεῖται, θαλάττη πρότερον κατείχετο, τὰ δὲ νῦν πελάγη πρότερον ἀκεῖτο, καθάπερ καὶ πηγὰς τὰς πρότερον έκλιπεῖν συνέβη, τὰς δ' ἀνεῖσθαι, καὶ ποταμούς καὶ λίμνας, οὕτω -28 δὲ καὶ ὄρη καὶ πεδία εἰς ἄλληλα μεταπίπτειν; περὶ ὧν καὶ πρότερον εἰρήμαμεν πολλά (49, 10 sqq.) καὶ νῦν εἰρήσθω.

'Η δ' οὖν Μοίριδος λίμνη διὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ βάθος ἱκανή ἐστι κατά 37 τε τὰς ἀναβάσεις τὴν πλημμυρίδα φέρειν καὶ μὴ ὑπερπολάζειν εἰς τὰ οἰ32 κούμενα καὶ πεφυτευμένα, εἶτα ἐν τῇ ἀποβάσει τὸ πλεονάζον ἀποδοῦσα τῇ

9 πολλοῦ pro πολλοῖς tacite Tzschucke (vide comm.)

12 ἀπονούπτουσαν xz, ed. pr.:

-κρῦπτον D, -κρύπτον BCFq; -κρύπτειν y

17 μηδὲ P (coniecit Meineke): μήτε cett.

δὴ P: om. cett.

21 καὶ fort. om. P

καθ' ἢν αὐτὴν Groskurd, κατ' αὐτήν ⟨τε⟩ Korais

23 γὰρ q: om. BCDF (inde a 21 τῆ deest P)

29 ⟨δ²⟩ εἰρήσθω Cobet ms., ⟨ταῦτα⟩ εἰρήσθω?

30 Μοίριδος Ε: μουρίδος cett.

30 sq. κατά τε τὰς BCDF: κατὰ Ε; κατὰ τὰς Korais

31 πλημυ- F

εἰς om. F

τὰ om. E

de, die äußersten Teile der Welt (die äußersten Enden der Kugel sind ihr Zentrum und ihre Außenseite). Da aber um die Erde das Wasser liegt und 8 der Mensch kein im Wasser sondern ein auf dem Land und in der Luft lebendes und mit Vielen am Licht teilhabendes Wesen ist, schuf sie in der Erde viele Aus- und Einbuchtungen, so dass sich in diesen das gesamte oder doch das meiste Wasser absonderte und die unter ihm liegende Erde ver-12 barg, an jenen die Erde hervorragte und das unter ihr liegende Wasser verbarg (ausgenommen das was für das Geschlecht der Menschen und die es umgebenden Lebewesen und Pflanzen von Nutzen war). Und da Alles sich in ständiger Bewegung und großen Veränderungen befindet - denn sonst lassen die Dinge in der Welt, die von solcher Beschaffenheit, solcher Zahl 16 und solchen Ausmaßen sind, sich nicht lenken -, muss man annehmen dass weder die Erde immer so bleibt dass sie immer diesen Umfang hat, ohne sich etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, noch das Wasser, und dass beide auch nicht immer denselben Platz einnehmen (zumal sie sich ja von Natur so nahe stehen dass sie ganz leicht ineinander übergehen), sondern dass zum einen viel Erde in Wasser übergeht, zum anderen viele Gewässer zu Land werden, in derselben Weise wie es auch bei der Erde allein soviele Unterschiede gibt: die eine ist locker, die andere fest, steinig, eisenhaltig und so weiter (ebenso auch bei der flüssigen Substanz: die eine ist salzig, die 24 andere süß und trinkbar, wieder eine andere heilkräftig, lebenrettend, tödlich, kalt, warm). Was Wunder also wenn manche Teile der Erde, die heute bewohnt sind, ehemals vom Meer bedeckt und die heutigen Meere ehemals bewohnt waren, wie es ja auch vorgekommen ist dass ehemalige Quellen versiegten, andere hervorbrachen, ebenso wie Flüsse und Seen, und so auch Gebirge und Ebenen ineinander übergingen? Darüber haben wir schon früher ausführlich gesprochen (49, 10 ff.) und sei auch jetzt dieses gesagt.

Der Moiris-See indessen ist durch seine Größe und Tiefe imstande nicht 37 nur bei den Anstiegen die Flut zu fassen und nicht in das bewohnte und bepflanzte Gebiet überzutreten, sondern auch beim Abfluss nach Abgabe des

811C. αὐτῆ διώρυγι (κατὰ θάτερον τῶν στομάτων) | ἔχειν ὑπολειπόμενον τὸ χρήσιμον πρὸς τὰς ἐποχετείας καὶ αὐτὴ καὶ ἡ διῶρυξ, ταῦτα μὲν φυσικά ἐπίκειται δὲ τοῖς στόμασιν ἀμφοτέροις τῆς διώρυγος κλεῖθρα, οἷς ταμιεύ4 ουσιν οἱ ἀρχιτέκτονες τό τε εἰσρέον ὕδωρ καὶ τὸ ἐκρέον.

Ποὸς δὲ τούτοις ἡ τοῦ λαβυρίνθου κατασκευὴ πάρισον ταῖς πυραμίσιν έστιν έργον και ὁ παρακείμενος τάφος τοῦ κατασκευάσαντος βασιλέως τὸν λαβύρινθον. ἔστι δὲ κατὰ τὸν πρῶτον εἴσπλουν τὸν εἰς τὴν διώρυγα προ-8 ελθόντι όσον τριάκοντα ἢ τετταράκοντα σταδίους ἐπίπεδόν τι τραπεζῶδες χωρίον έχον κώμην τε καὶ βασίλειον μέγα έκ πολλῶν βασιλείων, όσοι πρότερον ἦσαν νομοί· τοσαῦται γάρ εἰσιν αὐλαὶ περίστυλοι συνεχεῖς ἀλλήλαις έφ' ένα στίχον πάσαι καὶ έφ' ένὸς τοίχου ώς άν τείχους μακροῦ προκει-12 μένας ἔχοντος τὰς αὐλάς. αἱ δ' εἰς αὐτὰς ὁδοὶ καταντικοὺ τοῦ τείχους είσί, πρόκεινται δὲ τῶν εἰσόδων κρυπταί τινες μακραὶ καὶ πολλαὶ δι' άλλήλων ἔχουσαι σκολιὰς τὰς ὁδούς, ὥστε χωρὶς ἡγεμόνος μηδενὶ τῶν ξένων εἶναι δυνατὴν τὴν εἰς ἑκάστην αὐλὴν πάροδόν τε καὶ ἔξοδον. τὸ δὲ θαυ-16 μαστόν, ὅτι καὶ αἱ στέγαι τῶν οἴκων ἑκάστου μονόλιθοι καὶ τῶν κρυπτῶν τὰ πλάτη μονολίθοις ὡσαύτως ἐστέγασται πλαξὶν ὑπερβαλλούσαις τὸ μέγεθος (ξύλων οὐδαμοῦ καταμεμιγμένων οὐδ' ἄλλης ὕλης οὐδεμιᾶς) ἀναβάντα τε ἐπὶ τὸ στέγος — οὐ μεγάλφ ὕψει ἄτε μονοστέγφ — ἔστιν ἰδεῖν πεδίον 20 λίθινον ἐκ τηλικούτων λίθων, ἐντεῦθεν δὲ πάλιν εἰς τὰς αὐλὰς ἐκπίπτοντα έξης όραν κειμένας ύπὸ μονολίθων κιόνων ύπηρεισμένας έπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ οἱ τοῖχοι δὲ οὐκ ἐξ ἐλαττόνων τῷ μεγέθει λίθων σύγκεινται. έπὶ τέλει δὲ τῆς οἰκοδομίας ταύτης (πλέον ἢ στάδιον ἐπεχούσης) ὁ τάφος 24 έστί, πυραμίς τετράγωνος έκάστην τετράπλεθρόν πως έχουσα την πλευράν καὶ τὸ ἴσον ὕψος. Ἰμάνδης δ' ὄνομα ὁ ταφείς, πεποιῆσθαι δέ φασι τὰς

811 1 έχει Ε (coniecit Korais [aut ἀποδοῦσαν ... έχειν ... καὶ αὐτὴν 33 αὐτῆ om. E καὶ τὴν διώρυγα]) 2 διῶρυξ D: διώ- cett. 3 δὲ D: δὴ cett. 6 sq. {τὸν λαβύριν-7 κατὰ Ε: τὸ κατὰ cett.; τῷ κατὰ q, τὰ κατὰ Korais 8 τεσσα- F βασιλείων Tyrwhitt (46): βα( )ων Ε, βασιλέων cett. om. E 10 άλλήλαις Ε: -οις 11 στοῖχον D<sup>s</sup>E ἀφ'? Meineke (3, VI ad 1131, 14) cett. μακροῦ Korais: μιcodd. 12 ἔχοντος Korais: -τες codd. 14 ήγεμόνων Ε 15 δυνατήν είναι Ε (τὴν) αὐλὴν? 15 sq. θαυμαστό (τατο)ν? Kramer 16 καὶ prius F: om. cett. λιθοι Xylander: μονολίθου F, μονολίθφ cett. (-φ e corr. D) 18 ἀναβάντι Ε 19 τε Ε: τέ ἐστιν cett. τέγος οὐ μέγα τῷ Meineke (Vind. 236) (ἐν) οὐ? Kramer 20 sa. εἰσβλέποντα pro ἐνπίπτοντα Kramer, ἐνκύπτοντα Müller (1041 ad 689, 22) 23 ἐπεχούσης Schweighaeuser (Herodoti Musae ... 5, Argentorati -Parisiis 1816, 383), Korais: ἀπ- codd. 25 Μαΐνδης X; Ίσμάνδης Korais coll. 813, 18

Überschüssigen durch denselben Kanal (über die andere Mündung) noch das für die Bewässerung Nützliche übrig zu behalten (das gilt auch für den Kanal). Das sind die natürlichen Vorgänge; vor den beiden Mündungen des 4 Kanals liegen außerdem noch Sperren, mit denen die Baumeister das hereinund hinausfließende Wasser dosieren.

811

Hinzu kommen die Anlage des Labyrinths, ein den Pyramiden vergleichbares Werk, und das daneben liegende Grab des Königs der das Labyrinth 8 angelegt hat. Geht man auf der Höhe der ersten Einfahrt in den Kanal etwa dreißig oder vierzig Stadien landeinwärts, dann ist dort ein flacher, tafelähnlicher Ort mit einem Dorf und einem großen Königssitz, der sich aus vielen Palästen zusammensetzt, ebensovielen wie es früher Distrikte gab: so viele mit Säulen umgebene Höfe gibt es nämlich, die alle in einer Reihe an-12 einander stoßen und an einer Wand liegen, gleichsam einer langen Mauer, der die Höfe vorgelagert sind. Die Zugänge zu ihnen sind gerade gegenüber der Mauer, aber vor den Eingängen liegen zahlreiche lange überdeckte Gänge, die miteinander durch gewundene Wege verbunden sind, so dass es ohne Führer keinem Fremden möglich ist in die einzelnen Höfe hinein- und 16 hinauszugelangen. Das Erstaunliche ist dass nicht nur die Dächer der einzelnen Räume von einem einzigen Stein gebildet werden sondern auch die Gänge in der Breite ebenso von riesengroßen Steinplatten überdeckt sind (Holz findet sich nirgends dazwischen und auch kein anderes Material) und wenn man auf das Dach steigt - keine große Höhe, da es ja nur ein Stock-20 werk ist - man eine aus Steinen dieser Größe gebildete Steinebene erblickt, und wenn man von dort wieder in die Höfe hinausgelangt ist, ihre Fortsetzung zu sehen bekommt, die von siebenundzwanzig Säulen aus einem Stück getragen wird; und auch die Wände sind aus nicht weniger großen Steinen zusammengesetzt. Am Ende dieses Gebäudes (das sich über mehr als ein Stadion erstreckt) ist das Grab, eine quadratische Pyramide mit Seiten von ie etwa vier Plethren und der gleichen Höhe; der Name des dort Begrabenen ist Imandes. Es sollen so viele Höfe gebaut worden sein weil es Brauch war

812C.

αὐλὰς τοσαύτας ὅτι τοὺς νομοὺς ἔθος ἦν ἐκεῖσε συνέρχεσθαι πάντας άριστίνδην μετά τῶν οἰκείων ἱερέων καὶ ἱερειῶν θυσίας τε καὶ θεοδο-28 σίας καὶ δικαιοδοσίας περὶ τῶν μεγίστων χάριν κατήγετο δὲ τῶν νομῶν έχαστος είς την αποδεινθεῖσαν αὐλην αὐτῶ.

Παραπλεύσαντι δὲ ταῦτα ἐφ' ἐκατὸν σταδίους πόλις ἐστὶν 'Αρσινόη: 38 Κροκοδείλων δὲ πόλις ἐκαλεῖτο πρότερον, σφόδρα γὰρ ἐν τῷ νομῷ τούτω 32 τιμῶσι τὸν προπόδειλον, καὶ ἔστιν ἱερὸς παρ' αὐτοῖς, ἐν λίμνη καθ' αὐτὸν τρεφόμενος χειροήθης τοῖς ἱερεῦσι. καλεῖται δὲ Σοῦχος, τρέφεται δὲ σιτίοις καὶ κρέασι καὶ οἴνω, προσφερόντων ἀεὶ τῶν ξένων τῶν ἐπὶ τὴν θέαν ἀφικνουμένων. | ὁ γοῦν ἡμέτερος ξένος, ἀνὴρ τῶν ἐντίμων αὐτόθι μυσταγωγών ήμας, συνήλθεν έπὶ τὴν λίμνην κομίζων ἀπὸ τοῦ δείπνου πλακουντάριόν τι καὶ κρέας όπτὸν καὶ προχοίδιόν τι μελικράτου εύρομεν 4 δὲ ἐπὶ τῷ γείλει κείμενον τὸ θηρίον, προσιόντες δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ μὲν διέστησαν αὐτοῦ τὸ στόμα, ὁ δὲ ἐνέθηκε τὸ πέμμα καὶ πάλιν τὸ κρέας, εἶτα τὸ μελίκρατον κατήρασε καθαλόμενος δὲ εἰς τὴν λίμνην διῆξεν εἰς τὸ πέραν ἐπελθόντος δὲ καὶ ἄλλου τῶν ξένων κομίζοντος ὁμοίως ἀπαρχὴν 8 λαβόντες περιήλθον δρόμω καὶ καταλαβόντες προσήνεγκαν δμοίως τὰ ένεγθέντα.

Μετά δὲ τὸν ᾿Αρσινοΐτην καὶ τὸν Ἡρακλεωτικὸν νομὸν Ἡρακλέους πόλις, 39 έν ή ὁ ἰχνεύμων τιμαται ὑπεναντίως τοῖς ᾿Αρσινοίταις. οἱ μὲν γὰρ τοὺς 12 προποδείλους τιμώσι — καὶ διὰ τοῦτο ή τε διώρυξ αὐτών έστι μεστή τών προποδείλων καὶ ή τοῦ Μοίριδος λίμνη σέβονται γὰρ καὶ ἀπέχονται αὐτῶν -, οἱ δὲ τοὺς ἰχνεύμονας, τοὺς ὀλεθριωτάτους τοῖς κροκοδείλοις, καθάπερ καὶ ταῖς ἀσπίσι καὶ γὰρ τὰ ὡὰ διαφθείρουσιν αὐτῶν καὶ αὐτὰ 16 τὰ θηρία τῷ πηλῷ θωραχισθέντες κυλισθέντες γὰρ ἐν αὐτῷ ξηραίνονται πρὸς τὸν ήλιον, εἶτα τὰς ἀσπίδας μὲν ἢ τῆς κεφαλῆς ἢ τῆς οὐρᾶς λαβόμενοι κατασπῶσιν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ διαφθείρουσι, τοὺς δὲ κροκοδείλους ένεδρεύσαντες, ήνίκ' αν ήλιάζωνται κεχηνότες, έμπίπτουσιν είς τα

27 ἀριστίνδην Tyrwhitt (47): ἄριστον δ' ἦν codd. ίερέων καὶ ίερειῶν Korais: ἱερῶν καὶ iεοείων codd. 27 sq. (καὶ θεοδοσίας) aut καὶ θεοδικίας Korais, καὶ θεοδαισίας Alv (1957, 82-5. 513), καὶ θεοδοχίας? Holwerda 29 αὐτῷ om. E 31 δè om. E 33 δὲ post. om. E 812 3 πλακούντιον Ε προχοίδιόν Meineke 32 έαυτὸν Ε 8 sq. ἐνεχθέντα scripsi: προσενεχθέντα codd.; προενεχθέντα Holwerda 7 ἀπαρχὰς Ε 10 κατά pro καὶ Letronne, καὶ (κατά) Groskurd τὸν post. om. Ε 12 διῶρυξ DE: 13 Μοίριδος E<sup>i</sup> (coniecit Xylander): μού- cett. {τῶν}? διώ- cett. δρεύοντες Ε

dass sämtliche Distrikte, vertreten von ihrer Prominenz in Begleitung ihrer eigenen Priester und Priesterinnen, hier zusammenkamen um Opfer zu brin-28 gen, den Göttern Geschenke zu weihen und in den wichtigsten Angelegenheiten Recht zu sprechen; jeder einzelne Distrikt stieg in dem ihm zugewiesenen Hof ab.

Ist man hieran vorbei hundert Stadien weiter geschifft, dann kommt die 38 Stadt Arsinoë; sie hieß früher Krokodeilon Polis ('Stadt der Krokodile'). In 32 diesem Distrikt wird nämlich das Krokodil höchlich verehrt, und es gibt bei ihnen ein heiliges, in einem See für sich gehaltenes Exemplar, das zahm zu den Priestern ist. Es wird Suchos genannt und gefüttert mit Brot. Fleisch und Wein, was ihm ständig die Fremden bringen die zu seiner Besichtigung kommen. Unser Gastgeber jedenfalls, einer der Honoratioren, der uns dort in die Geheimnisse einweihte, begleitete uns zu dem See und brachte von der Mahlzeit etwas Kuchen, gebratenes Fleisch und ein Kännchen Honig-4 mischtrank mit; wir fanden das Tier am Rande liegen; die Priester kamen herbei, und während die einen ihm das Maul aufsperrten, warf der andere das Gebäck und darauf das Fleisch hinein und goss dann den Honigmischtrank dazu, worauf das Tier in den See sprang und zur gegenüberliegenden Seite schoss; als noch ein weiterer Besucher kam, der ebenfalls eine Opfer-8 gabe brachte, nahmen die Priester sie in Empfang, liefen um den See, packten das Tier und verabreichten ihm auf dieselbe Art das Gebrachte.

Nach dem Arsinoitischen und dem Herakleotischen Distrikt kommt die 39 Stadt des Herakles (Herakleus Polis), in der, im Gegensatz zu den Arsinoi-12 tern, der Ichneumon verehrt wird. Verehren jene doch die Krokodile - und daher ist nicht nur ihr Kanal sondern auch der Moiris-See voller Krokodile; denn sie haben Ehrfurcht vor ihnen und schonen sie -, diese dagegen die Ichneumone, die den Krokodilen besonders verderblich sind, ebenso wie den Brillenschlangen; denn sie vernichten ihre Eier und auch die Tiere selber, wenn sie sich mit Schlamm gepanzert haben: sie wälzen sich nämlich darin und lassen sich an der Sonne trocknen, dann packen sie die Brillenschlangen entweder am Kopf oder am Schwanz, ziehen sie in den Fluss hinab und töten sie; und die Krokodile belauern sie, und wenn sie sich mit auf-

20 χάσματα καὶ διαφαγόντες τὰ σπλάγχνα καὶ τὰς γαστέρας ἐκδύνουσιν ἐκ νεκρῶν τῶν σωμάτων.

Έξῆς δ' ἐστὶν ὁ Κυνοπολίτης νομὸς καὶ Κυνῶν πόλις, ἐν ἦ ὁ "Ανουβις 40 τιμᾶται καὶ τοῖς κυσὶ τιμὴ καὶ σίτησις τέτακταί τις ἱερά. ἐν δὲ τῆ 24 περαία 'Οξύρυγχος πόλις καὶ νομὸς ὁμώνυμος τιμῶσι δὲ τὸν ὀξύρυγχον, καὶ ἔστιν αὐτοῖς ἱερὸν ὀξυρύγχου, καίτοι καὶ τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων κοινῆ τιμώντων τὸν ὀξύρυγχον. τινὰ μὲν γὰρ τῶν ζώων ἄπαντες κοινῆ τιμῶσιν Αἰγύπτιοι — καθάπερ τῶν μὲν πεζῶν τρία, βοῦν, κύνα, αἴλουρον, τῶν δὲ πτηνῶν δύο, ἱερακα καὶ ἦμιν, τῶν δ' ἐνύδρων δύο, λεπιδωτὸν ἰχθὺν καὶ ὀξύρυγχον —, ἄλλα δ' ἐστὶν ἃ τιμῶσι καθ' ἑαυτοὺς ἕκαστοι, καθάπερ Σαΐται πρόβατον καὶ Θηβαῗται, λάτον δὲ (τῶν ἐν τῷ Νείλῳ τινὰ ἰχθύν) Λατοπολῖται, λύκον δὲ Λυκοπολῖται, κυνοκέφαλον δὲ 'Ερμοπολῖται, κῆβον δὲ Βα-32 βυλώνιοι οἱ κατὰ Μέμφιν (ἔστι δ' ὁ κῆβος τὸ μὲν πρόσωπον ἐοικὼς σατύρῳ, τἆλλα δὲ κυνὸς καὶ ἄρκτου μεταξύ ' γεννᾶται δ' ἐν Αἰθιοπία), ἀετὸν δὲ Θηβαῖοι, λέοντα δὲ Λεοντοπολῖται, αἶγα δὲ καὶ τράγον Μενδήσιοι, μυγαλῆν δὲ 'Αθριβῖται, ἄλλοι δ' ἄλλο τι (τὰς δ' αἰτίας οὐχ ὁμολογουμένας λέγουσιν).

'Εξῆς δ' ἐστὶν (ἡ) 'Ερμοπολιτικὴ φυλακή, τελώνιόν τι τῶν ἐκ τῆς Θη- 41 4 βαίδος καταφερομένων (ἐντεῦθεν ἀρχὴ τῶν ἑξηκοντασταδίων σχοίνων ἔως Συήνης καὶ 'Ελεφαντίνης). εἶτα ἡ Θηβαϊκὴ φυλακὴ καὶ διῶρυξ φέρουσα ἐπὶ Τάνιν, εἶτα Λύκων πόλις καὶ 'Αφροδίτης καὶ Πανῶν πόλις, λινουργῶν καὶ λιθουργῶν κατοικία παλαιά. ἔπειτα Πτολεμαϊς πόλις, μεγίστη τῶν ἐν τῷ 'Ελληνικῷ τρόπῳ.

Ύπὲς δὲ ταύτης ἡ Ἄβυδος, ἐν ἦ τὸ Μεμνόνειον, βασίλειον θαυμαστῶς κατεσκευασμένον ὁλόλιθον τῆ αὐτῆ κατασκευῆ ἦπες τὸν λαβύρινθον ἔφα-

22 sq. \*St. B. 394, 20 sq.? 813 9-17 \*Eust. D. P. 315, 11-3

22 Κυνοπόλει X in paraphrasi 23 σίτησις CD: σίτισις cett. τις τέτακται D 25 καὶ post. om. F 27 τρία Ε: γ΄ Ε, τριῶν ΒCD 29 αύτούς Χ 30 λᾶτον Ε τῶν iyz: τ.. Ε, τὸν CDF, τὸν τὸν Β 31 δè primum X: τε cett. τε pro δὲ secundo E κήβον BCacDE: κήπον CpcFX 32 κῆβος DE: κῆπος cett. 34 sq. μυγαλην 813 3 addidi D<sup>pc</sup>EX: μυγάλην cett. τῆς om. E 5 διῶρυξ Ε: διώ- cett. 6 τᾶνιν F 7 Πτολεμαϊς Χ: πολεμική F. πτολεμαϊκή cett. τῆ om. EX 10 Μεμνόνειον E<sup>pc</sup>X<sup>i</sup>, Eust.: -νώνειον E<sup>ac</sup>, -νόνιον cett.; vide 45, 35 comm. 11 δλόλιθον om. E; aut deleri aut post 10 βασίλειον transponi iussit Kramer

20 gesperrtem Rachen sonnen, springen sie in den Schlund, zerfressen die Eingeweide und die Bäuche, und wenn sie wieder herauskommen, sind die Körper tot.

Anschließend kommt der Kynopolitische Distrikt und Kynon Polis 40 ('Stadt der Hunde'), wo Anubis verehrt wird und für die Hunde Ehrung 24 und eine heilige Fütterung festgesetzt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Stadt Oxyrhynchos und der gleichnamige Distrikt; dort verehren sie den Oxyrhynchos und haben sie ein Oxyrhynchos-Heiligtum - wenngleich auch die übrigen Ägypter allgemein den Oxyrhynchos verehren. Manche Tiere nämlich verehren alle Ägypter gemeinsam - z. B. von den Landtieren 28 drei: das Rind, den Hund und die Katze, von den Vögeln zwei: den Falken und den Ibis, und von den Wassertieren zwei: den Schuppenfisch und den Oxyrhynchos -, doch gibt es andere die sie je für sich verehren, z.B. die Saïter und Thebaïter das Schaf, die Latopoliter den Latos (einen der Fische im Nil), die Lykopoliter den Wolf, die Hermopoliter den Hundskopf, die 32 Babylonier bei Memphis den Kebos (der Kebos ähnelt in seinem Gesicht einem Satyr, im übrigen ist er ein Mittelding zwischen Hund und Bär; er kommt aus Äthiopien), die Thebaner den Adler, die Leontopoliter den Löwen, die Mendesier die Ziege und den Bock, die Athribiter die Spitzmaus, und Andere irgendein anderes Tier (bei der Angabe der Gründe gibt es keine Einstimmigkeit).

813

Als nächstes kommt die Hermopolitische Wache, eine Zollstation für die 41 Waren die aus der Thebais herabgebracht werden (dort ist der Anfang der Schoinen von sechzig Stadien, die bis Syene und Elephantine gebraucht werden). Dann kommt die Thebanische Wache und ein Kanal, der nach Tanis führt, dann Lykon Polis, Aphrodites und Panon Polis, eine alte Siedlung von Leinwebern und Steinmetzen. Dann die Stadt Ptolemaïs, die größte der 42 Thebais und nicht hinter Memphis zurückstehend; sie hat auch einen politischen Verband nach griechischer Weise.

Oberhalb von ihr liegt Abydos, wo das Memnoneion ist, ein wunderbar ganz aus Stein hergestellter Königssitz – genau so gebaut wie wir das bei

814C.

12 μεν (811, 15 sqq.), οὐ πολλαπλοῦν δέ, καὶ κρήνη ἐν βάθει κειμένη, ιστε καταβαίνειν είς αὐτήν, κατακαμφθεισῶν ψαλίδων διὰ μονολίθων ὑπερβαλλόντων τῷ μεγέθει καὶ τῆ κατασκευῆ ἔστι δὲ διῶρυξ ἡ ἄγουσα ἐπὶ τὸν τόπον ἀπὸ τοῦ μεγάλου ποταμοῦ, περὶ δὲ τὴν διώρυγα ἀκανθῶν τῶν Αἰγυπ-16 τίων ἄλσος ἐστὶν ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος. ἔοικε δὲ ὑπάρξαι ποτὲ ἡ Ἦκοδος πόλις μεγάλη δευτερεύουσα μετὰ τὰς Θήβας νυνὶ δ' ἐστὶ κατοικία μικρά. (εἰ δ', ις φασιν, ὁ Μέμνων ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων Ἰσμάνδης λέγεται, καὶ ὁ λαβύρινθος Μεμνόνειον αν είη και τοῦ αὐτοῦ ἔργον οὖπερ και τὸ ἐν ᾿Αβύδω 20 καὶ τὰ ἐν Θήβαις καὶ γὰρ ἐκεῖ λέγεταί τινα Μεμνόνεια). κατὰ δὲ τὴν "Αβυδόν έστιν ή πρώτη αὔασις έκ τῶν λεχθεισῶν (791,8 sq.) τριῶν ἐν τῆ Λιβύη, διέχουσα όδὸν ήμερῶν ἐπτὰ ἐνθένδε δι' ἐρημίας, εἴυδρός τε κατοικία καὶ εὔοινος καὶ τοῖς ἄλλοις ἱκανή· δευτέρα δ' ἡ κατὰ τὴν Μοίριδος 24 λίμνην, τρίτη δὲ ἡ κατὰ τὸ μαντεῖον τὸ ἐν "Αμμωνι (καὶ αὧται δὲ κατοικίαι είσιν άξιόλογοι).

Πολλά δ' εἰρημότες περὶ τοῦ "Αμμωνος (49, 10 sqq.) τοσοῦτον (ἐπ)ειπεῖν 43 βουλόμεθα ὅτι τοῖς ἀρχαίοις μᾶλλον ἦν ἐν τιμῆ καὶ ἡ μαντικὴ καθόλου 28 καὶ τὰ χρηστήρια· νυνὶ δ' όλιγωρία κατέχει πολλή, τῶν 'Ρωμαίων ἀρκουμένων τοῖς τῆς Σιβύλλης χρησμοῖς καὶ τοῖς Τυρρηνικοῖς θεοπροπίοις διά τε σπλάγχνων καὶ ὀρνιθείας καὶ διοσημιῶν. διόπες καὶ τὸ ἐν "Αμμωνι σχεδόν τι ἐκλέλειπται χρηστήριον, πρότερον δ' ἐτετίμητο. δηλούσι δὲ μάλιστα 32 τοῦτο οἱ τὰς ᾿Αλεξάνδρου πράξεις ἀναγράψαντες προστιθέντες μὲν πολὺ καὶ τὸ τῆς κολακείας εἶδος, ἐμφαίνοντες δέ τι καὶ πίστεως ἄξιον. ὁ γοῦν Καλλισθένης (FGrHist 124 F 14) φησὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον | φιλοδοξῆσαι μάλιστα ἀνελθεῖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον, ἐπειδὴ καὶ Περσέα ἤκουε πρότερον

12 καὶ κρήνη ... κειμένη Kramer: καὶ κρήνην ... κειμένην codd.; (ἔχον) καὶ κρήνην ... κει-13 κατὰ καμφθεισῶν Wesseling (Diod. 1, 1224) λίθων post διὰ μένην Letronne διὰ συννόμων λίθων Müller (1041 ad 690, 45) 13 sq. διὰ κατακαμφ-14 διῶρυξ D: διώ- cett. {ή} Kraθεισών ψ. μονολίθων ύπερβαλλουσών Groskurd 19 Μεμνόνειον Ε: -νιον cett. 16 ποτέ om. E 18 σμάνδης F; Ίμάνδης x τὸ scripsi: τὰ codd. 20 Μεμνόνεια Ε: -νια cett. 22 τε om. E 23 Moí-26 add. Cobet (Misc. ριδος Ε: μούριδος C, μουρίδος cett. 24 τὸ prius om. E 29 τῆς D<sup>s</sup> xy: om. cett. 30 ὀονιθείας X: -θίας cett. 28 πολλή κατέχει Χ διοσημιών Korais: -μείων codd.; -μειών Kramer 31 ἐκλέλοιπε Χ δè D: δη cett. 33 δέ τι χγ: δ' ὅτι ΒCF, δὲ ὅτι D 32 συγγράψαντες D<sup>ac</sup> καὶ om. F<sup>i</sup> ήκουε CD: ήκουεν BF; ήκουσε qz

dem Labyrinth beschrieben haben (811, 15 ff.), nur nicht viele Male wiederholt -, und ein Brunnen der in der Tiefe liegt, so dass man zu ihm herabsteigen muss, wozu Gewölbe aus gewaltigen, überaus kunstvoll bearbeiteten Steinblöcken herabgezogen sind; es gibt einen Kanal der von dem großen Fluss zu dem Ort führt, und der Kanal ist umgeben von einem Hain Ägypti-16 scher Akazien, der dem Apollon geweiht ist. Abydos scheint einst eine große Stadt, die zweite nach Theben, gewesen zu sein; heute ist es eine kleine Siedlung. (Wenn, wie man sagt, Memnon von den Ägyptern Ismandes genannt wird, dürfte auch das Labyrinth ein Memnoneion und das Werk des-20 selben Mannes sein von dem auch das in Abydos und die in Theben stammen; auch dort nämlich gibt es Bauten die Memnoneia genannt werden). Auf der Höhe von Abydos liegt in Libven die erste der drei genannten (791, 8 f.) Oasen, sieben Tagereisen durch die Einöde von hier entfernt, eine reich mit Wasser versehene, viel Wein hervorbringende und für die übrigen 24 Gewächse geeignete Siedlung; die zweite ist die bei dem Moiris-See, die dritte die bei dem Orakel in Ammon (auch dies sind stattliche Siedlungen).

Ägypten

Da wir bereits viel von Ammon gesprochen haben (49, 10 ff.), wollen wir 43 nur hinzufügen dass bei den Alten nicht nur die Wahrsagekunst überhaupt 28 sondern auch die Orakel in höherem Ansehen standen; heute sind sie großer Geringschätzung anheimgefallen, da die Römer sich begnügen mit den Sprüchen der Sibylle und den Tyrrhenischen Prophezeiungen durch Eingeweide, Vogelschau und Himmelszeichen. Daher ist auch das Orakel in Ammon so gut wie verlassen, während es früher in Ehren stand. Das zeigen vor 32 allem die Autoren die die Taten Alexanders aufgezeichnet haben; sie fügen zwar auch viel obligate Schmeichelei hinzu, lassen aber doch auch manches Glaubwürdige erkennen. Kallisthenes jedenfalls (FGrHist 124 F 14) sagt, Alexander habe besonderen Ehrgeiz gehabt, das Orakel aufzusuchen, weil

814

Ägypten

ἀναβῆναι καὶ Ἡρακλέα, ὁρμήσαντα δ' ἐκ Παραιτονίου καίπερ νότων ἐπιπεσόντων βιάσασθαι, πλανώμενον δ' ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ σωθῆναι γενομένων ὅμβρων καὶ δυεῖν κοράκων ἡγησαμένων τὴν ὁδόν — ἤδη τούτων κολακικῶς λεγομένων. τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ ἑξῆς' μόνφ γὰρ δὴ τῷ βασιλεῖ τὸν ἱερέα ἐπιτρέψαι παρελθεῖν εἰς τὸν νεὰ μετὰ τῆς συνήθους στολῆς (τοὺς δ' ἄλλους μετενδῦναι τὴν ἐσθῆτα) ἔξωθέν τε τῆς θεμιστείας ἀκροάσασθαι πάντας πλὴν ᾿Αλεξάνδρου, τοῦτον δ' ἔνθοθεν. εἶναι (δ') οὐχ ὥσπερ ἐν Δελφοῖς καὶ Βραγχίδαις τὰς ἀποθεσπίσεις διὰ λόγων, ἀλλὰ νεύμασι καὶ συμβόλοις τὸ πλέον, ὡς καὶ παρ' ὑμήρφ (Α 528)

12 ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων,
τοῦ προφήτου τὸν Δία ὑποκρινομένου τοῦτο μέντοι ἑητῶς εἰπεῖν τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι εἴη Διὸς υἰός. προστραγφδεῖ δὲ τούτοις ὁ
Καλλισθένης ὅτι τοῦ ᾿Απόλλωνος τὸ ἐν Βραγχίδαις μαντεῖον ἐκλελοιπότος
16 ἐξ ὅτου τὸ ἱερὸν ὑπὸ τῶν Βραγχιδῶν σεσύλητο ἐπὶ Ξέρξου περσισάντων,
ἐκλελοιπυίας δὲ καὶ τῆς κρήνης, τότε ἡ τε κρήνη ἀνάσχοι καὶ μαντεῖα
πολλὰ οἱ Μιλησίων πρέσβεις κομίσαιεν εἰς Μέμφιν περὶ τῆς ἐκ Διὸς γενέσεως τοῦ ᾿Αλεξάνδρου καὶ τῆς ἐσομένης περὶ Ἦρηλα νίκης καὶ τοῦ Δαρείου
20 θανάτου καὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι νεωτερισμῶν περὶ δὲ τῆς εὐγενείας καὶ
τὴν Ὑερυθραίαν ᾿Αθηναίδα φησὶν ἀνειπεῖν καὶ γὰρ ταύτην ὁμοίαν γενέσθαι
τῆ παλαιῷ Σιβύλλη τῆ Ὑερυθραίς.

Τὰ μὲν δὴ τῶν συγγραφέων τοιαῦτα. ἐν δὲ τῇ ᾿Αβύδῳ τιμῶσι τὸν Ἦσοις 44 ἐν δὲ τῷ ἱερῷ τοῦ ᾿Οσίριδος οὐκ ἔξεστιν οὕτε ἀδὸν οὕτε αὐλητὴν οὕτε ψάλτην ἀπάρχεσθαι τῷ θεῷ, καθάπερ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἔθος.

Μετὰ δὲ τὴν "Αβυδον Διὸς πόλις ἡ μικρά, εἶτα Τέντυρα πόλις. ἐνταῦθα δὲ διαφερόντως παρὰ τοὺς ἄλλους Αἰγυπτίους ὁ κροκόδειλος ἠτίμωται καὶ 28 ἔχθιστος τῶν ἀπάντων θηρίων νενόμισται. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι καίπερ εἰδότες τὴν κακίαν τοῦ ζώου καὶ ὡς ὀλέθριον τῷ ἀνθρωπίνφ γένει σέβονται ὅμως

3 Παραιτονίου Dpc F: -τωνίου cett. 3 sq. έμπεσόντων z 4 ἀπὸ Korais 9 add. Meineke; รังอิงจิรง รโงฉเ. (หล่ รโงฉเ vel รโงฉเ λακευτικώς ed. pr. 7 νεών D δ') Groskurd ((γενέσθαι δὲ) maluit Cobet [Misc. 203]) 11 sq. (ὡς — Κρονίων)? Mei-13 ύποκοινομένου ed.pr.: -ναμένου codd. 13 sq. προφήτην neke (Vind. 237) 16 Βραγχιδών Korais: βραγχίδων BD, βραχιδών F, βραγφασίν pro άνθρωπον Χ 18 Μιλησίων F: μη- cett. κομίσαιεν Casaubonus: κομισθέντες codd. χύδων C 20 θεογενείας? διογενείας? Meineke (Vind. 237) 23 "Οσιριν DF: ὄσει- BCX 26 Διὸς πόλις Kramer: διόσπολις codd. 27 δè om. 24 'Οσίριδος DFX: ὀσεί- BC 29 ανθρωπίω Β; ανθρωπείω h'i 28 τῶν om. E

er hörte dass auch Perseus und Herakles es ehedem besucht hätten; er sei aus Paraitonion aufgebrochen, habe, obwohl Südwinde hereinbrachen, den 4 Marsch durchgesetzt und sei, als er durch den Sandsturm vom Weg abgekommen war, dadurch gerettet worden dass Regengüsse niedergingen und zwei Raben ihm den Weg wiesen — das ist bereits schmeichlerisches Gerede. Ebenso auch die Fortsetzung: nur dem König nämlich habe der Priester er- laubt den Tempel in seiner gewöhnlichen Kleidung zu betreten (die Übrigen hätten die Kleider gewechselt) und alle außer Alexander hätten die Orakelverkündung draußen angehört, er drinnen. Die Orakel würden nicht wie in

Delphi und Branchidai durch Worte sondern hauptsächlich durch Winke

素がない まっしょう

und Zeichen gegeben, wie auch bei Homer (II. 1, 528)

Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion, indem der Orakelpriester die Rolle des Zeus spiele; dies jedoch habe der Mann wörtlich zu dem König gesagt, dass er ein Sohn des Zeus sei. Dem fügt Kallisthenes noch die nach Tragödie schmeckende Geschichte hinzu dass, obwohl Apollon das Orakel in Branchidai verlassen hatte seitdem das Heiligtum von den Branchiden beraubt worden war, die zu Xerxes' Zeit mit den Persern kollaboriert hatten, und auch der Brunnen versiegt war, damals nicht nur der Brunnen aufsprudelte, sondern auch die Gesandten der Milesier viele Orakelsprüche nach Memphis brachten die von Alexanders Erzeugung durch Zeus, von dem künftigen Sieg bei Arbela, dem Tod des Dareios und den Aufständen in Sparta sprachen; über die hohe Abstammung, sagt er, habe auch die Erythräische Athenaïs ein Orakel verkündet (diese sei ja der alten Erythräischen Sibylle vergleichbar gewesen).

So die Erzählungen der Geschichtsschreiber. In Abydos verehrt man Osi- 44 ris; in dem Heiligtum des Osiris darf kein Sänger, Flöten- oder Leierspieler das Opfer für den Gott einleiten, wie das für die anderen Götter üblich ist.

Nach Abydos kommt das Kleine Dios Polis, dann die Stadt Tentyra. Dort ist, anders als bei den übrigen Ägyptern, das Krokodil verfemt und gilt 28 als das verhassteste sämtlicher Tiere. Denn die übrigen Ägypter, obwohl sie die Bösartigkeit des Tieres kennen und wissen wie verderblich es dem Men-

815C.

καὶ ἀπέχονται, οὖτοι δὲ πάντα τρόπον ἀνιχνεύουσι καὶ ἐκφθείρουσιν αὐτούς. ἔνιοι δ' ὅσπερ τοὺς Ψύλλους φασὶ τοὺς πρὸς τῷ Κυρηναίᾳ φυσικήν τινα ἀντιπάθειαν ἔχειν πρὸς τὰ ἑρπετά, οὕτω καὶ τοὺς Τεντυρίτας πρὸς τοὺς κροκοδείλους, ὅστε μηδὲν ὑπ' αὐτῶν πάσχειν, ἀλλὰ καὶ κολυμβᾶν ἀδεῶς καὶ διαπερᾶν μηδενὸς ἄλλου θαρροῦντος. εἴς τε τὴν 'Ρώμην κομισθεῖσι τοῖς κροκοδείλοις ἐπι|δείξεως χάριν συνηκολούθουν οἱ Τεντυρῖται γενομένης τε δεξαμενῆς καὶ πήγματός τινος ὑπὲρ μιᾶς τῶν πλευρῶν, ὥστε τοῖς θηρίοις ἐκβᾶσι τοῦ ὕδατος ἡλιαστήριον εἶναι, ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ τοτὲ μὲν ἐξέλκοντες δικτύφ πρὸς τὸ ἡλιαστήριον — ὡς καὶ ὑπὸ τῶν θεατῶν ὁραθῆναι — ἐμβαίνοντες ἄμα εἰς τὸ ὕδωρ, τοτὲ δὲ πάλιν εἰς τὴν δεξαμενὴν κατασπῶντες. τιμῶσι δὲ ᾿Αφροδίτην ὅπισθεν δὲ τοῦ νεὼ τῆς ᾿Αφροδίτης Ἦσιδός ἐστιν ἱερόν.

8 Εἶτα τὰ Τυφώνια καλούμενα καὶ ἡ εἰς Κοπτὸν διῶςυξ, πόλιν κοινὴν Αἰγυπτίων τε καὶ ᾿Αράβων. ἐντεῦθέν ἐστιν ἰσθμὸς εἰς τὴν Ἐρυθρὰν κατὰ 45 πόλιν Βερενίκην ἀλίμενον μέν, τῇ δ᾽ εὐκαιρία τοῦ ἰσθμοῦ καταγωγὰς ἐπιτηδείους ἔχουσαν. λέγεται δ᾽ ὁ Φιλάδελφος πρῶτος στρατοπέδω τεμεῖν τὴν 12 ὁδὸν ταύτην ἄνυδρον οὖσαν καὶ κατασκευάσαι σταθμοὺς †ὥσπερ τοῖς ἐμπορίοις ὁδεύμασι καὶ διὰ τῶν καμήλων†, τοῦτο δὲ πρᾶξαι διὰ τὸ τὴν Ἐρυθρὰν δύσπλουν εἶναι, καὶ μάλιστα τοῖς ἐκ τοῦ μυχοῦ πλωϊζομένοις. ἐφάνη δὴ τῇ πείρα πολὺ τὸ χρήσιμον, καὶ νῦν ὁ Ἰνδικὸς φόρτος ἄπας καὶ ὁ ᾿Αράβιος 16 καὶ τοῦ Αἰθιοπικοῦ ὁ τῷ ᾿Αραβίω κόλπω κατακομιζόμενος εἰς Κοπτὸν φέρεται καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἐμπόριον τῶν τοιούτων φορτίων. οὐκ ἄπωθεν δὲ τῆς Βερενίκης ἐστὶ Μυὸς ὅρμος, πόλις ἔχουσα τὸ ναύσταθμον τῶν πλωϊζομένων, καὶ τῆς Κοπτοῦ οὐ πολὺ ἀφέστηκεν ἡ καλουμένη ᾿Απόλλωνος πόλις,

έν pro πρός X 31 τοὺς post. om. D 30 έκφθείρουσιν ΕF: διαφθ- cett. 815 1 žvioi pro oi v. Herwerden (457) 34 τοῖς om. E, fort. recte 8 τὰ Ε: om. cett. τιφώνια Ε διῶρυξ Ε: διώ- cett. 6 ὅπισθεν D: -θε cett. om. C ἐστιν om. Ε (δ) ἰσθμὸς Casaubonus 12 sq. verba ὥσπερ — καμήλων corrupta esse vidit Groskurd, ipse προσφόρους τοῖς ἐμπόροις ὁδεύουσι καὶ πεζῆ καὶ διὰ καμήλων scribi iubens; ἐν οἶσπερ (vel οὖπερ) τοῖς ἐμπόροις ὑδρεύματα καὶ αὔλια τῶν καμήλων Müller (1041 ad 692, 25), ώς παρεΐναι τοῖς ἐμπόροις ἐδώδιμα καὶ δίαιταν καμήλων? Holwerda; del. Meineke ἐμπορείοις C 13 πρᾶξαι Ε: πράξιν Β, πράξειν 14 τοῦ om. Ε πλωϊζομένοις CD<sup>pc</sup> E: πλο- cett. δη BCF: δὲ DE φόρτος zs, Xylander: φόρος BCDEF 17 έμπόριον x: έμπορεῖον BCD, έμom. B 18 καὶ pro ἐστὶ Ε τὸν pro τὸ Β ἄπωθεν D<sup>pc</sup>EF: ἄπο- cett. πορίον F 19 τῆς δὲ pro καὶ τῆς Ε

schen ist, verehren und schonen es trotzdem, diese dagegen spüren die Tiere mit allen Mitteln auf und vertilgen sie. Manche behaupten, ebenso wie die Psyller beim Kyrenäischen eine angeborene Immunität gegen Schlangen haben, so hätten die Tentyriter das gegen Krokodile, so dass sie nichts von ihnen zu erleiden haben sondern ohne Furcht baden und über den Fluss schwimmen, was sonst keiner wagt. Und als Krokodile zur Schau nach Rom gebracht wurden, kamen die Tentyriter mit; und nachdem man ein Bassin und auf einer der Seiten einen Steg angelegt hatte, zum Sonnen für die Tiere, wenn sie aus dem Wasser kämen, waren sie es die sie bald mit einem 4 Netz auf den Steg hoben – damit auch die Zuschauer sie sehen konnten –,

815

4 Netz auf den Steg hoben – damit auch die Zuschauer sie sehen konnten –, wobei sie in das Wasser stiegen, bald sie wieder in das Bassin herabzogen. Sie verehren Aphrodite; hinter dem Tempel der Aphrodite ist ein Heiligtum der Isis.

Dann kommen die sogenannten Typhonien und der Kanal nach Koptos, einer gemeinsamen Stadt von Ägyptern und Arabern. Dort ist der Anfang ei- 45 ner Landenge zum Roten Meer bei der Stadt Berenike, die zwar keinen Hafen, aber wegen der günstigen Lage an der Landenge angemessene Landeplätze hat. Philadelphos soll zuerst mit einer Armee diese Straße, die kein Wasser hatte, gebaut und Rastplätze angelegt haben \* \* \*; das habe er getan wegen der schlechten Beschiffbarkeit des Roten Meeres, besonders für die vom inneren Winkel aus Fahrenden. Im Gebrauch erwies der Nutzen sich als groß, und heute wird der gesamte indische Import sowie der arabische, und von dem äthiopischen der Teil der über den Arabischen Golf kommt, nach Koptos gebracht und ist dieses der Umschlageplatz für diese Waren. Nicht weit von Berenike ist Myos Hormos, eine Stadt wo die Schiffsstation für die Seefahrer ist, und von Koptos ist das sogenannte Apollonos Polis

46

32

816C.

20 ὥστε καὶ αἱ διορίζουσαι τὸν ἰσθμὸν δύο πόλεις ἑκατέρωθέν εἰσιν ἀλλὰ νῦν ἡ Κοπτὸς καὶ ὁ Μυὸς ὅρμος εὐδοκιμεῖ, καὶ χρῶνται τοῖς τόποις τούτοις. πρότερον μὲν οὖν ἐνυκτοπόρουν πρὸς τὰ ἄστρα βλέποντες οἱ καμηλέμποροι καὶ καθάπερ οἱ πλέοντες ὥδευον κομίζοντες καὶ ὕδωρ νυνὶ δὲ καὶ ὑδρεῖα κατεσκευάκασιν ὀρύξαντες πολὺ βάθος καὶ τῶν οὐρανίων καίπερ ὅντων σπανίων ὅμως δεξαμενὰς πεποίηνται ἡ δ' ὁδός ἐστιν ἔξ ἢ ἑπτὰ ἡμερῶν. ἐπὶ δὲ τῷ ἰσθμῷ τούτφ καὶ τὰ τῆς σμαράγδου μέταλλά ἐστι — τῶν ᾿Αράβων ὀρυττόντων βαθεῖς τινας ὑπονόμους — καὶ ἄλλων λίθων πολυτελῶν.

Μετὰ δὲ τὴν ᾿Απόλλωνος πόλιν αἱ Θῆβαι (καλεῖται δὲ νῦν Διὸς πόλις), 46 αἴ θ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὅχεσφιν (Hom. I 383 sq.).

"Ομηρος μὲν οὕτω (λέγει δὲ καὶ τὸν πλοῦτον [Ι 381 sq.]\*

οὐδ' ὅσα Θήβας

Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν πτήματα πεῖται).

καὶ ἄλλοι δὲ τοιαῦτα λέγουσι μητρόπολιν τιθέντες τῆς Αἰγύπτου ταύτην καὶ νῦν δ' ἴχνη δείκνυται τοῦ μεγέθους αὐτῆς ἐπὶ ὀγδοήκοντα σταδίους τὸ μῆκος (ἔστι δ' ἱερὰ ⟨τὰ⟩ πλείω καὶ τούτων δὲ τὰ πολλὰ ἠκρωτηρίασε

4 Καμβύσης). νυνὶ δὲ κωμηδὸν συνοικεῖται, μέρος μέν τι ἐν τῆ ᾿Αραβία, ἐν ἤπερ ἡ πόλις, μέρος δέ τι καὶ ἐν τῆ περαία, ὅπου τὸ Μεμνόνειον. ἐνταῦθα δὲ δυεῖν κολοσσῶν ὄντων μονολίθων ἀλλήλων πλησίον ὁ μὲν σφίζεται, τοῦ δ' ἑτέρου τὰ ἄνω μέρη τὰ ἀπὸ τῆς καθέδρας πέπτωκε σεισμοῦ γενηθέντος, ὡς φασι. πεπίστευται δ' ὅτι ἄπαξ καθ' ἡμέραν ἐκάστην ψόφος ὡς ἄν πληγῆς οὐ μεγάλης ἀποτελεῖται ἀπὸ τοῦ μένοντος ἐν τῷ θρόνφ καὶ τῆ βάσει μέρους κἀγὰ δὲ παρὰν ἐπὶ τῶν τόπων μετὰ Γάλλου Αἰλίου καὶ τοῦ πλήθους τῶν συνόντων αὐτῷ φίλων τε καὶ στρατιωτῶν περὶ ὥραν πρώτην ἤκουσα τοῦ ψόφου, εἴτε δ' ἀπὸ τῆς βάσεως εἴτ' ἀπὸ τοῦ κολοσσοῦ εἴτ' ἐπίτηδες τῶν κύκλφ καὶ περὶ τὴν βάσιν ἱδρυμένων τινὸς ποιήσαντος

## 28-816, 4 Eust. Il. 758, 18-20 816 4 Anon. Scor. 298 29

24 καὶ Holwerda: καὶ ἐκ codd. 23 καὶ secundum om. F 20 (ai) Kramer 27 verba καὶ — πολυτελῶν post 26 ἐστι collocat q, post 26 μέ-25 δεξαμενάς όμως Ε 30 έξοιχνεῦσι D<sup>s</sup> E<sup>pc</sup>: ἐξ-28 Διὸς πόλις D: διόσπολις cett., Eust. 33 év BC: êv F, évì D 816 1 δè om. E 32 Θήβας Xylander: -ης codd. 4 οἰκεῖται Χ μέν Korais: δέ codd. 5 δέ τι Korais: 3 add. Kramer δè om. E δ' έστὶ BCD, δὲ ἐστὶ F, δὲ καὶ Ε Μεμνόνειον yz: -νιον BCDEF (vide 45, 35 comm.) 13 (καί)? 10 δή ρτο δὲ D 12 site pro sit' q

nicht weit entfernt, so dass es auf beiden Seiten sogar zwei Städte gibt die die Landenge begrenzen; heute aber haben Koptos und Myos Hormos den besten Ruf und werden diese Orte benutzt. Früher wanderten die Karawanenhändler nachts, wobei sie sich an den Sternen orientierten, und reisten wie die Schiffenden, indem sie auch Wasser mit sich führten; heute hat man,
 bis in große Tiefe grabend, Wasserstellen eingerichtet und für das Regenwasser, wenn es auch spärlich ist, trotzdem Sammelbecken angelegt; die Reise dauert sechs oder sieben Tage. Auf dieser Landenge liegen auch die Smaragdgruben – wo die Araber tiefe Schächte graben – und die Gruben anderer kostbarer Steine.

Nach Apollonos Polis kommt Theben (es heißt jetzt Dios Polis):
Hundert hat sie der Tor', und es ziehn zweihundert aus jedem
Rüstige Männer zum Streit mit Rossen daher und Geschirren
(Hom. II. 9, 383 f.).

So Homer (er nennt auch den Reichtum [ebd. 381 f.]:

32

oder was Thebe

Hegt, Aigyptos' Stadt, wo reich sind die Häuser an Schätzen). Auch Andere sagen dergleichen und machen Theben zur Hauptstadt Ägyp-816 tens; und auch jetzt zeigt man noch Spuren ihrer Größe, die sich über eine Länge von achtzig Stadien erstrecken (es sind hauptsächlich Heiligtümer; 4 auch von ihnen hat Kambyses die meisten verstümmelt). Heute leben ihre Bewohner in Dörfern, teils in Arabien, wo auch die Stadt liegt, teils auch auf dem gegenüberliegenden Ufer, wo das Memnoneion ist. Dort stehen zwei aus je einem Stück gehauene Kolosse nah beieinander, von denen der eine erhalten ist, während von dem anderen der Oberteil vom Sitz an infolge 8 eines Erdbebens, wie man sagt, am Boden liegt. Es herrscht der Glaube dass einmal an jedem Tag ein Ton wie von einem leichten Schlag aus dem noch auf dem Thron und dem Sockel gebliebenen Teil ertönt, und auch ich habe, als ich mit Aelius Gallus und der großen Gesellschaft der ihn begleitenden 12 Freunde und Soldaten um die erste Stunde an Ort und Stelle war, den Ton gehört; aber ob er von dem Sockel kam oder von dem Koloss oder ob einer von denen die ringsherum und um den Sockel standen absichtlich den Ton

τὸν ψόφον οὐκ ἔχω διισχυρίσασθαι (διὰ γὰρ τὸ ἄδηλον τῆς αἰτίας πᾶν μᾶλλον ἐπέρχεται πιστεύειν ἢ τὸ ἐκ τῶν λίθων οὕτω τεταγμένως ἐκπέμ16 πεσθαι τὸν ἦχον). ὑπὲρ δὲ τοῦ Μεμνονείου θῆκαι βασιλέων ἐν σπηλαίοις λατομηταὶ περὶ τετταράκοντα θαυμαστῶς κατεσκευασμέναι καὶ θέας ἄξιαι. ἐν δὲ ταῖς Θήβαις ἐπί τινων ὀβελίσκων ἀναγραφαὶ δηλοῦσι τὸν πλοῦτον τῶν τότε βασιλέων καὶ τὴν ἐπικράτειαν (ὡς μέχρι Σκυθῶν καὶ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς νῦν Ἰωνίας διατείνασαν) καὶ φόρων πλῆθος καὶ στρατιᾶς περὶ ἐκατὸν μυριάδας.

Λέγονται δὲ καὶ ἀστρονόμοι καὶ φιλόσοφοι μάλιστα οἱ ἐνταῦθα ἱερεῖς. τούτων δ' ἐστὶ καὶ τὸ τὰς ἡμέρας μὴ κατὰ σελήνην ἄγειν ἀλλὰ κατὰ ἥλιον, 24 τοῖς τριακονθημέροις δώδεκα μησὶν ἐπαγόντων πέντε ἡμέρας κατ' ἐνιαυτὸν ἔκαστον εἰς δὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἐπιτρέχοντος μορίου τινὸς τῆς ἡμέρας περίοδόν τινα συντιθέασιν ἐξ ὅλων ἡμερῶν καὶ ὅλων ἐνιαυτῶν τοσούτων ὅσα μόρια τὰ ἐπιτρέχοντα συνελθόντα ποιεῖ ἡμέραν. 28 ἀνατιθέασι δὲ τῷ 'Ερμῆ πᾶσαν τὴν τοιαύτην σοφίαν. τῷ δὲ Διί, ὁν μάλιστα τιμῶσιν, εὐειδεστάτη καὶ γένους λαμπροτάτου παρθένος ἱερᾶται (ἄς καλοῦσιν οἱ 'Έλληνες παλλάδας), αὕτη δὲ καὶ παλλακεύει καὶ σύνεστιν οἷς βούλεται, μέχρι ἂν ἡ φυσικὴ γένηται κάθαρσις τοῦ σώματος· μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν δίδοται πρὸς ἄνδρα, πρὶν δὲ δοθῆναι πένθος αὐτῆς ἄγεται μετὰ τὸν τῆς παλλακείας καιρόν.

Μετὰ δὲ Θήβας Έρμωνθὶς πόλις, | ἐν ἦ ὅ τε ᾿Απόλλων τιμᾶται καὶ ὁ 47 Ζεύς τρέφεται δὲ καὶ ἐνταῦθα βοῦς. ἔπειτα Κροκοδείλων πόλις τιμῶσα τὸ θηρίον, εἶτα ᾿Αφροδίτης πόλις καὶ μετὰ ταῦτα Λάτων πόλις τιμῶσα ᾿Αθηνᾶν

29 sq. Eust.\*Il. 84, 39 sq. (vide comm.). \*Od. 1742, 36 sq. 34-817,2 St. B. 278, 17-9

16 Μεμνονείου yz: -νίου BCDF (εἰσὶ) θῆκαι? 15 τεταγμένως scripsi: -μένων codd. 18 Θήβαις G. Zoega (De origine et usu obe-17 καὶ EF: om. BCD liscorum ..., Romae 1797, CXLVI (Thebis iam vertit Tifernate): θήκαις codd. 20 στρατιᾶς DF: -τιὰς BCs, -τειὰς Ci 22 καὶ prius om. E δηλοῦσι F: -σαι cett. 24 ἐπαγαγόντων Ε 26 ét post 23 τὰς Dpc E: τῆς cett. τὴν ante σελήνην add. F 28 ανατιθέασι vz. ed.pr.: -τίθησι BCDFq 27 συνελθόντα om. Ε ααì add. D 30 'pallacas' vertit Xylander; παλλαμάλιστα post τοιαύτην add. codd.: del. ed. pr. κίδας G. Dindorf (ThGL 6, 103 D), πελειάδας? Stephanie West (CQ 36, 1986, 542 sq.) 32 είς pro πρὸς F ἄνδρα z: -ας BCDF 31 μέχρις σχυχ τοῦ σώματος κάθαρσις D 2 καὶ om. F δὲ post ἔπειτα add. E 817 1 ô post. om. C 33 παλλακίας Γ 3 Λάτων πόλις scripsi (vide comm.): λατῶ πόλις BC, λατὰ πόλις D, λατόπολις EF 3 sq. 'Αθηνᾶν καὶ om. Ε

hervorgebracht hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen (wegen der Unklarheit der Ursache hat man ja die Neigung alles eher zu glauben als dass das Geräusch so regelmäßig von den Steinen erzeugt werde). Oberhalb des Memnoneions sind etwa vierzig in Höhlen ausgehauene Königsgrüfte, wunderbar gearbeitet und sehenswürdig. Und in Theben gibt es auf einigen Obelisken Verzeichnisse die den Reichtum der damaligen Könige und den Bereich ihrer Macht zeigen (die sich bis zu den Skythen, den Baktriern, den Indern und dem heutigen Ionien erstreckte), sowie den Umfang der Tribute und den ihrer Armee: etwa eine Million Mann.

Die dortigen Priester sollen sich auch besonders mit Astronomie und Philosophie befassen. Von ihnen stammt auch dass man die Tage nicht nach dem Mond sondern nach der Sonne rechnet, wobei sie den zwölf dreißigtägigen Monaten jedes Jahr fünf Tage hinzufügen; und da, um das ganze Jahr voll zu machen, noch ein Tagesteil hinzukommt, bilden sie eine Periode aus ganzen Tagen und soviel ganzen Jahren wie die Zahl der hinzukommenden Tagesteile ist die zusammen einen Tag machen. Das gesamte Wissen dieser Art führen sie auf Hermes zurück. Das Priesteramt des Zeus, den sie besonders verehren, wird von einer besonders schönen und durchlauchtigstem Geschlecht angehörenden Jungfrau versehen (die Griechen nennen solche Mädchen pallades); sie gibt sich her als Konkubine und wohnt wem sie will bei bis die natürliche Reinigung ihres Körpers eintritt; nach der Reinigung wird sie an einen Mann verheiratet, doch wird davor, nach der Zeit des Konkubinats, Trauer für sie gehalten.

Nach Theben kommt die Stadt Hermonthis, in der Apollon und Zeus ver- 47 ehrt werden; auch dort wird ein Rind gehalten. Dann Krokodeilon Polis ('Stadt der Krokodile'), Verehrer des Tieres, dann Aphrodites Polis und da-

4 καὶ τὸν λάτον. εἶτ' Εἰλειθυίας πόλις καὶ ἰερόν, ἐν δὲ τῆ περαίᾳ Ἱεράκων πόλις τὸν ἰέρακα τιμῶσα. εἶτ' ᾿Απόλλωνος πόλις, καὶ αὕτη πολεμοῦσα τοῖς κροκοδείλοις.

Ή δὲ Συήνη καὶ ⟨ἡ⟩ Ἐλεφαντίνη, ἡ μὲν ἐπὶ τῶν ὅρων τῆς Αἰθιοπίας 48 8 καὶ τῆς Αἰγύπτου πόλις, ἡ δ' ἐν τῷ Νείλῳ προκειμένη τῆς Συήνης νῆσος ἐν ἡμισταδίφ καὶ ἐν ταύτη πόλις ἔχουσα ἱερὸν Κνούφιδος καὶ Νειλομέτριον, καθάπερ Μέμφις. ἔστι δὲ τὸ Νειλομέτριον συννόμφ λίθφ κατεσκευασμένον έπὶ τῆ ὄχθη τοῦ Νείλου φρέαρ, ἐν ὧ τὰς ἀναβάσεις τοῦ Νείλου σημειοῦν-12 ται τὰς μεγίστας τε καὶ ἐλαχίστας καὶ τὰς μέσας. συναναβαίνει γὰρ καὶ συνταπεινοῦται τῷ ποταμῷ τὸ ἐν τῷ φρέατι ὕδωρ εἰσὶν οὖν ἐν τῷ τοίχω τοῦ φρέατος παραγραφαί, μέτρα τῶν τελείων καὶ τῶν ἄλλων ἀναβάσεων. ἐπισκοποῦντες οὖν ταύτας διασημαίνουσι τοῖς ἄλλοις, ὅπως εἰδεῖεν' πρὸ 16 πολλοῦ γὰρ ἴσασιν ἐκ τῶν τοιούτων σημείων καὶ τῶν ἡμερῶν τὴν ἐσομένην ἀνάβασιν καὶ προδηλοῦσι. τοῦτο δὲ καὶ τοῖς γεωργοῖς χρήσιμον (τῆς τῶν ὑδάτων ταμιείας χάριν καὶ παραχωμάτων καὶ διωρύγων καὶ ἄλλων τοιούτων) καὶ τοῖς ἡγεμόσι τῶν προσόδων χάριν αἱ γὰρ μείζους ἀναβάσεις 20 μείζους καὶ τὰς προσόδους ὑπαγορεύουσιν. ἐν δὲ τῆ Συήνη καὶ τὸ φρέαρ έστὶ τὸ διασημαῖνον τὰς θερινὰς τροπάς, διότι τῷ τροπικῷ κύκλῷ ὑπόκεινται οἱ τόποι οὖτοι. ἀπὸ γὰρ τῶν ἡμετέρων τόπων — λέγω δὲ τῶν Ἑλλαδικών — προϊούσιν έπὶ τὴν μεσημβρίαν ένταύθα πρώτον ὁ ήλιος κατὰ 24 πορυφήν ήμιν γίνεται καὶ ποιεί τοὺς γνώμονας ἀσκίους κατὰ μεσημβρίαν. ανάγκη δὲ κατὰ κορυφὴν ἡμῖν γινομένου καὶ εἰς τὰ φρέατα βάλλειν μέχρι τοῦ ὕδατος τὰς αὐγάς, κἂν βαθύτατα ή κατὰ κάθετον γὰρ ἡμεῖς τε ἔσταμεν καὶ τὰ ὀρύγματα τῶν φρεάτων κατεσκεύασται. εἰσὶ δ' ἐνταῦθα τρεῖς 28 σπείραι 'Ρωμαίων ίδουμέναι φρουράς χάριν.

# 9-14 \*Hld. 9, 22, 3 20-4 \*Eust. D. P. 256, 10-4

4 λᾶτον C Εἰλειθνίας Ε: εἰλυ-  $D^{ac}$  (ut vid.), εἰλι- cett. καὶ ἰερόν om. E 5 αὐτὴ F 7 add. ed. pr. 10 συννόμφ λίθφ Casaubonus: συνόμφ λίθφ F, σὺν μονολίθφ cett. 13 sq. ἐν τῷ τοῦ φρέατος τοίχφ K 16 τεκμηρίων pro τῶν ἡμερῶν? Casaubonus, μέτρων Korais 16 sq. τὴν ἡμέραν τῶν ἐσομένων ἀναβάσεων? Müller (1041 ad 694, 10) 21 διότι  $E^{c}$  22 καὶ ποιοῦσιν ἀσκίους τοὺς γνώμονας κατὰ μεσημβρίαν post οὖτοι add. codd. ([[ἀνάγκη δὲ κατὰ κορυφὴν ἡμῖν γινομένου] post μεσημβρίαν add.  $E^{c}$  D): del. Kramer 24 ἀσκίους τοὺς γνώμονας  $E^{c}$  25 δὴ pro δὲ? 26 βαθύτατον  $E^{c}$   $E^{c}$ 

4 nach Laton Polis, wo Athena und der Latos verehrt werden. Dann die Stadt und das Heiligtum der Eileithyia und auf dem anderen Ufer Hierakon Polis ('Stadt der Falken'), die den Falken verehrt. Dann Apollonos Polis, ebenfalls ein Feind der Krokodile.

Syene und Elephantine, jenes eine Stadt an der Grenze zwischen Äthio- 48 8 pien und Ägypten, dieses eine Insel, die ein halbes Stadion vor Syene im Nil liegt, und auf ihr eine Stadt mit einem Heiligtum des Knuphis und einem Nilmesser, ebenso wie in Memphis. Der Nilmesser ist ein aus regelmäßigen Steinen gebauter Brunnen am Nilufer, in dem die Leute die Anstiege des 12 Nils - die größten, die kleinsten und die mittleren - vermerken. Das Wasser in dem Brunnen steigt und sinkt nämlich gleichzeitig mit dem Fluss, und so sind an der Wand des Brunnens Striche angebracht die die Maße der vollständigen und der übrigen Anstiege bezeichnen. Diese nun beobachten 16 sie und melden es den Anderen, damit sie es wissen: aufgrund dieser Merkzeichen und der Tage wissen sie nämlich schon lange vorher die Höhe des zu erwartenden Anstiegs und zeigen sie vorher an. Das ist nicht nur für die Bauern nützlich (wegen der Verteilung des Wassers, der Dämme, der Gräben und dergleichen) sondern auch für die Statthalter wegen der Einkünfte: 20 denn größere Anstiege deuten darauf dass auch die Einkünfte größer sein werden. In Syene ist auch der Brunnen der die Sommersonnenwende angibt, da diese Gegenden unter dem Wendekreis liegen. Geht man nämlich von unseren Gegenden - ich meine: den griechischen - immer weiter nach Süden, 24 dann kommt dort zuerst die Sonne genau über uns zu stehen und macht dass die Gnomone mittags keine Schatten werfen; wenn sie aber genau über uns steht, müssen ihre Strahlen auch in die Brunnen bis zum Wasser reichen, auch wenn sie noch so tief sind: denn ebenso wie wir senkrecht stehen sind 28 auch die Brunnen senkrecht gegraben. Es sind dort drei Kohorten der Römer zur Bewachung stationiert.

Μικρὸν δ' ὑπὲρ τῆς Ἐλεφαντίνης ἐστὶν ὁ μικρὸς καταρράκτης, ἐφ' ῷ 49 καὶ θέαν τινὰ οἱ σκαφῖται τοῖς ἡγεμόσιν ἐπιδείκνυνται. ὁ μὲν γὰρ καταρράκτης ἐστὶ κατὰ μέσον τὸν ποταμόν, πετρώδης τις ὀφρὸς ἐπίπεδος μὲν ἄνωθεν ὥστε δέχεσθαι τὸν ποταμόν, τελευτῶσα δ' εἰς κρημνόν, καθ' οὖ καταρρήγνυται τὸ ὕδωρ, ἑκατέρωθεν δὲ πρὸς τῆ γῆ ἑεῖθρον, ὁ μάλιστα καὶ ἀνάπλουν ἔχει· | ἀναπλεύσαντες οὖν ταύτη καταρρέουσιν ἐπὶ τὸν καταρράκτην καὶ ἀθοῦνται μετὰ τῆς σκάφης ἐπὶ τὸν κρημνὸν καὶ σφζονται σὺν αὐτῆ ἀπαθεῖς. τοῦ δὲ καταρράκτου μικρὸν ἐπάνω τὰς Φιλὰς εἶναι συμβαίνει, κοινὴν κατοικίαν Αἰθιόπων τε καὶ Αἰγυπτίων κατεσκευασμένην ὥσπερ καὶ τὴν Ἐλεφαντίνην καὶ τὸ μέγεθος ἴσην, ἱερὰ ἔχουσαν Αἰγύπτια ὅπου καὶ ὄρνεον τιμᾶται ὁ καλοῦσι μὲν ἱέρακα, οὐδὲν δὲ ὅμοιον ἔμοιγε ἐφαίνετο ἔχειν τοῖς παρ' ἡμῖν καὶ ἐν Αἰγύπτφ ἱέραξιν, ἀλλὰ καὶ τῷ μεγέθει μεῖζον 8 ἦν καὶ τῆ ποικιλία πολὺ ἐξηλλαγμένον Αἰθιοπικὸν δ' ἔφασαν εἶναι κἀκεῖθεν κομίζεσθαι ὅταν ἐκλίπη τὸ πρότερον (καὶ δὴ καὶ τότε ἐδείχθη ἡμῖν ποὸς ἐκλείψει ὄν διὰ νόσον).

"Ήλθομεν δ' εἰς Φιλὰς ἐκ Συήνης ἀπήνη δι' ὁμαλοῦ σφόδρα πεδίου στα- 50 δίους ὁμοῦ τι ἐκατόν. παρ' ὅλην δὲ τὴν ὁδὸν ἦν ἰδεῖν ἐκατέρωθεν πολλαχοῦ ισπερ ἐρμαῖα πέτρον ἠλίβατον στρογγύλον, λεῖον ἰκανῶς, ἐγγὺς σφαιροείδοῦς, τοῦ μέλανος καὶ σκληροῦ λίθου ἐξ οὖ αἱ θυεῖαι γίνονται, ἐπὶ πέτρω κείμενον μείζονι καὶ ὑπ' ἐκείνω πάλιν ἄλλον ἔστι δ' ὅτε αὐτοὶ καθ' το αὐτοὺς ἔκειντο οἱ πέτροι ἦν δ' ὁ μὲν μέγιστος τὴν διάμετρον ποδῶν οὐκ ἐλαττόνων ἢ δώδεκα, ἄπαντες δὲ μείζους ἢ ἡμίσεις τούτων. διέβημεν δὲ εἰς τὴν νῆσον ἐπὶ πάκτωνος ὁ δὲ πάκτων διὰ σκυταλίδων πεπηγός ἐστι

29-33 \*Eust. D. P. 257, 38-41 30 \*Demetr. Eloc. 97?

καταράκτης Dac EX; vide 32 sq. comm. 30 σκαφιται Es: 29 τὴν ἐλεφαντίνην Χ ἄνω E, Eust. 31 sa. ἐπίπεδος 30 sq. καταράκτης Dpc EF -εῖται cett. καταράκτου Ε Φιλὰς BCE<sup>s</sup>: φίλας 3 αὐτῆ Ε: -αῖς cett. 818 1 sq. καταράκτην Ε 9 τὸ Letronne: καὶ codd. (καὶ πρότερον om. F); (ἢ) καὶ Meineke Dpc F. ωυλάς Dac Ei 10 έκλείψει Ε: ἐκλίψει Γ, ἐλείψει D, ἐλ-(Vind. 237) ἐκλείπη C καὶ post. om. E 12 πεντήμοντα pro έματόν G. Parthey (De Philis insula 11 φίλας Ε eiusque monumentis commentatio, Berolini 1830, 83) ίδεῖν om. E 14 αἱ θυεῖαι yz: αἱ θύειαι Dpc, αἱ θυῖαι Dac EF, ἐθυῖαι BC; αἱ θυῗαι Meineke (Vind. 237), αἱ θυΐαι (καί) αύτοί? αὐτοὶ om. C' 15 ὑπ' scripsi (vide comm.): ἐπ' codd. 16 έαυτούς Ε

Etwas oberhalb von Elephantine ist der Kleine Katarakt, auf dem die 49 Bootsmannschaften den Statthaltern auch eine Vorführung geben. Der Katarakt nämlich befindet sich in der Mitte des Flusses: eine Felsenstufe, die 32 oberhalb eben ist, so dass der Fluss über sie hinwegfließen kann, aber mit einem iähen Rand endet, an dem sich das Wasser bricht; zu beiden Seiten ist bei den Ufern ein Flussbett, das besonders auch die Stromaufwärtsfahrt erlaubt; durch dieses fahren sie nun stromaufwärts, folgen dann dem Strom zum Katarakt, werden mit ihrem Boot zu dem Rand getrieben und bleiben 4 samt ihm unversehrt. Etwas oberhalb des Katarakts ist Philai, eine gemeinsame Siedlung von Äthiopen und Ägyptern, ebenso angelegt wie Elephantine und von gleicher Größe, mit ägyptischen Heiligtümern; dort wird auch ein Vogel verehrt, den sie zwar 'Falken' nennen, der mir aber den Falken bei uns und in Ägypten gar nicht ähnlich schien, sondern nicht nur größer son-8 dern auch in seiner Zeichnung sehr abweichend war; sie sagten, es sei ein äthiopischer Vogel und er werde von dort geholt wenn der vorige gestorben sei (und der den man uns damals zeigte stand durch Krankheit auch tatsächlich kurz vor seinem Ende).

Nach Philai waren wir von Syene etwa hundert Stadien mit dem Maul- 50 eselwagen durch sehr ebenes Gelände gefahren. Während der ganzen Fahrt war zu beiden Seiten an vielen Stellen etwas wie Steinmarken zu sehen: ein mächtiger Felsblock, rund, recht glatt, nahezu kugelförmig, von dem dunklen harten Stein aus dem Mörser hergestellt werden, auf einem größeren Felsblock liegend und unter diesem wieder ein anderer; manchmal lagen die Felsblöcke auch allein für sich; der größte hatte einen Durchmesser von nicht weniger als zwölf Fuß, alle waren größer als die Hälfte davon. Übergesetzt sind wir zu der Insel auf einem Pakton; der Pakton ist ein kleines

σκάφιον, ὥστ' ἐοικέναι διαπλοκίνῳ, ἑστῶτες δ' ἐν ὕδατι ἢ καὶ σανιδίοις 20 τισὶ προσκαθήμενοι ῥαδίως ἐπεραιώθημεν δεδιότες μάτην ἀκίνδυνα γάρ ἐστιν, ἂν μή τις ὑπέργομον ποιήση τὸ πορθμεῖον.

Καθ' ὅλην δὲ τὴν Αἴγυπτον τοῦ φοίνικος ἀγεννοῦς ὅντος καὶ ἐκφέρον- 51 τος καρπὸν οὐκ εὕβρωτον ἐν τοῖς περὶ τὸ Δέλτα τόποις καὶ τοῖς περὶ 24 'Αλεξάνδρειαν ὁ ἐν τῆ Θηβαίδι φοῖνιξ ἄριστος τῶν ἄλλων φύεται. θαυμάζειν οὖν ἄξιον πῶς ταὐτὸ κλίμα οἰκοῦντες τῆ Ἰουδαία καὶ ὅμοροι οἱ περὶ τὸ Δέλτα καὶ τὴν 'Αλεξάνδρειαν τοσοῦτο διαλλάττουσιν, ἐκείνης πρὸς τῷ ἄλλφ φοίνικι καὶ τὸν καρυωτὸν γεννώσης πολὺ κρείττονα τοῦ Βαβυλωνίου. 28 διττὸς δ' ἐστὶν ὅ τε ἐν τῆ Θηβαίδι καὶ ὁ ἐν τῆ Ἰουδαία, ὅ τε ἄλλος καὶ ὁ καρυωτός σκληρότερος δ' ὁ Θηβαϊκός, ἀλλὰ τῆ γεύσει εὐστομώτερος. ἔστι δὲ καὶ νῆσος ἡ μάλιστα ἐκφέρουσα τὸν ἄριστον, μεγίστην τελοῦσα πρόσοδον τοῖς ἡγεμόσι βασιλικὴ γὰρ ἦν — ἰδιώτη δ' οὐ μετῆν — καὶ νῦν 32 τῶν ἡγεμόνων ἐστί.

Πολλὰ δ' Ἡρόδοτός τε καὶ ἄλλοι φλυαροῦσιν, ὅσπερ μέλος ἢ ὑυθμὸν 52 ἢδυσμά τι τῷ λόγφ τὴν τερατείαν προσφέροντες. Ι οἶον καὶ τὸ φάσκειν (Hdt. 2, 28. FGrHist 665 F 56) περὶ τὰς νήσους τὰς πρὸς τῇ Συήνῃ καὶ τῇ Ἐλεφαντίνῃ — πλείους δ' εἰσί — τὰς πηγὰς τοῦ Νείλου εἶναι, καὶ βάθος άβυσσον ἔχειν τὸν πόρον κατὰ τοῦτον τὸν τόπον (νήσους δ' ὁ Νεῖλος κατεσπαρμένας ἔχει παμπόλλας, τὰς μὲν καλυπτομένας ὅλας ἐν ταῖς ἀναβάσεσι, τὰς δ' ἐκ μέρους ἐποχετεύεται δὲ τοῖς κοχλίαις τὰ λίαν ἔξαλα).

<sup>7</sup>Ην μὲν οὖν ἡ Αἴγυπτος εἰρηνικὴ τὸ πλέον ἐξ ἀρχῆς διὰ τὸ αὕταρκες 53 8 τῆς χώρας καὶ τὸ δυσείσβολον τοῖς ἔξωθεν, ἀπὸ μὲν τῶν ἄρκτων ἀλιμένφ παραλία καὶ πελάγει τῷ Αἰγυπτίφ φρουρουμένη, ἀπὸ δὲ τῆς ἕω καὶ τῆς ἑσπέρας ἐρήμοις ὅρεσι τοῖς τε Λιβυκοῖς καὶ τοῖς ᾿Αραβίοις, ὥσπερ ἔφαμεν (789, 17 sqq.). λοιπὰ δὲ τὰ πρὸς νότον, Τρωγοδύται ⟨καὶ⟩ Βλέμμυες καὶ

21 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 29 23 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 29 29 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 29 33 sq. Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 30 sq. 819 7 sq. Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 31 8-11 \*Eust. D. P. 259, 8-11

ἐδάφει pro ὕδατι v. Herwerden (458) 19 σκάφιον Kramer: σκαφίον EF, σκαφίων BCD 21 πορθμεῖον Anon. Scor., xyz: -μίον 20 μάτην ΕF: om. BCD (unde (οὐ) δεδιότες z) 23 τοῖς περὶ post. Εγ: τὴν περὶ 22 άγενοῦς Γ BCDF, πορθί E<sup>mg</sup>, σκάφος E<sup>t</sup> 24 φοῖνιξ Meineke: φοί- codd. 25 ὄμο-BCDF; περὶ τὴν z, Casaubonus, περὶ x 27 καρυωτόν 26 τοσοῦτον F, τοσούτω Dpc E τῷ om. ed.pr. ροι (ὄντες)? DPC Ε: καροι- cett. οὐ ante πολύ add. codd.: del. Korais; χείρονα pro κρείττονα scripsit Salmasius (Plin. exerc. 472 B), ὡς τὸ πολὺ pro οὐ πολὺ Müller (1041 ad 695, 16), οὐ κατάμεμπτον sim. pro οὐ πολὺ Aly (1957, 513) 29 παρυωτός Ε: παροι- cett. 34 ἢ ante ἥδυσμα add. codd., Anon. Scor.: delevi 819 8 δύσ-31 δ' F: οὐδ' cett. 11 Τρωγοδύται scripsi (vide 318, 17 sq. comm.): τρωγλοδύται BCD, τρωγλοδύται F, τρωγλωδύται E add. Plan., Kramer

Boot, aus Zweigen gemacht, so dass es wie Flechtwerk aussieht; stehend im 20 Wasser oder auch auf kleinen Brettern sitzend überquerten wir den Fluss mit Leichtigkeit und unsere Angst erwies sich als grundlos: ist es doch ungefährlich wenn man das Fahrzeug nicht überlädt.

In ganz Ägypten ist die Dattelpalme von schlechter Art, und in der Ge- 51
gend des Deltas und Alexandriens trägt sie eine nicht sehr genießbare
Frucht; doch ist die die in der Thebais wächst besser als die anderen. Man
kann sich wundern wie es kommt dass die Gegend des Deltas und Alexandriens, die auf derselben Breite liegt wie Judäa und daran grenzt, so verschieden ist (wobei Judäa außer der gewöhnlichen Dattel auch noch die
Nussdattel hervorbringt, die viel besser ist als die babylonische). Es gibt in
der Thebais ebenso wie in Judäa zwei Arten: die gewöhnliche und die Nussdattel; die thebanische ist härter, aber schmackhafter. Es gibt auch eine Insel die besonders die von der besten Qualität produziert und den Statthaltern hohe Einkünfte bringt: sie war nämlich königlicher Besitz — der gemeine Mann hatte keinen Anteil daran — und gehört jetzt den Statthaltern.

Herodot und Andere erzählen viel Unsinn, indem sie ihrem Bericht als 52 eine Art Würze — ähnlich wie Melodie und Rhythmus — Wundererzählungen zusetzen. So z.B. die Behauptung (Hdt. 2, 28. FGrHist 665 F 56), bei den Inseln bei Syene und Elephantine (es sind mehrere) befänden sich die 4 Quellen des Nils, und das Fahrwasser habe an dieser Stelle eine bodenlose Tiefe (verstreute Inseln gibt es im Nil sehr viele; manche werden bei seinem Anstieg ganz, andere teilweise bedeckt; die besonders hoch hinausragenden Teile werden mit Schneckenschrauben bewässert).

Ägypten war von Anfang an meist friedlich infolge der Autarkie des Lan- 53 des und seiner schweren Zugänglichkeit von außerhalb: im Norden ist es geschützt durch eine hafenlose Küste und die Ägyptische See, im Osten und Westen, wie gesagt (789, 17 ff.), durch die öden libyschen und arabischen Gebirge. Bleibt noch die Südseite, die Trogodyten, die Blemmyer, die Nu-

12 Νοῦβαι καὶ Μεγάβαροι (οἱ ὑπὲρ Συήνης Αἰθίοπες) εἰσὶ δ' οὖτοι νομάδες καὶ οὐ πολλοὶ οὐδὲ μάγιμοι (δοκοῦντες δὲ τοῖς πάλαι διὰ τὸ ληστρικῶς άφυλάκτοις ἐπιτίθεσθαι πολλάκις), οἱ δὲ ποὸς μεσημβρίαν καὶ Μερόην ἀνήχοντες Αίθίσπες ούδ' οὖτοι πολλοὶ ούδὲ ἐν συστροφῆ — ἄτε ποταμίαν μα-16 κράν καὶ στενὴν καὶ σκολιὰν οἰκοῦντες, οἵαν προείπομεν (786, 1 sqq.) οὐδὲ παρεσκευασμένοι καλῶς οὕτε πρὸς πόλεμον οὕτε πρὸς τὸν ἄλλον βίον. Καὶ νῦν δὲ διάκειται παραπλησίως ἡ χώρα πᾶσα. σημεῖον δέ τρισὶ γοῦν σπείραις, οὐδὲ ταύταις ἐντελέσιν, ἱκανῶς ὑπὸ τῶν 'Ρωμαίων ἡ ⟨"Ανω⟩ χώρα 20 φρουρεῖται, τολμήσασι δὲ τοῖς Αἰθίοψιν ἐπιθέσθαι κινδυνεῦσαι τῇ χώρα συνέπεσε τῆ σφετέρα. καὶ αἱ λοιπαὶ δὲ δυνάμεις αἱ ἐν Αἰγύπτω οὕτε τοσαῦταί τινές εἰσιν οὖτε ἀθρόαις ἐχρήσαντο οὐδ' ἄπαξ 'Ρωμαῖοι' οὐ γάρ είσιν οὔτ' αὐτοὶ Αἰγύπτιοι πολεμισταὶ καίπερ ὄντες παμπληθεῖς οὔτε τὰ 24 πέριξ έθνη. Γάλλος μέν γε Κορνήλιος ὁ πρῶτος κατασταθεὶς ἔπαρχος τῆς χώρας ύπὸ Καίσαρος τήν τε Ήρώων πόλιν ἀποστᾶσαν ἐπελθὼν δι' ὀλίνου είλε στάσιν τε γενηθείσαν έν τῆ Θηβαίδι διὰ τοὺς φόρους έν βραχεί κατέλυσε. Πετρώνιός τε ύστερον τοῦ 'Αλεξανδρέων πλήθους τοσούτων μυριάδων 28 δρμήσαντος έπ' αὐτὸν μετὰ λίθων βολῆς αὐτοῖς τοῖς περὶ ἑαυτὸν στρατιώταις άντέσγε καὶ διαφθείρας τινὰς αὐτῶν τοὺς λοιποὺς ἔπαυσε. Γάλλος τε Αίλιος μέρει τῆς ἐν Αἰγύπτω φρουρᾶς εἰς τὴν 'Αραβίαν ἐμβαλὼν εἴρηται (781, 33 sqg.) τίνα τρόπον ἐξήλεγξε τοὺς ἀνθρώπους ἀπολέμους ὄντας εἰ 32 δὲ μὴ ὁ Συλλαῖος αὐτὸν προὐδίδου, κἂν κατεστρέψατο τὴν Εὐδαίμονα πᾶσαν.

820C.

'Επειδὴ δὲ οἱ Αἰθίοπες καταφρονήσαντες τῷ | μέρος τι τῆς ἐν Αἰγύπτῳ 54 δυνάμεως ἀπεσπάσθαι μετὰ Γάλλου Αἰλίου πολεμοῦντος πρὸς τοὺς "Αραβας ἐπῆλθόν τε τῆ Θηβαίδι καὶ τῆ φρουρῷ τῶν τριῶν σπειρῶν τῶν κατὰ Συήνην 4 καὶ ἐλόντες ἔφθασαν τήν τε Συήνην καὶ τὴν 'Ελεφαντίνην καὶ Φιλὰς ἐξ ἐφόδου διὰ τὸ αἰφνίδιον καὶ ἐξηνδραποδίσαντο, ἀνέσπασαν δὲ καὶ τοὺς

25 St. B. 304, 12 sq.

12 Αἰθίοπες (ἔχουσι) sim. Kramer perperam (vide comm.) 15 οὐδὲ Meineke (3, VI 18 γὰρ pro γοῦν Meineke (3, VI ad 1143, 1), Cobet (Misc. ad 1142, 29); οὕτε codd. 19 add. Letronne 22 sq. οὐ γάρ εἰσιν οὕτ' αὐτοὶ Kramer: οὐ γάρ εἰσιν οἵ τ' αὐτοὶ F, οὕτε γάρ είσιν οὕτ' αὐτοὶ cett.; οὕτ' αὐτοὶ γάρ είσιν x 23 οἱ post αὐτοὶ add. 25 ολίγου scripsi: ολίγον F, ολίγων cett. 28 περί αὐτὸν Γ 29 αὐτῶν τινας 32 8h pro 8è legitur ap. Kramerum 820 3 ἐπῆλθόν τε scripsi: ἐπελθόντες D codd.; ἐπῆλθον Korais τῆ pro τῶν post.? 4 τήν τε Συήνην ante ἔφθασαν collocat 5 διὰ τὸ αἰφνίδιον post ἠνδραποδίσαντο (sic) collocat C δὲ F: om. cett. δραποδισάμενοι ἀνέσπασαν καί? Jacoby (FGrHist 673 F 163 a)

bier und die Megabarer (die Äthiopen oberhalb von Syene): sie sind Nomaden und nicht zahlreich und auch nicht kämpferisch (obwohl die Alten sie dafür hielten weil sie sie oft unversehens räuberisch überfielen). Und die weiter nach Süden und nach Meroë hinaufreichenden Äthiopen sind ebenfalls nicht zahlreich, nicht in einer Gegend konzentriert — bewohnen sie doch ein langes, enges und gewundenes Stromgebiet, wie wir es im Vorhergehenden beschrieben haben (786, 1ff.) — und auch nicht gut ausgerüstet, weder für den Krieg noch für die übrigen Anforderungen des Lebens.

Auch heute befindet sich das ganze Land in einem ähnlichen Zustand. Ein Zeichen dafür ist jedenfalls dass das (Obere) Land von den Römern mit 20 drei Kohorten, die nicht einmal ihre volle Stärke haben, hinlänglich geschützt wird und dass die Äthiopen, als sie sich zu einem Angriff erdreistet hatten, damit ihr eigenes Land in Gefahr brachten. Und auch die übrigen in Ägypten stationierten Streitkräfte sind nicht so zahlreich und nie alle auf einmal von den Römern eingesetzt worden, denn die Ägypter selber sind 24 trotz ihrer sehr großen Zahl keine Krieger und die umwohnenden Völker sind es auch nicht. Cornelius Gallus jedenfalls, der erste von Caesar eingesetzte Präfekt des Landes, hat das rebellierende Heroon Polis, gegen das er vorgerückt war, in kurzer Zeit erobert und einen Aufruhr, der in der Thebais wegen der Tribute ausgebrochen war, bald unterdrückt. Und später hat 28 Petronius, als die soviele Myriaden zählende Volksmenge der Alexandriner Steine werfend auf ihn eindrang, mit nicht mehr als den ihn begleitenden Soldaten standgehalten und nachdem er einige von ihnen hatte töten lassen, den Übrigen Einhalt geboten. Und auf welche Art Aelius Gallus, als er mit einem Teil der in Ägypten stationierten Truppen in Arabien eingedrungen war, das Unkriegerische der Leute aufgezeigt hat, ist bereits berichtet 32 (781, 33 ff.); und wenn Syllaios ihn nicht verraten hätte, hätte er sogar das ganze Gesegnete Arabien unterworfen.

820

Als aber die Äthiopen, dreist geworden durch den Abzug eines Teiles der 54 in Ägypten stationierten Streitmacht mit Aelius Gallus, der die Araber bekriegte, die Thebais und die Garnison der drei Kohorten in Syene angegriffen und dank der Plötzlichkeit des Angriffs Syene, Elephantine und Philai im Handstreich erobert und die Einwohner zu Sklaven gemacht, auch die

Καίσαρος ἀνδριάντας, ἐπελθὼν ἐλάττοσιν ἢ μυρίοις πεζοῖς Πετρώνιος. ἱππεῦσι δὲ ὀπταμοσίοις πρὸς ἄνδρας τρισμυρίους πρῶτον μὲν ἡνάγμασεν ἀναε φυνείν αὐτοὺς εἰς Ψέλχιν, πόλιν Αἰθιοπικήν, καὶ πρεσβεύεται τά τε ληφθέντα ἀπαιτῶν καὶ τὰς αἰτίας δι' ἃς ἦοξαν πολέμου. λεγόντων δ' ὡς ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν νομάρχων, ἀλλ' οὐκ ἔφη τούτους ἡγεμόνας εἶναι τῆς χώρας, άλλὰ Καίσαρα, αἰτησαμένων δ' ἡμέρας τρεῖς εἰς βούλην καὶ μηδὲν ὧν έχρῆν 12 ποιούντων προσβαλών ήνάγκασε προελθεῖν εἰς μάχην, ταχὺ δὲ τροπὴν ἐποίπσε συντεταγμένων τε κακώς καὶ ώπλισμένων μεγάλους γὰρ εἶχον θυρεούς - καὶ τούτους ώμοβοΐνους -, άμυντήρια δὲ πελέκεις, οἱ δὲ κοντούς, οἱ δὲ καὶ ξίωη, τινὲς μὲν οὖν εἰς τὴν πόλιν συνηλάθησαν, οἱ δ' εἰς τὴν 16 ἐσημίαν ἔφυγον, τινὰς δὲ νῆσος πλησίον ὑπεδέξατο ἐμβάντας εἰς τὸν πόρον (οὐ γὰο πολλοὶ ἦσαν ἐνταῦθα οἱ κροκόδειλοι διὰ τὸν ῥοῦν), τούτων δ' ήσαν καὶ οἱ τῆς βασιλίσσης στρατηγοὶ τῆς Κανδάκης, ἡ καθ' ἡμᾶς ἦοξε των Αίθιόπων, ανδρική τις γυνή πεπηρωμένη τὸν ἔτερον των ὀφθαλμων 20 τούτους τε δὴ ζωγρία λαμβάνει ἄπαντας ἐπιπλεύσας σχεδίαις τε καὶ ναυσὶ καὶ καταπέμπει παραχρῆμα εἰς 'Αλεξάνδρειαν ἐπελθών τε τὴν Ψέλχιν αἰρεῖ (προσαριθμουμένου δη τοῖς ἑαλωκόσι τοῦ πλήθους τῶν πεσόντων ἐν τῆ μάνη τοὺς σωθέντας ὀλίγους παντάπασι γενέσθαι συνέβη). ἐκ δὲ Ψέλχιος 24 ήπεν είς Πρημνιν, έρυμνην πόλιν, διελθών τοὺς θίνας έν οἷς ὁ Καμβύσου κατεγώσθη στρατός έμπεσόντος ανέμου προσβαλών δὲ ἐξ ἐφόδου τὸ φρούοιον αίσει καὶ μετὰ ταῦτα ὥρμησεν ἐπὶ Ναπάτων, τοῦτο δ' ἦν τὸ βασίλειον τῆς Κανδάκης, καὶ ἦν ἐνταῦθα υἱὸς αὐτῆς καὶ αὐτὴ δ' ἔν τινι πλησίον 28 ίδρυτο χωρίφ. πρεσβευσαμένης δὲ περὶ φιλίας καὶ ἀποδούσης τοὺς ἐκ Συήνης αίχμαλώτους καὶ τοὺς ἀνδριάντας ἐπελθὼν λαμβάνει καὶ τὰ Νάπατα φυγόντος τοῦ παιδὸς καὶ κατασκάπτει, ἐξανδραποδισάμενος δ' ἀναστρέφει πάλιν εἰς τοὐπίσω μετὰ τῶν λαφύρων δύσοδα κρίνας τὰ προσωτέρω, τὴν δὲ 32 Πρῆμνιν τειχίσας βέλτιον φρουρὰν ἐμβαλὼν καὶ τροφὴν δυεῖν ἐνιαυτῶν τετραχοσίοις ἀνδράσιν ἀπῆρεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν. Ι καὶ τῶν αἰχμαλώτων

6 δὲ post ἐπελθὸν add. codd.: del. Korais; μὲν? Jacoby 7 inde a πρῶτον (fol. 147°) alia manus incipit in F (cf. Diller 1975, 63) 10 νομάρχων Casaubonus: μονάρχων codd. 13 τε om. F θυρεούς  $D^{pc}F$ : θυραι- cett. 15 καὶ om. F συνήχθησαν B 18 {τῆς βασιλίσσης}? Jacoby {τῆς} Κανδάκης? τῆς Κανδάκης (καλουμένης)? Jacoby 20 τε prius om.  $D^i$  ζωγρία  $D^{pc}$ : ζωάγρια  $D^{ac}$ , ζώγρια cett. 22 δὲ pro δὴ qyz 24 πρήμνην F 25 προσβαλών τε Jacoby 32 πρήμην F (καὶ) φρουρὰν?

Statuen Caesars von ihren Sockeln gerissen hatten, da zog Petronius mit weniger als zehntausend Infanteristen und achthundert Reitern gegen ihre 8 dreißigtausend Mann und zwang sie erst einmal nach Pselchis, einer äthiopischen Stadt, zu fliehen; er schickte Gesandte um das Geraubte zurückzufordern und eine Angabe der Gründe zu verlangen weshalb sie einen Krieg angefangen hatten. Als sie sagten, es geschehe ihnen Unrecht von seiten der Nomarchen, erwiderte er, nicht diese regierten das Land, sondern Caesar. Als sie sich drei Tage zur Beratschlagung ausgebeten hatten und nichts von 12 dem taten wozu sie verpflichtet waren, zwang er sie durch einen Angriff zum Kampf herauszukommen und schlug sie bald in die Flucht, da ihre Schlachtordnung ebenso schlecht war wie ihre Bewaffnung: trugen sie doch Türschilde - die obendrein noch aus ungegerbten Häuten gemacht waren - und als Waffen Äxte, Andere Stangen, Manche auch Schwerter. Manche 16 wurden in die Stadt zusammengetrieben, Andere flohen in die Einöde. Einige fanden ihre Zuflucht auf einer nahegelegenen Insel, zu der sie durch das Fahrwasser gelangt waren (die Krokodile waren dort nämlich wegen der Strömung nicht zahlreich), und unter ihnen befanden sich auch die Heerführer der Königin Kandake, die zu unserer Zeit über die Äthiopen 20 herrschte, eine an einem Auge blinde mannhafte Frau; diese nahm er alle gefangen, nachdem er mit Flößen und Schiffen hingefahren war, und schickte sie sofort nach Alexandrien; dann zog er gegen Pselchis und eroberte es (als man zu den Gefangenen die große Zahl der in der Schlacht Gefallenen hinzuzählte, ergab sich dass nur ganz wenige mit dem Leben davongekommen 24 waren). Von Pselchis kam er nach Premnis, einer naturfesten Stadt, nachdem er die Dünen durchquert hatte in denen das Heer des Kambyses von einem hereinbrechenden Sturm verschüttet worden war; er eroberte die Festung im Handstreich und zog danach nach Napata. Dies war die Residenz der Kandake und dort befand sich ein Sohn von ihr; auch sie selber hielt 28 sich an einem Ort in der Nähe auf. Nachdem sie Gesandte geschickt, um über einen Freundschaftsvertrag zu verhandeln, und die Gefangenen aus Syene sowie die Statuen zurückgegeben hatte, griff er an, nahm auch Napata, aus dem der Sohn geflohen war, und machte es dem Erdboden gleich; nachdem er die Einwohner zu Sklaven gemacht, kehrte er mit der Beute 32 wieder zur Rückkehr um, da das darüber hinaus liegende Gebiet ihm unwegsam schien. In Premnis verbesserte er die Mauern, legte eine Garnison hinein sowie auf zwei Jahre Lebensmittel für vierhundert Mann, und zog dann nach Alexandrien ab. Von den Kriegsgefangenen verkaufte er einen

τοὺς μὲν ἐλαφυροπώλησε, χιλίους δὲ Καίσαρι ἔπεμψε νεωστὶ ἐκ Καντά-βρων ἥκοντι (τοὺς δὲ καὶ νόσοι διεχρήσαντο).

12 Πολλὰ δ' εἴρηται περὶ τῶν Αἰθιοπικῶν ἐν τοῖς πρότερον, ιστε συμπεριωδευμένα ἄν εἴη τῇ Αἰγύπτω καὶ τὰ τούτων. ὡς δ' εἰπεῖν, τὰ ἄκρα τῆς οἰκουμένης τὰ παρακείμενα τῇ δυσκράτω καὶ ἀοικήτω διὰ καῦμα ἣψῦχος ἀνάγκη ἀποτεύγματα εἶναι τῆς εὐκράτου καὶ ἐλαττώματα, ταῦτα δ' ἐκ τῶν βίων δῆλα καὶ τῆς πρὸς τὰς χρείας τὰς ἀνθρωπικὰς ἀπορίας. κακόβιοί τε δὴ καὶ γυμνῆταί εἰσι τὰ πολλὰ καὶ νομάδες. τά τε βοσκήματα αὐτοῖς ἐστι μικρά, πρόβατα καὶ αἶγες καὶ βόες, καὶ κύνες μικροί, ταχεῖς δὲ καὶ μάχιμοι (τάχα δὲ καὶ τοὺς Πυγμαίους ἀπὸ τῆς τούτων μικροφυίας το ὑπενόησαν καὶ ἀνέπλασαν ἑωρακὼς μὲν γὰρ οὐδεὶς ἐξηγεῖται τῶν πίστεως ἀξίων ἀνδρῶν). ζῶσί τ' ἀπὸ κέγχρου καὶ κριθῆς, ἀφ' ὧν καὶ ποτὸν 2 ποιοῦσιν ἔλαιον δὲ αὐτοῖς ἐστι βούτυρον καὶ στέαρ. οὐδ' ἀκρόδρυα ἔχουσι πλὴν φοινίκων ὀλίγων ἐν κήποις βασιλικοῖς. ἔνιοι δὲ καὶ πόαν

### 13-21 \*Eust. D. P. 225, 34-226, 5

2 sq. Καντάβοων C: κανταύρων DF, κατάβοων B 3 καὶ om. Tzschucke 5 προεισελθών  $BD^{pc}$ : προσεισελθών C, προσελθών  $D^{ac}F$ 8 ή κον Cac: -εν cett. 17 δη (οἱ Αἰθίοπες) Groskurd γυμνῆταί scripsi 10 τυγοῦσιν? v. Herwerden (458) (vide 654, 28 comm.): -ῆτές codd. τὰ δὲ βοσκήματα F 18 κύνες (δὲ)? ταχεῖς Ε: 19 οἰκοῦντες μικροὶ ὄντες post μάχιμοι add. q (unde μάχιμοι τοπχεῖς B, τραχεῖς cett. καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ οἰκοῦντες μικροί scribi iussit Groskurd) 22 ποιοῦσιν - ἔλαιον δὲ αὐτοῖς ἐστι β. Müller (1041 ad 697, 31; idem, sed δ' et έστιν, Biffi p.72): ποιούσιν αὐτοῖς έστιν ἔλαιον δὲ β. codd.; {ποιούσιν} αὐτοῖς έστιν· ἀντὶ δὲ ἐλαίου β. Κοταίς, {ποιοῦσιν} αὐτοῖς ἐστιν· ἀντ' ἐλαίου δὲ β. Jones, ποιοῦσιν· αὐτοῖς δ' ἀντὶ ἐλαίου καὶ β. Letronne, ποιοῦσιν αὐτοῖς ἔστι δὲ ἀντ' ἐλαίου καὶ β. Groskurd. ποιοῦσιν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔλαιον, β. δὲ Kramer, ποιοῦσιν αὑτοῖς · οὐκ ἔστιν αὐτοῖς έλαιον, β. δὲ Forbiger, ποιοῦσιν (\* καὶ τοῦτο μὲν οἶνος) αὐτοῖς ἐστιν, ἔλαιον δὲ β. Niese (1878, XIV), ποιούσιν ('οἶνος γὰρ οὐκ) αὐτοῖς ἐστιν, ἔλαιον δὲ β.? Jacoby (FGrHist 673 F 22 p. 300, 8), ποιοῦσιν ζ, δ οἶνος) αὐτοῖς ἐστιν· ἔλαιον δὲ β. Holwerda στῆρ F (prob. Niese)

Teil, aber tausend schickte er zu Caesar, der gerade aus dem Lande der Cantabrer zurückgekehrt war (manche waren auch Krankheiten erlegen).

Da zog Kandake mit vielen Myriaden gegen die Garnison. Petronius eilte zu Hilfe und zog vor ihr in die Festung ein, die er mit mehreren Vorrichtungen sicherte. Als Gesandte kamen, hieß er sie mit Caesar verhandeln, und da sie sagten, sie wüssten nicht wer Caesar sei und welchen Weg man nehmen müsse um zu ihm zu gelangen, gab er ihnen ein Geleit mit; und so kamen sie nach Samos (wo Caesar gerade war um von dort weiter nach Syrien zu reisen, da er Tiberius nach Armenien schicken wollte). Nachdem sie alles erlangt hatten worum sie baten, erließ er ihnen auch noch die Tribute die er ihnen auferlegt hatte.

Vielfach war im Vorhergehenden schon von Äthiopien die Rede, so dass auch dieses zusammen mit Ägypten bereist sein dürfte. Man kann sagen dass die Ränder der bewohnten Welt, die neben der schlechttemperierten und wegen Hitze oder Kälte unbewohnten Zone liegen, notwendigerweise misslungen und minderwertig sind im Vergleich zu der wohltemperierten, und das zeigt sich in der Art wie man dort lebt und in dem Fehlen von Dingen deren der Mensch bedarf. So führen sie denn ein ärmliches Leben, gehen größtenteils nackt und sind Nomaden. Auch ist ihr Vieh – Schafe, Ziegen und Rinder – klein, und die Hunde sind klein, aber schnell und aggressiv (vielleicht ist man durch den kleinen Wuchs dieser Tiere auch dazu gekommen die Pygmäen zu vermuten und sich auszumalen: berichtet doch keiner der glaubwürdigen Autoren aus eigener Anschauung über sie). Ferner leben sie von Hirse und Gerste, woraus sie auch ein Getränk herstellen; als Öl dienen ihnen Butter und Talg. Auch Baumfrüchte haben sie nicht außer etwas Datteln in königlichen Gärten. Manche verzehren auch Gras, junge Zweige,

Äthiopien

501

24 σιτοῦνται καὶ κλῶνας ἀπαλοὺς καὶ λωτὸν καὶ καλάμου ἑίζαν, κρέασι δὲ χρῶνται καὶ αἴματι καὶ γάλακτι καὶ τυρῷ.

Σέβονται δ' ώς θεούς τούς βασιλέας, κατακλείστους όντας καὶ οἰκουοούς τὸ πλέον. ἔστι δὲ τὸ μέγιστον αὐτοῖς βασίλειον ἡ Μερόη, πόλις 28 δμώνυμος τῆ νήσω. τὴν δὲ νῆσον θυρεοειδῆ φασι τὸ σχῆμα, τό τε μέγεθος τάχα πρὸς ὑπερβολὴν εἴρηται μῆκος μὲν ὅσον τρισχιλίων σταδίων, εὖρος δὲ χιλίων. ἔχει δὲ \* \* συχνὰ καὶ ὄρη καὶ δάση μεγάλα · οἰκοῦσι δ' οἱ μὲν νομάδες, οἱ δὲ θηρευτικοί, οἱ δὲ γεωργοί ἔστι δὲ καὶ χαλκωρυχεῖα 32 καὶ σιδηρουργεῖα καὶ χρυσεῖα καὶ λίθων γένη πολυτελῶν. περιέχεται δ' ἀπὸ μὲν τῆς Λιβύης θισὶ μεγάλοις, ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Αραβίας πρημνοῖς συνεχέσιν, ἄνωθεν δ' έκ νότου ταῖς συμβολαῖς τῶν ποταμῶν, τοῦ τε ᾿Ασταβόρα καὶ λου καὶ μέγοις Αἰνύπτου κατὰ τὴν λεχθεῖσαν πρότερον (785, 22 sqq.) σκολιότητα τοῦ ποταμοῦ. ἐν δὲ ταῖς πόλεσιν αἱ οἰκήσεις ἐκ φοινικίνων 4 σχιζῶν διαπλεκόμεναι †τοίχων ἢ πλίνθων†. ὀρυκτοὶ δὲ ἄλες, καθάπερ ἐν τοῖς "Αραψι. πλεονάζει δὲ τῶν φυτῶν ὅ τε φοῖνιξ καὶ ἡ περσέα καὶ ὁ έβενος καὶ ἡ κερατία. Θήρα δὲ καὶ ἐλεφάντων ἐστὶ καὶ λεόντων καὶ παρδάλεων, εἰσὶ δὲ καὶ δράκοντες οἱ ἐλεφαντομάχοι καὶ ἄλλα θηρία πλείω· 8 καταφεύγει γὰρ ἀπὸ τῶν ἐμπυρωτέρων καὶ αὐχμηροτέρων ἐπὶ τὰ ὑδρηλὰ καὶ έλώδη, ὑπέρκειται δὲ τῆς Μερόης ἥ τε Ψεβώ, λίμνη μεγάλη νῆσον 3

26 sq. verba σέβονται — πλέον post 28 νήσφ collocat E 27 Μερόης Casaubonus 28 θυρεοειδη Dpc EF: θυραι- BCDac τὸ δὲ Xylander 30 χιλίων F: α X, α α E, χίλια cett. δὲ \*\* scripsi (vide comm.): δ' ἡ νῆσος F, δ' ἡ μερόη E, δὲ πόλεις X (tum συχνὰς), δὲ cett.; δ'ἡ χώρα? συχνὰ post ὄρη transposuit Kramer ἄλση pro δάση Dac 32 σιδηρουργεῖα E<sup>pc</sup> q<sup>pc</sup> xyz: -ούργια C, -ουρ-31 χαλκωρυχεῖα yz: -ωρύχια BCDEF χουσεῖα q<sup>pc</sup>xyz: -σία BCDEF, ed.pr. πολυτελῆ Ε; πολυτελῶν γία cett., ed.pr. (παντοδαπά) Groskurd coll. Diod. 1, 33, 3 34 ἐκ δὲ νότου ἄνωθεν Χ περιβολαῖς 'Ασταβόρα Xylander (Astabora iam vertit Tifernate): -βάρα codd. Groskurd 822 2 (καὶ) Korais μέχρις Β: μέχρι cett. πρότερον om. Ε 4 cruces apposui: διαπλεκόμεναι καὶ τοίχων ἐκ πλίνθων z, διαπλεκομένων μετὰ τοίχων ἢ πλίνθων y, διαπλεκομένων καὶ τοίχων ἐκ πλίνθων Groskurd, διαπλεκομένων ἢ πλίνθων Kramer, διαπλεκομένων διὰ στοίχων ἢ πλίνθων Holwerda 5 φοῖνιξ BFC: φοίνιξ DE 6 n in C infra lineam additum: om. cett. κερατία BC: κεράτια DEF καὶ secundum om. F 8 ἐμπυρωτέρων D<sup>pc</sup> Ε: ἐμπυρο- cett. 9 ἥ τε om. Ε {τε} Korais; post 10 iκανῶς quaedam excidisse probabilius coniecit Jacoby Ψεβώ Salmasius (Plin. exerc: 380 B): ψέβω C<sup>mg</sup>, ψέβωα C<sup>t</sup>F, ψεβώα cett.

24 Lotos und Schilfwurzeln und nähren sich von Fleisch, Blut, Milch und Käse.

Sie verehren ihre Könige - die meistens eingeschlossen leben und das Haus hüten - wie Götter. Ihr größter Königssitz ist Meroë, eine Stadt die 28 denselben Namen trägt wie die Insel. Die Insel soll die Form eines Türschildes haben, und als ihre Größe wird, vielleicht übertrieben, eine Länge von etwa dreitausend und eine Breite von tausend Stadien angegeben. (Das Land) hat eine Vielzahl von Gebirgen und großen Wäldern; die Leute leben teils als Nomaden, teils als Jäger, teils als Bauern; es gibt auch Kupfer- und 32 Eisenbergwerke, Goldgruben und kostbare Gesteinsarten. Umschlossen wird sie auf der libyschen Seite von großen Dünen, auf der arabischen von ununterbrochenen Steilhängen, stromaufwärts im Süden von den zusammentreffenden Flüssen, dem Astaboras, dem Astapus und dem Astasobas; im Norden ist der anschließende und bis Ägypten reichende Strom des Nils, der den früher (785, 22 ff.) erwähnten Windungen des Flusses folgt. In den Städten sind die Behausungen aus gespaltenem Palmenholz geflochten †Wänden oder Ziegeln †. Salz wird gegraben wie bei den Arabern. An Gewächsen ist die Dattelpalme häufig sowie die Persea, der Ebenholz- und der Johannisbrotbaum. Gejagt wird sowohl auf Elefanten als auf Löwen und Leoparden. Es gibt auch die Riesenschlangen die Elefanten angreifen und 8 mehrere andere wilde Tiere: fliehen sie doch aus den feurigen und ausgedörrten Gegenden in die wasserreichen und sumpfigen. Oberhalb von Me- 3

822

Äthiopien

έχουσα οἰνουμένην ἱκανῶς, \* \* \*. συμβαίνει δὲ τοῦ Νείλου τὴν μὲν δυσμικὴν παραποταμίαν ἐχόντων τῶν Λιβύων, τὴν δὲ πέραν Αἰθιόπων, παρὰ μέ12 ρος αὐτῶν τὴν ἐπικράτειαν εἶναι τῶν νήσων καὶ τῆς ποταμίας, ἐξελαυνομένων τῶν ἑτέρων καὶ παραχωρούντων τοῖς κρείττοσι γενομένοις.

Χρώνται δὲ καὶ τόξοις Αἰθίοπες τετραπήχεσι ξυλίνοις \* \* \* πεπυρακτωμένοις. ὁπλίζουσι δὲ καὶ τὰς γυναϊκας (ὧν αἱ πλείους κεκρίκωνται τὸ 16 χεΐλος τοῦ στόματος χαλκῷ κρίκω), κωδιοφόροι δ' εἰσὶν ἐρέαν οὐκ ἔχοντες τῶν προβάτων αἰγοτριχούντων οἱ δὲ γυμνῆταί εἰσιν, οἳ καὶ περιέζωνται μικοὰ κώδια ἢ τρίχινα πλέγματα εὐυφῆ. θεὸν δὲ νομίζουσι τὸν μὲν ἀθάνατον — τοῦτον δ' εἶναι τὸν αἴτιον τῶν πάντων —, τὸν δὲ θνητόν, 20 ανώνυμόν τινα καὶ οὐ σαφῆ· ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολύ τοὺς εὐεργέτας καὶ βασιλικούς θεούς νομίζουσι, καὶ τούτων τούς μὲν βασιλέας κοινούς ἀπάντων σωτήρας καὶ φύλακας, τοὺς δ' ιδιώτας ιδίως τοῖς εὖ παθοῦσιν ὑπ' αὐτῶν τῶν δὲ πρὸς τῆ διακεκαυμένη τινὲς καὶ ἄθεοι νομίζονται, οὕς γε καὶ τὸν 24 ήλιόν φασιν έχθαίρειν καὶ κακῶς λέγειν, ἐπειδὰν προσίδωσιν ἀνίσχοντα, ώς καίοντα καὶ πολεμοῦντα αὐτοῖς, καταφεύγειν τε εἰς τὰ ἕλη οἱ δ' ἐν Μερόη καὶ Ἡρακλέα καὶ Πᾶνα καὶ Ἱσιν σέβονται πρὸς ἄλλω τινι βαρβαρικῶ θεῶ. τοὺς δὲ νεκροὺς οἱ μὲν εἰς τὸν ποταμὸν ἐκρίπτουσιν, οἱ δ' οἴκοι 28 κατέγουσι περιγέαντες ὕαλον· τινὲς δὲ ἐν κεραμίαις σοροῖς κατορύττουσι κύκλω των ίερων. όρκον τε τον ύπερ αὐτων άπαιτοῦσι καὶ πάντων άγιστεύουσι μάλιστα.

Βασιλέας τε καθιστᾶσι τοὺς κάλλει διαφέροντας ἢ ἀρετῆ κτηνοτροφί32 ας ἢ ἀνδρεία ἢ πλούτφ, ἐν δὲ τῆ Μερόη κυριωτάτην τάξιν ἐπεῖχον οἱ ἱερεῖς τὸ παλαιόν, οἴ γε καὶ τῷ βασιλεῖ προσέταττον ἔσθ' ὅτε ἀποθνήσκειν πέμψαντες ἄγγελον καὶ καθίστασαν ἀντ' αὐτοῦ ἔτερον ἱ ὕστερον δὲ κατέλυσέ τις τῶν βασιλέων τὸ ἔθος ἐπιὼν μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὸ ἱερόν, ὅπου

16 sq. Eust. Il. 428, 6 sq. 18-22 Erasmus Adagia 69 (ASD II 1, 180, 849-51)

10 lacunam esse coniecit Jacoby (FGrHist 673 F 22 p. 301, 1), ipse (καὶ ἄλλαι νῆσοι πολλαί) sim. excidisse ratus; (καὶ τὰ Ψεβαῖα ὄρη)? 11 (τῶγ)? 12 (παρα)ποταμίας? Ja-14 lacunam esse vidit Müller (1042 ad 698, 15), (καὶ ἀκοντίοις), (καὶ σκυτάλαις) (tum πεπυρακτωμέναις), sim, suppleri jubens; vide comm. 17 γυμγῆταί scripsi (vide 654, 28 comm.): -ῆτές codd. oî DEF: ñ BC 19 τὸν prius om. X 20 sq. βασιλεῖς pro βασιλικοὺς X 21 alterum μὲν post ἀπάντων add. codd.: del. x 26 Πᾶνα D<sup>pc</sup> F: πάνα cett. Iσιν Kramer: iβιν D, iσιν cett. 22 ίδίους Cobet ms. 28 χεραμέσις dubitanter Korais, confidenter Meineke (fort, recte, cf. Bühler, Zen. 5,467) 32 ἀνδρεία Kramer: ἀνδρίας F, ἀνδρείας cett. πλούτω Kramer: πλούτου codd. 33 είγε pro οί γε F 34 ἄγγελον om. Ε ἀντ' αὐτοῦ om. Ε

roë ist der Psebo, ein großer See mit einer recht gut bewohnten Insel \* \* \*.

Die Tatsache dass der westliche Uferstreifen des Nils von den Libyern, die gegenüberliegende Seite dagegen von Äthiopen bewohnt wird hat zur Folge dass sie abwechselnd die Herrschaft über die Inseln und das Stromgebiet haben, indem die jeweils Anderen vertrieben werden und denen weichen die sich als stärker erwiesen haben.

Die Äthiopen gebrauchen vier Ellen lange hölzerne Bogen \* \* \* mit feuergehärteten Spitzen; sie bewaffnen auch die Frauen (von denen den meisten 16 ein kupferner Ring durch die Lippe gezogen ist). Sie tragen Felle, da sie mit ihren ziegenhaarigen Schafen keine Wolle haben; Andere gehen nackt, sind aber mit kleinen Fellen oder dicht aus Haaren Geflochtenem gegürtet. Sie glauben einmal an einen unsterblichen Gott - der als der Urheber sämtli-20 cher Dinge gilt -, zum anderen an einen sterblichen, der keinen Namen hat und unbestimmt ist; im allgemeinen betrachten sie die Wohltäter und Könige als Götter, und zwar die Könige als Erhalter und Schützer Aller miteinander, die Privatleute speziell derer die Gutes von ihnen erfahren haben; Manche von denen die bei der verbrannten Zone leben werden auch für 24 gottlos gehalten: sollen sie doch sogar die Sonne hassen und schmähen, wenn sie sie aufgehen sehen, weil sie sie verbrenne und bekriege, und sich in die Sümpfe flüchten; und die Leute in Meroë verehren neben einem Barbarengott auch Herakles, Pan und Isis. Die Toten werfen Manche in den 28 Fluss, Andere behalten sie mit Glas umgossen zu Hause, und Manche vergraben sie in irdenen Urnen rings um die Heiligtümer; den Schwur bei ihnen, den sie verlangen, halten sie heiliger als alles.

Zu Königen ernennen sie die die sich durch Schönheit, Tüchtigkeit in der Viehzucht, Mut oder Reichtum auszeichnen. In Meroë hatten vor alters die Priester die höchste Gewalt: gaben sie doch zuweilen dem König durch Boten den Befehl sich zu töten und setzten an seiner Stelle einen Anderen ein; später aber hat einer der Könige diesen Brauch aufgehoben indem er mit

ό χρυσοῦς νεώς ἐστι, καὶ τοὺς ἱερέας ἀποσφάξας πάντας. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἔθος Αἰθιοπικόν ὁς γὰρ ἃν τῶν βασιλέων πηρωθῆ μέρος τι τοῦ σώματος ὁπωσοῦν, τὸ αὐτὸ πάσχουσιν οἱ συνόντες αὐτῷ μάλιστα, οἱ δ' αὐτοὶ καὶ συναποθνήσκουσιν ἐκ δὲ τούτου φυλακὴ τοῦ βασιλέως ἐστὶ πλείστη παρ' αὐτῶν.

Πεοί μεν Αίθιόπων άρκέσει ταῦτα. τοῖς δ' Αίγυπτιακοῖς καὶ ταῦτα 4 προσθετέον όσα ίδιάζοντα, οξον ο Αίγύπτιος λεγόμενος κύαμος (έξ οξ τὸ κιβώριον) καὶ ἡ βύβλος ἐνταῦθα γὰρ καὶ παρ' Ἰνδοῖς μόνον, ἡ δὲ περσέα ένταῦθα μόνον καὶ παρ' Αἰθίοψι, δένδρον μέγα καρπὸν ἔχον γλυκύν καὶ 12 μέγαν, καὶ ἡ συκάμινος ἡ ἐκφέρουσα τὸν λεγόμενον καρπὸν συκόμορον (σύχω γὰρ ἔοικεν ἄτιμον δ' ἐστὶ κατὰ τὴν γεῦσιν). γίνεται δὲ καὶ τὸ κόρσιον καὶ ὅμοιόν τι πεπέρει τράγημα, μικρῷ αὐτοῦ μεῖζον. ἰχθύες δ' έν τῷ Νείλω πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι χαρακτῆρα ἔχοντες ἴδιον καὶ ἐπιχώ-16 ριον, γνωριμώτατοι δὲ ὅ τε ὀξύρυγχος καὶ ὁ λεπιδωτὸς καὶ λάτος καὶ άλαβής καὶ κορακίνος καὶ χοίρος καὶ φαγρώριος (ον καὶ φάγρον καλοῦσιν), ἔτι (δὲ) σίλουρος, κιθαρός, θρίσσα, κεστρεύς, λύχνος, φῦσα, βοῦς όστρακίων δὲ κοχλίαι μεγάλοι φωνὴν όλολυγόσιν όμοίαν φθεγγόμενοι. 20 ζῶα δ' ἐπιχώρια καὶ ὁ ἰχνεύμων καὶ ἡ ἀσπὶς ἡ Αἰγυπτία, ἴδιόν τι ἔχουσα παρὰ τὰς ἐν ἄλλοις διττὴ δ' ἐστίν, ἡ μὲν σπιθαμιαία — ἤπερ καὶ ὀξυθανατωτέρα -, ή δ' έγγὺς ὀργυιᾶς, ώς καὶ Νίκανδρος ὁ τὰ Θηριακὰ γράψας εἴοηκε (Ther. 168 sq.) καὶ τῶν ὀρνέων ἶβις καὶ ἱέραξ ὁ Αἰγύπτιος, ἡμε-24 ρος παρά τοὺς ἄλλοθι, ὡς καὶ ἡ αἴλουρος καὶ ὁ νυκτικόραξ (δ') ἰδιότροπος

#### 18 Anon. Scor. 298 31

4 τὸ post τοῦτο add. F γὰρ om. E 6 τῶν βασιλέων Dac ầν om. B 8 μὲν (οὖν)? 10 αιβώριον ΕF: κη- BCD βύβλος DEF: post φυλακή collocat X 11 (οὐ) μέγα? v. Herwerden (458) 12 συκόμορον Dpc: συκώμορον CDac, συκόμωρον Ε, συκώμωρον Β 13 ἄστομον pro ἄτιμον Litinas (Mnem. IV 52, 1999, 14 καὶ om. Ε τι F: τῆ BCD, τῷ Ε πεπέρει Ε: πέπερει BC, πέπερι DF αὐτοῦ ΕF: αὐτῶν CD<sup>pc</sup>, αὐτὸν B, αὐτὸ D<sup>ac</sup> 16 ὁ ante λάτος add. z 18 έτι om. Χ addidi κιθαρός om. Ε κεστρεύς om. Ε 18 sq. λύχνος, φῦσα (sic Kramer: φύσα Korais ipse), βοῦς ὁ ἀστραμίων δὲ Κοιαis: ὀστάμων δὲ λύγγος φύσα βοῦς Ε. όστρακίων δίλυχνος φύσα (φύσσα X, φῦσσα F) βοῦς cett. 19 ολολυγόσιν EX (coniecit Salmasius, Plin. exerc. 1318 C): -γοῦσιν cett. 20 8' E (coniecit Korais): om. cett. ή prius om. Ε ιδιόν τι Ε: ίδιον δέ τι cett. 21 ἄλλαις v. Herwerden (458) καὶ om. 23 τῶν om. Di 22 ὀργυίᾶς Dpc E: ὀργυίας cett. ίβις Kramer: ἴβις codd. 24 παρά Ε: γὰρ παρά cett. ό pro ἡ C addidi

一 こうかいない おおおおおからない ないこのないとう

Waffengewalt gegen das Heiligtum zog, wo der goldene Tempel ist, und sämtliche Priester abschlachtete. Auch Folgendes ist äthiopischer Brauch: wenn einer der Könige an einem Körperteil irgendwie verstümmelt wird, werden die die am meisten um ihn sind ebenso verstümmelt, und dieselben erleiden auch zusammen mit ihm den Tod; daher wird der König von ihnen ganz besonders behütet.

8 Über die Äthiopen wird dies genügen. Dem über Ägypten Gesagten sind 4 noch folgende Einzelheiten hinzuzufügen die ihm eigentümlich sind. Z.B. die sogenannte Ägyptische Bohne (von der das Kiborion kommt) und der Papyrus: sie wachsen nämlich nur dort und bei den Indern. Und die Persea wächst nur dort und bei den Äthiopen, ein großer Baum mit einer süßen 12 großen Frucht, sowie der Maulbeerfeigenbaum, der als Frucht die sogenannte Maulbeerfeige trägt (sie ähnelt nämlich der Feige, wird aber nicht geschätzt wegen ihres Geschmacks). Es wächst dort auch das Korsion und eine dem Pfeffer ähnliche Delikatesse, etwas größer als jener. Fische gibt es 16 im Nil noch viele weitere mit einem besonderen lokalen Gepräge, die bekanntesten aber sind der Oxyrhynchos, der Schuppenfisch, der Latos, der Alabes, der Korakinos, der Choiros und der Phagrorios (den man auch Phagros nennt), ferner der Siluros, der Kitharos, die Thrissa, die Meeräsche, der Lychnos, die Physa und der Būs; und unter den Schaltieren große Schnecken die einen dem Quaken der Laubfrösche ähnlichen Ton von sich 20 geben. Einheimische Tiere sind auch der Ichneumon und die Ägyptische Brillenschlange, die sich von denen bei Anderen durch etwas ihr Eigenes unterscheidet; es gibt zwei Arten: die eine ist spannenlang - sie ist es auch deren Gift schneller wirkt -, die andere misst nahezu einen Klafter, wie auch Nikander, der Verfasser der Theriaka, sagt (Ther. 168f.); und von den Vö-24 geln der Ibis und der Ägyptische Falke, der, anders als anderenorts, zahm ist, ebenso wie die Katze; auch der Nachtrabe ist hier eigenartig: hat er doch

ένθάδε πας' ήμιν μὲν γὰς ἀετοῦ μέγεθος ἴσχει καὶ φθέγγεται βαςύ, ἐν Αἰγύπτω δὲ κολοιοῦ μέγεθος καὶ φθογγὴ διάφοςος, ἡμεςώτατον δ' ἡ ἶβις, πελαςγώδης μὲν κατὰ σχῆμα καὶ μέγεθος, διττὴ δὲ τὴν χςόαν, ἡ μὲν πε-28 λαςγώδης, ἡ δὲ ὅλη μέλαινα μεστὴ δ' αὐτῶν ἄπασα τςίοδος ἐν 'Αλεξανδιςία, πῆ μὲν χρησίμως, πῆ δ' οὐ χρησίμως χρησίμως μὲν ὅτι πᾶν θηςίον ἐκλέγει καὶ τὰ ἐν τοῖς κρεωπωλίοις καὶ τοῖς ὀψοπωλίοις ἀποκαθάρματα, δυσχρήστως δὲ ὅτι παμφάγον καὶ ἀκάθαςτον καὶ δυσκόλως ἀπειργόμενον 32 ἀπὸ τῶν καθαρείων καὶ τῶν ἀλλοτρίων μολυσμοῦ παντός.

'Αληθὲς δὲ καὶ τὸ 'Ηροδότου (2,36,3), καὶ ἔστιν Αἰγυπτιακὸν τὸ τὸν 5 μὲν πηλὸν ταῖς χερσὶ φυρᾶν, τὸ δὲ στέαρ τὸ εἰς τὴν ἀρτοποιίαν τοῖς ποσί. | καὶ οἱ κάκεις δὲ ἴδιόν τι, ἄρτου γένος στατικὸν κοιλίας, καὶ τὸ κῖκι, καρπός τις σπειρόμενος ἐν ἀρούραις, ἐξ οὖ ἔλαιον ἀποθλίβεται εἰς μὲν λύχνον τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας σχεδόν τι πᾶσιν, εἰς ἄλειμμα δὲ 4 τοῖς πενεστέροις καὶ ἐργατικωτέροις καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξί. καὶ τὰ κούκινα δὲ πλέγματα Αἰγυπτιακά ἐστι φυτοῦ τινος, ὅμοια τοῖς σχοινίνοις ἢ φοινικίνοις. τὸ δὲ ζύθος ἰδίως μὲν σκευάζεται παρ' ἐκείνοις, κοινὸν δ' ἐστὶ πολλοῖς, καὶ παρ' ἐκάστοις αἱ σκευασίαι διάφοροι. καὶ τοῦτο δὲ 8 τῶν μάλιστα ζηλουμένων παρ' αὐτοῖς, τὸ πάντα τρέφειν τὰ γεννώμενα παιδία καὶ τὸ περιτέμνειν καὶ τὰ θήλεα ἐκτέμνειν (ὅπερ καὶ τοῖς Ἰουδαίοις νόμιμον καὶ οὖτοι δ' εἰσὶν Αἰγύπτιοι τὰ ἀνέκαθεν, καθάπερ εἰρήκαμεν ἐν τῷ περὶ ἐκείνων λόγφ [760, 26 sqq.]).

Φησὶ δ' 'Αριστόβουλος (FGrHist 139 F 39) ἐκ τῆς θαλάττης μηδὲν ἀνατρέχειν ὄψον εἰς τὸν Νεῖλον πλὴν κεστρέως καὶ θρίσσης καὶ δελφῖνος

## 33-5 Anon. Scor. 298<sup>v</sup> 32

διάτορος Meineke olim (Vind. 238; retractavit 3, VI sq. ad 1148, 32), v. Herwerden (458) φθογγὴν διάφορον ed. pr. ίβις D: ίβις X, ἴβις cett. τὸ ante σχῆμα et ante μέγεθος add. Χ διτταὶ Ε 28 ὄλη om. C 30 τοῖς post. om. E όψοπωλίοις Kramer: -πώλαις Ε, -πώλεσιν cett.; -πωλείοις 32 καθαρείων Ε: -ρίων cett. παντός μολυσμοῦ Χ καθάρματα Χ Casaubonus 33 τὸ Ε: τοῦ cett.: τὸ τοῦ Villebrune ὅτι pro καὶ Groskurd 34 στέαρ C<sup>pc</sup> Ε: σταῖς D<sup>pc</sup>, Anon. Scor., στέας cett. (sed F h.l. legi nequit) την om. Ε 824 1 κάκης Ε; μοίμεις? Korais, μούμεις? Meyer (1852, 164), μυλλάστεις? G. Dindorf (ThGL 4, 822 D) 2 κίκι Ε 5 κούκινα Salmasius (Plin. exerc. 817 B/C): κόκινα Ε, κόκκινα cett.; κοΐκι-6 ζύθος Ε: ζύγος CDF, ζεῦγος Β 7 αί Ε: δὲ αί cett. δ' ἐστὶ pro να Casaubonus 10 τὸ pro τὰ Casaubonus δè Eac 9 τέμνειν D 12 θαλάσσης Χ

bei uns die Größe eines Adlers und eine tiefe Stimme, in Ägypten dagegen die Größe einer Dohle und eine abweichende Stimme. Am zahmsten ist der Ibis, der in Gestalt und Größe dem Storch ähnlich ist und was die Farbe angeht zwei Erscheinungsformen hat: entweder eine storchähnliche oder eine ganz schwarze; jede Straßenecke in Alexandrien ist voll von ihnen, was einerseits nützlich, andererseits aber auch nicht nützlich ist: nützlich, weil der Vogel jedes Gifttier und die Abfälle bei den Fleisch- und Fischverkäufern aufpickt, lästig dagegen, weil er alles frisst, unsauber ist und sich schwer von dem Sauberen und dem was keinerlei Beschmutzung verträgt abhalten lässt.

Wahr ist auch was Herodot (2, 36, 3) sagt: es ist ägyptischer Brauch, 5
Lehm mit den Händen, Teig für die Brotbereitung dagegen mit den Füßen
zu kneten. Auch die Kakeis sind etwas Besonderes — eine Brotart, die stopfend auf den Bauch wirkt — und das Kiki, eine Frucht die auf Äckern gesät
und aus der ein Öl gepresst wird, das so gut wie alle Einwohner des Landes

zur Beleuchtung, die Armen und Arbeitenden — Männer sowohl als Frauen
— zum Salben gebrauchen. Auch die Flechtwerke aus Kuki — einer Pflanze
— sind etwas Ägyptisches; sie sind denen aus Binsen oder Palmenblättern
ähnlich. Bier wird bei ihnen zwar auf eine besondere Art hergestellt, ist aber
etwas was Viele haben und dessen Bereitung überall verschieden ist. Zu den
Dingen die ihnen am meisten am Herzen liegen gehört auch dass sie alle geborenen Kinder aufziehen und beschneiden und die weiblichen ausschneiden (was auch bei den Judäern Brauch ist; auch sie stammen von den Ägyptern ab, wie wir in dem Abschnitt über sie gesagt haben [760, 26 ff.]).

824

Aristobulos sagt (FGrHist 139 F 39), wegen der Krokodile schwimme kein Fisch aus dem Meer nilaufwärts außer der Meeräsche, der Thrissa und

825C.

διὰ τοὺς κροκοδείλους τοὺς μὲν δελφῖνας διὰ τὸ κρείττους εἶναι, τοὺς δὲ κεστρέας τῷ παραπέμπεσθαι ὑπὸ τῶν χοίρων παρὰ γῆν κατά τινα οἰκεί16 ωσιν φυσικήν τῶν δὲ χοίρων ἀπέχεσθαι τοὺς κροκοδείλους στρογγύλων ὄντων καὶ ἐχόντων ἀκάνθας ἐπὶ τῆ κεφαλῆ φερούσας κίνδυνον τοῖς θηρίοις (ἀναθεῖν μὲν οὖν ἔαρος τοὺς κεστρέας γόνον ἔχοντας, μικρὸν δὲ πρὸ δύσεως Πλείαδος καταβαίνειν τεξομένους ἀθρόους ὅτε καὶ ἡ ἄλωσις αὐτῶν γίνεται περιπιπτόντων τοῖς φράγμασιν ἀθρόων) τοιαύτην δέ τινα εἰκάζειν ἐστὶ καὶ περὶ τῆς θρίσσης αἰτίαν. ταῦτα καὶ περὶ Αἰγύπτου.

Περὶ δὲ Λιβύης ἐφεξῆς λέγωμεν, ὅπερ λείπεται μέρος τῆς συμπάσης 1 3 γεωγραφίας. εἴρηται μὲν οὖν καὶ πρότερον πολλὰ καὶ περὶ αὐτῆς, ἀλλὰ 24 καὶ νῦν ὅσα καίρια προσυπομνηστέον, προστιθέντας καὶ τὰ μὴ λεχθέντα πρότερον.

Οἱ μὲν οὖν πρὸς τὰς ἠπείρους τὴν οἰκουμένην διελόντες ἀνίσως διεῖλον. ἐμφαίνει γὰρ τὸ τριχῆ τὸ εἰς τρία ἴσα, τοσοῦτο δ' ἀπολείπεται τοῦ τρίτον εἶναι μέρος τῆς οἰκουμένης ἡ Λιβύη ὥστε καὶ συντεθεῖσα μετὰ τῆς Εὐρώπης οἰκ ἀν ἐξισάζειν δόξειε τῆ 'Ασία. τάχα δὲ καὶ τῆς Εὐρώπης ἐλάττων ἐστί, κατὰ δὲ τὴν δύναμιν καὶ πολλῷ τινι ἔρημος γάρ ἐστιν ἡ πολλὴ τῆς μεσογαίας καὶ τῆς παρωκεανίτιδος, κατοικίαις δὲ κατάστικτός ἐστι μικραῖς καὶ σποράσι καὶ νομαδικαῖς ταῖς πλείσταις πρὸς δὲ τῆ ἐρημία καὶ τὸ θηριοτρόφον ἐξελαύνει καὶ ἐκ τῆς δυναμένης οἰκεῖσθαι | πολλ δὲ καὶ τῆς διακεκαυμένης ἐπιλαμβάνει ζώνης. ἡ μέντοι καθ' ἡμᾶς εὐδαιμόνως οἰκεῖται πᾶσα παραλία ἡ μεταξὸ Νείλου καὶ Στηλῶν, καὶ μάλιστα ἡ ὑπὸ Καρχηδονίοις γενομένη ἀνυδρίαι δέ τινες κἀνταῦθα παρεμπίπτουσιν, οἶαι περί τε τὰς Σύρτεις καὶ τοὺς Μαρμαρίδας καὶ τὸν Καταβαθμόν. ἔστι δὲ ὀρθογωνίου τριγώνου τὸ σχῆμα, ὡς ἄν τις ἐν ἐπιπέδφ νοήσειε, βάσιν μὲν ἔχον τὴν καθ' ἡμᾶς παραλίαν τὴν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Νείλου μέχρι

**27–9** \*Eust. D. P. 248, 20–4 **30–3** \*Eust. D. P. 248, 15 sq. 825 5 sq. \*Eust. D. P. 246, 45 sq.

18 οὖν om. F<sup>i</sup> 14 πρείσσους Χ 20 άθρόων D: -όον cett. καὶ post. om. qxyz<sup>t</sup> 23 γεωγραφίας Β (scripserunt etiam qxyz): γεωμετρίας cett. 24 (καὶ) νῦν Casaubonus (προσ) ὑπομνηστέον? προστιθέντας F: προσθέντας cett. 27 ίσα D: ίσα cett. τοσοῦτο CD: -τον BEF, Eust. 30 έστιν om. Ε 32 xaì prius 825 4 δέ DEF: τέ BC 5 οἷαι αἱ περί q om. B τοὺς Ε (coniecit Meineke): τὰς 7 τῆς om. E cett.

dem Delphin; die Delphine, weil sie stärker seien, die Meeräschen, weil sie infolge einer natürlichen Anziehung von den Choiren am Ufer entlang begleitet würden und die Krokodile die Choiren nicht anrührten weil sie rund seien und Stacheln auf dem Kopf hätten, die für die Bestien gefährlich seien (die Meeräschen schwämmen im Frühling samenträchtig stromaufwärts und kämen kurz vor dem Untergang der Pleiaden alle auf einmal zum Laichen herab; dann findet auch ihr Fang statt, da sie massenweise in die Absperrungen geraten); einen entsprechenden Grund darf man auch bei der Thrissa vermuten. Dies über Ägypten.

Anschließend wollen wir von Libyen sprechen, dem Teil der gesamten 1 3 Erdbeschreibung der noch übrig ist. Es ist zwar schon früher viel auch von ihm die Rede gewesen, doch soll auch jetzt soviel wie angebracht ist in Erinnerung gerufen werden, wobei wir auch das früher nicht Erwähnte hinzufügen werden.

Diejenigen die die bewohnte Welt nach den Kontinenten eingeteilt haben. haben sie in ungleiche Teile geteilt. 'In drei Teile' suggeriert ja drei gleiche 28 Teile, aber Libyen ist soweit davon entfernt, ein Drittel der bewohnten Welt zu sein, dass es sogar zusammen mit Europa Asien nicht gleichkommen dürfte. Vielleicht ist es auch kleiner als Europa - was Macht angeht, sogar um Vieles: denn der größte Teil des Binnenlandes und der Ozeanküste ist 32 Wüste und nur mit kleinen Siedlungen gesprenkelt, die weit verstreut und größtenteils Nomadenunterkünfte sind; zu dem Wüstencharakter kommt noch dass die Leute dadurch dass das Land eine Brutstätte wilder Tiere ist sogar aus bewohnbarem Gebiet vertrieben werden; und außerdem erstreckt dieser Teil sich über ein großes Stück der verbrannten Zone. Die ganze Küste bei uns dagegen zwischen dem Nil und den Säulen ist blühend besiedelt, besonders die die den Karthagern unterstanden hat; doch gibt es auch hier ab und zu wasserlose Strecken, z.B. bei den Syrten, den Marmaridern und Katabathmos. Libyen hat die Form eines rechtwinkligen Dreiecks, wie man es sich in einer ebenen Fläche denken würde, mit der Küste bei uns von

825

8 Μαυρουσίας καὶ Στηλῶν, πρὸς ὀρθὰς δὲ ταύτῃ πλευρὰν ἢν ὁ Νετλος ποιετ μέχρι Αἰθιοπίας προσεκβαλλόντων ἡμῶν ἔως Ὠκεανοῦ, τὴν δ᾽ ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν τὴν παρωκεανῖτιν ἄπασαν τὴν μεταξὸ Αἰθιόπων καὶ Μαυρουσίων. τὸ μὲν οὖν κατ᾽ αὐτὴν τὴν κορυφὴν τοῦ λεχθέντος σχήματος, ἤδη πως ὑπο-12 πῖπτον τῇ διακεκαυμένῃ, λέγομεν ἐξ εἰκασμοῦ διὰ τὸ ἀπρόσιτον, ὥστ᾽ οὐδὲ τὸ μέγιστον πλάτος τῆς χώρας ἔχοιμεν ἂν λέγειν. τὸ μέντοι τοσοῦτον ἐν τοῖς πρόσθεν λόγοις ἔφαμεν (62,34f. 72,25f. 115,26f.) ὅτι ἐξ ᾿Αλεξανδρείας εἰς Μερόην, τὸ βασίλειον τῶν Αἰθιόπων, πρὸς νότον ἰόντι στάδιοί 6 εἰσι περὶ μυρίους, ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπ᾽ εὐθείας ἐπὶ τοὺς ὅρους τῆς διακεκαυμένης καὶ τῆς οἰκουμένης ἄλλοι τρισχίλιοι τὸ οὖν αὐτὸ θετέον τὸ μέγιστον πλάτος τῆς Λιβύης, μυρίους καὶ τρισχιλίους ἢ τετρακισχιλίους σταδίους, μῆκος δὲ μικρῷ ἔλαττον ἢ διπλάσιον.

Τὰ καθόλου μὲν ταῦτα περὶ Λιβύης. τὰ καθ' ἔκαστα δὲ λεκτέον ἀρξαμένοις ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μερῶν καὶ ἐπιφανεστάτων. οἰκοῦσι δ' ἐνταῦ- 2 θα Μαυρούσιοι μὲν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων λεγόμενοι, Μαῦροι δ' ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν ἐπιχωρίων, Λιβυκὸν ἔθνος μέγα καὶ εὕδαιμον, ἀντίπορθμον τῆ Ἰβηρία κατὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ κατὰ τὰς Στήλας τὰς Ἡρακλείους πορθμός ἐστι, περὶ οὖ πολλὰ εἴρηται (122, 16 sqq. 139, 29 sqq. al.). ἔξω δὴ προελθόντι τοῦ κατὰ τὰς Στήλας πορθμοῦ, τὴν Λιβύην ἐν ἀριστερῷ ἔχοντι, ὄρος ἐστὶν ὅπερ οἱ μὲν Ἑλληνες Ἄτλαντα καλοῦσιν, οἱ βάρβαροι δὲ Δύριν. ἐντεῦθεν δὲ πρόπους ἔκκειταί τις ὕστατος πρὸς δύσιν τῆς Μαυρουσίας αἱ Κώτεις λεγόμενος, πλησίον δὲ καὶ πολίχνιον μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ὅπερ Τρίγγα καλοῦσιν οἱ βάρβαροι, Λύγγα δ' ὁ ᾿Αρτεμίδωρος (fr. 76 Stiehle) προσηγόρευκεν, Ἐρατοσθένης δὲ (fr. III Β 59 Berger) Λίξον κεῖται δ' ἀντίπορθμον τοῖς Γαδείροις ἐν διάρματι σταδίων ὀκτακοσίων, ὅσον ἑκατέρα διέχει τοῦ κατὰ τὰς Στήλας πορθμοῦ. πρὸς νότον δὲ τῆ Λίξφ καὶ ταῖς Κώτεσι παράκειται κόλπος, Ἦπορικὸς καλούμενος, ἱ ἔχων Φοινικικὰς ἐμ-

22 sq. \*Eust. D. P. 249, 25 sq. 27 \*Eust. D. P. 229, 8

9 προσεκβαλόντων Ε<sup>i</sup> 10 την όρθην Χ: τη όρθη 8 doonv v. ed. pr. (vide comm.) 17 στάδιοι ante ἄλλοι add. F τὸ οὖν scripsi: τὸ 11 κατά την κορυφήν D 21 τῶν post καὶ add. codd.: delevi, vide comm. ἐπιγοῦν codd.; τοῦτ' οὖν Korais 22 sq. verba Μαῦροι — ἐπιχωρίων in codd. post 23 εὕδαιμον collocaωανεστέρων Ε 25 δὲ pro δὴ Dac E 27 οἱ δὲ ta huc transposuit Kramer 24 ήρακλείας ΕΓ 28 δὲ om. Ε τῆς Μαυρουσίας om. Ε 28 sq. κώτης pro βαέβαροι D δῦριν С τρίγκα Ε, τίγγα Β 30 δ pro ὅπερ Ε 29 λεγόμενος Ε: -ναι cett. αί Κώτεις Χ λήξον Dpc 31 προσηγόρευσεν D; προσηγόρευκε q δ om. DiE λύγκα Ε 32 έκατέρα scripsi: έκάτερα codd. 33 Λίξω EF: λή- BCD

Ägypten und dem Nil bis nach Maurusien und zu den Säulen als Basis, als senkrecht zu ihr gezogener Seite der die der Nil bis Äthiopien bildet und die wir bis zum Ozean verlängern, und als Hypotenuse der ganzen Ozeanküste zwischen den Äthiopen und den Maurusiern. Von dem Gebiet direkt an der
Spitze der beschriebenen Figur, das ungefähr schon unter der verbrannten Zone liegt, können wir nur vermutungsweise reden, da es unzugänglich ist; daher können wir auch nicht die größte Breite des Landes angeben. Soviel jedoch haben wir in unseren früheren Darlegungen gesagt (62, 34 f. 72, 25 f. 115, 26 f.) dass es von Alexandrien nach Meroë, dem Königssitz der Äthiopen, in südlicher Richtung rund zehntausend Stadien sind und von dort in derselben Richtung weiter zu der Grenze zwischen der verbrannten Zone und der bewohnten Welt weitere dreitausend; dasselbe – dreizehn- oder vierzehntausend Stadien – ist also als größte Breite Libyens anzusetzen und als Länge etwas weniger als das Doppelte.

Im großen Ganzen ist dies über Libyen zu sagen. Die Besprechung des Einzelnen soll ihren Anfang bei den westlichen und berühmtesten Teilen nehmen. Es wohnen dort die Leute die von den Griechen Maurusier, von 2 den Römern und den Einheimischen dagegen Mauren genannt werden, ein 24 großes, in Wohlstand lebendes libysches Volk gegenüber von Iberien; dort ist auch der Sund bei den Säulen des Herakles, von dem schon viel die Rede war (122, 16 ff. 139, 29 ff. u. sonst). Fährt man nun außerhalb des Sundes bei den Säulen, Libyen zur Linken, weiter, dann ist dort ein Gebirge das die 28 Griechen Atlas, die Barbaren Dyris nennen. Von ihm ragt ein Ausläufer als letzte Spitze Maurusiens nach Westen hinaus, der 'die Koten' genannt wird, und in der Nähe ist auch ein Städtchen etwas oberhalb des Meeres, das die Barbaren Trinx nennen, Artemidor dagegen (fr. 76 Stiehle) Lynx und Era-32 tosthenes (fr. III B 59 Berger) Lixos genannt hat; es liegt gegenüber von Gadeira in einer Entfernung von achthundert Stadien, ebensoviel wie jede der beiden Städte von dem Sund bei den Säulen entfernt ist. Südlich neben Lixos und den Koten liegt eine Bucht, die Emporische ('Handelsbucht') genannt, mit phönizischen Handelssiedlungen. Die ganze an diese Bucht anschlie-

826

Libyen

πορικάς κατοικίας. ἔστι μὲν οὖν πᾶσα ἡ συνεχὴς τῷ κόλπφ τούτφ παραλία κολπώδης, ὑπεξαιρουμένφ δὲ τοὺς κόλπους καὶ τὰς ἐξοχὰς κατὰ τὸ σχῆμα τὸ τριγωνοειδές, ὁ ὑπέγραψα (825,5 sqq.), νοείσθω μᾶλλον ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν ἄμα καὶ τὴν ἔω λαμβάνουσα τὴν αὕξησιν ἡ ἤπειρος. τὸ δ' ὄρος διὰ μέσης ἐκτεινόμενον τῆς Μαυρουσίας τὸ ἀπὸ τῶν Κώτεων μέχρι καὶ Σύρτεων οἰκεῖται καὶ αὐτὸ καὶ ἄλλα παράλληλα αὐτῷ, κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπὸ τῶν Μαυρουσίων, ἐν βάθει δὲ τῆς χώρας ὑπὸ τοῦ μεγίστου τῶν Λιβυκῶν ἐθνῶν, οἳ Γαίτουλοι λέγονται.

Πλεΐστα δὲ πλάσματα τῆ Λιβυκῆ παραλία τῆ ἐκτὸς προσεψεύσαντο οἱ συγγραφεῖς ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ ᾿Οφέλα Περίπλου. περὶ ὧν ἐμνήσθημέν που 12 καὶ πρότερον (99, 21 sqq.) καὶ νῦν δὲ λέγωμεν, συγγνώμην αἰτούμενοι τῆς τερατολογίας, ἐάν που βιασθῶμεν ἐκπεσεῖν εἴς τι τοιοῦτο φεύγοντες τὸ πάντα σιγῆ παραπέμπειν καὶ τρόπον τινὰ πηροῦν τὴν ἱστορίαν. φασὶ δ᾽ οὖν τὸν Ἐμπορικὸν κόλπον ἄντρον ἔχειν εἴσω δεχόμενον τὴν θάλατταν 16 ἐν ταῖς πλημμυρίσι μέχρι καὶ ἑπτὰ σταδίων, προκείμενον δὲ τούτου ταπεινὸν καὶ ὁμαλὸν χωρίον ἔχον Ἡρακλέους βωμόν, ὃν οὐκ ἐπικλύζεσθαί φασιν ὑπὸ τῆς πλημμυρίδος εν δὲ δή τι τῶν πλασμάτων νομίζω τοῦτο, ἐγγὺς δὲ τούτω τὸ ἐν τοῖς ἑξῆς κόλποις κατοικίας λέγεσθαι παλαιὰς Τυρίων, ἃς ἐρήμους εἶναι νῦν, οὐκ ἐλαττόνων ἡ τριακοσίων πόλεων, ἃς οἱ Φαρούσιοι καὶ οἱ Νιγρῖται ἐξεπόρθησαν (διέχειν δὲ τούτους τῆς Λυγγός φασιν ἡμερῶν τριάκοντα ὁδόν).

Τὸ μέντοι τὴν Μαυρουσίαν εὐδαίμονα εἶναι χώραν — πλὴν ὀλίγης ἐρή- 4

24 μου — καὶ ποταμοῖς τε καὶ λίμναις κεχορηγῆσθαι παρὰ πάντων ὁμολογεῖται.

μεγαλόδενδρός τε καὶ πολύδενδρος ὑπερβαλλόντως ἐστὶ καὶ πάμφορος τὰς

γοῦν μονοξύλους τραπέζας ποικιλωτάτας καὶ μεγίστας ἐκείνη τοῖς Ῥωμαίοις

χορηγεῖ. τοὺς δὲ ποταμοὺς ἔχειν φασὶ καὶ κροκοδείλους καὶ ἄλλα γένη

28 ζώων ἐμφερῆ τοῖς ἐν τῷ Νείλφ (τινὲς δὲ καὶ τὰς τοῦ Νείλου πηγὰς πλη-

8 sq. \*Eust. D. P. 254, 37 23-7 \*Eust. D. P. 249, 26-8

6 (τὸ)? τῶν om. E 9 Γαίτουλοι γ: γέτουλοι CD, γέτουλλοι Β, γε-2 σύνεννυς Ε τοῦλοι Ε, χέτουλοι F; Γαιτοῦλοι Xylander 11 'Απέλλα Tyrwhitt (47) 12 δè om. 13 τοιοῦτον Β λέγωμεν v. Herwerden (458): λέγο- codd. 14 πηροῦν Ε (coniecit Tyrwhitt 47): πλη- cett. 17 ήρακλέος Ε 18 τῶν πλημινοίδων Ε 21 φαυρούσιοι Ε Νιγρίται γ: νιγριται (sic) Ε, νηγρίται D, νιγρήται BCF 24 κεχορηγήσθαι  $C^{ac}$ : κεχορηγεῖσθαι  $B^sC^{pc}D^sF$ , καιχορηγεῖσθαι  $B^iD^i$ pro εἶναι E 25 verba καὶ πάμφορος h.l. minus apta fort. alio transponenda

ßende Küste ist buchtenreich, doch muss man, entsprechend der dreieckförmigen Figur die ich entworfen habe (825, 5 ff.), die Buchten und Vorsprünge wegdenkend sich vorstellen dass der Kontinent vielmehr in südöstlicher Richtung zunimmt. Das Gebirge, das sich mitten durch Maurusien von den Koten bis ganz zu den Syrten hinzieht, ist ebenso wie andere, die ihm parallel laufen, bewohnt, in seinem Anfang von den Maurusiern, in der Tiefe des Landes von dem größten der libyschen Völker, das 'Gaituler' genannt wird.

Eine Unmenge von Fabeleien haben die Schriftsteller, angefangen mit der Umschiffung des Ophelas, der äußeren Küste Libyens angedichtet. Darüber haben wir bereits irgendwo im Vorhergehenden gesprochen (99, 21 ff.) und wollen wir auch jetzt reden, wobei wir um Verzeihung bitten für die Wundergeschichten, wenn wir in unserer Scheu, alles stillschweigend zu übergehen und dadurch die Berichterstattung gewissermaßen zu verstümmeln, gelegentlich gezwungen werden zu dergleichen abzuschweifen. Man sagt jedenfalls, an der Emporischen Bucht gebe es eine Grotte, die bei Flut das Meer gar bis zu sieben Stadien weit in sich aufnehme, und vor ihr liege eine niedrige, ebene Stelle mit einem Altar des Herakles, der nicht von der Flut überspült werde; das halte ich also für eine der Fabeleien, und ihr nahe kommt die Behauptung, an den anschließenden Buchten lägen alte Siedlungen der Tyrier, die heute verlassen seien: nicht weniger als dreihundert Städte, die die Pharusier und die Nigriter zerstört hätten (und diese wohnten dreißig Tagereisen von Lynx).

Dass aber Maurusien — abgesehen von etwas Wüste — ein gesegnetes 4 und mit Flüssen und Seen wohlversehenes Land ist, darüber sind Alle sich einig. Es ist außerordentlich reich an großen Bäumen und trägt alle Gewächse; jedenfalls ist dies das Land das den Römern die am buntesten geäderten und größten Tische aus einem Stück liefert. In den Flüssen soll es auch Krokodile und andere den im Nil lebenden ähnliche Tierarten geben (Manche glauben auch dass die Quellen des Nils nahe am Rande Mauru-

σιάζειν οἴονται τοῖς ἄπροις τῆς Μαυρουσίας), ἐν ποταμῷ δέ τινι γεννᾶσθαι βδέλλας ἐπταπήχεις κατατετοημένα ἐχούσας τὰ βοαγχία δι' ὧν ἀναπνέουσι. καὶ ταῦτα δὲ λέγουσι περὶ τῆς χώρας ὅτι ἄμπελος φύεται δυσὶν ἀνδράσι 32 τὸ πάχος δυσπερίληπτος βότουν πηχυαϊόν πως ἀποδιδοῦσα, βοτάνη τε ύψηλὴ πᾶσα καὶ λάχανον \* \* \* ἄρον καὶ δρακόντιον, οἱ δὲ τῶν σταφυλίνων καυλοί καὶ ἱππομαράθου καὶ σκολύμων δωδεκαπήχεις, Ι τὸ δὲ πάχος παλαιστῶν τεττάρων. καὶ δρακόντων δὲ καὶ ἐλεφάντων καὶ δορκάδων καὶ βουβάλων καὶ τῶν παραπλησίων ζώων λεόντων τε καὶ παρδάλεων παντο-4 δαπή τροφός ή χώρα έστί. φέρει δὲ καὶ γαλᾶς αἰλούροις ἴσας καὶ ὁμοίας (πλην ότι τὰ δύγχη προπέπτωκε μᾶλλον) πιθήκων τε πάμπολυ πληθος· περί ών καὶ Ποσειδώνιος εἴρηκεν (F 245 Ed.-Kidd) ὅτι πλέων ἐκ Γαδείρων εἰς τὴν Ἰταλίαν προσενεχθείη τῆ Λιβυκῆ παραλία καὶ ἴδοι τῶν θηρίων μεστόν 8 τινα τούτων άλιτενῆ δρυμόν, τῶν μὲν ἐπὶ τοῖς δένδρεσι, τῶν δ' ἐπὶ γῆς, έχόντων ενίων καὶ σκύμνους καὶ ἐπεχόντων μαστόν γελᾶν οὖν ὁρῶν βαρυμάστους, ἐνίους δὲ φαλακρούς, τοὺς δὲ κηλήτας καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐπιφαίνοντας σίνη.

12 Ύπες ταύτης δ' έστιν επὶ τῆ ἔξω θαλάττη ἡ τῶν ἐσπεςίων καλουμένων 5 Αἰθιόπων χώρα, κακῶς οἰκουμένη τὸ πλέον. ἐνταῦθα δὲ καὶ καμηλοπαςδάλεις φησὶν Ἰφικράτης γεννᾶσθαι καὶ ἐλέφαντας καὶ τοὺς καλουμένους ῥίζεις, οἱ ταυροειδεῖς μέν εἰσι τὴν μορφήν, κατὰ δὲ τὴν δίαιταν καὶ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀλκὴν τὴν πρὸς μάχην ἐλέφασιν ἐοίκασι δράκοντάς τε λέγει μεγάλους, ὥστε καὶ πόαν ἐπιπεφυκέναι. τοὺς δὲ λέοντας τοῖς πώλοις τῶν ἐλεφάντων ἐπιτίθεσθαι, αἰμάξαντας δὲ φεύγειν ἐπιουσῶν τῶν μητέρων τὰς δ', ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμαγμένους, κτείνειν, ἐπανιόντας δὲ τοὺς λέοντας ἐπὶ τὰ πτώματα νεκροφαγεῖν. Βόγον δὲ τὸν βασιλέα τῶν Μαυρουσίων ἀναβάντα ἐπὶ τοὺς ἑσπερίους Αἰθίοπας καταπέμψαι τῆ γυναικὶ δῶρα καλάμους τοῖς Ἰνδικοῖς ὁμοίους, ὧν ἕκαστον γόνυ χοίνικας χωρεῖν ὀκτώ, καὶ ἀσπαράγων ἐμφερῆ μεγέθη.

827 21 sq. \*Eust. D. P. 401, 11 sq. 23 \*Eust. D. P. 254, 40 sq.

30 κατατετρημένα ΕΓΧ<sup>pc</sup>: -τετριμμένα BCD, -τρημένα X<sup>ac</sup> 29 έν τινι δὲ ποταμῷ Χ 32 πηχυαίον προσαποδιδούσα Korais 33 lacunam esse vidit Groskurd, ipse (οἷον τὸ) suppleri iubens; (οἷον) Jones; at plura excidisse recte censuit 827 2 τε pro δὲ EF Kramer ἄρον Korais: νεαρὸν codd. 34 ίππομαράθων? 14 Ύψιχράτης Korais 12 θαλάσση BCF<sup>mg</sup> 13 δè om. E 9 ύπεγόντων χγχ 16 την prius om. E δὲ pro τε Ε 17 ດີໂດ 15 τῆ μορφῆ D τὴν post. et τὸ om. Ε 19 ἡμαγμένους Dpc F: αίμ- cett. 22 χωρεῖν Ε: -ροῦν cett. γε pro ὥστε Korais 23 έμφερη Ε: δ' έμφερη cett. τρεῖς pro ὀκτώ Eust.

siens liegen); und in irgendeinem Fluss sollen sieben Ellen lange Blutegel vorkommen, bei denen die Kiemen, durch die sie atmen, ein Loch haben. Auch wird von dem Land erzählt dass die Rebe dort so dick wird dass zwei Männer sie schwer umfassen können, und eine etwa ellenlange Traube trägt, dass alles Unkraut und Gemüse in die Höhe schießt \* \* \* Aron und Drakontion, und dass die Stengel der Möhren, des Rossfenchels und der Gold-827 distel zwölf Ellen lang und vier Spannen dick werden. Auch für Riesenschlangen, Elefanten, Gazellen, Antilopen und dergleichen Tiere, sowie für 4 Löwen und Leoparden, ist das Land eine mannigfaltige Ernährerin. Es bringt auch Wiesel hervor die in Größe und Gestalt Katzen ähnlich sind (nur dass ihre Schnauzen mehr hervorragen), und eine Riesenmenge von Affen; von ihnen spricht auch Poseidonios (F 245 Ed.-Kidd): er sei auf der Fahrt von Gadeira nach Italien nahe an die libysche Küste gekommen und 8 habe dort auf Meereshöhe einen Wald gesehen der voll von diesen Tieren war; sie waren teils in den Bäumen, teils am Boden, und Manche hatten auch Junge, denen sie die Brust gaben; er habe lachen müssen als er die schweren Brüste, die Glatzen, die Brüche und andere solche Gebrechen sah.

Oberhalb dieses Landes liegt am Außenmeer das Land der sogenannten Westäthiopen, das größtenteils schlecht besiedelt ist. Dort, sagt Iphikrates, gebe es auch Kamelpardeln und Elefanten und die sogenannten Rizen, die die Gestalt von Stieren haben, in ihrer Lebensweise und Größe und in ihrem Kampfesmut jedoch Elefanten ähnlich sind; er spricht auch von Riesenschlangen die so groß seien dass sogar Gras auf ihnen wachse. Die Löwen griffen die Füllen der Elefanten an, flöhen aber von den verwundeten Tieren wenn die Mütter herankämen; diese, wenn sie sie bluten sähen, töteten sie, worauf die Löwen zurückkämen und die Kadaver fräßen. Und Bogos, der König der Maurusier, habe, als er gegen die Westäthiopen zog, seiner Frau als Geschenke Rohr geschickt das dem indischen ähnlich gewesen sei und von dem jeder Knoten acht Choinikes gefasst habe, sowie entsprechende Riesenspargel.

24 Εἰς δὲ τὴν ἐντὸς θάλατταν πλέουσιν ἀπὸ Λυγγὸς πόλις ἐστὶ Ζῆλις 6 καὶ Τίγγα, εἶτα ⟨τὰ⟩ τῶν 'Επτὰ ἀδελφῶν μνήματα καὶ τὸ ὑπερκείμενον ὅρος ὄνομα 'Αβίλη, πολύθηρον καὶ μεγαλόδενδρον. τοῦ δὲ κατὰ τὰς Στήλας πορθμοῦ τὸ μὲν μῆκος λέγεται σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι, τὸ δ' ἐλάχιστον πλάτος 28 κατὰ τὸν 'Ελέφαντα ἑξήκοντα. εἰσπλεύσαντι δ' ἑξῆς πόλεις τε καὶ ποταμοὶ πλείους μέχρι Μολοχὰθ ποταμοῦ, ὅς ὁρίζει τὴν Μαυρουσίων καὶ τὴν Μασαισυλίων γῆν. κεῖται δὲ καὶ ἄκρα μεγάλη πλησίον τοῦ ποταμοῦ καὶ Μεταγώνιον τόπος ἄνυδρος καὶ λυπρός (σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ὅρος τὸ ἀπὸ τῶν 32 Κώτεων μέχρι δεῦρο παρατείνει μῆκος δὲ τὸ ἀπὸ τῶν Κώτεων ἐπὶ τοὺς ὅρους τοὺς τῶν Μασαισυλίων στάδιοι πεντακισχίλιοι) · ἔστι δὲ τὸ Μεταγώνιον κατὰ Νέαν που Καρχηδόνα ἐν τῆ περαίφ (Τιμοσθένης δ' οὐκ εὖ κατὰ Μασσαλίαν φησίν [fr. 11 Wagner]) · | ἔστι δ' ἐκ Καρχηδόνος Νέας δίαρμα εἰς Μεταγώνιον στάδιοι τρισχίλιοι (παράπλους δ' εἰς Μασσαλίαν ὑπὲρ ἑξακισχίλιους).

4 Οὕτω δ' εὐδαίμονα χώραν οἰκοῦντες τὴν πλείστην οἱ Μαυρούσιοι δια- 7 τελοῦσιν ὅμως καὶ μέχρι δεῦρο τοῦ χρόνου νομαδικῶς ζῶντες οἱ πολλοί. καλλωπίζονται δ' ὅμως κόμης ἐμπλοκῆ καὶ πώγωνι καὶ χρυσοφορία σμήξει τε ὀδόντων καὶ ὀνυχισμῷ, σπάνιόν τε ἂν ἴδοις ἀπτομένους ἀλλήλων ἐν 8 τοῖς περιπάτοις τοῦ παραμένειν αὐτοῖς ἄθικτον τὸν κόσμον τῶν τριχῶν. μάχονται δ' ἰππόται τὸ πλέον ἀπὸ ἄκοντος, σχοινοχαλίνοις χρώμενοι τοῖς ἵπποις καὶ γυμνοῖς ἔχουσι δὲ καὶ μαχαίρας οἱ δὲ πεζοὶ τὰς τῶν ἐλεφάντων δορὰς ὡς ἀσπίδας προβάλλονται. τὰς δὲ τῶν λεόντων καὶ παρδά- 12 λεων καὶ ἄρκτων ἀμπέχονται καὶ ἐγκοιμῶνται. σχεδὸν δὲ τι καὶ οὖτοι καὶ οἱ ἐφεξῆς Μασαισύλιοι καὶ κοινῶς Λίβυες κατὰ τὸ πλέον ὁμοιόσκευοί εἰσι καὶ τὰ ἄλλα ἐμφερεῖς, μικροῖς ἵπποις χρώμενοι, ὀξέσι δὲ καὶ εὐ-

26 Eust. D. P. 228, 36? (vide comm.) 828 4-7 \*Eust. D. P. 249, 26-31

25 Τίγγα scripsi: τίγα codd.; Τίγξ Groskurd, 24 ἐντὸς F: ἐκτὸς cett. θάλασσαν C 26 άβύλη D τὰς om. Ε 27 μεν om. Ε ο καὶ κ Ε Τίγγις Kramer addidi 29 sq. Μασαισυλίων Ε: μασαισύλων F, μασσαισυλίων cett. 28 τε om. E Kramer: καλεῖται codd. (unde {καὶ} Μεταγώνιον Korais, καὶ (κατοικία) Μεταγώνιον Letronne, καὶ (προσκειμένη τις κατοικία) Μεταγώνιον Groskurd, Μεταγώνιον καὶ Forbiger); εἶτα (tum {καὶ} Μεταγώνιον) Biffi (p.72) 32 Κώτεων Κοταίs: κωτέων ΒiF, κωταίων B<sup>s</sup>CD παρατεΐνου? Müller (1042 ad 702, 41) Κώτεων Κοταίs: κωτέων F, 33 Μασαισυλίων Kramer: μασαισύλων F, μασσαισυλίων cett. πενκωταίων BCD 828 2 sq. έξακισχιλίους yz: ς F, έξατακόσιοι καὶ χίλιοι pro πεντακισχίλιοι Falconer κισχιλίων cett.; τους έξακισχιλίους x 5 μέχοι om. C τοῦ δεῦρο χρόνου Ε 13 Μασαισύλιοι Ε: μασαίσυλοι F, μασσαίσυ-11 τῶν post καὶ add. F 9 πλεῖον Ε λοι C, μασσάσυλοι BD 14 ἄλλα (δ')?

Schifft man von Lynx zum inneren Meer, dann kommen die Städte Zelis 6 und Tinga, dann die Mäler der Sieben Brüder und der sich darüber erhebende Berg mit dem Namen Abile, der reich an Tieren und großen Bäumen ist. Der Sund bei den Säulen soll hundertzwanzig Stadien lang und an seiner 28 schmalsten Stelle beim Elefanten sechzig breit sein. Ist man hineingefahren. dann kommen anschließend mehrere Städte und Flüsse bis zu dem Fluss Molochath, der die Grenze zwischen dem Land der Maurusier und dem der Masaisylier bildet. In der Nähe des Flusses liegt auch eine große Landspitze und Metagonion, eine wasserlose, karge Örtlichkeit (auch das von den Ko-32 ten kommende Gebirge reicht etwa bis hier; die Länge von den Koten bis zu den Grenzen der Masaisylier beträgt fünftausend Stadien); Metagonion liegt etwa auf der Höhe von Neu-Karthago an der Küste gegenüber (Timo-828 sthenes [fr. 11 Wagner] sagt fälschlich: auf der Höhe von Massalia): von Neu-Karthago beträgt die Überfahrt nach Metagonion dreitausend Stadien (die Küstenfahrt nach Massalia mehr als sechstausend).

Obwohl sie ein zum größten Teil so gesegnetes Land bewohnen, führen die meisten Maurusier trotzdem noch bis auf den heutigen Tag ein Nomadenleben. Trotzdem putzen sie sich heraus indem sie das Haar ineinanderflechten, den Bart pflegen, Goldschmuck tragen, die Zähne putzen und die Nägel schneiden, und nur selten wird man sehen dass sie sich beim Spazierengehen anfassen, weil der Putz ihrer Haare unberührt bleiben soll. Sie kämpfen hauptsächlich zu Pferde mit dem Speer, auf Pferden die mit Binsenstricken gezügelt und ungesattelt sind; sie haben auch Dolche, und die Kämpfer zu Fuß gebrauchen Elefantenhäute als Schild. Die Felle von Löwen, Leoparden und Bären gebrauchen sie als Bekleidung und schlafen darin. Man kann sagen dass sie und die anschließenden Masaisylier und überhaupt die Libyer zum größten Teil gleich ausgerüstet und sich auch sonst ähnlich sind. Sie haben kleine aber schnelle Pferde, die so folgsam sind dass

πειθέσιν, ἄστ' ἀπὸ ὁαβδίου οἰαχίζεσθαι περιτραχήλια δὲ ξύλινα ἢ τρίχινα, 16 ἀφ' ὧν ὁ ὁυτὴρ ἀπήρτηται ἔνιοι δὲ καὶ χωρὶς ὁλκῆς ἔπονται ὡς κύνες. πέλτη (δὲ) μικοὰ βυρσίνη, πλατύλογχα μικρά, ἄζωστοι πλατύσημοι χιτῶνες, ἐπιπόρπημα — ὡς ἔφην (11 sq.) — δορὰ καὶ προθωράκιον. (Φαρούσιοι δὲ καὶ Νίγρητες οἱ ὑπὲρ τούτων οἰκοῦντες πρὸς τοῖς ἐσπερίοις Αἰθίοψι καὶ 20 τοξεύουσι, καθάπεο καὶ οἱ Αἰθίοπες, χρῶνται δὲ καὶ δρεπανηφόροις ἄρμασι. μίσγονται δὲ καὶ τοῖς Μαυρουσίοις οἱ Φαρούσιοι διὰ τῆς ἐρήμου σπανίως, ύπὸ ταῖς κοιλίαις τῶν ἵππων ὑπαρτῶντες τοὺς ἀσκοὺς τοῦ ὕδατος. ἔστι δ' ότε καὶ εἰς Κίρταν ἀφικνοῦνται διά τινων τόπων ἑλωδῶν καὶ λιμνῶν. 24 τινὰς δ' αὐτῶν καὶ Τρωγοδυτικῶς οἰκεῖν φασιν ὀρύττοντας τὴν γῆν. λέγεται δὲ κάνταῦθα τοὺς θερινοὺς ὄμβρους ἐπιπολάζειν, χειμῶνος δὲ εἶναι άνυδρίαν. ἐνίους δὲ τῶν ταύτη βαρβάρων καὶ ὄφεων καὶ ἰχθύων δοραῖς άμπεχόναις τε καὶ στρώμασι χρῆσθαι). τοὺς δὲ Μαυρουσίους ἔνιοί φασιν 28 Ἰνδοὺς εἶναι τοὺς συγκατελθόντας Ἡρακλεῖ δεῦρο. μικρὸν μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν οἱ περὶ Βόγον βασιλεῖς καὶ Βόκχον κατεῖχον αὐτήν, φίλοι Ῥωμαίων όντες. ἐκλιπόντων δὲ τούτων Ἰούβας παρέλαβε τὴν ἀρχὴν δόντος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος καὶ ταύτην αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πρὸς τῇ πατρώρ. υἱὸς δ' ἦν 32 Ἰούβα τοῦ πρὸς Καίσαρα τὸν Θεὸν πολεμήσαντος μετὰ Σκιπίωνος. Ἰούβας μὲν οὖν νεωστὶ ἐτελεύτα τὸν βίον, διαδέδεκται δὲ τὴν ἀρχὴν υἱὸς Πτολεμαῖος γεγονὸς ἐξ 'Αντωνίου θυγατρὸς καὶ Κλεοπάτρας.

829C.

518

'Αρτεμίδωρος δ' (fr. 77 Stiehle) 'Ερατοσθένει μὲν ἀντιλέγει διότι Λίξον 8 τινά φησι πόλιν περὶ τὰ ἄπρα τῆς Μαυρουσίας τὰ ἐσπέρια ἀντὶ Λυγγός, Φοινικικὰς δὲ πόλεις κατεσκαμμένας παμπόλλας τινάς, ὧν οὐδὲν ἰδεῖν 4 ἐστιν ἴχνος, ἐν δὲ τοῖς ἑσπερίοις Αἰθίοψι ταῖς τε ὀρθριναῖς ὥραις καὶ ταῖς δειλιναῖς παχεῖς καὶ ἀχλυώδεις εἶναι τοὺς ἀέρας (πῶς γὰρ (ἀν) ἐν αὐχμώδεσι καὶ καυματηροῖς τόποις ταῦτ' εἶναι;), αὐτὸς δὲ τούτων πολὺ χείρω λέγει περὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους. μετανάστας γάρ τινας ἱστορεῖ Λω-

19 Νίγοητες Ε: νιγοῆτες πλατεῖα λόγχη? Korais 18 φαυρούσιοι Ε 17 addidi 20 καὶ prius om. Dac 21 (καὶ) Korais φαυρούσιοι Ε cett.; Νιγρῖται Groskurd 23 Κίσταν xy, Xylander: κείφταν CD, σκείφταν Β, μίφταν F; κύφταν z, ed.pr. 24 Τοωγοδυτικώς scripsi (vide 318, 17 sq. comm.): τρωγλω- Ε, τρωγλο- cett. 29 Βόκχον Casaubonus (Bochus [sic]) 27 Φα(υ) ρουσίους? Letronne 28 μικοῷ D 30 'Ιόβας Cobet (Misc. 204) 31 (τὴν ἀρχὴν)? iam vertit Tifernate): βόγχοι codd. 829 1 Λίξον F: λίζον BCD 32 Ἰόβα Cobet Ἰόβας Cobet 3 κατεσπασμένας F; κατεσπαρμένας Kunze (1892, 70-2) ίδεῖν om. C 3 sq. ἐστιν ίδεῖν D ρας πλατεῖς φήσας (φήσας om. E) post Aἰθίοψι add. codd.: del. Korais v. Herwerden (458)

sie sich mit einer kleinen Gerte lenken lassen; die Kummete an denen das 16 Halfter befestigt ist sind aus Baumwolle oder Haar; manche folgen auch ohne dass man sie zieht, wie Hunde. Sie tragen einen kleinen Schild aus ungegerbter Haut, kleine Breitspitzspeere, ungegürtete breitgesäumte Hemden und als Überwurf und Panzerersatz - wie ich sagte (11 f.) - ein Fell. (Die Pharusier und Nigreter, die oberhalb von ihnen bei den Westäthiopen woh-20 nen, gebrauchen auch Pfeil-und-Bogen, wie die Äthiopen, und haben auch Sichelwagen. Die Pharusier besuchen gelegentlich auch die Maurusier quer durch die Wüste, wobei sie die Wasserschläuche unter die Bäuche der Pferde binden; manchmal kommen sie auch durch ein sumpfiges Seengebiet 24 nach Kirta. Manche von ihnen sollen auch nach Trogodytenart eingegraben in der Erde wohnen. Auch dort sollen die sommerlichen Regengüsse und im Winter Wassermangel herrschen. Einige der dortigen Barbaren sollen auch Häute von Schlangen und Fischen als Kleider und Decken gebrauchen). Die 28 Maurusier, sagen Manche, sind Inder, die zusammen mit Herakles hierher gekommen seien. Kurz vor unserer Zeit hatten die Könige Bogos und Bokchos, Freunde der Römer, das Land in Besitz. Nach deren Ableben übernahm Iuba die Herrschaft, dem Caesar Augustus auch dieses Reich zu dem 32 von seinen Vätern ererbten schenkte; er war ein Sohn des Iuba der zusammen mit Scipio gegen Caesar den Gott gekämpft hatte. Iuba nun ist jüngst verstorben, und die Nachfolge hat sein Sohn Ptolemaios, geboren aus einer Tochter des Antonius und der Kleopatra, angetreten.

Artemidor (fr. 77 Stiehle) widerspricht zwar Eratosthenes weil dieser eine 8 Stadt am Westrand Maurusiens Lixos statt Lynx nennt, von einer Menge dem Boden gleichgemachter phönizischer Städte spricht, von denen keine 4 Spur zu sehen ist, und behauptet, bei den Westäthiopen sei die Atmosphäre in den frühen Morgen- und Abendstunden dick und dunstig (wie könne das denn in einer dürren und brennend heißen Region möglich sein?), aber was er selber über dieselben Gegenden erzählt ist viel schlimmer. Berichtet er

829

のから、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、

8 τοφάγους, οἱ τὴν ἄνυδρον νέμοιντο, σιτοῖντο δὲ λωτόν, πόαν τινὰ καὶ ἑίζαν, ἀφ' ἦς οὐδὲν δέοιντο ποτοῦ, παρήκειν δ' αὐτοὺς μέχρι τῶν ὑπὲρ Κυρήνης τόπων, τοὺς δ' ἐκεῖ καὶ γαλακτοποτεῖν καὶ κρεωφαγεῖν καίπερ ταὐτοκλινεῖς ὄντας. καὶ Γαβίνιος δὲ ὁ τῶν 'Ρωμαίων συγγραφεὺς οὐκ ἀπέχεται τῆς τερατολογίας τῆς περὶ τὴν Μαυρουσίαν· πρὸς γὰρ τῆ Λυγγὶ 'Ανταίου μνῆμα ἱστορεῖ καὶ σκελετὸν πηχῶν ἑξήκοντα, ὃν Σερτώριον γυμνῶσαι καὶ πάλιν ἐπιβαλεῖν γῆν. καὶ τὰ περὶ τῶν ἐλεφάντων (δὲ) μυθώδη· φησὶ γὰρ τἆλλα μὲν θηρία φεύγειν τὸ πῦρ, τοὺς δ' ἐλέφαντας πολεμεῖν καὶ ἀμύνεσ-16 θαι διότι τὴν ὕλην φθείρει, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους διαμάχεσθαι κατασκόπους προπέμποντας καί, ὅταν ἴδωσιν ἐκείνους (φεύγοντας), φεύγειν καὶ αὐτούς· ἐπειδὰν δὲ τραύματα λάβωσιν, ἱκετήριον προτείνειν κλάδους ἢ βοτάνην ἢ κόνιν.

20 Μετὰ δὲ τὴν τῶν Μαυρουσίων γῆν ἡ τῶν Μασαισυλίων ἐστίν, ἀπὸ τοῦ 9 Μολοχὰθ ποταμοῦ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα, τελευτῶσα δὲ ἐπὶ τὴν ἄκραν ἡ καλεῖται ⟨Τρητόν⟩, ὅριον τῆς τε Μασαισυλίων καὶ τῆς Μασυλιέων γῆς στάδιοι δ' εἰσὶν ἀπὸ τοῦ Μεταγωνίου μέχρι τοῦ Τρητοῦ ἑξακισχίλιοι (οἱ 24 δ' ἐλάττους φασίν). ἔχει δ' ἡ παραλία πόλεις τε πλείους καὶ ποταμοὺς καὶ χώραν εὐφυῆ, τῶν δ' ἐν ὀνόματι ἀρκεῖ μνησθῆναι. ἔστι δὲ πόλις Σίγα ἐν χιλίοις σταδίοις ἀπὸ τῶν λεχθέντων ὅρων, βασίλειον Σόφακος κατέσπασται δὲ νῦν, τὴν δὲ χώραν μετὰ Σόφακα κατέσχε Μασανάσσης, εἶτα Μικίψας, 28 εἶτα οἱ ἐκεῖνον διαδεξάμενοι, καθ' ἡμᾶς δὲ Ἰούβας ὁ πατὴρ τοῦ νεωστὶ τελευτήσαντος Ἰούβα (κατέσπασται δὲ καὶ Ζάμα, τὸ τούτου βασίλειον, ὑπὸ 'Ρωμαίων), μετὰ δὲ τὴν Σίγαν Θεῶν λιμὴν ἐν ἑξακοσίοις σταδίοις, εἶτ'

#### 8 sq. \*Eust. Od. 1616, 36-8 25 St. B. 564, 1

9 ὑφ' pro ἀφ' Cobet ms. 10 κρεωφαγεῖν ΕF: κρεο- cett. 8 τὰ ἄνυδοα Ε 11 τανύσιος pro Γαβίνιος F (def. Niese 1883, 600-2); Σαλούστιος Buecheler (Kl. Schr. συγγραφεύς η: -γραφέων BCDEF 12 λιγγὶ D; Τιγγὶ Tzschucke 2, 135 sq.) 17 πέμποντας Ε add. Korais 18 δè E (ut vid.) i: om. cett. iκετη-14 addidi Μασαισυλίων ΕF: μασσαι- cett. ρίαν Korais 20 τῶν prius om. E ἡ E: om. cett. 21 Μολογάθ C: -γάδ cett. 22 add. Korais ((Τρίτον) iam Casaubonus τοῦ om. E [23, 831, 13, 832, 1, 7, 13 Toi- praebebat ed.pr.]) Μασαισυλίων Dac: μασαισύλων BDpc F. μασσαισύλων C Μασυλιέων Kramer: μασυλίβων codd.; Μασυλιαίων Casau-25 ην pro ἔστι? δη pro δε xpc σιγά F, σίγαθα St. B. 24 τε om. E 26 καὶ post ὄοων add. codd.; del. Korais Σόφακος Kramer: συοφάκας codd.; συοφάκα ed.pr., Σύφακος Xylander 27 Σόφακα CsF: σώφακα C1, σοφάκα BD; συοφάκα 28 xoì ante oi add. BCDF: del. xz, Korais ed.pr., Σύφακα Xylander μασσα- C 29 inde a -τήσωντος (fol. 155<sup>r</sup>) alia manus incipit in F (memorare omisit Diller 1975, 30 Σίναν Korais (duce Falconer, qui in cod. Paris. gr. 1398 hoc legi falso adnotaverat): σίνα codd.; an τὰ pro τὴν scribendum?

8 doch von ausgewanderten Lotophagen, die das wasserlose Gebiet bewohnen und sich von Lotos, einem Kraut und einer Wurzel, ernähren sollen, wodurch sie keines Getränkes bedürften; sie erstreckten sich bis in die Gegend oberhalb von Kyrene, und die dortigen tränken auch Milch und äßen Fleisch, obwohl sie auf derselben Breite leben. Auch Gabinius, der römische Geschichtsschreiber, enthält sich nicht der Wunderfabelei über Maurusien: berichtet er doch von einem Grabmal des Antaios bei Lynx und einem Skelett von sechzig Ellen, das Sertorius bloßgelegt und wieder mit Erde bedeckt habe. Auch was er von den Elefanten erzählt gehört ins Reich der Fabel: sagt er doch, alle anderen wilden Tiere flöhen vor dem Feuer, die Elefanten aber bekämpften es und verteidigten sich dagegen, weil es den Wald zerstört; und bei ihrem Kampf gegen die Menschen schickten sie Kundschafter voraus: wenn sie die fliehen sähen, flöhen sie auch selber; und wenn sie verwundet würden, reichten sie als Bittzeichen Zweige oder ein Kraut oder etwas Staub dar.

Nach dem Land der Maurusier kommt das der Masaisylier, das bei dem Fluss Molochath anfängt und bei der Landspitze endet die Treton genannt wird, der Grenze zwischen dem Land der Masaisylier und dem der Masylier; von Metagonion bis Treton sind es sechstausend Stadien (Andere geben eine kleinere Entfernung an). An der Küste gibt es mehrere Städte und Flüsse und wohlbeschaffenes Land, doch genügt es, die namhaften zu erwähnen. Tausend Stadien von besagter Grenze liegt die Stadt Siga, die Residenz des Sophax; heute ist sie niedergerissen, und das Land hat nach Sophax Masanasses in Besitz gehabt, nach ihm Mikipsas, dann dessen Nachfolger, und zu unserer Zeit Iuba, der Vater des jüngst verstorbenen Iuba (niedergerissen – von den Römern – ist auch dessen Residenz Zama). Nach Siga kommt sechshundert Stadien weiter Theon Limen ('Hafen der

523

άλλοι ἄσημοι τόποι. τὰ μὲν οὖν ἐν βάθει τῆς χώρας ὀρεινὰ καὶ ἔρημα 32 \* \* \* ἔσθ' ὅτε παρέσπαρται, ἃ κατέχουσιν οἱ Γαίτουλοι μέχρι καὶ Σύρτεων τὰ δὲ πρὸς θαλάττη καὶ πεδία εὐδαίμονά ἐστι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ ποταμοὶ καὶ λίμναι.

830C.

Ποσειδώνιος δ' οὐκ οἶδ' εἰ ἀληθεύει φήσας (F 223 Ed.-Kidd) ὀλίγοις 10 καὶ μικροῖς διαρρεῖσθαι ποταμοῖς τὴν Λιβύην αὐτοὺς γὰρ οῦς 'Αρτεμίδωρος εἴοπιε (fr. 79 Stiehle) — τοὺς μεταξὺ τῆς Λυγγὸς καὶ Καρχηδόνος — καὶ 4 πολλούς εἴρηκε καὶ μεγάλους. ἐν δὲ τῆ μεσογαία ταῦτ' ἀληθέστερον εἰπεῖν, εἴρηκε δὲ τούτου τὴν αἰτίαν αὐτός. μὴ γὰρ κατομβρεῖσθαι τοῖς άρκτικοῖς μέρεσι, καθάπερ οὐδὲ τὴν Αἰθιοπίαν φασί (διὸ πολλάκις λοιμικὰ ἐμπίπτειν ὑπὸ αὐχμῶν καὶ τὰς λίμνας τελμάτων πίμπλασθαι καὶ τὴν 8 ἀπρίδα ἐπιπολάζειν). ἔτι φησὶ τὰ μὲν ἀνατολικὰ ὑγρὰ εἶναι — τὸν γὰρ ήλιον ἀνίσχοντα ταχὸ παραλλάττειν —, τὰ δ' ἐσπέρια ξηρά ἐκεῖ γὰρ καταστρέφειν. \* \* \* ύγρὰ γὰρ καὶ ξηρὰ τὰ μὲν παρ' ὑδάτων ἀφθονίαν ἣ σπάνιν λέγεται, τὰ δὲ παρὰ τὴν τῶν ἡλίων βούλεται δὲ λέγειν τὰ παρὰ 12 τοὺς ἡλίους, ταῦτα δὲ πάντες ἀρκτικοῖς καὶ μεσημβρινοῖς κλίμασιν ἀφορίζουσι. καὶ μὴν ἀνατολικά τε καὶ δυσμικὰ τὰ μὲν πρὸς τὰς οἰκήσεις λεγόμενα καθ' έκάστην τὴν οἴκησιν καὶ τὴν μετάπτωσιν τῶν ὁριζόντων άλλα καὶ άλλα ἐστίν, ὥστ' οὐδ' ἔνεστι καθολικῶς εἰπεῖν ἐπὶ τῶν ἀπεριλήπ-16 των τὸ πλῆθος ὅτι τὰ μὲν ἀνατολικὰ ὑγρά, τὰ δὲ δυσμικὰ ξηρά (ὡς δὲ λέγεται πρὸς τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὰς ἐσχατιὰς τὰς τοιαύτας οἵα καὶ ή Ἰνδικὴ καὶ ἡ Ἰβηρία, λέγοι ἄν, εἰ ἄρα, τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν). τίς οὖν ἡ πιθανότης τῆς αἰτιολογίας; ἐν γὰο περιφορῷ συνεχεῖ τε καὶ ἀδια-20 λείπτφ τοῦ ἡλίου τίς ἂν εἴη καταστροφή; τό τε τάχος τῆς παραλλαγῆς πανταχοῦ ἴσον. ἄλλως τε παρὰ τὴν ἐνάργειάν ἐστι τὰ ἔσχατα τῆς Ἰβηείας ἢ τῆς Μαυρουσίας τὰ πρὸς δύσιν ξηρὰ λέγειν ἀπάντων μάλιστα· καὶ

32 excidisse quaedam vidit Groskurd, ipse (τινὰ δὲ καὶ 31 βάθη pro ἐν βάθει E οἰκήσιμα) supplens: ἀρόσιμα δ' pro ἔρημα scribendum esse coniecit Müller (1042 ad Γαίτουλοι γ: γετοῦλοι Ε, γέτουλοι οπη pro ότε? Korais (recepit Müller) 830 1 άληθεύει Ε: άληθη ΒCD, cett.; Γαιτοῦλοι Xylander 33 δè Ε: δ' ἐκεῖ cett. 3 sq. τούς - εἴρηκε ΕF: om. 2 αὐτὸς Madvig (Adv. 1, 564), Kidd άλητη F 3 λυγκὸς Ερς, λυκὸς Εας; Λιγγὸς tacite Ed.-Kidd BtCDq, τοὺς — εἴ (sic) Bmg 5 κατομβρεῖσθαι  $D^{pc}E$ : -βρῆσθαι  $BCD^{ac}$ , -βρίσθαι F6 φησί? Korais disse quaedam vidit Groskurd, ipse (άλλὰ καὶ ταῦτα οὐ πιθανῶς εἴρηκε) suppleri iubens 15 οὐδ' ἔνεστι Korais: οὐ-14 την bis om. E 12 (τοῖς) ἀρχτικοῖς? γὰρ om. F 19 συνεχεῖ BDpc F: - η cett. τε om. E 18 κατά γε pro εἴ ἄρα q δέν έστι codd.

Götter'), dann andere unbedeutende Orte. Das Gebiet im Inneren des Landes ist gebirgig und öde \* \* \* manchmal eingestreut, bewohnt von den Gaitulern bis ganz zu den Syrten; das Gebiet am Meer dagegen besteht aus gesegneten Ebenen und vielen Städten, Flüssen und Seen.

830

Ich bezweifle ob Poseidonios recht hat wenn er sagt (F 223 Ed.-Kidd), 10 Libyen werde von wenigen kleinen Flüssen durchströmt; denn allein schon die Flüsse die Artemidor nennt (fr. 79 Stiehle) - die zwischen Lynx und 4 Karthago – bezeichnet er als zahlreich und groß. Im Binnenland dagegen lässt sich das mit mehr Recht behaupten, und er gibt die Ursache davon selber an: es bekomme nämlich in seinem nördlichen Teil keinen Regen, wie das auch in Äthiopien der Fall sein soll (weshalb oft infolge von Dürre Seuchen aufträten, die Seen mit Morast gefüllt seien und die Heuschrecken 8 überhand nähmen). Er behauptet ferner, der Osten sei feucht – denn die Sonne gehe bei ihrem Aufgang schnell vorüber - und der Westen trocken, denn dort ende sie. \* \* \* 'feucht' und 'trocken' sagt man doch aufgrund von Reichtum und Mangel entweder an Wasser oder an Sonnenschein; er meint 12 es aufgrund des Sonnenscheins – das aber bestimmen Alle nach der nördlichen und südlichen Breite. Ferner bedeutet 'Osten' und 'Westen', wenn man es auf die Wohnsitze bezieht, je nach dem Wohnsitz und dem wechselnden Horizont immer wieder etwas anderes, so dass es gar nicht möglich ist, 16 von dem mengenmäßig nicht zu Fassenden die allgemeine Behauptung aufzustellen, der Osten sei feucht und der Westen trocken (wenn man es dagegen auf die ganze bewohnte Welt und ihre Randgebiete wie Indien und Iberien bezieht, dann wäre, wenn denn überhaupt, eine solche Aussage möglich). Welche Wahrscheinlichkeit hat also seine Begründung? Denn wo die 20 Sonne sich in einem ständigen ununterbrochenen Umlauf befindet, was soll es da für ein Ende geben? Und das Tempo ihres Vorübergehens ist überall

das gleiche. Vor allem aber widerspricht es dem Augenschein, zu behaupten, der westliche Rand Iberiens oder Maurusiens sei am allertrockensten: hat er

γὰρ τὸ περιέχον εὔκρατον ἔχει καὶ πλεῖστον ὑδάτων εὐπορεῖ. εἰ δὲ τὸ 24 καταστρέφειν τοιοῦτον εἴληπται ὅτι ἐνταῦθα ὕστατα τῆς οἰκουμένης ὑπὲρ γῆς γίνεται, τί τοῦτο συντείνει πρὸς ξηρασίαν; καὶ γὰρ ἐνταῦθα καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις τῆς οἰκουμένης τοῖς ταὐτοκλινέσι τὸν ἴσον διαλιπὼν χρόνον, τὸν τῆς νυκτός, ἐπάνεισι πάλιν καὶ θερμαίνει τὴν γῆν.

"Εστι δέ που αὐτόθι καὶ ἀσφάλτου πηγή καὶ χαλκωρυχεῖα. καὶ σκορπί- 11 ων δὲ καὶ πτηνῶν καὶ ἀπτέρων λέγεται πλῆθος, μεγέθει δὲ \* \* \* ἑπτασπονδύλων όμοίως δὲ καὶ φαλάγγια καὶ μεγέθει καὶ πλήθει διαφέροντα, σαύρας δὲ διπήχεις φασίν. ἐν μὲν οὖν τῆ παρωρείω λίθους ευρίσκεσθαί 32 φασι τοὺς λυχνίτας καὶ καρχηδονίους λεγομένους, ἐν δὲ τοῖς πεδίοις όστρακίων καὶ χηραμύδων πληθος, οἷον ἐν τοῖς περὶ τοῦ "Αμμωνος λόγοις εἰρήκαμεν (49,10 sqq.). Ι καὶ δένδρον δέ ἐστι μελίλωτον καλούμενον. ἐξ οὖ σκευάζουσιν οἶνον. τινὲς δ' αὐτῶν καὶ δίκαρπον ἔχουσι τὴν γῆν καὶ δύο θεριστικά καρποῦνται, τὰ μὲν θερινά, τὰ δ' ἐαρινά. ἔστι δὲ ἡ καλά-4 μη πεντάπηχυς τὸ ὕψος, πάχος δὲ τοῦ μικροῦ δακτύλου, τὸν δὲ καρπὸν διακοσιοκαιτετταρακοντάχουν αποδίδωσι τοῦ δὲ ἔαρος οὐδὲ σπείρουσιν, άλλα παλιούροις συνδεδεμέναις ἐπικαταψήσαντες τὴν χώραν τῷ ἐκπεσόντι στάχυι κατὰ τὸν θερισμὸν ἀρκοῦνται τελεσικαρπεῖ γὰρ τὸν θερινὸν καρ-8 πόν. διὰ δὲ τὸ πλῆθος τῶν θηρίων κνημῖδας ἔχοντες ἐργάζονται καὶ τἆλλα δὲ μέρη διφθεροῦνται, καθεύδοντες δὲ περιχρίουσι τοὺς κλινόποδας σκορόδοις τῶν σκορπίων χάριν καὶ παλιούροις περιδοῦσιν.

Έν δὲ τῆ παραλία ταύτη πόλις Ἰωλ ὄνομα, ἣν ἐπικτίσας Ἰούβας ὁ 12 τοῦ Πτολεμαίου πατὴρ μετωνόμασε Καισάρειαν, ἔχουσα καὶ λιμένα καὶ πρὸ τοῦ λιμένος νησίον. μεταξὸ δὲ τῆς Καισαρείας καὶ τοῦ Τρητοῦ μέγας ἐστὶ

23 γὰρ Ε: om. cett. (unde 22 sq. καί(τοι) Letronne, (ἃ) καὶ Groskurd) ἔγει Ε (coniecit 24 τὰ ante ὕστατα Letronne): -ειν cett. πλεῖστον C: πλείστων cett. εύπορεῖν D add. codd.: del. Madvig (Adv. 1, 564); (κατά) τὰ Kramer 27 διαθερμαίνει Ε χαλκωουχεῖα xyz: -ία Ε (ει supra ι scripto), -ίας cett. 28 καὶ αὐτόθι ἀσφάλτου F lacunam esse vidit Letronne, ipse 29 δὲ πτηνῶν τε καὶ ἀπτέρων Ε δὲ post. om. Ε (ὑπερβαλλόντων καὶ) excidisse coniciens; (ὑπερβαλλόντων καὶ ἔσθ' ὅτε) Groskurd 29 sq. ἐπτασπονδύλων ΕF: ἐπτὰ σπονδύλων BCD 30 δè om. E 31 παρωρείω C<sup>pc</sup>: 32 onot? Korais (τοὺς) καὶ Korais -ορείφ Ε, -ορίφ D, -ωρίφ cett. λίθους om. Ε 4 πεντάπηχυς Dpc (coniecit Korais): πενταπήχης cett. 831 1 μελίτον Β<sup>i</sup>CD 7 στάχυϊ post θερισμόν collocat X 5 -наитеооа- DE, -теооа- X άναδίδωσι Ε 8 κνημίδας  $DE^{ac}X$ : μνημίδας F, κνημίδας  $BCE^{pc}$ post ἔχοντες folium verba ἐργάζονται - 832, 22 συνέπρησεν continens intercidit in F (cf. Diller 1975, 63) 11 έν δὲ ίόλα χ ιόβας ΕΧ 12 ἔχουσα D<sup>ac</sup>: Kramer: ἦν δὲ codd.; ἦν δ' ἐν x, Casaubonus έχει δὲ X, έχουσαν cett. 13 τῆς om. E

doch eine wohltemperierte Atmosphäre und ist reich an großen Mengen Wasser. Wenn 'enden' aber so zu verstehen ist dass dies die Stelle der bewohnten Welt ist wo die Sonne zuletzt über der Erde steht: was hat das mit Trockenheit zu schaffen? Kommt die Sonne doch sowohl hier als an den übrigen Stellen der bewohnten Welt die auf derselben Breite liegen nach Verlauf einer gleichen Zeitspanne, der Nacht, wieder zurück und erwärmt die Erde.

Hier irgendwo gibt es auch eine Erdpechquelle und Kupfergruben. Auch 11 wird erzählt von einer großen Menge sowohl geflügelter als ungeflügelter Skorpione, die an Größe \* \* \* siebengliedrige Schwänze haben; ebenso soll es auch besonders große und zahlreiche Spinnen und zwei Ellen lange Eidechsen geben. An den Berghängen sollen die Steine gefunden werden die man Lychniten und Karchedonier nennt, in den Ebenen große Mengen von gewöhnlichen Muscheln und Kammmuscheln, wie die von denen wir in der Erörterung über Ammon sprachen (49, 10 ff.). Auch gibt es einen 'Honiglotos' genannten Baum, aus dem sie Wein bereiten. Manche von ihnen haben sogar Land von dem sie zweimal ernten können, einmal im Sommer und ein-4 mal im Frühling. Der Halm ist fünf Ellen hoch, so dick wie ein kleiner Finger, und gibt zweihundertundvierzigfachen Ertrag; im Frühling säen sie nicht einmal, sondern sie haben genug an den Ähren die bei der Ernte auf das Land gefallen sind: sie fegen nur mit zusammengebundenen Paliuros-8 Zweigen über das Land und aus diesen Körnern reift die Sommerernte. Wegen der Menge von Gifttieren tragen sie bei der Arbeit Beinschienen; und auch die übrigen Körperteile bedecken sie mit Fellen, und wenn sie schlafen, reiben sie wegen der Skorpione die Bettfüße mit Knoblauch ein und umbinden sie mit Paliuros-Zweigen.

831

An dieser Küste liegt eine Stadt mit dem Namen Iol, die Iuba, der Vater 12 12 des Ptolemaios, ausgebaut und zu 'Caesarea' umbenannt hat; sie hat einen Hafen und vor dem Hafen eine kleine Insel. Zwischen Caesarea und Treton λιμήν, δν Σάλδαν καλοῦσι, τοῦτο δ' ἐστὶν ὅριον τῆς ὑπὸ τῷ Ἰούβα καὶ τῆς ὑπὸ τοῖς Ἡρωμαίοις.

Πολυτρόπως γὰρ οἱ μερισμοὶ γεγένηνται τῆς χώρας ἄτε τῶν νεμομένων αὐτὴν πλειόνων γενομένων καὶ τῶν 'Ρωμαίων ἄλλοτ' ἄλλως τούτων τοῖς μὲν φίλοις χρωμένων, τοῖς δὲ καὶ πολεμίοις, ὥστε καὶ ἀφαιρεῖσθαι καὶ γαρίζεσθαι συνέβαινεν ἄλλοις ἄλλα καὶ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἦν δὲ 20 ή μεν πρὸς τῆ Μαυρουσία προσοδικωτέρα τε καὶ δυναμικωτέρα, ἡ δὲ πρὸς τῆ Καρχηδονία καὶ τῆ Μασυλιέων ἀνθηροτέρα τε καὶ κατεσκευασμένη βέλτιον καίπερ κεκακωμένη διὰ τὰ Καρχηδόνια τὸ πρῶτον, ἔπειτα διὰ τὸν ποὸς Ἰουγούοθαν πόλεμον ἐκεῖνος γὰρ ᾿Αδάρβαλα ἐκπολιορκήσας ἐν Ἰτύκη 24 καὶ ἀνελών, φίλον ὄντα Ῥωμαίων, ἐνέπλησε τὴν χώραν πολέμου. εἶτ' ἄλλοι έπ' ἄλλοις συνέστησαν πόλειιοι, τελευταῖος δὲ ὁ πρὸς Σκιπίωνα Καίσαρι τῷ Θεῷ συστάς, ἐν ὧ καὶ Ἰούβας ἀπέθανε, συνηφανίσθησαν δὲ τοῖς ἡγεμόσι καὶ αἱ πόλεις. Τισιαοῦς τε καὶ Οὐάγα καὶ Θάλα, ἔτι δὲ καὶ Κάψα, τὸ 28 γαζοφυλάκιον τοῦ Ἰουγούρθα, καὶ Ζάμα καὶ Ζίγχα καὶ πρὸς αἶς κατεπολέμησε Καΐσαρ Σκιπίωνα, πρὸς 'Ρουσπίνω μὲν πρῶτον νικῶν, εἶτα ποὸς Οὐζίτοις, εἶτα πρὸς Θάψω καὶ τῆ πλησίον λίμνη καὶ ταῖς ἄλαις (πλησίον δὲ καὶ Ζέλλα καὶ ᾿Αχόλλα, ἐλεύθεραι πόλεις) εἶλε δ' ἐξ ἐφόδου Καῖσαρ τὴν 32 (Κέρκινναν) νήσον καὶ Θέναν, πολίχνην ἐπιθαλαττιδίαν. τούτων πασῶν αἱ μὲν τελέως ήφανίσθησαν, αἱ δ' ἡμίσπαστοι κατελείφθησαν Φαρὰν δ' οἱ Σκιπίωνος ἱππεῖς ἐνέποησαν.

Μετὰ δ' οὖν Τρητὸν ἡ Μασυλιέων ἐστὶ καὶ ἡ Καρχηδονίων παραπλησία 13 χώρα Κίρτα τέ ἐστιν ἐν μεσογαίᾳ, τὸ Μασανάσσου καὶ τῶν ἑξῆς διαδόχων βασίλειον, πόλις εὐερκεστάτη καὶ κατεσκευασμένη καλῶς τοῖς πᾶσι (καὶ

30 St. B. 308, 1

832C

21 Μασυλιέων Kramer: 14 ἐστὶ τὸ νῦν ὅριον? Müller (1042 ad 705, 36) ίόβα Ε 24 ἀνέπλησε? Korais μασσυλιαίων codd.; Μασσυλιέων Bernhardy (D.P. 568) 27 τισιαούς D: Τίσ(ι)δρος? Müller (1042 sq. ad 705, 52), aut Τίσδρος aut Τίσουρος id. (ad Ptol. p. 657, 7), Τισιδουώ? J. Schmidt (RhM 44, 1889, 3982) Οὐάγα Meineke: 28 Ζάμα Xylander: ζάκμα codd. 29 ὁ θεός post οὕατα codd.; Οὕανα Letronne Σχιπίωνα add. codd.: del. Cobet (Misc. 199 sq.) 'Ρουσπίνω Villebrune: δουσπίνον codd.: 'Ρουσπίνοις? 30 Θάψω Korais: ψαθώ Dac, θαψώ cett. ἄλαις Madvig (Adv. 1, 137 sq.): ἄλλαις codd. 31 έλεύθεραι qx: έλευθέρας BCD 32 add. Casaubonus Θαίναν Müller (1043 ad 708, 18); cf. 834, 21 33 Ταφρούραν Müller (1043 ad 832 1 Μασυλιέων Kramer: μασσυλιέων Ε (coniecit Bernhardy D. P. 568), 2 Μασανάσσου Dpc Es: μασανάσου Εi, μασσανάσσου Dac, σαμασσυλιαίων cett. νάσσου ΒC

ist ein großer Hafen, der Salda genannt wird, und das ist die Grenze zwischen dem Gebiet das Iuba und dem das den Römern untersteht.

Mannigfach nämlich sind die Einteilungen des Landes gewesen, da seine Bewohner sich aus mehreren Völkern zusammensetzten und die Römer zu diesen in wechselnden Beziehungen standen, indem sie sie bald zu Freunden, hald auch zu Feinden hatten, mit der Folge dass ihnen bald dieses, bald ienes Gebiet, und nicht immer in derselben Weise, genommen oder ge-20 schenkt wurde. Das Land bei Maurusien war einträglicher und zukunftsträchtiger, das beim Karthagischen und dem Gebiet der Masylier prächtiger und besser ausgestattet, obwohl es zuerst durch die Punischen Kriege und dann durch den Krieg gegen Iugurtha gelitten hatte. Iugurtha nämlich hat 24 dadurch dass er Adarbal, einen Freund der Römer, in Ityke belagerte, zur Kapitulation zwang und tötete, das Land mit Krieg erfüllt. Danach kam es zu immer wieder neuen Kriegen; der letzte war der den Caesar der Gott gegen Scipio geführt und in dem auch Iuba das Leben gelassen hat. Zusammen mit den Herrschern wurden auch die Städte vernichtet: Tisiaus, Vaga und 28 Thala, ferner auch Kapsa, die Schatzkammer Iugurthas, Zama und Zincha, sowie die Städte bei denen Caesar Scipio besiegt hat, erst bei Ruspinon, dann bei Uzita, dann bei Thapsos und dem nahegelegenen See und den Salinen (in der Nähe sind auch die freien Städte Zella und Acholla); im Hand-32 streich erobert hat Caesar die Insel (Kerkinna) und Thena, ein Städtchen am Meer. Alle diese Städte sind teils völlig zerstört worden, teils halb niedergerissen zurückgeblieben; Phara haben Scipios Reiter verbrannt.

Nach Treton indessen kommt das Land der Masylier, sowie das ähnliche 13 der Karthager, und liegt im Binnenland Kirta, die Residenz des Masanasses und seiner Nachfolger, eine äußerst stark befestigte Stadt, die mit Allem gut

832

4 μάλιστα ὑπὸ Μικίψα, ὅστις καὶ Ἦληνας συνφκισεν ἐν αὐτῆ καὶ τοσαύτην ἐποίησεν ικτέμπειν μυρίους ἱππέας, διπλασίους δὲ πεζούς). ἤ τε δὴ Κίρτα ἐνταῦθα καὶ οἱ δύο Ἱππῶνες, ὁ μὲν πλησίον Ἰτύκης, ὁ δὲ ἀπωτέρω πρὸς τῷ Τρητῷ μᾶλλον, ἄμφω βασίλεια. ἡ δὲ Ἰτύκη δευτέρα μετὰ Καρχη-8 δόνα τῷ μεγέθει καὶ τῷ ἀξιώματι, καταλυθείσης δὲ Καρχηδόνος ἐκείνη ἦν ὡς ἄν μητρόπολις τοῖς Ῥωμαίοις καὶ ὁρμητήριον πρὸς τὰς ἐν Λιβύη πράξεις Ἰδρυται δ' ἐν τῷ αὐτῷ κόλπῳ τῷ Καρχηδονιακῷ πρὸς θατέρῳ τῶν ἀκρωτηρίων τῶν ποιούντων τὸν κόλπον — ὧν τὸ μὲν πρὸς τῆ Ἰτύκη καλοῦσιν 12 ᾿Απολλώνιον, θάτερον δ' Ἑρμαίαν —, καί εἰσιν ἐν ἐπόψει ἀλλήλαις αὶ πόλεις ὑεῖ δὲ τῆς Ἰτύκης πλησίον ὁ Βαγράδας ποταμός. εἰσὶ δ' ἀπὸ Τρητοῦ μέχρι Καρχηδόνος στάδιοι δισχίλιοι πεντακόσιοι (οὕτε τοῦθ' ὁμολογεῖται δὲ τὸ διάστημα οὕτε τὸ μέχρι Σύρτεων).

16 Καὶ ⟨ἡ⟩ Καρχηδὼν δὲ ἐπὶ χερρονήσου τινὸς ἴδρυται περιγραφούσης 14 κύκλον τριακοσίων ἑξήκοντα σταδίων ἔχοντα τεῖχος (οὖ τὸ ἑξηκονταστά-διον μῆκος αὐτὸς ὁ αὐχὴν ἐπέχει καθῆκον ἀπὸ θαλάττης ἐπὶ θάλατταν, ὅπου τοῖς Καρχηδονίοις ἦσαν αἱ τῶν ἐλεφάντων στάσεις καὶ τόπος εὐρυ-20 χωρής). κατὰ μέσην δὲ τὴν πόλιν ἡ ἀκρόπολις, ἡν ἐκάλουν Βύρσαν, ὀφρὸς ἱκανῶς ὀρθία κύκλφ περιοικουμένη, κατὰ δὲ τὴν κορυφὴν ἔχουσα ᾿Ασκληπιεῖον (ὅπερ κατὰ τὴν ἄλωσιν ἡ γυνὴ τοῦ ᾿Ασδρούβα συνέπρησεν αὐτῆ). ὑπόκεινται δὲ τῆ ἀκροπόλει οἵ τε λιμένες καὶ ὁ Κώθων, νησίον περιφερὲς 24 εὐρίπφ περιεχόμενον ἔχοντι νεωσοίκους ἑκατέρωθεν κύκλφ.

Κτίσμα δ' ἐστὶ Διδοῦς ἀγαγούσης ἐκ Τύρου λαόν. οὕτω δ' εὐτυχὴς ἡ 15 ἀποικία τοῖς Φοίνιξιν ὑπῆρξε καὶ αὕτη καὶ ἡ μέχρι τῆς Ἰβηρίας τῆς τε ἄλλης καὶ τῆς ἔξω Στηλῶν ὥστε τῆς Εὐρώπης ἔτι νῦν τὴν ἀρίστην νέμον-28 ται Φοίνικες κατὰ τὴν ἤπειρον καὶ τὰς προσεχεῖς νήσους τήν τε Λιβύην κατεκτήσαντο πᾶσαν ὅσην μὴ νομαδικῶς οἶόν τ' ἦν οἰκεῖν. ἀφ' ἦς δυνάμεως

7 τῶ Korais: τῆ codd. Τρητῷ Dpc Ε: τρι-6 πόλις post Κίρτα add. Casaubonus δευτέρα (ἦν)? 8 τῆς ante Καρχηδόνος add. α 9 τῆ post ἐν add. E, fort. 10 ἐν αὐτῷ τῷ? Korais; {αὐτῷ}? Groskurd 12 ἐν ὄψει Ε; ἐν ἀπόψει Kontos 13 τῆς om. Ε΄ Βαγράδας C: βαγάδρας cett. 14 ούτε Κο-(BCH 2, 1878, 236) 15 δè om. B, expunctum est in C 16 καὶ om. x (prob. Grosrais: οὐδὲ codd. 18 καθήκον Groskurd: -ήκων codd. 19 (nai) Korais kurd), 'n v addidi 21 sq. 'Ασκληπιεῖον D<sup>pc</sup>E (coniecit Korais): ἀσκλήπιον cett. 22 inde a αὑτῆ rursus αὐτῆ C (coniecit Korais): ἐαυτῆ Ε, αυτῆ F (deperiit spiritus), adest F (cf. ad 831, 8) αὐτῆ BD 23 άκροπόλει Ε: ἄκρα πόλει cett. 24 ἔχον τε Korais 25 ἀνούσης D 27 καὶ post ἔτι add. Dac 29 ὅσην Ε: ὅσον cett. 26 ύπῆρχε Ε

4 ausgestattet ist (besonders von Mikipsas, der auch Griechen in ihr angesiedelt und sie so groß gemacht hat dass sie zehntausend Reiter und doppelt soviel Infanteristen stellen konnte). Kirta also liegt dort und ferner die zwei Hippos, das eine in der Nähe von Ityke, das andere weiter entfernt, mehr bei Treton, beides Königssitze. Ityke ist seiner Größe und seinem Ansehen nach die zweite Stadt nach Karthago, und nach dem Fall Karthagos war sie für die Römer gleichsam die Hauptstadt und die Basis für ihre Unternehmungen in Libyen; sie liegt an demselben Karthagischen Golf, bei der einen der beiden Landspitzen die den Golf bilden — die bei Ityke nennt man Apollonion, die andere Hermaia —, und die Städte liegen in Sichtweite voneinander; in der Nähe von Ityke fließt der Fluss Bagradas. Von Treton bis Karthago sind es zweitausendfünfhundert Stadien (doch herrscht weder über diese Entfernung Einstimmigkeit noch über die zu den Syrten).

Auch Karthago liegt auf einer Halbinsel; sie hat einen Umkreis von dreihundertsechzig Stadien, der mit einer Mauer befestigt ist (das Stück von
sechzig Stadien nimmt der Hals selber ein; es reicht von Meer zu Meer, und
die Karthager hatten dort die Stallungen für die Elefanten und ein weiträumiges Gelände). Mitten in der Stadt ist die Burg, die sie Byrsa nannten, eine
recht steile, rings umsiedelte Terrasse mit einem Asklepiosheiligtum auf ihrem Gipfel (das bei der Eroberung Hasdrubals Frau zusammen mit sich selber verbrannt hat). Unterhalb der Burg sind die Häfen und der Kothon,
eine kleine runde Insel, umgeben von einer Wasserstraße auf deren beiden
Seiten ringsherum Schiffshallen liegen.

Die Stadt wurde gegründet von Dido, die Siedler aus Tyros brachte. Die 15 Kolonisierung – nicht nur diese, sondern auch die die bis nach Iberien, besonders dem außerhalb der Säulen gelegenen, reichte – war für die Phönizier so erfolgreich dass noch heute Phönizier das beste Land Europas auf dem Kontinent und den benachbarten Inseln bewohnen und dass sie Libyen ganz in Besitz nahmen, soweit es nicht nur nach Nomadenart zu bewohnen

πόλιν τε ἀντίπαλον τῆ 'Ρώμη κατεσκευάσαντο καὶ τρεῖς ἐπολέμησαν μεγάλους πρὸς αὐτοὺς πολέμους.

Γένοιτο δ' ἂν εύδηλος ή δύναμις αὐτῶν ἐκ τοῦ ὑστάτου πολέμου, ἐν 👸 κατελύθησαν ὑπὸ Σκιπίωνος τοῦ Αἰμιλιανοῦ καὶ ἡ πόλις ἄρδην ἡφανίσθη. ότε γὰο ἤοξαντο πολεμεῖν τοῦτον τὸν πόλεμον, πόλεις μὲν εἶχον τριακοσίας ἐν τῆ Λιβύη, ἀνθρώπων δ' ἐν τῆ πόλει μυριάδας ἑβδομήκοντα. πολιορκούμενοι δὲ καὶ ἀναγκασθέντες τραπέσθαι πρὸς ἔνδοσιν πανοπλιῶν μὲν 4 έδοσαν μηριάδας είχοσι, καταπελτικά δὲ ὄργανα τρισχίλια ὡς οὐ πολεμηθησόμενοι, κριθέντος δὲ πάλιν τοῦ ἀναπολεμεῖν ἐξαίφνης ὁπλοποιίαν συνεστήσαντο, καὶ ἐκάστης ἡμέρας ἀνεφέροντο θυρεοὶ μὲν ἐκατὸν καὶ τετταράποντα πεπηγότες, μάχαιραι δὲ τριακόσιαι καὶ λόγχαι πεντακόσιαι. γί-8 λια δὲ βέλη καταπελτικά (τρίχα δὲ τοῖς καταπέλταις αἱ θεράπαιναι παρεΐχον). ἔτι τοίνυν ναῦς ἔχοντες δώδεκα ἐξ ἐτῶν πεντήκοντα κατὰ τὰς ἐν τῷ δευτέρφ πολέμφ συνθήκας τότε καίπερ ήδη συμπεφευγότες εἰς τὴν Βύρσαν εν διμήνω κατεσκευάσαντο ναῦς έκατὸν εἴκοσι καταφράκτους, καὶ 12 τοῦ στόματος τοῦ Κώθωνος φρουρουμένου διώρυξαν ἄλλο στόμα καὶ προηλθεν αἰφνιδίως ὁ στόλος. ὕλη γὰρ ἦν ἀποκειμένη παλαιὰ καὶ τεχνιτῶν πλήθος προσεδρεύον καὶ σιταρχούμενον δημοσία.

Τοιαύτη δ' οὖσα ή Καρχηδὼν ὅμως ἑάλω καὶ κατεσκάφη. τὴν δὲ χώραν 16 τὴν μὲν ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν 'Ρωμαῖοι (τὴν ὑπὸ τοῖς Καρχηδονίοις), τῆς δὲ Μασανάσσην ἀπέδειξαν κύριον καὶ τοὺς ἀπογόνους τοὺς περὶ Μικίψαν. μάλιστα γὰρ ἐσπουδάσθη παρὰ τοῖς 'Ρωμαίοις ὁ Μασανάσσης δι' ἀρετὴν καὶ φιλίαν. καὶ γὰρ δὴ καὶ οὖτός ἐστιν ὁ τοὺς νομάδας πολιτικοὺς κατασκευ- άσας καὶ γεωργούς, ἔτι δ' ἀντὶ τοῦ λῃστεύειν διδάξας στρατεύειν. ἴδιον γάρ τι τοῖς ἀνθρώποις συνέβη τούτοις χώραν γὰρ οἰκοῦντες εὐδαίμονα

833 14 \*Eust. Il. 626, 55? (vide app. crit.) 21-4 Anon. Scor. 298 32-4

31 αὐτὴν pro αὐτοὺς Ε 833 1 τόνδε pro τοῦτον Ε 30 sq. μεγάλους om. Ε λεμον EF (coniecit Korais): τρόπον cett.; χρόνον Korais 2 τῆ om. X 7 α...ταδε post τριακόσιαι add. P (ἀκόντια δὲ? Aly 1956, 224) Letronne 8 τα post βέλη add. P **11** εἴχοσι om. F 7 sq. βέλη δὲ ,α καταπελτικά X 14 σιταρχούμενον q (fort. iam legit Eust.) 15 ή F: om. cett. 16 (γε) ὑπὸ? Aly 17 Μασανάσσην D: μασσανάσσην BC, (1956, 224) propter lacunae in P spatium 18 τοῖς om. z Μασανάσσης D: μασσανάσσης C, μασσανασσῆς μασσανασσῆν F  $B^sF$ , μανασσής  $B^i$ 19 καὶ post. om. Dac

war. Auf der Grundlage dieser Macht schufen sie eine Stadt die es mit Rom aufnehmen konnte und haben sie drei große Kriege gegen die Römer geführt.

833

Ihre Macht dürfte sich besonders klar aus dem letzten Krieg erkennen lassen, in dem Scipio Aemilianus sie endgültig besiegt hat und die Stadt völlig zerstört wurde. Als sie nämlich diesen Krieg anfingen, besaßen sie dreihundert Städte in Libyen und wohnten in der Stadt siebenhunderttausend Menschen. Und als sie belagert und zum Einlenken gezwungen wurden, ga-4 ben sie, um nicht bekriegt zu werden, zweihunderttausend Gesamtrüstungen und dreitausend Katapultgeräte. Als dann wieder die Erneuerung des Krieges beschlossen worden war, organisierten sie über Nacht die Waffenherstellung, und wurden täglich hundertundvierzig neugefertigte Türschilde, dreihundert Dolche und fünfhundert Lanzen herangebracht, sowie tau-8 send Katapultgeschosse (Haar für die Katapulte stellten die Dienerinnen zur Verfügung). Und ferner: während sie aufgrund des im zweiten Krieg geschlossenen Vertrages seit fünfzig Jahren nur zwölf Schiffe besaßen, bauten sie damals, obwohl sie sich schon auf die Byrsa geflüchtet hatten, in einer 12 Zeit von zwei Monaten hundertzwanzig überdeckte Schiffe und gruben, da die Ausfahrt des Kothon bewacht wurde, einen neuen Ausgang, aus dem plötzlich die Flotte auslief; denn es gab einen alten Vorrat Bauholz und eine große Menge von Facharbeitern, die unentwegt an der Arbeit waren und von Staats wegen beköstigt wurden.

Aber trotz dieses Leistungsvermögens wurde Karthago dennoch erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Das Land machten die Römer teils zur Provinz (nämlich das was den Karthagern unterstanden hatte), zum Herrscher des übrigen machten sie Masanasses und seine Nachkommen, Mikipsas und seine Brüder. Masanasses war nämlich bei den Römern besonders geschätzt wegen seiner Tüchtigkeit und seiner Freundschaft. Er ist es ja auch der die Nomaden zu Bürgern eines Staatswesens und zu Bauern gemacht und ihnen außerdem anstelle der Räuberei den Heeresdienst beigebracht hat. Ist bei diesen Menschen doch etwas Eigentümliches geschehen:

πλὴν τοῦ θηρίοις πλεονάζειν ἐάσαντες ἐκφθείρειν ταῦτα καὶ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι μετὰ ἀδείας ἐπ' ἀλλήλους ἐτράποντο, τὴν δὲ γῆν τοῖς θηρίοις ταρείσαν οὕτω δ' αὐτοῖς συνέβαινε πλάνητα καὶ μετανάστην βίον ζῆν μηδὲν ἦττον τῶν ὑπὸ ἀπορίας καὶ λυπρότητος τόπων ἢ ἀέρων εἰς τοῦτον περιισταμένων τὸν βίον, ὤστε καὶ ἴδιον τοῦθ' εὐρίσκεσθαι τοὕνομα τοὺς Μασαισυλίους καλοῦνται γὰρ Νομάδες. (ἀνάγκη δὲ τοὺς τοιούτους εὐτελεῖς εἶναι τοῖς βίοις καὶ τὸ πλέον ῥιζοφάγους ἢ κρεωφάγους, γάλακτι δὲ καὶ τυρῷ τρεφομένους). ἡρημωμένης δ' οὖν ἐπὶ πολὺν χρόνον τῆς Καρχηδόνος, καὶ σχεδόν τι τὸν αὐτὸν χρόνον ὄνπερ καὶ Κόρινθος, ἀνελήφθη πάλιν περὶ τοὺς αὐτούς πως χρόνους ὑπὸ Καίσαρος τοῦ Θεοῦ πέμψαντος ἐποίκους 'Ρωμαίων τοὺς προαιρουμένους καὶ τῶν στρατιωτῶν τινας, καὶ νῦν εἴ τις ἄλλη καλῶς οἰκεῖται τῶν ἐν Λιβύῃ πόλεων.

834C. Κατὰ μέσον δὲ τὸ στόμα τοῦ Καρχηδονίου κόλπου νῆσός ἐστι Κόσσου- 16 ρα. ἀντίπορθμος δ' ἐστὶν ἡ Σικελία τοῖς τόποις τούτοις ἡ κατὰ Λιλύβαιον ὅσον ἐν διαστήματι χιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων (τοσοῦτον γάρ φασι 4 τὸ ἐκ Λιλυβαίου μέχρι Καρχηδόνος). οὐ πολὸ δὲ τῆς Κοσσούρας διέχουσιν

οὐδὲ τῆς Σικελίας ἄλλαι τε νῆσοι καὶ Αἰγίμουρος.

Διάπλους δ' ἐστὶν ἐκ Καρχηδόνος ἑξήκοντα σταδίων εἰς τὴν προσεχῆ περαίαν, ὅθεν εἰς Νέφεριν ἀνάβασις σταδίων ἑκατὸν εἴκοσι, πόλιν ἐρυμ- 8 νὴν ἐπὶ πέτρας ἀκισμένην. ἐν δὲ τῷ αὐτῷ κόλπῳ ἐν ὧπερ καὶ ἡ Καρχη- δὼν Τύνις ἐστὶ πόλις καὶ θερμὰ καὶ λατομίαι τινές. εἶθ' ἡ Ἑρμαία ἄκρα

#### 29-32 \*Eust. D. P. 250, 25-9

22 ἐμφθείρειν Madvig (Adv. 1, 564), Cobet (Misc. 204), Jones: ἐμφέρειν codd., Anon. 23 ἀλλήλους DF: -οις cett., Anon. Scor. είς ληστείαν pro ἐπ' ἀλλήλους Cobet (Misc. 204 sq.) ἐτράποντο P (coniecit Korais): ἐτρέ- cett., Anon. Scor. τοῖς om. 24 ἀφεῖκαν ed. pr., unde ἀφῆκαν Hopper; ἀφίεσαν Bernardakis (57) τον Korais: του P, τοῦτο cett. (quod retinens 26 τῷ βίφ scribi iussit Madvig, Adv. 26 τὸν βίον BCP: τῶν βίων DF; τῷ βίφ Madvig (cf. ad 25) συλίους Kramer: μασαισσυλίους D, μασσαισυλίους cett.; Μασυλίους? Müller (1043 ad **28** τοὺς βίους  $D^{ac}$  κρεωφάγους  $D^{pc}$ : κρε. φαγους P, κρεο- cett. 29 δ' om. F 30 (ή) Κόρινθος? (cf. Eust.) ανελημφθη P πάλιν om. P 1 sq. Κόσσου-' 834 1-5 del. Kramer 32 τινας om. P 33 ἐν ⟨τῆ⟩ Casaubonus ρα Kramer: κοσσούρα P, κόρσουρα cett., κόσ(σ)υρα St. B. 3 φασι F (coniecit Ko-4 Κοσσούρας P (coniecit Kramer): μορσ- cett. 5 αἰνίμορος Γ rais): onor BCD πόλιν P (coniecit Falconer): πόλιν δ' cett. 8 έν δὲ τῷ 7 καὶ post ἐκατὸν add. P αὐτῷ scripsi: ἐν αὐτῷ δὲ τῷ codd. ἐν ῷ καὶ Ε καὶ om. F 9 τῦνις F; Τύνης Holstenius (332 a) ἐστὶ om. Ε

obwohl sie ein abgesehen von der Vielzahl wilder Tiere gesegnetes Land bewohnten, dachten sie nicht daran, diese zu vertilgen und das Land ohne Furcht zu bearbeiten, sondern wandten sich gegeneinander und überließen das Land den wilden Tieren. So kam es dass sie genau dasselbe Wanderund Aufbruchsleben führten wie diejenigen die infolge von Armut und Kargheit des Landes oder des Klimas zu diesem Leben übergehen; daher die Masaisylier dies auch als Eigennamen bekommen haben: sie werden nämlich Nomaden genannt. (Solche Menschen führen zwangsläufig ein primitives Leben; sie sind meist Wurzelesser oder Fleischesser und ernähren sich von Milch und Käse). Nachdem indessen Karthago lange Zeit, etwa ebenso lange wie Korinth, verödet gewesen war, wurde es ungefähr zur selben Zeit von Caesar dem Gott wiederaufgebaut, der als Siedler Römer, die sich dazu meldeten, und einige Soldaten schickte, und heute ist es so wohlbewohnt wie nur eine der libyschen Städte.

Auf der Höhe der Mitte der Öffnung des Karthagischen Golfs liegt die 16 Insel Kossura. Und dieser Region gegenüber liegt das Stück Sizilien bei Lilybaion in einer Entfernung von eintausendundfünfhundert Stadien (so weit soll es nämlich von Lilybaion bis Karthago sein). Nicht weit von Kossura und von Sizilien sind noch weitere Inseln, darunter Aigimuros.

834

Von Karthago ist es eine Überfahrt von sechzig Stadien zu der nächsten gegenüberliegenden Küste, von wo ein Aufstieg von hundertzwanzig Stasien nach Nepheris, einer naturfesten, auf einem Felsen gebauten Stadt, führt. An demselben Golf wie Karthago liegen die Stadt Tynis, heiße Quellen und ein paar Steinbrüche. Dann kommt die rauhe Landspitze Hermaia

Libyen

τραχεῖα καὶ ἐπ' αὐτῆ πόλις ὁμώνυμος, εἶτα Νεάπολις. εἶτ ἄκρα Ταφῖτις καὶ ἐπ' αὐτῆ λόφος 'Ασπὶς καλούμενος ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος, ὅνπερ συνφκισεν 12 ὁ τῆς Σικελίας τύραννος 'Αγαθοκλῆς καθ' ὃν καιρὸν ἐπέπλευσε τοῖς Καρχηδονίοις. συγκατεσπάσθησαν δὲ τῆ Καρχηδόνι αἱ πόλεις ὑπὸ 'Ρωμαίων αὖται. (ἀπὸ δὲ τῆς Ταφίτιδος ἐν τετρακοσίοις σταδίοις νῆσός ἐστι Κόσσουρος κατὰ Σελινοῦντα τῆς Σικελίας ποταμόν, πόλιν ἔχουσα ὁμώνυμον, ἑκατὸν 16 καὶ πεντήκοντα σταδίων οὖσα τὴν περίμετρον, διέχουσα τῆς Σικελίας περὶ ἐξακοσίους σταδίους ἔστι δὲ καὶ Μελίτη νῆσος ἐν πεντακοσίοις σταδίοις ἀπὸ τῆς Κοσσούρου). εἶτα 'Αδρύμης πόλις, ἐν ἡ καὶ νεώρια ἦν εἶθ' αἱ Ταριχεῖαι λεγόμεναι, νησία πολλὰ καὶ πυκνά εἶτα Θάψος πόλις καὶ μετὰ ταύτην νῆσος πελαγία Λοπαδοῦσσα εἶτα ἄκρα "Αμμωνος Βαλίθωνος, πρὸς ἡ θυννοσκοπεῖον εἶτα Θένα πόλις παρὰ τὴν ἀρχὴν κειμένη τῆς μικρᾶς Σύρτεως πολλαὶ δ' εἰσὶ καὶ ἄλλαι μεταξὸ πολίχναι οὐκ ἄξιαι μνήμης. παράκειται δὲ τῆ ἀρχῆ τῆς Σύρτεως νῆσος παραμήκης ἡ Κέρκιννα, εὐμεγέθης, 24 ἔγουσα ὁμώνυμον πόλιν, καὶ ἄλλη ἐλάττων Κερκιννῖτις.

Συνεχής δ' ἐστὶν ἡ μικρὰ Σύρτις, ἣν καὶ Λωτοφαγῖτιν Σύρτιν λέγου- 17 σιν. ἔστι δ' ὁ μὲν κύκλος τοῦ κόλπου τούτου σταδίων χιλίων ἑξακοσίων, τὸ δὲ πλάτος τοῦ στόματος ἑξακοσίων. καθ' ἑκατέραν δὲ τὴν ἄκραν τὴν 28 ποιοῦσαν τὸ στόμα προσεχεῖς εἰσι τῇ ἠπείρω νῆσοι, ἥ τε λεχθεῖσα Κέρκιννα καὶ ἡ Μῆνιγξ, πάρισοι τοῖς μεγέθεσι. τὴν δὲ Μήνιγγα νομίζουσιν

14 sq. \*St. B. 378, 15 sq. 18 St. B. 239, 16 19 St. B. 308, 1 25 sq. \*Eust. D. P. 252, 1 sq. 27-31 \*Eust. D. P. 307, 45-308, 2 29 sq. \*Eust. Od. 1616, 34 sq.

10 αὐτῆ Korais: αυτη[ P, αὐτῆς Ε, αὐτὴν cett. εἶτα ταφῖτις Ε 11 ὄνπεο αχν: οσπεί 13 Καρχηδόνι Korais: χαλκηδονι P, καρχηδονία cett. αἱ πόλεις ὑπὸ 'Ρωμαίων αδται BCD: αἰ πόλεις ὑπὸ τῶν 'Ρωμαίων αδται F, πολει υπο ρωμαι.. αυται αι πολεις Ρ; ὑπὸ ὁωμαίων αἱ πόλεις αὖται σ 14 κόσ(σ)υρος St. B. 15 τῆc om. St. B. 16 οὖσα Ε: οὖσαν cett. τὴν περίμετρον πόλιν P (coniecit Korais): καὶ πόλιν cett. 17 γησιον P έν (χιλίοις)? Müller (1043 ad 708, 13 [ubi χιλίοις pro χιλίων 18 ἄδουμις Ε<sup>pc</sup>, ἄδοιμις Ε<sup>ac</sup>, ἀδοιμής F, Δούμη St. B. legendum esse vid.]) 18 sq. ειτα ραγιαι νησια λεγομενα P, unde εἶτα 'Ραγίαι ('fo. αί suppl.') scribendum esse coniecit Aly (1956, 236), fort. recte ταριχίαι λεγόμενα C 20 Λοπαδοῦσσα Korais: λοπάδουσσα codd. βαλέθωνος F, om. Ε; (ἢ) Βαλίθωνος Meineke (ad St. B. 157,7),  $\langle \cdot \tilde{\text{εit}}$ α ἄχρα $\rangle$  Βαλίθωνος id. (Vind. 238), \*\* \* Βαλίθωνος id. in ed. 20 sq. πρὸς  $\tilde{\text{th}}$  θυννοσχοπεῖον Kramer: ἐν ή θυννοσχο Ε, πρὸς θυννοσχοπίαν cett.; (εὐφυὴς) πρὸς θυννοσχοπίαν Groskurd, πρὸς θυννοσποπίαν (εὕθετος) Meineke (ad St. B. 157,7) Korais: θαίνα BCD, θαῖνα Ε, θαινά F 23 Κέρκιννα CE: κέρκινα BF, κέρκύννα (sic) 24 περαινίτις Γ 27 έκατέραν δὲ τὴν i: ἐτέραν δ' Ε, ἑκατέραν τὴν cett. 28 sq. κέρκινα Β 29 Μῆνιγξ ΕF: μή- cett.

und auf ihr eine gleichnamige Stadt, dann Neapolis. Dann die Landspitze Taphitis und auf ihr ein Hügel, wegen der Ähnlichkeit Aspis (Schild) ge-12 nannt, den Agathokles, der Tyrann Siziliens, zu der Zeit als er gegen die Karthager gesegelt war besiedelt hat. Diese Städte sind von den Römern zusammen mit Karthago niedergerissen worden. (Vierhundert Stadien von Taphitis entfernt liegt auf der Höhe des sizilischen Flusses Selinus die Insel 16 Kossuros mit einer gleichnamigen Stadt und einem Umkreis von hundertundfünfzig Stadien, rund sechshundert Stadien von Sizilien entfernt; es gibt auch eine Insel Melite, fünfhundert Stadien von Kossuros), Dann die Stadt Adrymes, in der es auch Schiffswerften gab; dann die sogenannten Tarichejai, zahlreiche dicht bejeinander liegende Inseln; dann die Stadt Thapsos 20 und nach ihr die Insel Lopadussa im offenen Meer; dann die Landspitze des Ammon Balithon, bei der eine Thunfischwarte ist; dann die Stadt Thena, die am Anfang der Kleinen Syrte liegt; dazwischen gibt es noch viele weitere kleine Städte, die keine Erwähnung verdienen. Bei dem Anfang der Syrte 24 liegt die längliche Insel Kerkinna, von stattlicher Größe, mit einer gleichnamigen Stadt, und eine andere, kleinere, Kerkinnitis.

Anschließend kommt die Kleine Syrte, die man auch die Lotophagitische 17 Syrte nennt. Der Umkreis dieser Bucht beträgt eintausendsechshundert, die Breite ihrer Öffnung sechshundert Stadien. Bei jeder der beiden Landspitzen, die die Öffnung bilden, liegen nahe am Festland Inseln, das bereits erwähnte Kerkinna und Meninx, beide ungefähr gleich groß. Meninx hält

εἶναι τὴν τῶν Λωτοφάγων γῆν τὴν ὑφ' 'Ομήρου λεγομένην, καὶ δείκνυταί τινα σύμβολα καὶ βωμὸς 'Οδυσσέως καὶ αὐτὸς ὁ καρπός (πολὺ γάρ ἐστι τὸ δένδρον ἐν αὐτῆ τὸ καλούμενον λωτός, ἔχον ἤδιστον καρπόν)· πλείους δ' εἰσὶν ἐν αὐτῆ πολίχναι, μία δ' ὁμώνυμος τῆ νήσω, καὶ ἐν αὐτῆ δὲ τῆ Σύρτει πολίχναι τινές εἰσι, Ι κατὰ δὲ τὸν μυχόν ἐστι παμμέγεθες ἐμπόριον ποταμὸν ἔχον ἐμβάλλοντα εἰς τὸν κόλπον. διατείνει δὲ μέχρι δεῦρο τὰ τῶν ἀμπώτεων πάθη καὶ τῶν πλημμυρίδων (καθ' ὃν καιρὸν ἐπὶ τὴν θή-

Μετὰ δὲ τὴν Σύρτιν Ζοῦχίς ἐστι λίμνη σταδίων τετρακοσίων, στενὸν 18 ἔχουσα εἴσπλουν καὶ παρ' αὐτὴν πόλις ὁμώνυμος πορφυροβαφεῖα ἔχουσα καὶ ταριχείας παντοδαπάς. εἶτ' ἄλλη λίμνη πολὺ ἐλάττων καὶ μετὰ ταύτην 8 ᾿Αβρότονον πόλις καὶ ἄλλαι τινές, συνεχῶς δὲ Νεάπολις, ῆν καὶ Λέπτιν καλοῦσιν (ἐντεῦθεν δ' ἐστὶ δίαρμα τὸ ⟨ἐπὶ⟩ Λοκρῶν τῶν Ἐπιζεφυρίων τρισχίλιοι ἑξακόσιοι στάδιοι). ἑξῆς δ' ἐστὶ ποταμὸς καὶ μετὰ ταῦτα διατείχισμά τι, ὃ ἐποίησαν Καρχηδόνιοι γεφυροῦντες βάραθρά τινα εἰς τὴν χώ-12 ραν ἀνέχοντα εἰσὶ δὲ καὶ ἀλίμενοί τινες ἐνταῦθα τόποι, τῆς ἄλλης παραλίας ἐχούσης λιμένας. εἶτ' ἄκρα ὑψηλὴ καὶ ὑλώδης, ἀρχὴ τῆς μεγάλης Σύρτεως καλοῦσι δὲ Κεφαλάς. εἰς ταύτην δὲ τὴν ἄκραν ἐκ Καρχηδόνος στάδιοί εἰσι μικρῷ πλείους τῶν πεντακισχιλίων.

Υπέρκειται δὲ τῆς ἀπὸ Καρχηδόνος παραλίας μέχρι Κεφαλῶν καὶ μέ- 19 χρι τῆς Μασαισυλίων ἡ τῶν Λιβυφοινίκων γῆ μέχρι τῆς τῶν Γαιτούλων ὀρεινῆς ἤδη Λιβυκῆς οὕσης. ἡ δ' ὑπὲρ τῶν Γαιτούλων ἐστὶν ἡ τῶν Γαραμάντων γῆ, παράλληλος ἐκείνῃ (ὅθεν οἱ καρχηδόνιοι κομίζονται λίθοι)
τοὺς δὲ Γαράμαντας ἀπὸ τῶν Αἰθιόπων τῶν παρωκεανιτῶν ἀφεστάναι φασὶν ἡμερῶν ἐννέα ἢ καὶ δέκα ὁδόν, τοῦ δὲ "Αμμωνος καὶ πεντεκαίδεκα. μεταξὸ

32 Eust. D. P. 308, 2-4 835 5 sq. St. B. 297, 15 sq. 8 St. B. 9, 8

**31** {καὶ } βωμὸς? 32 λωτός Korais: -όν codd. 34 πολλαί pro τινές F 1 sq. ἐμπόριον Dpc Ε: ἐμπορεῖον 835 1 ἐστι (Τακάπη,)? Müller (1043 ad 708, 37) 2 ἐκβάλλοντα? 5 τετρακοσίων (τὸ μῆκος)? 7 ἐλάττων BCD<sup>ac</sup>, ἐμπορίον F CE: -ω BDF 8 άβρο- Ε συνεχής Ε<sup>ρε</sup> 9 add. Korais; ἐπὶ pro τὸ Casaubonus, 10 ποταμός (Κίνυφος) Hopper, (Κίδίαομ' ἀπὸ? mire Meineke (3, VII ad 1165, 6) νυψ (Κῖνυψ? 3, VII ad 1165, 7)) ποταμός Meineke 15 siot om. E 17 Μασαισυλίων Kramer: μασσαισυλείων Fac, μασσαισυλίων cett. ή ypc, Tyrwhitt (48) (cf. iam Titernatis versionem a Xylandro Casaubonoque receptam): καὶ codd. (unde γῆς pro γῆ Λιβυφοινίκων scripsi: λιβο- codd. Γαιτούλων Xylander: γετ- codd. τούλων Xylander: γετ- codd. τῶν post. om. Ε 18 sq. Γαραμάντων Ε: -μαντῶν cett. 20 Γαράμαντας Ε: γαραμάντας cett. καὶ post Αἰθιόπων add. codd.: del. Groskurd

man für das von Homer erwähnte Land der Lotophagen, und man zeigt auch bestimmte Erkennungszeichen: einen Altar des Odysseus und die 32 Frucht selbst (der sogenannte Lotosbaum, der eine sehr schmackhafte Frucht hat, kommt auf der Insel nämlich viel vor); es gibt mehrere kleine Städte auf ihr, von denen eine denselben Namen trägt wie die Insel. Auch an der Syrte selber gibt es kleine Städte, und in ihrem inneren Winkel liegt ein sehr großer Handelsplatz mit einem Fluss, der in die Bucht mündet. Bis hierher reichen die Phänomene von Ebbe und Flut (zu welcher Zeit die Anwohner schnell angerannt kommen zum Fang der Fische, über die sie herfallen).

835

Nach der Syrte kommt Zuchis, ein vierhundert Stadien großer See mit einer schmalen Einfahrt, und an ihm eine gleichnamige Stadt mit Purpurfärbereien und Pökeleien aller möglichen Fische. Dann ein weiterer, viel kleines rer See und nach ihm die Stadt Abrotonon sowie ein paar andere, und anschließend Neapolis, das man auch Leptis nennt (von dort beträgt die Überfahrt nach Lokroi Epizephyrioi dreitausendsechshundert Stadien). Anschließend kommt ein Fluss und danach eine Quermauer, die die Karthager geschaffen haben indem sie eine Reihe von Abgründen, die in das Land hineinreichten, überbrückten; es gibt hier auch ein paar hafenlose Orte, während die übrige Küste Häfen hat. Dann kommt eine hohe, bewaldete Landspitze, die den Anfang der Großen Syrte bildet; man nennt sie Kephalai. Bis zu dieser Landspitze sind es von Karthago etwas mehr als fünftausend Stadien.

Oberhalb der Küste von Karthago bis Kephalai und bis zu dem Land der 19 Masaisylier liegt bis zu dem Bergland der Gaituler (das bereits libysch ist) das Land der Libyphönizier. Das Land oberhalb der Gaituler ist das Land der Garamanten, das ihm parallel läuft (von dort kommen die Karchedonsteine); die Garamanten sollen von den am Ozean wohnenden Äthiopen neun oder zehn, von Ammon sogar fünfzehn Tagereisen entfernt sein. Zwi-

δὲ τῆς (τῶν) Γαιτούλων καὶ τῆς ἡμετέρας παραλίας πολλὰ μὲν πεδία, πολλὰ δὲ ὄρη καὶ λίμναι μεγάλαι καὶ ποταμοί (ὧν τινες καὶ καταδύντες 24 ὑπὸ γῆς ἀφανεῖς γίνονται). λιτοὶ δὲ σφόδρα τοῖς βίοις εἰσὶ καὶ τῷ κόσμῳ, πολυγύναικες δὲ καὶ πολύπαιδες, τἆλλα δ' ἐμφερεῖς τοῖς νομάσι τῶν 'Αράβων. καὶ ἵπποι δὲ καὶ βόες μακροτραχηλότεροι τῶν παρ' ἄλλοις. ἱπποφόρβια δ' ἐστὶν ἐσπουδασμένα διαφερόντως τοῖς βασιλεῦσιν, ὥστε καὶ ἀριθμὸν 28 ἐξετάζεσθαι πώλων κατ' ἔτος εἰς μυριάδας δέκα. τὰ δὲ πρόβατα γάλακτι καὶ κρέασιν ἐκτρέφεται, καὶ μάλιστα πρὸς τοῖς Αἰθίοψι.

Τοιαῦτα μὲν τὰ ἐν τῇ μεσογαίᾳ. ἡ δὲ μεγάλη Σύρτις τὸν μὲν κύκλον 20 ἔχει σταδίων †ἐννακοσίων τριάκοντά† που, τὴν δ' ἐπὶ τὸν μυχὸν διάμε32 τρον χιλίων πεντακοσίων, τοσοῦτον δέ που καὶ ⟨τὸ⟩ τοῦ στόματος πλάτος.
ἡ χαλεπότης δὲ καὶ ταύτης τῆς Σύρτεως καὶ τῆς μικρᾶς \* \* \* ὅτι πολλαχοῦ τεναγώδης ἐστὶν ὁ βυθὸς καὶ κατὰ τὰς ἀμπώτεις καὶ τὰς πλημμυρίδας | συμβαίνει τισὶν ἐμπίπτειν εἰς τὰ βράχη καὶ καθίζειν, σπάνιον δ'
εἶναι τὸ σῷζόμενον σκάφος. διόπερ πόρρωθεν τὸν παράπλουν ποιοῦνται,
φυλαττόμενοι μὴ ἐμπέσοιεν εἰς τοὺς κόλπους ὑπ' ἀνέμων ἀφύλακτοι ληφ4 θέντες τὸ μέντοι παρακίνδυνον τῶν ἀνθρώπων ἀπάντων διαπειρᾶσθαι
ποιεῖ, καὶ μάλιστα τῶν παρὰ γῆν περίπλων.

Εἰσπλέοντι δὴ τὴν μεγάλην Σύρτιν ἐν δεξιᾳ μετὰ τὰς Κεφαλάς ἐστι λίμνη τριακοσίων που σταδίων τὸ μῆκος, ἑβδομήκοντα δὲ τὸ πλάτος, ἐκ- διδοῦσα εἰς τὸν κόλπον, ἔχουσα καὶ νησία καὶ ὕφορμον πρὸ τοῦ στόματος. μετὰ δὲ τὴν λίμνην τόπος ἐστὶν ᾿Ασπὶς καὶ λιμὴν κάλλιστος τῶν ἐν τῆ Σύρτει συνεχὴς δ᾽ ὁ Εὐφράντα πύργος ἐστίν, ὄριον τῆς πρότερον Καρχη-

### 33-836,2 Eust. D. P. 252, 4-9

22 addidi Γαιτούλων BCF<sup>i</sup>: γετ- cett. 26 μακροτραχηλότεροι F: μακροτράχηλοι Ε, μακροχηλότεροι ΒCD 26 sq. ίπποφορβεῖα F 29 έπτρέφεται Es: τρέφεται Ei, έτρέ-31 ἐννακοσίων (ἐνα- C) τριάκοντά φετο BCD, ἐτρέφοντο F 30 τὸν μὲν om. F BCD:  $\[ \] \lambda' \]$  (praecedente spatio vacuo 1-2 litt. et : supra lineam scripto) E,  $\[ \] \bar{\gamma} \bar{\lambda} \]$  (pot. qu. τλ) F; numerum corruptum esse vidit Casaubonus, ipse πενταχισχιλίων scribendum esse coniciens coll. 123, 18; τετρακισχιλίων Gossellin (1790, 886/890); (τετρακισχιλίων) έννακοσίων τριάκοντά Letronne, Mannert (Χ 2, 110<sup>i</sup>); (τρισχιλίων) έννακοσίων τριάκοντά Groskurd, prob. Kramer, Meineke (hic ἐνα- scribens), at vide comm.; γ΄,δ Müller 32 add. Casaubonus; τὸ pro τοῦ Xylander 33 καὶ ταύτης καὶ (1043 ad 709, 24) τῆς σύρτεως τῆς μικρᾶς Ε quaedam excidisse vidit Groskurd, ipse (ἐκ τούτου γίνεται) supplens; (πολλή,) Kunze (1892, 72 sq. 1901, 336 sq.) coll. Eust. 34 xaì prius E: 6 δὲ pro δὴ Ε κατὰ 5 παράπλων? Korais om. cett. 836 1 Boayéa Eust. 10 Εὐφράντα dubitanter Korais, confidenter Pinedo 9 έστιν om. Ε ρτο μετά D (Stephanus de Urbibus, Amstelodami 1678, 28137) coll. Ptol. 4, 3, 4: -τας codd.

schen dem Land der Gaituler und der Küste bei uns liegen viele Ebenen und viele Gebirge, große Seen und Flüsse (von denen manche auch unter der Erde verschwinden). Die Leute sind äußert einfach in ihrer Lebensweise und ihrem Schmuck, haben aber viele Frauen und Kinder und sind im übrigen den arabischen Nomaden ähnlich. Auch ihre Pferde und Rinder haben längere Hälse als die bei Anderen. Die Könige besitzen Pferdezüchtereien die mit so besonderem Eifer betrieben werden dass die Zahl der Fohlen sich jährlich auf hunderttausend beläuft. Die Schafe werden mit Milch und Fleisch großgezogen, besonders in der Nachbarschaft der Äthiopen.

So ist es im Binnenland beschaffen. Die Große Syrte hat einen Umkreis 20 von etwa †neunhundertdreißig† Stadien; der Durchmesser zum inneren 32 Winkel beträgt eintausendfünfhundert, und das ist ungefähr auch die Breite der Öffnung. Die Gefährlichkeit sowohl dieser Syrte als der Kleinen \* \* \* dass das Wasser an vielen Stellen nur die Tiefe eines Tümpels hat und bei Ebbe und Flut Manche in die Untiefen geraten und auf ihnen sitzen bleiben und nur selten ein Schiff heil davonkommt. Deshalb hält man bei der Küstenfahrt einen weiten Abstand, damit man nicht, falls man unversehens von 4 Stürmen ergriffen wird, in die Buchten gerät; doch macht der Wagemut der Menschen dass sie Alles versuchen, besonders Umschiffungen entlang der Küste.

Fährt man also in die Große Syrte hinein, dann kommt rechts nach Kephalai ein etwa dreihundert Stadien langer und siebzig Stadien breiter See, 8 der in die Bucht mündet; in ihm liegen auch kleine Inseln und vor seiner Mündung ist ein Ankerplatz. Nach dem See kommt ein Ort Aspis und der beste Hafen an der Syrte; anschließend der Turm des Euphrantas, die Gren-

Libyen

δονίας γῆς καὶ τῆς Κυρηναίας τῆς ὑπὸ Πτολεμαίφ. εἶτ' ἄλλος τόπος Χάραξ 12 καλούμενος, ὧ ἐμπορίφ ἐχρῶντο Καρχηδόνιοι κομίζοντες οἶνον, ἀντιφορτιζόμενοι δὲ ἀπὸν καὶ σίλφιον παρὰ τῶν ἐκ Κυρήνης λάθρα παρακομιζόντων. εἶθ' οἱ Φιλαίνου βωμοὶ καὶ μετὰ τούτους Αὐτόμαλα φρούριον φυλακὴν ἔχον, ἱδρυμένον κατὰ τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου παντός. ἔστι δ' ὁ διὰ τοῦ μυχοῦ τούτου παράλληλος τοῦ μὲν δι' 'Αλεξανδρείας μικρῷ νοτιώτερος χιλίοις σταδίοις, τοῦ δὲ διὰ Καρχηδόνος ἐλάττοσιν ἢ δισχιλίοις, πίπτοι δ' ἂν τῆ μὲν καθ' 'Ηρώων πόλιν τὴν ἐν τῷ μυχῷ τοῦ 'Αραβίου κόλπου, τῆ δὲ κατὰ τὴν μεσόγαιαν τῶν Μασαισυλίων καὶ τῶν Μαυρουσίων.

τόπου† τὸ λειπόμενον ἤδη τῆς παραλίας ἐστὶν εἰς πόλιν Βερενίκην στάδιοι χίλιοι πεντακόσιοι (ὑπέρκεινται δὲ τοῦ μήκους τοῦδε παρήκοντες καὶ μέχρι τῶν Φιλαίνου βωμῶν οἱ προσαγορευόμενοι Νασαμῶνες, Λιβυκὸν ἔθνος). ἔχει δὲ τὸ μεταξὸ διάστημα καὶ λιμένας οὐ πολλούς, ὑδρεῖα δὲ
σπάνια. ἔστι δὲ ἄκρα λεγομένη Ψευδοπενιάς, ἐφ' ἦς ἡ Βερενίκη τὴν θέσιν ἔχει παρὰ λίμνην τινὰ Τριτωνίδα, ἐν ἦ †μάλιστα† νησίον ἐστὶ καὶ ἱερὸν τῆς 'Αφροδίτης ἐν αὐτῷ (ἔστι δὲ καὶ λίμνη 'Εσπερίδων, καὶ ποταμὸς ἐμβάλλει Λάθων) ἐνδοτέρω δὲ τῆς Βερενίκης ἐστὶ τὸ μικρὸν ἀκρωτήριον —
λεγόμενον Βόρειον — ὁ ποιεῖ τὸ στόμα τῆς Σύρτεως πρὸς τὰς Κεφαλάς. κεῖται δ' ἡ Βερενίκη κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Πελοποννήσου, κατὰ τὸν καλούμενον 'Ιχθὺν ⟨καὶ τὸν Χελωνάταν⟩, καὶ ἔτι κατὰ τὴν Ζάκυνθον ἐν διάρματι στα-

18 St. B. 304, 12 sq. 25 \*Eust. D. P. 264, 6

11 Πτολεμαίω ('Απίωνι) Müller (1043 ad 709, 43) 12 ἐμπορίφ D<sup>pc</sup> Ε: -ρείφ cett. 14 Φιλαίνου Ε: -νων cett. μετὰ δὲ pro καὶ μετὰ Ϝ; καὶ μετὰ δὲ Meineke (per errorem, ut vid.) 15 παντός om. Ε 16 μικρον E; del. Groskurd 17 (συμ)πίπτοι perpe-19 μεσόναιαν q: μεσοναΐαν CEF, μεσοναίαν BD Μασαιram Iones (vide comm.) συλίων Kramer: μασσαισύλων codd.; Μασσαισυλίων ed.pr. 20 (ὅπου) Kramer (at vide comm.), ἀφ' οὖ Groskurd, ὅθεν Piccolos (730) 21 χίλιοι Letronne: θ οι Ε. θ F, ενναχισχίλιοι cett. πλάτους post τοῦδε add. codd.: del. Letronne Cobet ms. (cf. 14) 23 ὑδρεῖα D: -ρία BCF ύδρεῖά τε Korais 24 καὶ post δὲ add. F Ψευδοπενιάς BCD: -πενίας F. -πελιάς Ε 25 Τοιτωνίδα Ε (coniecit Meineke): -νιάδα cett. μάλιστα corruptum esse vidit Madvig (Adv. 1, 137; 'subest nomen insulae ignotum'); (μέση) μάλιστα (pot. qu. χάλλιστον) v. Herwerden (458) τι νησίδιον **26** 'Αθηνᾶς Stiehle (1855, 727 sq.) καὶ prius om. ΕΓ λίμνη Dodwell (ap. I. Hudson, Geographiae veteris scriptores Graeci minores 1, Oxonii 1698, 5) (lacus iam vertit Tifernate): λιμὴν codd. 29 τὰ (ἐσπέρια)? 30 add. Kramer; (καὶ Χελωνάταν) Groskurd 30 sq. σταδίων om. E

ze zwischen dem ehemaligen Karthagischen und dem Kyrenäischen unter Ptolemaios. Dann ein weiterer Ort, Charax genannt, den die Karthager als Handelsplatz benutzt haben: sie brachten Wein und nahmen als Rückfracht Milchsaft und Silphion von denen die das heimlich aus Kyrene heranbrachten. Dann die Altäre des Philainos und nach ihnen Automala, eine Festung mit einer Garnison, am innersten Winkel der ganzen Bucht gelegen. Der durch diesen Winkel gezogene Parallel ist etwas mehr als tausend Stadien südlicher als der durch Alexandrien und weniger als zweitausend südlicher als der durch Karthago; er dürfte sich auf der einen Seite über Heroon Polis am inneren Winkel des Arabischen Golfs, auf der anderen über das Binnenland der Masaisylier und der Maurusier legen.

†wo† der weitere Rest bis zu der Stadt Berenike misst eintausendfünfhundert Stadien (oberhalb dieses Abschnitts wohnen die sogenannten Nasamonen, ein libysches Volk; sie reichen bis ganz zu den Altären des Philainos). Die Strecke dazwischen hat auch Häfen – nicht viele – und spärliche
 Wasserplätze. Es gibt eine Landspitze, Pseudopenias genannt, auf der Berenike gebaut ist neben einem Tritonis-See, in dem \* \* eine kleine Insel liegt und auf ihr ein Aphroditeheiligtum (es gibt auch einen Hesperiden-See, in den ein Fluss Lathon mündet). Mehr einwärts als Berenike ist das kleine
 Vorgebirge – Boreion genannt – das zusammen mit Kephalai die Öffnung der Syrte bildet. Berenike liegt gegenüber den Spitzen des Peloponnes, gegenüber dem sogenannten Ichthys (und dem Chelonatas), und ferner gegen-

12

δίων τοισχιλίων έξακοσίων. ἐκ ταύτης τῆς πόλεως τοιακοσταῖος πεζῆ 32 περιώδευσε τὴν Σύρτιν Μάρκος Κάτων κατάγων στρατιὰν πλειόνων ἢ μυρίων ἀνδρῶν εἰς μέρη διελὼν τῶν ὑδρείων χάριν ὥδευσε δὲ πεζὸς ἐν ἄμμφ βαθεία καὶ καύμασι.

Μετὰ δὲ Βερενίκην πόλις ἐστὶ Ταύχειρα, ἢν καὶ ᾿Αρσινόην καλοῦσιν, εἶθ' ἡ Βάρκη πρότερον, νῦν δὲ Πτολεμαίς. εἶτα Φυκοῦς ἄκρα ταπεινὴ μέν, πλεῖστον δ' ἐκκειμένη πρὸς ἄρκτον παρὰ τὴν ἄλλην τὴν Λιβυκὴν παραλίαν κεῖται δὲ κατὰ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς ἐν διάρματι δισχιλίων ὀκτακοσίων σταδίων ἔστι δὲ καὶ πολίχνιον ὁμώνυμον τῆ ἄκρα. οὐ πολὺ δὲ τοῦ Φυκοῦντος ἀπέχει τὸ τῶν Κυρηναίων ἐπίνειον ἡ ᾿Απολλωνία, ὅσον ἐκατὸν καὶ ἐβδομήκοντα σταδίους, τῆς δὲ Βερενίκης χιλίους, τῆς δὲ Κυρήνης ὀγδοήκοντα, πόλεως μεγάλης ἐν τραπεζοειδεῖ πεδίφ κειμένης, ὡς ἐκ τοῦ πελά-

"Εστι δὲ Θηραίων κτίσμα, Λακωνικῆς νήσου, ἣν καὶ Καλλίστην ἀνό- 21 μαζον τὸ παλαιόν, ις φησι καὶ Καλλίμαχος (fr. 716 Pf.)·

Καλλίστη τὸ πάροιθε, τὸ δ' ὕστερον οὔνομα Θήρη,

μήτης εὐίππου πατρίδος ήμετέρης.

κεῖται δὲ τὸ τῶν Κυρηναίων ἐπίνειον κατὰ τὸ ἑσπέριον τῆς Κρήτης ἄκρον τὸ Κριοῦ μέτωπον ἐν διάρματι ⟨δισ⟩χιλίων σταδίων ὁ δὲ πλοῦς λευκονότω, λέγεται δὲ ἡ Κυρήνη κτίσμα Βάττου (πρόγονον δὲ τοῦτον ἑαυτοῦ φάσκει Καλλίμαχος [cf. epigr. 35, 1 Pf. = HE 1185]), ηὐξήθη δὲ διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας καὶ γὰρ ἱπποτρόφος ἐστὶν ἀρίστη καὶ καλλίκαρπος, καὶ πολλοὺς ⟨δ²⟩ ἄνδρας ἀξιολόγους ἔσχε καὶ δυναμένους ⟨τῆς⟩ ἐλευθερίας ἀξιολόγως προίστασθαι καὶ πρὸς τοὺς ὑπερκειμένους βαρβάρους ἰσχυρῶς ἀντέχειν.

31 καὶ post τρισχιλίων add. Dac δὲ ante τῆς add. E 32 Σύρτιν D<sup>pc</sup>EF: -την cett. 33 εἰς Ε (coniecit Xylander): ὃ εἰς F, ὁ εἰς καταγ(αγ)ων? την ante στρατιάν add. C an post είς excidit numerus? ύδοείων DE: ὑδοίων cett. 837 2 δ' ἐκκειμένη Casaubonus: δὲ κειμένη codd. ἄλλην τὴν om. ed. pr. (= q); cuius textui ἄλλην addidit Casaubonus (adductus Tifernatis versione [a Xylandro recepta] praeter reliquam Libyae oram) 5 'Απολλωνία dubitanter Korais, confidenter Kramer: -νιάς codd. 6 σταδίους scripsi: -οις codd. (quod καὶ om. D si retinere malis, 1.5 ὄσον (ἐν) tibi scribendum erit; vide comm.) χιλίους scripsi: ,α F, 14 τοῦ post τὸ add. codd.: delevi add. Casaubonus 10 καὶ om. E 18 δ' et τῆς addidi (ἀξιολόγως)? 17 ἀρίστη ΕΓ: ἡ ἀρίστη BCD

über von Zakynthos, in einer Entfernung von dreitausendsechshundert Stadien. Von dieser Stadt aus ist Marcus Cato in dreißig Tagen über Land um
die Syrte gezogen, als er eine Armee von mehr als zehntausend Mann gelandet hatte; er hatte sie wegen der Wasserplätze in mehrere Abteilungen aufgeteilt und zog zu Fuß durch tiefen Sand und in brennender Hitze.

837

Nach Berenike kommt die Stadt Taucheira, die man auch Arsinoë nennt, dann das frühere Barke, das heute Ptolemaïs heißt. Dann die Landspitze Phykus, die zwar niedrig ist, aber im Vergleich zu der übrigen libyschen Küste am weitesten nach Norden hinausragt; sie liegt gegenüber von Tainaron in Lakonien, in einer Entfernung von zweitausendachthundert Stadien; es gibt auch ein Städtchen mit demselben Namen wie die Landspitze. Nicht weit von Phykus entfernt ist Apollonia, der Hafenplatz der Kyrenäer: es sind etwa hundertundsiebzig Stadien, von Berenike tausend, und achtzig von Kyrene, einer großen Stadt, die auf einer tafelförmigen Ebene liegt, wie wir sie vom Meer aus gesehen haben.

Sie ist eine Gründung der Theräer, der Bewohner der lakonischen Insel 21 die man in alter Zeit auch Kalliste nannte, wie auch Kallimachos sagt (fr. 716 Pf.):

Einst Kalliste genannt, doch später Thera geheißen,

Mutter der Heimat mein, die guter Rosse sich rühmt.

Der Hafenplatz der Kyrenäer liegt gegenüber der westlichen Spitze Kretas, der Widderstirn, in einer Entfernung von (zwei)tausend Stadien; man segelt dahin mit Südwestwind. Kyrene soll gegründet worden sein von Battos (ihn nennt Kallimachos [vgl. epigr. 35, 1 Pf. = HE 1185] seinen Vorfahren). Es kam zur Blüte durch die Trefflichkeit des Landes: nährt es doch vorzügliche Pferde und trägt schönste Frucht. Auch hatte die Stadt viele bedeutende Männer, die imstande waren ihre Freiheit wirksam zu schützen und den

ε τον έπὶ τὸν μαθητήν.

20 τὸ μὲν οὖν παλαιὸν αὐτόνομος ἦν ἡ πόλις. εἶτα οἱ τὴν Αἴγυπτον κατασχόντες Μακεδόνες αὐξηθέντες ἐπέθεντο αὐτοῖς ἀρξάντων τῶν περὶ Θίβρωνα τῶν ἀνελόντων τὸν "Αρπαλον. βασιλευθέντες δὲ χρόνους τινὰς εἰς τὴν 'Ρωμαίων έξουσίαν ήλθον, καὶ νῦν έστιν έπαρχία τῆ Κρήτη συνεζευγμένη. 24 τῆς δὲ Κυρήνης ἐστὶ περιπόλια ἥ τε ᾿Απολλωνία καὶ ἡ Βάρκη καὶ ἡ Ταύγειρα καὶ ἡ Βερενίκη καὶ τὰ ἄλλα πολίχνια τὰ πλησίον. ὁμορεῖ δὲ τῆ 22 Κυσηναία ή τὸ σίλφιον φέρουσα καὶ τὸν ὀπὸν τὸν Κυσηναῖον, ὃν ἐκφέρει τὸ σίλφιον ὀπισθέν· ἐγγὺς δ' ἦλθε τοῦ ἐκλιπεῖν ἐπελθόντων τῶν βαρβάρων 28 κατὰ ἔχθραν τινὰ καὶ φθειράντων τὰς ῥίζας τοῦ φυτοῦ (εἰσὶ δὲ νομάδες). "Ανδρες δ' ἐγένοντο γνώριμοι Κυρηναῖοι 'Αρίστιππός τε ὁ Σωκρατικός, όστις καὶ τὴν Κυρηναϊκὴν κατεβάλετο φιλοσοφίαν, καὶ θυγάτηρ 'Αρήτη τοὔνομα, ήπερ διεδέξατο τὴν σχολήν, καὶ ὁ ταύτην πάλιν διαδεξάμενος 32 υίὸς 'Αρίστιππος ὁ κληθεὶς Μητροδίδακτος, καὶ 'Αννίκερις ὁ δοκῶν ἐπανορθώσαι τὴν Κυρηναϊκὴν αἴρεσιν καὶ παραγαγεῖν ἀντ' αὐτῆς τὴν 'Αννικερείαν. Κυρηναῖος δ' ἐστὶ καὶ Καλλίμαχος καὶ Ἐρατοσθένης, ἀμφότεροι τετιμημένοι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίων βασιλεῦσιν, ὁ μὲν ποιητὴς ἄμα καὶ περὶ γραμματικήν έσπουδακώς, ὁ δὲ καὶ ταῦτα καὶ περὶ φιλοσοφίαν καὶ τὰ μα-4 θήματα, εἴ τις ἄλλος, διαφέρων. ἀλλὰ μὴν καὶ Καρνεάδης — οὖτος δὲ τῶν έξ 'Ακαδημίας ἄριστος φιλοσόφων ὁμολογεῖται — καὶ ὁ Κρόνος 'Απολλώνιος ἐκεῖθέν ἐστιν, ὁ τοῦ διαλεκτικοῦ Διοδώρου διδάσκαλος τοῦ καὶ αὐτοῦ

Μετὰ δὲ τὴν ᾿Απολλωνίαν ἐστὶν ἡ λοιπὴ τῶν Κυρηναίων παραλία μέχρι Καταβαθμοῦ, σταδίων δισχιλίων καὶ διακοσίων, οὐ πάνυ εὐπαράπλους καὶ γὰρ λιμένες ὀλίγοι καὶ ὕφορμοι καὶ κατοικίαι καὶ ὑδρεῖα. τῶν δὲ μάλιστα ονομαζομένων κατὰ τὸν παράπλουν τόπων τό τε Ναύσταθμόν ἐστι καὶ τὸ Ζεφύριον πρόσορμον ἔχον καὶ ἄλλο Ζεφύριον καὶ ἄκρα Χερρόνησος λιμένα ἔχουσα κεῖται δὲ κατὰ Καῦδον τῆς Κρήτης ἐν διάρματι χιλίων καὶ πεν-

Κρόνου προσαγορευθέντος, μετενεγκάντων τινῶν τὸ τοῦ διδασκάλου ἐπίθε-

20 ή om. E οί om. E 24 sq. τεύχεισα E' 25 ή D: om. cett. 28 φθεισόντων Ε 33 sq. 'Αννικεφείαν Ε (coniecit Meineke): ἀνικεφίαν F, ἀννικεφίαν cett.; 'Αννικέφειον? Κοταίδ 83 8 2 τῶν post τοῖς add. Casaubonus 4 οὖτος δὲ om. Ε 5 δὲ post Κρόνος add. codd.: delevi 10 καὶ prius P: om. cett. 11 δδρεῖα D<sup>pc</sup>EP (coniecit Korais): ὑδρεῖαι C, ὑδρεῖαι cett. 14 Καῦδον P (καυδον): κύκλον cett.; Κόρικον Ηορρεγ, Κώρυκον Κοταίδ, Μάταλον Müller (1044 ad 711, 28) καὶ om. C

oberhalb lebenden Barbaren kräftigen Widerstand zu leisten. In alter Zeit war die Stadt selbständig. Dann wurde sie angegriffen von den Makedonen die Ägypten in Besitz genommen hatten und mächtig geworden waren (womit Thibron, der Töter des Harpalos, angefangen hatte). Nachdem sie einige Zeit unter der Herrschaft der Könige gestanden hatten, kamen sie in die Gewalt der Römer, und heute ist es eine Provinz, die mit Kreta zusammengelegt worden ist. Umwohnerorte Kyrenes sind Apollonia, Barke, Taucheira, Berenike und die übrigen kleinen Städte in der Nähe. An das Kyrenäi-22 sche grenzt das Land das das Silphion hervorbringt und den Kyrenäischen Milchsaft, den das Silphion produziert wenn es angezapft wird; es war nahe
 am Aussterben als die Barbaren infolge irgendeiner Feindschaft kamen und die Wurzeln der Pflanze zerstörten (es sind Nomaden).

Bekannte Männer aus Kyrene waren Aristippos, der Sokratiker, der auch die Kyrenäische Philosophie begründet hat, seine Tochter, Arete genannt, die die Schule übernahm, deren Sohn Aristippos, genannt 'der Mutterschüler', der wieder ihr Nachfolger wurde, und Annikeris, der die Kyrenäische Lehre reformiert und an ihrer Stelle die Annikerische eingeführt haben soll. Kyrenäer sind auch Kallimachos und Eratosthenes, beide geehrt bei den Königen der Ägypter, jener ein Dichter, der sich zugleich mit Philologie befasst hat, dieser nicht nur dies sondern auch in Philosophie und Mathematik hervorragend wie nur je einer. Aber auch Karneades – er gilt allgemein als der beste der Philosophen aus der Akademie – und Apollonios Kronos stammen von dort, letzterer der Lehrer des Dialektikers Diodoros, der auch selber Kronos genannt wurde, indem Manche den Beinamen des Lehrers auf den Schüler übertrugen.

838

Nach Apollonia kommt die übrige Küste der Kyrenäer bis Katabathmos, zweitausendundzweihundert Stadien lang und keineswegs günstig für die Küstenfahrt: gibt es doch nur wenige Häfen, Ankerplätze, Siedlungen und Wasserstellen. Zu den meistgenannten Orten an der Küste gehören Naustathmon, Zephyrion mit einem Ankerplatz, ein weiteres Zephyrion und die Landspitze Cherronesos mit einem Hafen; sie liegt dem kretischen Kaudos gegenüber, in einer Entfernung von eintausendundfünfhundert Stadien mit

τακοσίων σταδίων νότω. εἶτα 'Ηράκλειόν τι ἰερὸν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ κώμη 16 Παλίουρος' εἶτα λιμὴν Μενέλαος καὶ 'Αρδάνιξις ἄκρα ταπεινὴ ὕφορμον ἔχουσα. εἶτα Μέγας λιμήν, καθ' ὂν ἡ ἐν τῆ Κρήτη Χερρόνησος ἴδρυται δισχιλίων που σταδίων δίαρμα ἀπολείπουσα μεταξύ' ὅλη γὰρ σχεδόν τι τῆ παραλία ταύτῃ ἀντίκειται παράλληλος ἡ Κρήτη στενὴ καὶ μακρά. μετὰ δὲ τὸν Μέγαν λιμένα ἄλλος λιμὴν Πλυνὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὸν τετραπυργία' καλεῖται δὲ ὁ τόπος Καταβαθμός. μέχρι δεῦρο ἡ Κυρηναία' τὸ δὲ λοιπὸν ἡδη μέχρι Παραιτονίου κἀκεῖθεν εἰς 'Αλεξάνδρειαν εἴρηται ἡμῖν ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς (798, 32 sqq.).

Τὴν δ' ὑπερκειμένην ἐν βάθει χώραν τῆς Σύρτεως καὶ τῆς Κυρηναίας 23 κατέχουσιν οἱ Λίβυες, παράλυπρον καὶ αὐχμηράν, πρῶτοι μὲν οἱ Νασαμῶνες, ἔπειτα Ψύλλοι καί τινες Γαίτουλοι καὶ Γαράμαντες πρὸς ἔω δ' ἔτι μᾶλλον οἱ Μαρμαρίδαι, προσχωροῦντες ἐπὶ πλέον τῆ Κυρηναία καὶ παρατείνοντες μέχρι "Αμμωνος. τεταρταίους μὲν οὖν φασιν ἀπὸ τοῦ μυχοῦ τῆς μεγάλης Σύρτεως τοῦ κατ' Αὐτόμαλά πως βαδίζοντας ὡς ἐπὶ χειμερινὰς ἀνατολὰς εἰς Αὕγιλα ἀφικνεῖσθαι ἔστι δ' ὁ τόπος οὖτος ἐμφερὴς τῷ "Αμμωνι, φοινικοτρόφος τε καὶ εὕυδρος, ὑπέρκειται δὲ τῆς Κυρηναίας πρὸς μεσημ-32 βρίαν. μέχρι μὲν σταδίων ἑκατὸν καὶ δενδροφόρος ἐστὶν ἡ γῆ, μέχρι δ'

16 'Αρδάνιξις F: ἀρδανίξις BCD, αρταλκ-15 τι om. P υπ αυτωι pro ύπερ αὐτοῦ P μις P; 'Αρδανία Groskurd, 'Αρδανίς Kramer, 'Αρδανίς τις Müller (1044 ad 711,31) 18 δισχιλίων Letronne: τρισ- codd. άπολείπουσα P (coniecit Korais): -λιποῦσα cett. 19 post παράλληλος folium verba ή Κρήτη — 840,7 έρυμάτων δ' continens intercidit in F (cf. Diller 1975, 63) 20 Πλυνός Ε: πλύνος cett. post τετραπυργία verba 21 sq. τὸ δὲ λοιπὸν — ᾿Αλεξάνδρειαν collocant codd. omnes praeter P 21 Καταβαθμός Ε (coniecit Korais): κατάβαθμος cett. δη pro ήδη P 'Αλεξάνδρειαν h.l. praebet P (coniecit Kramer): post 20 τετραπυργία cett. (constructionis gratia post Κυρηναία verba ἣ καὶ addentes, quae recte deleri iussit Kramer; ἧ καὶ 26 Γαίτουλοι χγ: γετουλοι Ρ, γέτουλοι 25 πρῶτον α Korais, δ καὶ Letronne) CD, γετοῦλοι Ε, γέτουλλοι Β; Γαιτοῦλοι Xylander ἔπειτα pro καὶ post. Xylander (ut 27 Μαρμαρίδαι EP: -ρῖται BCD qui ap. Hopperum ἐπὶ pro καὶ impressum viderat) 28 δεκαταίους Strenger (136<sup>2</sup>) φασιν post μυχοῦ collocat P каì om. P 29 τοῦ κατ' Αὐτόμαλά πως Kramer: τους κατ α. τομαλα[ P, τοὺς καθ' αὐτὸ (sic) μαλακῶς ΒΕ, τοὺς καθαυτὸ μαλακῶς C, τοὺς καθ' αὐτὸ μαλακῶς D; τοὺς ἀπ' Αὐτομάλακος Salmasius (Plin. exerc. 382 E), τοὺς κατ' Αὐτόμαλά πως Falconer Αύγιλα Kramer: εις αυγ[ ]λα P, om. cett.; είς τόπον τινά, τὰ Αύγιλα καλούμενον Gros-31 τῆς ante πρὸς add. codd.: del. Groskurd

Südwind. Dann kommt ein Heiligtum Herakleion und über ihm ein Dorf
Paliuros; dann der Hafen Menelaos und die niedrige Landspitze Ardanixis
mit einem Ankerplatz. Dann Megas Limen, dem gegenüber in Kreta Cherronesos liegt (die Meeresstrecke dazwischen beträgt etwa zweitausend Stadien); Kreta nämlich, das schmal und lang ist, liegt nahezu ganz dieser Küste parallel gegenüber. Nach Megas Limen kommt ein weiterer Hafen Plynos und über ihm ein Vierturmkastell; der Ort heißt Katabathmos. Bis hierher reicht das Kyrenäische; das Weitere bis Paraitonion und von dort nach Alexandrien haben wir bereits in dem Abschnitt über Ägypten (798, 32 ff.) besprochen.

Das oberhalb der Syrte und des Kyrenäischen im Inneren liegende Land, 23 das ziemlich karg und dürr ist, bewohnen die Libyer: zuerst die Nasamonen, dann die Psyller und einige Gaituler und Garamanten; noch weiter östlich die Marmarider, die größtenteils an das Kyrenäische grenzen und sich bis Ammon erstrecken. In vier Tagen soll man von dem Winkel der Großen Syrte etwa bei Automala in südöstlicher Richtung gehend nach Augila kommen; dieser Ort ist vergleichbar mit Ammon – er trägt Dattelpalmen und ist reich an Wasser – und liegt südlich oberhalb des Kyrenäischen. Bis zu hundert Stadien trägt das Land auch Bäume; bis zu weiteren hundert lässt das

549

839C.

άλλων έκατὸν σπείρεται μόνον, οὐ ῥιζοτροφεῖ δ' ἡ γῆ διὰ τὸν αὐχμόν ύπεο δε τούτων ή τὸ σίλφιόν έστιν έκφερουσα, εἶθ' ή ἀοίκητος καὶ ή τῶν Γαραμάντων. ἔστι δ' ή τὸ σίλφιον φέρουσα στενή καὶ παραμήκης καὶ παράξηρος, μήχος μὲν ὡς ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς ἰόντι ὅσον σταδίων χιλίων ἐνναχοσίων, πλάτος δὲ τριακοσίων ἢ μικρῷ πλειόνων τό γε γνώριμον. εἰκάζειν 4 μεν γὰρ ἄπασαν πάρεστι διηνεκῶς τὴν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου κειμένην τοιαύτην είναι κατά τε τοὺς ἀέρας καὶ τὴν τοῦ φυτοῦ φοράν ἐπεὶ δ' ἐμπίπτουσιν ἐρημίαι πλείους, (οὐ) τοὺς πάντας τόπους ἴσμεν (παραπλησίως δ' άγγοεῖται καὶ τὰ ὑπὲο τοῦ "Αμμωνος καὶ τῶν αὐάσεων μέχοι τῆς Αίθιο-8 πίας, οὐδ' ἄν ἔχοιμεν λέγειν τοὺς ὅρους οὔτε τῆς Αἰδιοπίας οὕτε τῆς Λιβύης, άλλ' οὐδὲ τῆς πρὸς Αἰγύπτφ τρανῶς, μή τί γε τῆς πρὸς τῷ 'Ωκεανῷ). Τὰ μὲν οὖν μέρη τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης οὕτω διάκειται. ἐπεὶ δ' οἱ 24 'Ρωμαΐοι τὴν ἀρίστην αὐτῆς καὶ γνωριμωτάτην κατέχουσιν ἄπαντας ὑπερ-12 βεβλημένοι τοὺς πρότερον ἡγεμόνας ὧν μνήμην ἴσμεν, ἄξιον διὰ βραχέων καὶ τὰ τούτων εἰπεῖν. ὅτι μὲν οὖν ἐκ μιᾶς ὁρμηθέντες πόλεως τῆς Ῥώμης απασαν την Ίταλίαν ἔσχον διὰ τὸ πολεμεῖν καὶ πολιτικῶς ἄρχειν εἴρηται καὶ διότι μετὰ τὴν Ἰταλίαν τὰ κύκλφ προσεκτήσαντο τῆ αὐτῆ ἀρετῆ χρώ-16 μενοι (286, 27 sqq.). τριῶν δὲ ἠπείρων οὐσῶν τὴν μὲν Εὐρώπην σχεδόν τι πᾶσαν ἔχουσι πλὴν τῆς ἔξω τοῦ Ἰστρου καὶ τῶν μεταξὸ τοῦ Ὑρήνου καὶ τοῦ Τανάϊδος παρωκεανιτών, τῆς δὲ Λιβύης ἡ καθ' ἡμᾶς παραλία πᾶσα ὑπ' αὐτοῖς έστιν (ἡ δὲ ἄλλη ἀοίκητός ἐστιν ἢ λυπρῶς καὶ νομαδικῶς οἰκεῖται). ὁμοίως 20 δὲ καὶ τῆς ᾿Ασίας ἡ καθ᾽ ἡμᾶς παραλία πᾶσα ὑποχείριός ἐστιν, εἰ μή τις τὰ τῶν ᾿Αχαιῶν καὶ Ζυγῶν καὶ Ἡνιόχων ἐν λόγω τίθεται ληστρικῶς καὶ νομαδικῶς ζώντων ἐν στενοῖς καὶ λυπροῖς χωρίοις τῆς δὲ μεσογαίας καὶ τῆς

33 οὐ διζοτροφεῖ ΕΡ (coniecit Madvig, Adv. 1, 565): ὀρυζοτροφεῖ cett. 34 ἐστιν ἐμφέρουσα P: ἐστιν cett.; ἔχουσά ἐστιν q, φέρουσά ἐστιν i 839 1 Γαραμάντων Ε: γραμματων P, γαραμαντών cett. 2 őgov om. P 2 sq. ἐννακοσίων Ρ: 5 κατά τε τὴν τοῦ ἀέρος εὐφυΐαν καὶ τὴν τοῦ φυτοῦ φο-4 (τὴν) Korais ράν Aly (1956, 225) propter vestigia in P servata 5 sq. δ(ε παρ)εμπίπτουσιν? Kallenberg (1912, 175) 6 add. x, Hopper (duce Tifernate, qui - codice z usus [cf. Diller 10 μέρη τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκ. 1975, 130 sq.] – non omnia loca verterat); (οὐκ) ἴσμεν z Kramer: καθ' ήμᾶς τὰ μέρη τῆς οἰκ. BD, καθ' ήμᾶς μέρη τῆς οἰκ. C (necnon, ut vid., P) q 12 διὰ P (etiam qxy): καὶ διὰ cett. 17 τῶν pro τῆς Ε 19 ἄλλη (ἢ)? 23 oi E (coniecit Korais): om. cett. παραλια Ρ

έν βάθει την μεν έχουσιν αὐτοί, την δε Παρθυαΐοι καὶ οἱ ὑπερ τούτων

Land sich nur besäen: durch die Dürre bildet es keine starken Wurzeln aus; darüber hinaus liegt das Land das das Silphion hervorbringt, dann kommt das unbewohnte und das der Garamanten. Das Land das das Silphion trägt ist ein schmaler, länglicher, ziemlich trockener Streifen, etwa eintausendneunhundert Stadien lang in östlicher Richtung und dreihundert (oder etwas mehr) breit — soweit es jedenfalls bekannt ist. Es liegt nämlich nahe, anzunehmen dass das ganze Land das auf demselben Parallel liegt durchgängig so beschaffen ist, sowohl was das Klima als was das Hervorbringen der Pflanze betrifft; da es aber zwischendurch mehrere Einöden gibt, kennen wir nicht die gesamte Region (ebenso ist auch das Gebiet oberhalb von Ammon und den Oasen bis Äthiopien unbekannt und können wir die Grenzen nicht nur Äthiopiens und Libyens sondern auch des an Ägypten stoßenden Gebietes nicht genau angeben, geschweige denn des beim Ozean liegenden).

So sind die Teile der bewohnten Welt bei uns beschaffen. Da aber die Rö- 24 12 mer, sämtliche früheren Herrscher von denen wir Kunde haben übertreffend, ihr bestes und bekanntestes Gebiet besitzen, ist es angebracht, kurz auch das anzugeben was ihnen gehört. Dass sie von einer Stadt, Rom, ausgehend durch ihre Kriegskunst und staatsmännische Verwaltung ganz Italien erworben haben, wurde bereits gesagt, und auch dass sie nach Italien vermöge derselben Tüchtigkeit die ringsum liegenden Gebiete hinzuerwor-16 ben haben (286, 27 ff.). Von den drei Kontinenten, die es gibt, besitzen sie Europa nahezu ganz, abgesehen von dem Gebiet jenseits des Istros und den zwischen dem Rhein und dem Tanais am Ozean Wohnenden. Von Libyen steht die ganze Küste bei uns unter ihrer Herrschaft (und die übrige ist unbewohnt oder hat kärglich und nomadisch lebende Bewohner). Ebenso ist 20 auch von Asien die ganze Küste bei uns ihnen unterworfen, wenn man die Gebiete der Achaier, Zyger und Heniocher nicht mitrechnet, die als Räuber und Nomaden in schmalen und kargen Landstrichen leben; vom Binnenland und dem tiefen Inneren besitzen sie einen Teil selber, den Rest die Parther

24 βάρβαροι πρός τε ταῖς ἀνατολαῖς καὶ ταῖς ἄρκτοις — Ἰνδοὶ καὶ Βάκτριοι καὶ Σκύθαι —, εἶτ' "Αραβες καὶ Αἰθίοπες προστίθεται δὲ ἀεί τι παρ' ἐκείνων αὐτοῖς. ταύτης δὲ τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ 'Ρωμαίοις ἡ μὲν βασιλεύεται, τὴν δ' ἔχουσιν αὐτοὶ καλέσαντες ἐπαρχίας καὶ πέμπουσιν ἡγε-28 μόνας καὶ φορολόγους. εἰσὶ δέ τινες καὶ ἐλεύθεραι πόλεις, αἱ μὲν ἐξ ἀρχῆς κατὰ φιλίαν προσελθοῦσαι, τὰς δ' ἡλευθέρωσαν αὐτοὶ κατὰ τιμήν. εἰσὶ δὲ καὶ δυνάσται τινὲς καὶ φύλαρχοι καὶ ἱερεῖς ὑπ' αὐτοῖς οὖτοι μὲν δὴ ζῶσι κατά τινας πατρίους νόμους.

840C.

Αἱ δ' ἐπαρχίαι διήρηνται ἄλλοτε μὲν ἄλλως, ἐν δὲ τῷ παρόντι ὡς 25 Καΐσαρ ὁ Σεβαστὸς διέταξεν. ἐπειδὴ γὰρ ἡ πατρὶς ἐπέτρεψεν αὐτῷ τὴν προστασίαν τῆς ἡγεμονίας καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης κατέστη κύριος διὰ 4 βίου, δίχα διείλε πάσαν την χώραν και την μεν ἀπέδειξεν έαυτῷ, τὴν δὲ τῷ δήμφ. ἐαυτῷ μὲν ὄση στρατιωτικῆς φρουρᾶς ἔχει χρείαν — αὕτη δ' ἐστὶν ἡ βάρβαρος καὶ πλησιόχωρος τοῖς μήπω κεχειρωμένοις ἔθνεσιν ή λυπρά καὶ δυσγεώργητος, ὥσθ' ὑπὸ ἀπορίας τῶν ἄλλων, ἐρυμάτων δ' εὐε πορίας ἀφηνιάζειν καὶ ἀπειθεῖν —, τῷ δήμφ δὲ τὴν ἄλλην, ὅση εἰρηνικὴ καὶ χωρὶς ὅπλων ἄρχεσθαι ῥαδία. ἑκατέραν δὲ τὴν μερίδα εἰς ἐπαρχίας διένειμε πλείους, ὧν αἱ μὲν καλοῦνται Καίσαρος, αἱ δὲ τοῦ δήμου, καὶ εἰς μὲν τὰς Καίσαρος ἡγεμόνας καὶ διοικητὰς Καῖσαρ πέμπει διαιρῶν ἄλ-12 λοτ' ἄλλως τὰς χώρας καὶ πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτευόμενος, εἰς δὲ τὰς δημοσίας ὁ δῆμος στρατηγούς ἢ ὑπάτους καὶ αὖται δ' εἰς μερισμούς ἄγονται διαφόρους, ἐπειδὰν κελεύη τὸ συμφέρον, ἀλλ' ἐν ἀρχαῖς γε διέθηκε ποιήσας ὑπατικὰς μὲν δύο, Λιβύην τε — ὅση ὑπὸ Ῥωμαίοις ἔξω τῆς ὑπὸ 16 Ἰούβα μὲν πρότερον, νῦν δὲ Πτολεμαίφ τῷ ἐκείνου παιδί — καὶ ᾿Ασίαν τὴν έντὸς "Αλυος καὶ τοῦ Ταύρου (πλὴν Γαλατῶν καὶ τῶν ὑπὸ 'Αμύντα γενομένων έθνῶν, ἔτι δὲ Βιθυνίας καὶ τῆς Προποντίδος), δεκὰ δὲ στρατηγικάς· κατὰ μὲν τὴν Εὐρώπην καὶ τὰς πρὸς αὐτῆ νήσους τήν τε Ἐκτὸς Ἰβηρίαν 20 λεγομένην — ὅση περὶ τὸν Βαῖτιν ποταμὸν καὶ τὸν Ἄναν — καὶ τῆς Κελ-

25 πρόσεστι pro προστίθεται Ε επι. οπαν pro ἀεί τι παρ' P; ἐπίπαν ἀεί τι? Aly (1956, 27 τὴν Pi: ἣν cett. ἐπαρχίας v. Herwerden 26 ταύτης δὲ πάσης Di (ἐπι)πέμπουσιν v. Herwerden 840 7 post δ' rursus ' (458 sq.): -ίαν codd. (-ίαν Ε) 11 ἡγεμόνας Plan., Casaubonus: -8 ὄση F: ὄση ἦν cett. adest F (cf. ad 838, 19) 15 τε F (coniecit Korais): δὲ BD μονείας F, -μονίας cett. 14 γε Korais: τε codd. 18 στρατηγικάς Korais: -γίας codd. (ι e corr. F; -γείας scriptum (mutilus est C) 20 "Aναν (nisi verba καὶ τὸν "Ατ{τ}ακα post Κελτικῆς transponenda) Casaubonus: ἄττακα codd.; (καὶ τὸν ἄττακα) Kramer

und die im Osten und Norden über sie hinaus wohnenden Barbaren – Inder, Baktrier und Skythen –, ferner die Araber und die Äthiopen; doch wird ständig etwas von jenen ihrem Reich hinzugefügt. Dieses ganze den Römern unterstehende Land wird teils von Königen regiert, teils besitzen sie es selber unter dem Namen 'Provinzen' und schicken Statthalter und
 Steuereinnehmer dorthin. Es gibt auch ein paar freie Städte, teils solche die sich den Römern von Anfang an freundschaftlich angeschlossen hatten; anderen haben sie selber als Auszeichnung die Freiheit geschenkt. Unter ihrer Oberherrschaft stehen auch ein paar Fürsten, Stammeshäupter und Priester; diese leben nach altüberlieferten Gesetzen.

840

Die Einteilung der Provinzen hat im Laufe der Zeit gewechselt; im Au- 25 genblick ist sie so wie Caesar Augustus sie angeordnet hat. Nachdem nämlich sein Vaterland ihm den Vorstand der Herrschaft übertragen hatte und 4 er auf Lebenszeit Herr über Krieg und Frieden geworden war, hat er das ganze Land in zwei Teile geteilt und den einen sich selber, den anderen dem Volk zugewiesen; sich selber alles was militärischen Schutz braucht - das heißt das Land der Barbaren und das den noch nicht unterworfenen Völkern benachbarte Gebiet oder das Land das karg und schwer anzubauen ist. 8 so dass es durch die Armut am Übrigen und den Reichtum an naturfesten Plätzen dem Zügel nicht gehorcht und rebelliert -, dem Volk alles übrige, das friedlich und leicht ohne Waffen zu beherrschen ist. Jeden der beiden Teile hat er in mehrere Provinzen eingeteilt, von denen die einen 'Provinzen Caesars', die anderen 'Provinzen des Volkes' genannt werden; in die Provinzen Caesars schickt Caesar Statthalter und Verwalter, wobei er die Län-12 der bald so, bald anders einteilt und seine Politik nach den jeweiligen Umständen richtet; in die Volksprovinzen schickt das Volk Prätoren oder Konsuln; auch sie werden verschieden eingeteilt, wenn der Nutzen es verlangt, aber bei seiner ursprünglichen Anordnung hat er zwei konsularische Provinzen geschaffen, Libyen - soweit es den Römern unterworfen ist, ausgenom-16 men das früher unter Iuba, jetzt unter seinem Sohn Ptolemaios stehende Gebiet - und das diesseits des Halys und des Tauros gelegene Asien (ohne die Galater und die Völker die dem Amyntas unterstanden, sowie Bithynien und die Propontis), und zehn prätorische: in Europa mit den zugehörigen 20 Inseln das sogenannte Jenseitige Iberien - alles was um den Fluss Baitis und

τικής τὴν Ναρβωνῖτιν, τρίτην δὲ Σαρδὰ μετὰ Κύρνου, καὶ Σικελίαν τετάρτην, πέμπτην δὲ καὶ ἔκτην τῆς Ἰλλυρίδος τὴν πρὸς τῆ Ἡπείρῳ καὶ Μακεδονίαν, ἑβδόμην δ' ᾿Αχαΐαν μετὰ Θετταλίας καὶ Αἰτωλῶν καὶ ᾿Ακαρνάνων καί τινων Ἡπειρωτικῶν ἐθνῶν, ὅσα ⟨μὴ⟩ τῆ Μακεδονία προσώριστο, ὀγδόην δὲ Κρήτην μετὰ τῆς Κυρηναίας, ἐννάτην δὲ Κύπρον, δεκάτην δὲ Βιθυνίαν μετὰ τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ Πόντου τινῶν μερῶν. τὰς δὲ ἄλλας ἐπαρχίας ἔχει Καῖσαρ ὧν εἰς ας μὲν πέμπει τοὺς ἐπιμελησομένους ὑπατικοὺς ἄνδρας, εἰς ας δὲ στρατηγικούς, εἰς ας δὲ καὶ ἱππικούς καὶ βασιλεῖς δὲ καὶ δυνάσται καὶ δεκαρχίαι τῆς ἐκείνου μερίδος καί εἰσι καὶ ὑπῆρξαν ἀεί.

den Anas liegt – und im Keltischen das Narbonitische, drittens Sardo mit Kyrnos und viertens Sizilien, fünftens und sechstens das an Epirus grenzende Illyrien und Makedonien, siebentens Achaia mit Thessalien, den Ätolern, den Akarnanen und ein paar epirotischen Völkern die (nicht) zu Makedonien geschlagen worden waren, achtens Kreta mit dem Kyrenäischen, neuntens Zypern und zehntens Bithynien mit der Propontis und einigen Teilen von Pontos. Die übrigen Provinzen besitzt Caesar; in manche davon schickt er zur Verwaltung ehemalige Konsuln, in andere ehemalige Prätoren, in manche auch Ritter; auch Könige, Fürsten und Dekarchien gehören zu seinem Teil und hat es immer gegeben.

## Appendix apparatus critici (cf. Prolegomena C2)

Appendix

- 632 4 τῆς pro secundo τὴν B 10 δὲ om. E -λιπὼν F, -λεῖπον B δυσχ- F 14 -κίδης B καὶ τὰ om. B
- 633 5 γιλεὺς F μεσσηνοὶ F 6 μεσήνιον F 7 πόνδοου B 9 νιλέως F 10 πυδοΐλος F 11 ἀνδοόπομπο (sic) F λέβελον F 13 νιλέως F 17 δὲ παὶ νῶπος C 29 σμύρνη F 30 παὶ ὡς pro ὡς παὶ C
- 634 3 σμύρνη F 4 δὲ om. F 5 ἐφεσέων B 9 sq. καὶ καθάπες Μ. C<sup>pc</sup>, καὶ Μ. καθάπες C<sup>ac</sup> 20 μήλητον F 24 πέρσου pro Ξέρξου Ε 25 βραχίδαι F 32 πολύ pro πολλὴ Β
- 635 9 sq. ἐν δὲ τῇ Κυζ. Κύζικον om. B 12 -λελυμένας B 14 παιον- F οὕλειον pro οὕλειν F, οὕλῖ F 23 αἰσχύνης F 26 καί φησίν γε καί φησίν γε F 30 ἔγουσα F 33 περικειμένω F
- 636 8 σκελλὲς BC 10 πύρας F 11 ἢπειρετικοῖς Ε 15 χαρό- B 22 καὶ pro ἡ F 26 ἐὀμώνυμον Ε (vide comm.) 28 καρσίας F 29 μέσον BE 30 τρόπους B 31 μεσο- Ε
- 637 4 ποσιδ- F 5 τὸ ἡραῖον pro τῷ 'Ηραίφ E 7 πινακίων B 9 μεστῶν ἀνδριάντων ἐστὶ τῶν ἀνδριάντων ἐστὶ τῶν ἀρίστων B 10 ἀνέθη B 16 ἀποικί- C 18 ὀρινήν F
- 638 3 καπιόντα F 4 τοῦτον F 11 καὶ prius om. B 14 σόλων F δαρίω F 14 sq. ὑσταππίω F 17 καὶ κεῖθεν B 20 ἀπιθ- F 28 λεγομενίαν F 30 ὄσ' ἔπαθε C 31 ἰολίαν F ὁμήριον F
- 639 7 περιου- F 10 -πόδιον F 19 ποσίδ- F 29 διαφεῖ F 30 λιτὼ C 31 λοχίαν F 32 λοχία F 33 τοὺς ρτο τοῦ F
- 640 2 λοχίαν F 3 λιτῆ B 6 ἐπτέρα F 8 ἀρχιον (sic) F
- 641 2 ἀπογραφὴν αὐτῶν F 6 αὐτῷ pro αὐτὸν E 8 τὸν pro τὴν B 9 τὴν post.om. E 11 ἐκμιμήσει B 19 ἐκτίν- F 20 δόξαντα B
- 642 2 ἡράκλη- F 3 σκοτι- C 5 έωυτὸν C 10 sq. γεωγραφίας C 16 ὅς pro ις C 17 ἀπέβαλε B 19 κολοτάτω B 22 μαντίον F 28 ὀλήνθους F
- 643 1 βαλλεῖν Β 11 ὕπου (ο in rasura) Β 12 -δοθεῖναι C 23 κολυ- C 30 τήοι C
- 644 3 φέφηντες B 14 ἐχτὸς pro ἐντὸς Ε 21 πόλεις C 26 λυστήφιον F · 27 εὐρω- F 32 χορυ- Ε 35 λανθάνει C
- 645 3 τῶν ὑποκρήμνων Eust. Il. 5 μύλον F 6 συβ- C 17 ψήρα C
- 646 4 μαλίστη B  $\phantom{0}$  26 βιθηνὸς F  $\phantom{0}$  29 λαὼν F  $\phantom{0}$  30 sq. περπέραναν F
- 6474 μεσογέα F 6 λυδεῖς F 8 πληέτερον B 11 ταῖς P0 τοῖς P0 P1 παι-

- δίφ F 15 ἀπορι- F 20 νέουσα F πολο- C 22 νήψ- F βιάδος C 23 δηνδ- F 24 θεμιτο- B 25 ἄλλων C 26 τὸ pro τῷ C 30 δυδίμοις D
- 648 2 κιλλῖνος  $\,$  D  $\,$  10 μαγωγοὶ  $\,$   $\,$  B<sup>ac</sup>  $\,$  15 ἀναξί- $\,$  F  $\,$  18 συναιπόλιδος  $\,$  B  $\,$  21 ἀκούομεν  $\,$  F  $\,$  25 ἀμαθείαν  $\,$  F  $\,$  27 δομιτικήν  $\,$  B  $\,$  30 παιδίον  $\,$  CF  $\,$  31 λιμησίων  $\,$  F  $\,$  32 τόπος  $\,$  DF
- 649 6 περιεβλέπετο B 7 πόμπιον F 8 τουτεστ (sic) pro τούτου B ποθο-  $D^{ac}$  9 βασιλεύουσαν F 11 ἄλλος B 18 προσανακεκλη- BF 21 κεκόμηται F ὑπόρρυσι F 25 τῆς τράλλεως D
- 650 1 πλέους F 2 νοσι- Β -αγωγεῖς F 4 ἀδύνατος Eust. 6 βεσημ- F 14 ἀχαράκτων F 16 ἀπορέοντα F 19 νύσα F 24 στοϊκὸς F 28 τὸν post Μάγνον add. F 30 πρωὴν F
- 651 2 ἔτι pro εἴ τι F 3 δοδέων Ε **6** μεθω- F 7 έξαίρετος Γ 8 ταυρός Γ 9 κυβυρ- E<sup>ac</sup>, κιβηρ- F δοινή Γ 10 ὀρινή Ε 14 -τεισχίματι F 17 κα-28 ὀρέων Β λούμερον F 20 έγκυλικίας Γ 29 διηγήματι F 32 ώς κώπτ-BC
- 653 2 ἐστιν pro εἰσιν EF 6 ἐν om. F 11 κρίτην F 17 λυκίμνιον F 22 δ' F 24 λίδον F ἀργει- F 26 οἰ pro ἡ F 27 -κλέος F λυκιμνίου E 31 φίλιππός F 34 κασταδία F
- 654 3 ἀπὸ Β 12 λίδον Γ άργεινούντα F 15 πελοπονη- F 16 πno- bis F συμβαίνει F 17 κακο- F 20 εὐτυγοῦσαν D **21** οικια[ P 25 γυμνα- D φασὶν  $F^{ac}$ εὔοιαν F 30 ὅκισαν Β 27 κράτην D 34 ώστε DF ανάσσειν 35 σφι D
- 655 1 οὐδ' pro οἱ δ' F ἱσθῆναι  $F^{ac}$  (ut vid.), ἱστῆναι  $F^{pc}$  7 δαναϊδῶν CF 11 τάβυρις F 15 προσκειται P 19 τοὺς pro τῶν B 21 ποσιδ- F 22 sq. ἀπολώ- F 23 καὶ Μόλων om. D 25 πισ- F 26 γραμα- C 28 καὶ pro δὲ F 30 καμπήρ F
- 656 1 σήμη D 3 ἐπιστάδιός F 6 κνίδον pro νῆσον C<sup>i</sup> 9 καίσαρ B 11 ἀρταξέρξιν B ἀσυ- D 12 θελάττης F 16 ποιόντας F 20 ἐγόνοντο F 24 ἔπαισεν F 25 πυξώ- C 26 οὖν ὅκη- F 31 πηξό- F ὁ λοιπὸς duplicat F
- 657 3 ὑπέμειν F 7 συνπράξειν C αὐτοῦ F 10 δηττή F 11 πολιοφιείας B 12 τερμέσιον F 13 σταδίων D 14 τέρμορον F 19 ἡδύστη F 20 πᾶσαν F χῖος F 26 ἔδοξον F ἀναθυ- F ἀπελοῦ F
- 658 2 μώον F 8 μαφυανδρεῖς  $D^{pc}$  21 δὲ om. P 22 ἀπῆλθε καὶ αὐτός om. P θεόδωφος F 28 πεφιπόλοιο B 31-3 τοῦτο ἔχειν om. D 32 ὄφελλος C 33 μαλλιστα P
- 659 6 ἱερέως pro Διὸς F<sup>ac</sup> 7 sq. ἀλαβανδῶν F 11 πόμπος τελεῖται F 16 ἐπίνιον F 20 πατρίδη D 23 τοῦ duplicat D ἀντιχέ- F 24 ἀπροασάμενος om. D 29 ῷ pro τῷ F, τὸ τῷ D
- 660 2 ἔπαισεν F 3 παρθυ- D 7 ἀνίας D 8 παρθυ- D 11 οἰκείαν F

- 15 -νίκεα F 16 βασίλων B 18 συνάγων  $C^i$  19 κοινῶν C 23 τοῦ Καρικοῦ γένους οπ. B καρυ- F 25 ὧν pro δν C 30 συγκειμένης B 31 καὶ post Μαλακὸς add. C 32 σκόπτων F ταὐτὸ E 33 πλῆθος σκορπίων om. F σκορπίον E καθήλιον F 34 καὶ secundum om. F 35 ὀρινή F
- 3 μενεκλεῆς F 4 μεθοιχίσαντες F 6 ἔτατ-661 1 τρυφή τῶν Ε σαλτρίας Ε 7 έπειρῶται F καλούμενοι Eac 12 ἀναχοαίων Ε 13 δία F τον ΒΕ 20 -φώνων Fi 21 sq. ἀντίπα-17 sq. οὕτως ἰμάσθλης ὧ καρῶν F 19 είδῶν Γ 26 έλά- C, έλλελλά- Β 30 μάλιτα C 24 ἑλά- C  $\lambda o v - \pi \omega$  om. C 34 διαφέροι C τοῖς pro τῆς F 33 oùx ante eic add. E
- 662 1 καὶ Δάρδανοι om. D<sup>ac</sup> 4 βραχυτάτη BC 8 ψελλίψειν B 9 ὁμοίως C 13 τῶν om. E ταῦτα pro τοιαῦτα F δὴ pro δὲ C 15 κατὰ om. F 16 sq. καὶ γὰρ βαρβάρων duplicat C 20 καὶ οἶον βαρβαροστομία om. C<sup>ac</sup> 21 λέγει F
- 663 4 βαροφώνους Β λεκτέον D 6 σολυ- Γ 8 ἀρτεμό- D 12 μέστην (sic) 14 ἐπὶ ante τῆς add. F 17 ἡ δὲ C 12 sq. γίνοντ' οἱ F 13 εἰς om. BF εἰσμύρναν F 18 τῆς post. om. F 19 αν om. C 23 λαοδικίας Γ 24 ἀπα-27 εἶτ' Γ 28 λαοδικίας Ε μίας Γ χελιδόνων D 26 τῆ pro τὸ priore D 30 sq. μάζα καὶ τὴν C, μάζα τὴν B 31 σοάνδου C 29 sq. καππαδωκίας F 32 χωρίον F 33 πολύχνης F 35 έρατοσθένη Ci
- 664 2 κομμαγήνης, ή F 3 σαμοσάτα F -δωκίας Γ τομισᾶ Ε 6 ίλιον C ήλικία Ε ήθ' Ε 7 μέχοι τῶν om. F 8 χερρονν- D, χερον- F 13 γερρούν-16 λικίας D D. γεοον- F έστὶ Ε 14 μετὰ βησώμεθα F 15 έκθήσωμεν F 20 παμφύλης Γ 22 λαφυρα- F **23** παμφι- Β 25 σωφρώ- C 18 γίλων Β 29 δοχιμάσουσι F 27 πατρώα Γ
- 665 1 εἰς ante τὰς prius add. F 3 μῦρα E 11 σέρου ἰουλίου D 13 ἐμπλή- D 16 ἀποικίαν F 18 τοὺς primum om. F μισσοὺς F λίνδους  $F^{ac}$  23 βασιλίας F 27 ὑπέρκειται St. B. 28 πίνναρα Eust. 29 ἴσως om. Eust. 32 ἢπειρωτικοῖς E
- 5 δè om. F 9 κισθίνη Ε 12 τοῖς δὲ τῆς pro 666 2 ξανθών Β την ριο τὸν Ε τῆς δὲ γῆς F 17 ἐπὶ om. D πεισι- Ρ 18 ὀρινή F δὲ om. P 19 κάννωκώρικος ὁ αίν. Γ 23 λίμνας Β Ε ,υ ρεο τετρακισχιλίων Ε 22 φινια- B 25 μυλιάδα Ε 26 παρά στο περί Ε 28 παμφι-24 πεισι- Ρ - κειμένοις Ε 32 προσάντις Γ προσαν[ ] εστιν τωνται Ρ 33 χειμέρειον Γ
- 11 μέρη Dac 12 ἀπὸ D 667 2 κιλιακή E<sup>ac</sup> 6 πεμφείς Β 8 φάσκοντος Bs 13 περί om. F 14 άμφὶ pro άρχή F 16 πολύς — ψόφον duplicat C 17 ἀτάλεια Ε. ἀτταλία Γ ομών- Eust. D. P. 18 κόρυκον D<sup>ac</sup> 19 δ' έν τῷ μεταξύ duplicat Ε άτταλίας F, Eust. B, παμφυλίας E<sup>i</sup> 20 τροϊκῶν Β καὶ ante 30 πλειον pro Κιλίχων add. Ε 23 καὶ om. F 25 ὕποπτος Ε, ἔκποπτος F πλησίον Ρ 31 ποτιιός F 33 τεττερα- Ρ, τεσαρα- Β
- 668 1 παμφί- Β, -φυλιους Ρ 3 σχεδασ- F 4 κάλχαντα έκλάρω F 5 sq. ύπερ-7 ή prius om. F 11 τραχιῶτις Ds θέντας - Κιλικία om. Β ἐμπαφυλία F ύπέρκειται DEac 14 πεδίον Γ τραγιώται BD, τραγε- St. B 12 ὅτι E 15 sq. λέγομεν δὲ καὶ περὶ τῶν ἐκτὸς Ε 16 λέγο- DE τραχι- D πώρας Γ 22 post συνίστασθαι verba τὸ σῶμα — συνίστασθαι iterat B 21 ήνέγκ- Γ 25 άδελφούς F 26 τοῖς om. C 23 βασιλέα Ε 24 συνεωτέρησαν F 28 -χρήματος F 31 αΐτιοι F καλ- D 32 πορύνθου Γ 27 γὰρ om. C
- 669 2 εὐπετίαν F οἱ post καὶ add. Cac 4 τῆς pro τοῖς B 6 ὑπὸ pro πω F

- 8 αίμυλ- D 9 ξγωσαν F κακεία B τοῦτον F 9 sq. διαγωγὴν  $F^i$  10 καικυ- B 13 προσελάβοντο D praecedente rasura 9 fere litt. 15 ἦνεγκ- F 16 στρατείας D όλιγορία F 18 ἀπο- F 19 παραβάσει DF 22 sq. ξυλία F 25 λόφους μεστοειδοῦς F (ε prius e corr.) 28 ἡ om. F 31 ἀνεμόριον F παμφι- C κίλικος F 32 περίπλους E 32-4 ἐστὶ δ' om. E 33 περίπλους E (ερί e corr.)
- 670 2 κελένδερος F 3 κορασιον B<sup>i</sup> 4 πίλοσ- F, πηλασ- B 5 όρθο- BC 9 ὅλμος BC 11 ἣν E 12 αὐτὴ ἡ ἄκρα F 16 ἐδημάγωσεν F 31 κάλυδνον C καὶ ante ἡ add. D 33 πέτρα pro προτέρα C 34 ἐν ἦ ἡ ἀρ. Ε, ἐν ἦ ἀρ. Eust. BCOR
- 671 2 δψι- F 9 thy om. P 16 τὸ τοιτοιοῦτο F μὲν pro μᾶλλον D 19 ŏon Dac, ut vid. 21 ξηνι- F 23 παμφι- Ε 24 πανοικειον Ρ 27 καλίνδου D 28 λειπανδρί- Γ μάγνης Γ -ώκησε Ε<sup>ρς</sup> 29 καὶ posterius om. D 30 ôvoμάτων Β 31 ταρασέως Γ μετοικί- Γ 34 -πάλου Cac
- $672\,3$  συμβάλοντα F υποκροτοῦντα E 4 ἀσυ- D τοιάδε F 5 ἔστιε D 9 ἔμαθον τὰ δ' ἄλλα ὅλβια F 10 ἔρυμα οπ. F 11 εὖρε F 12 ὀρινή F 13 καὶ pro τοῦ D 17 ὀνο- BC 23 ῥύγμα F 26 ἐπίνιον  $F^{\rm ac}$ , ἐπίνηον  $F^{\rm pc}$  τοῦ pro τῆς post. C
- 673 3 κάμπτην F 5 χεφο- F 12 ὅμος C 16 διήκειν οπ. D 17 τριπτω- Β, τριπο-  $E^i$  22 πλατυνευ- Σ Lucian. 25 δυνατὸν οπ. D 29 κατέχονται E 30 συμμένει E
- 67438' om. E 5 τ' ἆλα B 10 φησὶν F 25 δ' om. D 26 ταύτην F 30 κατετείχο- D
- $675\,1\,\delta\grave{\epsilon}$  posterius om. F  $5\,$  ἐκλησί $\alpha$  B<sup>i</sup>  $12\,$  εὐφο $\overline{\omega}$  B  $14\,$  γραμματικὸς C εἰσιν F  $15\,$  τὸν pro τῶν B πλιάδος F  $19\,$  κίνδυνον ἀπύραμος F καταονίους D  $21\,$  εἰσόλους F  $24\,$  τῆς prius om. D  $29\,$  τῆς pro τὴν B  $31\,$  φησὶ C  $31\,$  sq. ἐκ Τροίας ᾿Αμφίλοχον om. C
- 676 2 τῆς pro τοῖς F 3 κλειομένων D 4 μὲν pro μὴ D 9 δαρίου F 10 ἄργου F 12 οὐδ' pro οἱ δ' F 16 ὑπὸ om. F 17 ἔρυμα F κύριος om. D 21 δαρίω BF 23 διαλεγόμεναι F 30 ἀρχι- F 31 παμφι- F 33 δικ- D 35 γεοο- F
- 677 2 έστὶ pro ἔτι F 5 τὸ pro τοῦ F σινο- F μιχοῦ B 4 χερο- Γ ησοι  $F^{ac}$ , ut vid. παροίκους F οἱ pro ἡ D 7 χελιδονέας  $D^{pc}$ , χελιδόνας  $D^{ac}$ ἐνθέδε Γ σινό- F . 8 χερο- F, -οννήσω D's 11 ἄλιός Γ 14 τà om. F 15 χερο- Γ τουγω- Β 16 φάσαντα F 16 sq. ὁ γὰρ — πλευρὰς om. D 17 τὰ om. F 19 μηρὸν ἀπολείπη Γ τοῦ συνάπτειν om. Β 20 σινό- F 21 χερό- F 22 ἀμάθεια C τὸ λέγειν duplicat C 23 οὐ pro ὁ F 24 ἀμάθεια ΒαC 27 πεντακου- Γ 28 ὀρθὰς διήρε- Γ 30 λυακή ΒC 31 δευτέρα Γ 33 διὸ Β χερό- F, -όννησον Ds
- 678 2 πάμφι- F 3 βυθινοὶ D, βηθηνοὶ F παμφ- B -δηνοὶ  $D^{ac}$  (ut vid.)  $E^{i}$  3 sq. καὶ M. Φρύγες om. F 4 δὲ om. B καὶ Mυσοὶ om. E μηλυαὶ F 5 ἀπολλόδρος B 7 πολὴν F 7 sq. σύγχησι F 8 ποιητοῦ om. F 9 παμφ- B μισῶν F Φρυγῶν καὶ om. B 10 ἐγνῶτας F 12 βυθι-  $D^{ac}$ , ut vid. 13 -δηνοὺς  $D^{ac}$ , ut vid. καὶ Χάλυβας om. F χάλι- B 17 ἀπόφασι F 19 χε- C0 σινό- C7 21 χερο- C7, -οννήσου  $D^{s}$  22 τηθέασι  $E^{ac}$

- σινό- F 24 χαλύβην F 26 ἰσσοῦ F 27 ὁςίζει F 28 ὑπολαμβ- F 30 χερο- F, -οννήσου  $D^s$  λυκάονας F Χατάονας F 31 οῦς αὐτὸς F
- 3 τῆς posterius om. F λυκίας D 4 εί pro οί F 5 βερβ- Γ 679 1 ἐπεδείξ- Ε 16 γεοό- F 11 περί ρτο παρά Γ 6 ἄλλεσι Γ ἔγουσι Γ πισίδεις ΒC 18 αίλεῖς F oi tertium om. D **19** γὰρ pro ἂν F 19 sq. καθ-17 τὸ om, F 20 καὶ ἐδιάλεκτοι Γ χερό- Γ 22 έκάστοις F 25 -δεάπεο — ἔθνη om. Β 26 -λιπομένων F 27 ἐκούνου Γ **28** σύγχη- F 30 έσπασται D
- 680 6 διατὶ φόρος F 9 -σημείν- F 11 λέλενας F 13 πλεονν- D<sup>ac</sup>, ut vid.
  14 γενέσθαι F -λειμένα B 16 περὶ pro παρὰ F 17 τὸν pro τῶν B
  23 ἀλυάτου C 25 εἴ τι pro ἔτι BC 26 κενο- F, καὶ νο- B 28 γὰρ om. F
  33 φόρκης F ἤγαγε F
- 8 βερχυν- E 681 1 sq. γογονυΐα F 2 ύπὸ τῷ ποιητῆ Ε 10 οὕτω δὲ τῶ φουγῶν 18 μελίας Ε, μέλης Di 22 άλὰ Β B 12 λιμὴν F<sup>ac</sup> 17 ἀσκανίας Fac 26 περιχυομένη Γ 28 τῆς pro τοῦ F 25 χερο- F, -οννήσω D<sup>s</sup> περιω- Γί 29 τοῦ posterius om. Ε τὸν om. D κόλπου Bs 32 πελάγη Γ 33 ἀπὸ 35 σελευκίας Γ 38 καὶ ante μέχρι add. E τῶ[ν] ἐσπερίων Ε 34 ἕων Γ τῆς 'Ροδίας om. C in fine paginae τῆ ὁοδίω F 39 άνοτολῆς Β
- 682 1 αίγυπτείφ Β 3 μεΐκος C 4 ἐπ' F 7 καὶ om. F 8 ένγύτατος Ε 10 ,αλ'F 12 τὸ om. E 13 τοῦ om. Ε -εστά-9 ποοσίδην F δὲ om. Ε 16 άπρο- F 19 πλείας εὐθὺ διὰ στ. F 21 ἀφροδήτους F 15 ἄμρα F 22 έβδομί- Β 23 προσος- Ε, πρὸς ὁρ- Β 25 την ἄχραν om. Β **29** νῆσος Ε 32 8 pro 8v F καοπαθίας Fpc, ut vid. **26** καρπη- F 34 στοϊχής ΒΕ
- 683 3 μαστοειδῶν F χεφονν- D<sup>s</sup> 8 ίεφαὶ C φόβφ F 10 ὀφμησθ- F 19 βοόσοφα B<sup>i</sup> ὄσον ἔνδεκα CF 20 ἀφχῆον F 24 κατασκ- F 29 τὸ duplicat B 31 σόλοι ΕF 32 -μονείας B 33 κρομύου ΕF
- 684 6 δ om. F 9 χαλιᾶ Ε 11 κατέχεσθε Β 15 βουλομένης Β 15 sq. καὶ ἰδιόκτητον καὶ om. Β 19 πτολεμικοὶ F 30 ἐπέμφη Β
- 685 6 περιλιπ- F 8 τῆς post.om. B, τοῦ D 9 λυβύη C 11 οἱ pro οὐ F 13 τῷ pro τὰ F 15 συγγάψ- B 17 ἐν post οἱ add. F συγκρατα- D 19 δὴ pro δεῖ D<sup>ac</sup> 22 παρθυκὰ D
- $686\ 2$  περὶ pro παρὰ B 4 προτέρων  $F^{ac}$  6 ἑαυτῶν  $D^{ac}$  12 ἱῶται F 13 βασιλέας  $B^{ac}$  15 ἀθήνισι B 17 πρὸς pro πρὸ  $D^{ac}$  στρατίας  $F^{pc}$  21 πεπυσμένος  $D^{ac}$  24 αὐτῶν pro αὐτὸν BC 26 στρατίᾶς F 29 παριδὼν  $B^{ac}$
- 687 6 Πέρσας δὲ om.  $D^i$  μὲν in rasura c.10 litt. D 12 εὐρεπίδου F 14 γυίας  $D^{ac}$  21 κατείδων C 22 βροτοῖς F 27 ὁπότε F 31 πάλιν  $D^{ac}$  (ut vid.) 33 αἰτησά- F 35 αὐτῆς B
- 688 7 σμυταλει-  $C^i$  9 sq. μετενενηνόχασιν B 15 τὸν pro τῶν D 22 ἡρακλέως BF 29 σαφηνίαν C
- 689 2 περὶ pro παρὰ  $B^{ac}C$  3 sq. τὴν περιώρικεν om.  $C^{t}$  4 δὲ ante τῆς add. E 8 τῶν ᾿Ατλαντικὸν om.  $B^{t}$  9 sq. πλευρὸν E 10 περὶ pro παρὰ  $B^{ac}$  13 τηνότιον B 14 ἰνδικὸν F 18 ἔχει CD 19 σχιν- B 22 πᾶν ἧ βραχύτατον om.  $B^{t}$  ἢ pro ឡ DF 28 ποή- B 32 ὄσα  $D^{ac}$  34 ὀνισι- D
- $690\ 1\ \delta$ ιημάχου F  $3\ \delta$ ιήμαχος F  $4\ λόγοις om. <math>F^t$   $13\ \delta$ οςινῆς F  $\epsilon$ πιδ' αν B  $\delta$ υποστρέψας legisse vid. X  $14\ πόλιν$  om. E  $15\ τ$ αν om. E  $16\ μεσημ$

- βριανὴν F 17 ἐμπερἰλαμβάνων om.  $E^i$  22 σίσαμον  $X^{ac}$  23 πυροί om. B 32 ἡμέρας E
- 691 2 ταπρβάνης B 4 τὰς ναῦς om.  $E^i$  5 ἱστιοποιημένας F 10 ἴστρου  $D^{ac}$  15 λεχθέντι om. C 18 νείφ- D 19 καὶ τὰς ὑπωρείας om.  $E^t$  ὑπωρίας F 27 ὀρινὴν F 29 τὰ ξύλα F
- 692 4 ἐσθέσθαι  $C^{i}$  10 ἀκεσιόνου B 16 χώματος E 23 σουσίδη C 27 γεννᾶτε B 28 ἀλωηθῆ X 29 μὴ $\|$ δε $\|$  D
- 693 2 ἐνδικοῖς BC 5 ὅμβωρ B 8 οὖν pro γοῦν D<sup>ac</sup> 10 ἐκτραπομένους B 17 πελαγίων om. E 22 ὅμβρων D 25 καὶ primum om. D 26 τοῦ ante Διὸς add. Eust. 29 εὐδοκίαν F 31 αἰτίας om. E 32 εὐητηρίους B 34 συρικά F
- 695 1 κινά- EF 2 ἀρραβίαν C 3 ἐκείνης C 5 γόνμον  $B^{ac}$  7 εὐρίκεσθαι D 11 καλῶν οπ. E 12 ἕψεσιν F ἐκθυμιόντων F 17 ἐνδιτρί- B 22 τὸ δὲ ρτο τόδε τὸ D, τά τε F 29 σκοτινὸν BC 30 συνέστρεψε CF κώμας C 31 ἀναυξήτησι  $D^{ac}$ , ἀναυξήτησι  $D^{bc}$  32 ἔχει D
- 696 3 ἐπίληψιν D 14 τὴν post. om. B 19 μὲν δὲ om. B¹ αροκοδί- BC ἰνδόντα C 26 ἀρραβία C 27 ὅμβων B¹ 28 καὶ post. om. E
- 697 8 πουργι-  $D^{ac}$  9 άφεια- F 10 βακτηριανὴν F 13 τὰ duplicat D 18 ὀρινὴν F 19 sq. δηρίοις σύμμετρον om.  $B^t$  21 εὐπερατω- BE 24 πλείων  $D^t$  πρόσθε D 25 πλοίω CF δεδιὼν E διέφη E 26 ὀρινὴν F 29 μαντίοις  $D^{ac}F$
- 698 4 βασιανοὶ D καὶ postremum. om. C 5 εἶτ ημ F 6 τῶν pro τῷ B 8 τὰ ξίλα F 15 ἀπήγγελον E 19 μὲν om.  $D^i$  20 τοιούτους F 21 sq. ἀπιστοῦνται D 22 δρακότων B 32 τοῦτο  $B^i$
- 699 3 περκω-  $E^s$  6 ἀνθρωποπο- E 7 sq. μαθόντες D 9 ἀναφευτι- F 10 δένδρον B 13 ἐγχρή- C 16 sq. αἴρουσι F 18 σωπί- F 20 ὁμόρου E τῆ pro τοῦ secundo E 21 τούτου E 28 ἐπιμελῶς συχνοὺς om.  $D^t$  30 αἰσθήσει F 34 sq. -μακεύοιεν φαρ- om.  $B^{ac}$

- 702 2 τῷ pro τὸ E<sup>ac</sup> 3 οἴτῷ F 5 ἐκδέδω- B 6 κραταιροῦ C 7 καὶ post ἄλλα add. D 11 ατον P 12 δὲ om. D<sup>i</sup> 17 δὲ om. F 21 ἀπορουῶν F 22 δὲ om. P 26 αλλον pro ἄλλο τι P 27 μεν pro δέ P 29 τερατο- F χρυσο- P 30 ἀνθρωπίνων F

- 703 2 τίγρις E<sup>i</sup> παρασίοις Ε 5 -πηθίχους DF 8 sq. ὀρρύττ- Β 10 δμενοπέ-14 πλην pro πρίν D 16 ἐμπίπτρους F πέτεσθαι om. E 13 έβαινον Γ 23 δοτικοὶ B<sup>i</sup> καὶ ante ὡς add. X 22 δè om. F τειν F 19 διμό- Cs 25 ầv om. E 27 δέ τι Β **32 καθ' ὃν Ἐ**i καὶ ante τοῦ 23 sq. ήλεκτοο Β 33 συντάξει Ε τηρήσει Ε, τηρήσοι Ε add, E.
- 704 5 συμβαίνειν D 6 σκάπτοντες D 12 σκηνή- DE 18 κουπτής D<sup>pe</sup> (ut vid.) 26 -βοείνοις C 28 -σείοιτο (οι in litura) F τραχί- Β 29 ήκειν DF
- 705 2 πιθαρχ- F δι' ὀλίγου F 3 τυμπάνισ  $B^i$  15 ὅσοι F 18 μὲν pro δὲ D 22 λιβι- C 24 πρόριζα F 31 περὶ pro παρὰ  $B^t$
- 706 1 έθνη C 2 ὀριν- F 3 τούτων D 5 τῆς ante θήρας add. E<sup>ac</sup> 9 θήρια F 12 τῶν prius om. D 19 μακρό- F 24 δ' ἐγένοντο B<sup>ac</sup> 26 σπηθ- C 26 sq. δ' ἐν ἴδομεν post 27 ἔχεις iteravit B<sup>ac</sup> 28 δὲ prius om. D<sup>s</sup> οὕτως om. DE 29 μίζω B
- 707 1 sq. αροκοδί- F 7 αροκοδί- F 10 μεγασθένην F 12 τῶν ἐργαζομένων E 13 sq. λειτουργείας  $D^i$  17 ἐμπορίοις F 19 τόποις pro πότοις BC 26 ἀργαΐα E
- 708 11 μρίττους B 13 sq. πωλεϊτο F 15 πέμποι  $B^i$  18 ἕμαστος D 20 λιμνίων B 24 μτεί- F 25 sq. καὶ δωνοφόρους  $D^i$  (κω  $D^s$ , sed καὶ non deletum est) 29 πέμποι  $B^i$
- 709 3 ἀχανώτοις  $B^i$  9 οὐχ ὅπλφ F 9 sq. ἐκκεχειρία F 10 σαδρο-  $D^i$  16 ἀπὸ ῥίζης F συντιθέναι F 22 μὴ οπ. B εἶ pro εἶναι F 23 τὴν pro τὸν B 25 sq. σκυταλίνων D 28 χρῶντε  $B^i$  30 ἀπεδέχονται B
- 710 3 spatium vacuum c.5 litt. pro άλους F 8 εὐνομο- B 10 περὶ pro παρὰ B 13 ἡμέρας BD 14 ἀλλάτειν C 17 δὲ pro γὰρ D 20 δὲ om  $D^i$  21 κωδο-  $D^i$  κινη-  $F^{ac}$  23 θύραις BF 26 ἀηθίαν  $F^t$ , ἀπίθειαν  $F^{mg}$  29 -πηθίκους DF
- 711 3 πεντασπη- C 4 τρισπη- CF 7 τοὺς P τοὰς P 14 γάγγους P 16 χαλεπαίνειν δὲ P γο καὶ διὰ τοῦτο P 18 ἵππους P 19 ὧτα om. P 29 δὲ P γὰς P 30 ὀρινοὺς P 33 τῶν ἀειθαλῶν duplicavit P 3c
- 712 7 μήδεια F 15 ἀκροωμένης F εὐτέκνης F 16 καὶ ἄλλας DF 18 περιβόλων συμμέτρων D 21 λαλῆσθαι C 22 ὡς om. E 24 ἀνειμόνως  $B^s$  25 καὶ χρυσοφοροῦντα om. D 30 γένοντο  $B^{ac}$  31 σπουδαῖοι B
- 713 9 λόγους F πολλὰ ἀπιστ- DF 11 πιῶν  $B^i$  12 διαπεφύ- F 13 πέμπη B 17 καὶ ante ψυχῆς add. F 19 δὲ om. F 19 sq. ἐντιμω- B 20 φύλων D 25 ὀρίζη E 25 sq. ἀλφίτους  $B^{ac}$  26 τρεφομένοις D 27 δὲ om. D 33 sq. κατηχουμένους F
- 7 αομί- F 9 ο τι — τῶν om. Pt 714 2 αποδεχομενους Ρ θουλλ- CF 13 sq. ἔστιν ἄτοπον Β<sup>ac</sup> 14 το pro τὸν τασγεῖν Γ αὐτὸν D 11 τηρεῖν Γ 20 εἶτ' οὖν Γ 21 καὶ μεταθέσθαι om. P 16 -σκελλῆ B ξύλων F 23 άλέξανδρος D 26 πεδας Ρ 27 τῆς χώρας C ὄχλω D 30 δύπτ- F 34 διαλεξα- Ρ
- 715 4 αὐτοῖς D 5 δε pro δὴ P 6 περὶ pro παρὰ B 7 sq. -δρας πόλεως om.  $B^t$  9 γυμνὸν ἀπερχόμενον om.  $B^i$  ἀκίνητον om  $F^t$  10 γυμνὸν pro θερμὸν D 11 γυμνοῖς ἐπιβῆναι om. P 13 βασιλεῖ duplicat D 17 ἀπαγγέλων  $D^{pc}$

- (ut vid.), απαγγελλων P 20 έφεον F 33 τοιοῦτον C 33 sq. έκουσίως ... ἀκουσίως F
- 716 1 δὲ om.  $BC^{i}$  2 μηδὲν duplicat D συνγέντων F 3 ἰσχύση D 4 ἀξιᾶ F 6 λύπει pro λύπη C 9 παροῖεν C 11 πήσεσθαι F χείφω ἐξεφέσθαι om.  $B^{t}$  21 ἇ τᾶ F 24 δὲ om. E 25 αὐτοῦ τὸ ἐξ. F 26 πυρᾶς pro πυρὸς D 27 ἄχιτον  $B^{i}$  δὲ om. E 29 βαχ- B 31 δ' om. D 34 ἀηθίαν F
- 717 7 φημοῖς F, κημοῖς D 9 ἰδῶν B 11 διαράψ- B ἐξελκύσαντα D 12 βάψαντα D 14 χρήσασθαι  $D^{ac}$  (ut vid.) 16 τὰς P 20 κρυστάλων  $D^{iF}$  26 τοὺς D 27 sq. παγασαργάδαις D, παγασαργάδες F 28 δὲ om. B 29 εὐδομη- F
- 718 2 φισόφοις B 4 σκηροὺς  $B^i$  ἄπνους F 5 πολύπνους F 8 τῶν om.  $B^i$  9 ἀπιθ  $D^{ac}F$  12 ζόντι B τροφὴ E 16 σεύονται F ὅμβρον F ἴδια DF 21 ταῖς om. F 26 βηρίλλ  $D^{ac}$  ἄνθρεξιν F χρυσί  $B^{pc}$  29 μεγαφύλλων F 30 εὐφονώ E 32 κάτρεα F, καστρέα D δίαν <math>B 34 βραχυμᾶσιν F
- 719 2 ἀλαζώ- B 3 00w- F γυμνήτας DE 4 doin- F έλεφάντων Ε **5** προποι- Β 5 sq. γοητίας F 6 γυμνῆτας DE 7 hv om. F 9 δὲ post. om. Ei 11 Ίνδοὺς om. Ε 12 λευκῷ ρτο λευκῆ Ε καρπάσσ- F 13 sq. καὶ 14 μητροῦσθαι Cac, μετροῦσθαι F 17 ἐπιστρέφει Ε — δè om. B<sup>t</sup> 18 αὐτῶν 19 κροκοδί- F 20  $\tilde{b}$  pro  $\tilde{b}$ ν F 21 sq. verba καὶ — Δαμασκηνοῦ et φησὶ γὰρ οὖτος om. Bt (ubi pro his verbis ἐν ἀντιοχεία τῆ ἐπὶ δάφνη scriptum et deletum 23 καίσαρον D 27 πολλούς B 29 συπράττ- B<sup>i</sup> 30 sq. καταπετασ-32 ίδομεν CF 33 ὄψιν D 34 μείζεν F BC 35 αὐτόν D
- 720 1 sq. ἀπαλαγὴν  $F^{i}$  5 ἐπιγρε- D τῷ om. D 9 τοῖς pro τῆς BCD τοῦ om. F 10 γὰρ post μὲν add. D 11 εἶσπερ F 12 τῆς om. BC 15 πλευρῶν  $D^{ac}$  16 ἔχων D 22 ἰχυο- F 29 sq. κόγχοις F, κόγχης B
- 721 1 μίλοι  $F^i$  2 sq. ἐπισκόπτ-  $B^{ac}$  3 ἐπιτριβ-  $C^i$  4 ἰχύας F 7 τοῖς pro τῆς B 8 ἐνδεοῖς  $E^{ac}$  (ut vid.) 9 τοῖς pro τῆς D 11 τούτους C 12 δ' om. D 16 τὰ post. om. F τὰ λιμνάζοντα D 23 ἐνάπτων F 24 κραται- F 28 πορίφ B 33 κρατερῶς D εἴη F 34 ἐταλο-  $D^{ac}$
- 722 1 ἐπεχω- D 7 εἰ δύνατο B, ἠδύνατο D 12 ὑδρία F 13 νικτο- C 14 ὑδρίων F 15 εὐπορεῖσθαι D 17 ὑδρία F 19 πο et spatium vacuum 3 litt. pro παλμοῦ F ῥίγγους B 25 ἐξελήφθη F ἄνοιαν F πολλοὶ C 29 εἴη F 33 σύκιοι D
- 723 5 ὀρείταις F 9 πεφυκεῖαν B 12 εἰδότον B 17 sq. γεδρού F 21 τῶν om. E 23 παρθυανοὶ D μηδείαν F 25 ἰνδικοῦ F 27 πυλῶν duplicavit  $C^{ac}$  28 τὸν σεναμίοις pro τῆς ἐν ᾿Αμίοις F, τῶν σεναμίοις D 29 καὶ om. F 31 βάτρων F 32 δραγι- F 33 ὀρῶν F
- 724 1 τρισχιλίους pro χιλίους D 2 ἔχει F **6** κερμα- D 7 ἄρκτων CD 9 καὶ post τάξις add. Ε ίδὸν F 10 παραμισός F 12 περί ρτο παρά Β 20 ὧπεο B<sup>ac</sup> 15 σανδροκότω D -βαλλε D -κασσον Γ 21 βάκτων Β 25 βάπτωρ Β 26 παρθυϊ- DF 28 εἰς βάτανα D 29 δδῶν F **33** πύρος 34 -μισάδων Ε<sup>ac</sup>
- 725 1 ὀςινὴ F 4 ἀπρωρίας F ὄςου E 6 τοῖς Βαπτρίοις βαρβάρων om. E spatio vacuo relicto διαχειμάσασα αὐτόθι F 9 χρῷσθαι C ἐξυλίαν F 11 δὲ om. E 16 μυρίους duplicavit Cac 17 ἀπιθ- F 26 ἀχλὴν B 28 ἐμήνυσα B

- **29** μέγα pro μὲν Ε 30 ἐπέλευον legisse videtur Ε 32 οἱ νοῦν F 33 -φανίας F
- 726 4 mugin F 5 ὀργυῶν Β, οὐργυῶν C 6 φυσίν Ε 9 πεμφέντας Β 18 sq. παραλίας — Ἰνδοῦ om. BCD 10 ύπὸ pro ἐπὶ D **12 sq.** ποοσου- Β **22** οὖσα D συνάψοι πρός pro συνάψη Ε 21 ἀροαβίας C 24 καὶ - Γεδρωσίας om. P 26 διαφέροι Γ 27 παρέχοι pro κατέχει Di 31 tov bis pro τò P 33 αμπελους Ρ 34 κυκλόρρων- Eust.
- 727 **2** ὄνων F ἄρη D<sup>ac</sup> 4 ἀνενέγκει DacF 3 σεύονται F 6 ανενέγγαντι F 8 ἔθνη F 14 μηδείαν Ε, μηλσιαν Ρ 16 ὄσων Γ 18 καλουμένων DF πε-21 το ante κατ' add. P δεινή Γ 20 ὀρινή Ε -σθένην D 23 ποοσπιπτ-BCD 28 άχεμ- F 30 δ' ἔτι Β 31 άξιολογο- Γ 32 κύρος Ε 33 σουσιάδα Ε
- 728 3 μείζωνος F 7 κισσίαν [ταφῆναι δὲ καὶ αἰσχύλος τὴν μητέρα μέμνονος κισσίαν] B 9 μεμνονίδι θυράμβφ D δηλισιακῶν B 12 -κλειστος B 15 πασαριγυάδαις D 17 προγονικῆς F 18 γάμαις F 19 τὰ pro ταῦτα  $D^i$  21 τοῖς pro τῆς B ήλαττωμένοις C 30 ὀρινὴ F 36 δὲ pro μὲν C
- 729 13 ἐξάκοντα F,  $\phi'$  E (culpa scribae a 13 σταδίους ad 16 σταδίους aberrantis) 16 σούστων F 23 sq. βί $\phi$  τὰς Περ om. B<sup>t</sup> 26 ἐξεπλήρωτο D<sup>i</sup>F 27 τέλους pro πλείους F διαφέ- F καφερο- F 30 ξέον B<sup>i</sup> 31 κύρος B 32 sq. μετὰ πόλις om. B<sup>i</sup>CD 35 μηδείας CF
- 730 2 κάκεῖνον  $B^iC$  3 πόλις F οἱ Πέρσαι οπ. D 6 δένδρον E κάτω μὲν οπ.  $D^i$  στεραιόν F, στερρεόν D 9 ἐκπό-  $D^{ac}$  10 ἐσχῆτα E 11 κατὰ pro καὶ τὰ F 12 μὲν ante πύελον add. BF μετατεθέντων F 16 δίππιον F 23 ἐλλινι- F 24 ἄλλω  $B^i$  25 περσίζων D πρὸς οπ. D 30 φυλάττεσθαι δὲ οπ.  $B^i$  31 τὸν οπ.  $B^i$  τὸν αὐτὸν duplicat B in novae paginae initio 32 κύρος  $B^{ac \ vel \ pc}$  ὅτε  $D^i$  35 περσίδη B ἐξεσκευῆς B (scriba ab ἐξεσκευ- ad 731, 2 κατασκευ- aberravit)
- 732 7 βαβυλώνας F 9 παφατα- D τοῖς 'Απολλωνιάταις pro ληστρικοὶ ἄνδρες C 10 ὀρεινοὶ τραχεῖα E παφατα- D, -κινοὶ B 11 δὲ λυμαῖοι D 12 σουσαίοις D 13 ἢς pro οἶς D 19 πλείωσι B 21 οὐν F 22 μέθην B 24 παφασθη- F μελήσαντες F 30 ἐπιμελὴν F 30 sq. υπτουσιν P 31 οὐ om. F
- 7332 μυρρή- F δαφνεινην P 3 καὶ ἐπάδοντες ἔλαιον D 8 πύραιθροι B 9 sq. πυραιθία F 11 σπονδὸς F 13 καθικ- BF 14 τῆς om. D 16 ἑορά- F 21 ἀπιθ- F 23 ποτεκνίας D χάριν βασιλεῖ duplicavit  $F^{ac}$  25 sq. ἰσημερίδας F 27 αλλόδο, δεν  $P^{A}$ , αλλουδο. δεν  $P^{C}$  34 σατράπων F
- 734 6 ποιμέ-  $D^i$  7 ἀχρίδι F 10 δ' om. P 12 ἄρχους F 15 πυρρω- B τειμηι P, ut vid. 19 δὲ om. E περὶ P0 παρὰ E 21 φιλοδωτός F δὲ om. E 22 ὧ P0 ο E 24 ἀνθεινόν  $D^{ac}$  25 χειτ- P 28 τε om. P 30 νίψει  $D^{ac}$  32 sq. παραβάλλουσι ταπεινότεροι om. P
- 735 2 -βρότους F 10 δαρίον F 14 πομίζειν P πειμι- F, πειμηλειων P 15 δὲ prius om. C 18 ἀσσοῦ F, ἄσου D 22 οὐδέναις B 25 εἶδεν F 26 τῶν

- pro τὸν priore F φοινίαι (sic) D 27 βαθυ- B 29 μέφος F 30 αφοῖσσον B 32 πεφσε  $P^i$ , πέφσοι F 34 ηττηθενται P
- 736 5 ξπειτα pro Έπτὰ F δαρίφ F υστασπεωι P 6 μαγῶος D 7 δαρίον F 8 sq. πλειω P 11 η pro ήδη  $B^i$  11 sq. ὑπηκόοις F 20 λεγομένων D καὶ post Σύροι add. D
- 10 νίκω Bac 737 1 λινβύων Ε 4 sq. ήνουν pro οί γοῦν St. B. 8 οί δ' οίστο- C 11 αὐτουρία Ε 18 ἀπέλοιπον F τοὺς pro τοῖς DF 19 σήμε-14 ὄσα D ρον pro ὕστερον D 20 ήφανίσθην Γ 21 κειμένης Γ 22 ἄρβυλα D 23 ἄοβυλα D 25 γαυγάμυλα κόμη Γ 27 sq. δαρεῖος όστασπέω F 29 φόρων 31 ἄρβυλα D 31 sq. ἀρβύλου D 32 ἀσθμ- D ἄρβυλα D 34 ἄοβυλα D, ἄρβηλαν F 35 ἄοβυλα D
- 738 2 καὶ prius duplicat E πηρὰ F 10 ἔχον F 11 πλέθρον  $D^i$  13 δέδρων C οπῆς F 19 κατεσκευασμένος F 23 αὕτη B, αὕτη D 24 sq. -χρῆμα βασιλεῖ om.  $C^i$  26 όλιγ- F καὶ om. F 28 τρίγριδι (sic)  $E^t$  (γρει in margine)
- 739 2 περὶ στύλους om. D<sup>i</sup> 3 ἐσπαλεί- B 6 δὲ post.om. E 8 σιτακινῆ C 9 κατοικία om. E 14 τῶν post.om. D 15 βορσοππ- D<sup>ac</sup> καὶ postremum duplicat F 21 πολλὸ F 23 sq. σούσων D 24 καὶ prius om. E δὲ om. D<sup>i</sup> 26 διαβηνῆς F 30 ἰνδοὺς F<sup>t</sup> 31 οἱ pro ὁ D 32 ὅπην Ε ναῦ pro νῦν F
- 740 6 τήκινται F 8 διός-  $D^{ac}$  10 διός-  $D^{ac}$  12 διός-  $D^{ac}$  20 κωλύει C 21 τοὐναντίων C 26 διός-  $D^{ac}$  (ut vid.) ξηρανθεΐσα C 28 ἔμπειςος B 29 καματηρά C 30 καρποὺς Fη τῷ πλήθει τῶν ὑδάτων C
- 741 9 sq. ἢ ἐλῶν om. C<sup>i</sup> 12 κατασκέβασθαι F 13 κομφωτά F 21 ἐπιστρέψ-Β 27 μέχρι om. B 29 sq. ὑπὲρ ἐκχύσεις F<sup>t</sup> 30 τὰς om. D
- 742 3 ἀντιλα- F 4 πολύκλειτους (sic) F 12 ἀνωμαλία F ποῖ D 13 ποῖ D -βρηνά C 15 βόρεια  $\llbracket π \~{\eta}$  δὲ (13) ὅρος (15) $\rrbracket$  C μέρει C 16 μᾶλον F 22 τὸ prius om.  $C^{ac}$  23 διαβαλὼν  $D^{ac}$  24 συρέαν F 27 τὰς pro τὰ F δι-όρ-  $D^{ac}$  30 ἀθράκων B 31 sq. πρόβατα  $D^{ac}$  32 sq. τῶν  $\xi'$  pro τριακοσίας καὶ ἑξήκοντα Eust. BD
- 7437 πήξεις  $D^{ac}$  9 ἀπῆς F 13 συμβαίνειν D 14 ἄφθας X -χρύσας F 15 ἐκκέεται F 18 ἄφθα X παΐδα om.  $C^{ac}$  20 ποσιδ- F 27 sq. φειδόμενοι τῶν Σελευκέων om. C 29 παρθυκὴ D 30 δεχόμενοι δὲ καὶ F
- 744 2 στοϊκὸν B<sup>i</sup>F 5 μέχρι βαβυλῶνος τέταται Ε 8 καὶ post μεσόγαιαν add., τῆς in τοῖς mutavit et ἐκ τῆς ante Περσίδος add. D<sup>pc</sup>; postea autem τοῖς rursus in τῆς mutatum et ἐκ τῆς deletum est 11 κουσσαῖα F ὀρινὰ F 13 μήδεια F 15 ὀρινὸ F 17 τοὺς γοῦν ἐλυμαίους D<sup>ac</sup>F 21 ὀρινὴ F 22 τε pro τοὺς D<sup>ac</sup> 27 συλανῶν C 29 ἀπιθ- F 33 εἰς duplicat F μηδείας CD<sup>ac</sup>F 34 τόπον D
- 745 2 δ' duplicat D 6 μήδειαν F βαβυλωνίαν pro 'Αρμενίαν F<sup>t</sup> 8 τῆς μὲν οὖν ή πλείστη [πεδιάς έστι] [καὶ ἡ μεσοποταμία] πεδιάς έστι C άδιαβηνὴ 9 μέρους D 10 ποογωρ- ΒΕ 16 ἀλ' F 21 τῆς pro τοῖς priore F ἀσυ- D 22 εκάστης om. F ωυλαχῆς Γ 24 έντιμω- Γ 26 ἀγγίου F 28 ἀφροδή- D<sup>ac</sup> 29 θώμιγγοι Β 32 ἀωιμένων Ε, ἀφιεμένων Ε
- 746 1 τὰς post. om.  $D^i$  3 ἐκτεθέντες F 5 φρονεῖν  $D^{ac}$  9 spatium vacuum pro θρηνοῦσι F 10 -θανοῦντας E ἄπτουσι F 10 sq. ἐν μελικήρ $\varphi$  E 12 τῆς

- pro τοῖς BC 16 τρίγρις E 24 περιαιρεθεὶς F 26 ἐναχθεὶς C ἐνεχθεὶς  $\llbracket$ άφανὴς ἀνίσχει πάλιν οὐ πολὺ δ' ἐνεχθεὶς  $\rrbracket$ άφανὴς B γορδι- D 31 πλείω F 32 ψαθάκου D 34 κομα- E
- 747 2 ψάθακον  $D^{ac}$  4 ζεύματι F κομα- E 5 ψάθακον  $D^{ac}$  7 τῷ ταμασίφ E 8 κάφας  $F^{i}$  9 κράσος D 12 τείχει om. B 22 δηλώσω- F 27 κακανοῦσθαι B
- 748 2 καὶ om. F 15 ἀπόρων  $D^{ac}$  17 καὶ post γὰρ add.  $D^{ac}$  18 ἀφοριθῆναι F ἔχουσι pro διέχουσι F 26 μάχης om. F 31 τέτταρας om.  $D^{i}$
- 749 1 ήδη B
   3 οὖν om. D<sup>i</sup>
   8 τῆ λικία B
   10 οὐν om. X
   11 δὲ post. om. F
   14 αὐτοῖς BD
   τίθενται F
   καὶ τοῦ duplicavit D<sup>ac</sup>
   15 κομμαγεη- Eust. DQ,
   κομμαγε- Eust. C<sup>i</sup>R
   16 δὲ (sic) pro δ' ἐν F
   17 εἴτε pro εἴς τε B
   18 τούτους F
   21 κομα- F<sup>i</sup>
   29 πόλις F
   32 κτίσμα F
- 750 9 οἰνητόρω F 14 τριππο- B 16 τὸ pro τῷ post. D 17 τῆς pro τὴν voce ζήτησιν omissa  $D^{ac}$  21 ὀρρ- C 22 τριππο- B αὐτῷ pro τῷ B γορδι- C 23 -χίσαι  $D^{pc}$  31 ὑπὸ τὴν ἐνεχθεῖσαν ἀναδίδωσι F ἀναχθεὶς  $D^{ac}$  34 μετέβαλε D μυθεύονται  $D^{ac}$ , ut vid.
- 751 7 τεταρα- F 20 ἀντιοχέω C 22 ποταμοί B 23 ἐν pro ἐφ' E λάβαν B 25 φρανικὰ τὴν D τῶν pro τὸν D 26 sq. ἡ Πιερία 'Αμανῷ καὶ om.  $B^t$  27 sq. σεκείας B
- 752 5 ἀνατετασθέναι B δολλα- C 12 χερρόνν- D<sup>5</sup>X<sup>5</sup> 13 ἡς ὁρόντης B όρότης F 19 λογησ- B 25 -γένηντο D 27 καὶ οπ. BC 32 πολυ- B
- φυλάκων Dac, ut vid. 4 καὶ ἰαμβλήχου 753 1 στοατειάν D<sup>i</sup> 2 πλησίων ΒC 6 τὸν pro τῷ post. Ε οριν- F Dac, καὶ ἡ ἀμβλίγου F **5** πόρρο F ή om. BC 14 μεσοποταμία Γ 17 ἄραβδες Β 10 βασιλεῖ pro Βάσσφ C 8 ἐφράτου F 22 ἀραδιῶν D, ἀριδίων Ε 23 ἐπίνηον Γ 25 ταξίμυρα D 26 συνεγές D 31 πολύκλαστος  $D^{ac}$ 32 sq. πολυωρόφους Dpc, 30 επινήου F μάλλιστα F 33 οἰκοίας F αὐτοῖς  $D^{ac}$ , ut vid. 34 ύδρίαν C πολυορώφους F
- 7 περιμείναν (sic) F 8 ύπολαμβά-754 3 ή λίβανος Β καθεσθείς C ύπὸ D 11 έπει pro ἔπειτα Di νοντες C αγγία F ὅσω F 13 ὑπήὑπήκουον F 21 ἀποδεξα- Dac 23 έκτίσαντο Dac 22 μάλλιστα F 18 έπιστρέψαι Γ 26 τὰς pro τὰ D πλήστην F 25 θαλατουρ- CDi 32 Κοίλην πολην Di om. Ei 33 παράλληλον Ε
- **6** ὁμοῦ τι om. D<sup>ac</sup> διαρεῖται D<sup>ac</sup> 755 2 μάλλιστα Γ 4 ἀπολίπ- Γ 12 χθόνα pro σφόδρα Ε 10 τὸν δὲ ποταμὸν Ε δαμασκηνῆς Ε D<sup>ac</sup>, -τεῖτιν F 14 τὸ post. om. D<sup>i</sup> 15 ποσειδό- Β, ποσιδώ- F<sup>pc</sup>, ίοδάνην Ε 13 μάλλιστα Γ 22 όρινὰ Γ 23 καλούμενοι D 26 βόστουν D ποσιδό- Fac 20 ὀρινά Γ 31 ἐκείνων BiCDac κεῖτε E 27 καὶ τῷ ἐπὶ τοῦ D, καὶ τῷ ἐπὶ τῷ F
- 756 1 τρίφωνος F 8 αὐτοῖς D λεγόμενος F 10 σπίλαια F 12 τὸ duplicat D μέντι F 17 κοίλυ F 22 Κοίλην om. E συρίαν ἀνεπελη-  $^{\circ}B$  31 Στηλῶν om. E
- 757 4 τὸν pro τῶν F 7 κρεῖττον D<sup>ac</sup> 9 θύρα C 10 καὶ ante ἡ add. D 11 βασιλέων διεκρί- D<sup>ac</sup> 14 ἀποκί- B 21 καὶ pro κατὰ F 25 ποσειδο- Β, ποσιδο- F 30 sq. ζήνονος BC
- 758 2 πολύχ- F 3 ήθ' pro εἶθ' E 6 αἰγιλός F 7 χωνίαν D 12 πολλήν E

- 14 κρυσταλο- DE<sup>i</sup> 16 αἰγυ- F 21 κόλοις F 22 ἄμπο- C ἔδειξαν D 26 τραπομένοις C 28 ἐνδεμένων Β<sup>i</sup> 30 λεγομένων pro λέγεται C
- 759 2 ἄρκτον τὴν om. E τεταγμένη D 3 έκτεθεῖναι F 5 ἐπινήω Ε 6 ἐπίνηα F 9 πρὸς pro εἰς Ε<sup>i</sup> 12 αὐτοὶ pro αὐτὴν Ε 12 sq. τοῖς ἰουδαίοις 22 κειμένη Γ 24 άλανίτην C ρτο οί Ἰουδαῖοι Γ 19 γαζέων BDi 30 ήχρο- F τὰς duplicat B καλουμένων D τράρχω Dac **29** είσοκισ- Ε 32 αποτέμνον F κατόκιζεν F 34 ἀμμώδεις Ε 35 την duplicat F
- 760 4 συγγέ- F 17 τὸ pro τῷ F 18 ναυαταῖοι C 20 ἐχοίνοις F ἐχεινώ- C, ἐχοινό- F 22 ἐπινήου F 26 σεβεστὴν E 28 ἰδαίων F
- 761 2 τῶν om. B<sup>i</sup> 13 ἔχων CD 15 παραδόσειν F 18 εὐδοχη- F τὴν ante ἀρχήν add. D 19 προχωρ- F 21 ἀληθεῖς D 22 δυσειδαι- C 23 δυσειδαι- C 28 πολήν F 29 βδελλ- B, -όμενον C
- 762 3 ὁ om. C χρηστιαριζ- C 12 ὁ ἀριστής B 17 -αγγέλειν  $C^i$  23 πειπνύσθαι F 27 βοστρηνοῖς E 28 νεκυομάντοις F 29 ἀσυ-  $D^i$  30 οἱ duplicat F τυραννικοὶ F 31 φαύβλας F
- 9 ύπερὶ pro ή περὶ F 10 γαλιλαίων Dac 763 4 ἀπήν- F 5 καταπάσαι F 16 ἐοικὸς DE τερμίνδω Ε<sup>ac</sup>, ut vid. -τίζων D<sup>ac</sup> 17 ἀν-13 πλεονάζον Ε 18 λαμβάνει duplicat D 19 ὑποσχύ- F 20 τὸ pro τὸν F γίοις τῶν ὀπὸν F 20 sq. παρυτόν Ε<sup>i</sup> 25 παρατέτακται X<sup>ac</sup> 26 άγχιβαθύς Dac 27 ὀφαλοῦ Di δὲ post. om. E 31 ἄσβαλος Ε<sup>i</sup>, ἀσβῶλος F, βῶλος X 30 sa. συναναφαίνεται Ε 34 sq. μεταλείαν Ε
- 764 2 δγοαν- F 3 μεταβάλουσα F 4 έπιπολλ- Γ 5 φύσην F 12 λιθιόντων 20 σήραγ- $CD^{ac}E$ 15 πυρός om. F 18 φέρουσι om. Di 19 βοασάδα D 23 ἄχουν τεφώδη D, τρεφρώδη F στογόνας F 21 δυσσώ- Β τῆς om. B 27 oi e corr. Ε 28 ἐκ ῥήγ- C, ἐγκρήγ- F 29 γαρίπώποτε D 34 έξοδι- D τιδι D
- 765 1 ίερο- B 2 ίερο- B 6 ἀπέλειπε  $D^{ac}$  12 -πεινται DE 13 καὶ τῆς  $\mathbb{P}$  [ποίλης συρίας μέχρι βαβυλωνίας καὶ τῆς κοίλης συρίας]  $C^i$  16 νέμοντε F 18 πλησιάζων F 19 μικρᾶς ἐλυπροῖς F 21 sq. ἔρημός τούτων om. B 34 καρμανίαν  $D^{ac}$
- 766 9 αὐτῷ D -πώλου C 12 οἰκείας BC 13 τὴν ἐν οπ.  $D^i$  14 καταραί- F τύχους F 16 ἀρρα- B 17 φασὶ  $C^{ac}$  18 sq. ψάθακον  $D^{ac}$  22 νίσους F 28 τούτων F 30 φυγόντα duplicavit  $B^{ac}$  34 ὅμοια οπ. C
- 767 4 μαζήνον pro Μαζήνην F 10 πρὸς F 12 ἑεῖ F 17 ὁ Εὐφράτης om. C 21 ἀποθ- BF 33 ἰδαίους  $\mathbf{E}^{i}$
- 768 2 δις πορείται (sic) C, διασπορείται E 7 δὲ οm. B 9 κάρ να (spatium unius litt. inter  $\varrho$  et ν) pro Κάρνα F 14 οἰκεῖαι B αἰγυπτίοις F 17 sq. καταθῆναι F 18 ἐγγύους  $D^{ac}$  24 μοιχῷ F 25 ἐλανίτη B 27 πε $\varrho$ ὶ pro πα $\varrho$ ὰ E 28 ἐλανίτου C, ἀειλανίτου  $F^{mg}$ , αἰλατίτου  $E^{s}$  31 πλολεμ-  $E^{ac}$
- 769 1 στενὰ [πρὸς τὴν ἔω μᾶλλον. ποιεῖ δὲ ἄπρα τὰ στενὰ] B 4 ἄφιξιν pro διάβασιν scribere voluit  $E^{ac}$  καὶ post αὐτοῦ add. B 10 ἐν ante μεταξὸ add. F 13 περὶ pro παρὰ E 15 πεντήποντα pro πενταπισχιλίων D 16 [τοῦ] νῦν E πόλις F 22 τοὺς pro τὰς DF πόλεως om.  $D^i$  28 μῦλος ὅρμων F 29 μέγα  $D^{ac}$  προκαθεῖσθαι B 30 ἐλαίας BF 31 θυβα- F 32 κόρμον  $E^{ac}$  33 κατεγιζ- F
- 77.0 2 βερνίχην F 6 sq. ἑᾶον Eust. (sed ἑάδιον Qac, ut vid.) 8 ἀναρύττ- F

9 -δεδειμένων F 13 τοῦ om. B<sup>i</sup>C συμμβε- F 15 παχὺν F 20 ἔχων D<sup>ac</sup> 20 sq. σεσώτοιος F 22 θύρα C ὑπὸ pro ἐπὶ C 23 sq. τράφουν F 24 περιβόλαιον D<sup>ac</sup>, ut vid. 25-7 ἀπόσπασμα — δὲ om. B<sup>t</sup> 29 φρούριον om. B

Appendix

- 771 2 ἄποθεν F κατοκία F 6 τῷ νείλῳ F 8 λίθους D 9 ἐπιτωλὴν F 12 τραίφονται F 13 δημήτρου F 15 τόξοις [ἀνθρώπων] E 16 δένδρω F 17 πολλὺ F 20 τοξίας F 29 ἔφοβος  $B^{ac}$  32 εὐμεγέθεις  $B^{i}$  τὸ pro τοῦ E 34 τὸ pro τῷ B
- 772  $\bf 3$  ἀνεροῦσιν  $\bf F$   $\bf 4$  βεβαμμένους  $\bf D$  τοξία  $\bf F$   $\bf 6$  sq. προσαναπάνευεσθαι (sic)  $\bf F$  17 τραχήλεις  $\bf F$  18 τοῦτο  $\bf D^{ac}$  δελεάσατες  $\bf F$  18 sq. ἐφιστῶτες  $\bf E$  23 βραχύτεροι καὶ om.  $\bf D^{t}$  25 λίβυες  $\bf E$  26 χαράδρες  $\bf B$  28 άλμυρίδως  $\bf F^{ac}$
- 773 4 στίσαξ F ταῖς om. C 11 στυστάδας E τροφ $\tilde{p}$  E 12 σπάνη B 13 έφ' pro ἀφ' E 15 ἕω F 16 μάνδρες  $B^i$  17 δωκῶν  $B^i$  κητίων F 18 χελον- E 20 θεῖννας D 21 τοὺς ἰχθύσιν om. B τοῖς χθῦσιν (sic) F 33 τοῖς pro ταῖς E προσβοσκίσιν  $F^{ac}$
- 774 1 δύο λίμναι post παραλία add. Β τὰ pro τοῦ D ἀκρωτήρια BacD **κέως F** 4 γὰρ pro δὲ secundo BCD δè tertium om. Ei 5 ή pro oi F 6 τούτοις Bac 6 sq. έγειρῶνα F 9 ἀρῶν Ϝ 11 sq. ποταμός BC 17 ἀχρο-23 πλυθύει C 24 -στραμένα Γ 25 χρυσοειδῆ Ε 27 δινοκέρωτες Γοδτοι δὲ μικρὸν ἀπολείπονται τῶν ἐλεφάντων οἱ ῥινοκέρωτες] C 29 ὑμῶν Dac 32 ὅτι — παντός om. C στερρε- D
- 775 2 τῆ pro τὴν post. D τοῖς pro τοῦ  $F^{ac}$  5 ἀνακῆσον  $BD^{ac}$  προσβοσκίδι F 6 καμίλο- B, -πάρδεις D 8 ἑανδωτοῖς F 23 ταύτην F 27 κοιναὶ δὲ om.  $E^i$  τυράννοις om.  $F^t$  31 μαχαιρία  $B^i$  32 μέσους om.  $F^t$  34 ὀπτο- C 34 sq. μεγείρων F
- 776 2 δερμαγεῖν Di 5 αίτησίαι Γ 9 λόγχες Β δμοβυρ- С 10 τόξοι Di λόγχοις ΒΕ 11 δαύδοις Γ 12 οἱ λαροί Β 14 κώδονας Β 18 προσ-20 αφορ duplicavit Eac φόρων C 19 ἐπάνισιν Γ καὶ om. Ei 21 ἐντέρω τούτων Dac **26** κοτάζ- Β 28 ovo- E 29 ажоо- F πέοαν Ε 33 sq. ἀνελόντες F
- 777 1 πενταετες- F 5 προσκει- F 11 ή post δὲ add. D 17 σπάνη (?)  $F^{ac}$  18 σπήλα-  $BC^{ac}$  19 ταῖς pro τοῖς C 20 ἔξη  $B^{i}$  22 sq. ἐπικίδυνον F 27 τρεφόμενοι pro χρώμενοι D αὐτὸν  $B^{ac}$  29 νομάδαις D 30 καὶ duplicat F
- 779 5 δὲ ante καὶ add. D 11 ἄποικος E 12 ποιήσαιεν E, ποιήσοιεν F 13 περσεων (sic) F ἡγήσθαί  $D^i$  18 ποσίδ- F 19 ναβατιοι (sic) F σααΐβοι BF 21 ρωμαίοι (sic) F σύροις D 25 περιβώλου F 30 οὖν pro γοῦν E 33 καὶ πρὸς ἀλλήλους om. B $^t$  34 ἐγγαλ- F, -καλοῦντες (?)  $D^{ac}$
- 780 4 τόπον D 5 τῆ προσεχῆ F, τὴν προσευχὴ  $B^{ac}$  τούτος F 7 δὴ καταστρέφεσθαι οπ.  $B^{t}$  9 διαθεμένους  $D^{i}$  13 sq. ἐξηπάτησεντα τὸν (τα in rasura) F 14 τῶναβαταίων (sic) F 18 πλημμυρίδαις  $D^{ac}$  20 ἁμάρτιμα F 22 μᾶλον F 23 ὀκέλαττον F 24 τρήρεις F 25 γνοῦσα  $B^{ac}CD^{ac}$  διεψευσμένους F 30 πλοίωνα F, πλείων C τῶν pro ὧν  $F^{ac}$

- 781~2 ἀσσφαλῶς  $D^{ac}$  4 συνέβανε  $F^{i}$  5 τὸν pro τῶν post. BC ποινῶν pro ποινὸν  $F^{ac}$  6 τὸν ἐπίτροπον  $F^{ac}$  20 σποπτὸν D 21 διωρύγει B πειμένη  $F^{ac}$  22 στρατείαν  $D^{ac}$  23 εἴη F 28 βούτηρον  $D^{ac}$  33 -λείφθη D, -λήφη  $F^{ac}$  D
- 782 7 τῷ pro τοῦ C<sup>ac</sup> 8 ἐπολιώρκει C 9 ὁδὸν om. E ἦν [δύο μὲν οὖν ἡμερῶν ἀπέσχε τῆς ἀρωματοφόρου (sic sine ὁδόν)]] C 11 καταμαθὼν κ' ἀθετέρας F 14 κόμην F 16 ἔστι δέ τις D 20 σκοπτὸν D 21 ἀπέβαλλεν C, ἀπέλαβεν B<sup>i</sup> 30 τὸ pro τὸν EF 31 πανταχῆ CD
- 783 3 ἐπιδεύματα B 5 τῶν τέκνων om. E 7 κτίσις F συγγενεῦσι DF, συγγενοῦσι B 10 μυχῷ BF 11 μυχὸς BF 13 -λήπτως D 19 τοῦ om. F 23 νοβα- BF 29 ἐκπό- Dac 30 δηλωτικὸς F 34 χρῶντε B δὲ om. Ci
- 784 1 ἵπωων F 2 ὑπουργίαν τ' ἐκείνων F 6 δὲ om. E 7 τόρευμα ἐπιχώρια om. F 9 βασιλεῖς om.  $C^t$  10 ἑαυτῷ F 13 ἰκοίμην F [περὶ τῶν σιδονίων μὲν τίνες]] σιδονίους F 16 ἀραβίους D, ἀραδίους [ὧν ἀποίκους τοὺς παρ' ἡμῖν σιδόνιοι καθάπερ καὶ τυρίους ἐκεῖ νησιώτας ἱστοροῦσιν καὶ ἀραδίους] B 19 ἐτοιμο- B, ἑτοιμο- F 21 sq. ποσειδό- C, ποσιδώ- F 28 διειρῆσθαι  $D^{ac}$  29 ἐξαλα- CF 31 ποσειδό- C, ποσιδώ- F 33 Τυρία Eust. in paraphrasi
- 785 14 χερρόννησον  $D^{pc}$  20 δὲ ἡ pro δὴ  $D^{ac}$ , ut vid. 22 κατὸ pro κατὰ τὸ F
- 786 2 ζ΄ pro ἐπτακοσίους  $E^{ac}$  9 ἐμβάλουσι F ποταμοὶ [ὧν ὁ μὲν ἀσταβόρας καλεϊται κατὰ τὸ πρὸς ἕω πλευρὸν ῥέων] E 18 ἐπίλυδες C 21 αἰγυπτίων  $D^{ac}$  ὅμοιοι E 25 ἀγγώνων BC ὑποττα-  $E^{ac}$  27 πηλουσει-  $E^{ac}$ (?) 28 ἐπὶ οπ. B 29 τὸν pro τὴν F 30 συνεχῆ  $D^{pc}$  τῆ ante ὑπὲς add. E 32 sq. τὸ καλυπτόμενον οπ. B 34 ἐπτέςωθεν F 34 sq. ἀνυδρείαν D
- 787 7 ἄπαν F 14 ἱερέων EF ἐπιμελιτάς F 19 ἐκδεκα  $D^{ac}$  21 sq. εἰς τομάς om.  $D^{t}$  23 δὲ om. E ἀκριβοῦς C (καὶ κατὰ λεπτὸν om.  $C^{i}$ ) 25 ἐναλάττων CF 26 αἶς F δεῖ pro δὴ D 28 sq. ἐμπορείας C
- 788 1 τὴν ante γῆν add. B 3 τὰς om. E 16 κάναβον BF 23 δὲ post ἄλλαι add. C 25 μερισθεῖσαι om. E in fine paginae 28 πορθμία Χ
- 789 3 sq. τελέως πεδίον οπ. F 3 γυμνοῦνται BD 5 θάττων F 7 τοῦ οπ. D 8 τῶν pro τὸν  $D^{ac}$  9 πλὴν pro ἢ E διορυγῆ  $E^{s}$  14 ἔχουσα pro ἐπέχουσα  $D^{i}$  15 τὴν pro τὸ F 18 ἀπαγόμενα C 23 γεννη- B 25 ἄνο F 27 κιναμω- E 28 ἐκτρεπομένοις  $B^{s}F$  31 φιληστορῶν  $D^{ac}$  33 τοιούτων [διαφερόντως δ' ὁ φιλάδελφος ἐπικληθείς] C
- 790 1 οί οπ. D 2 σέσωτρις BF αἰθιπίαν F 3 κιναμω- Ε στρατίας B, στρατιᾶς F 6 τεθεῖναί C 12 περιτὴν F 16 ποσι- F 20 διιππ- B φάσκοντες C 21 διπετέος βασιλῆος D
- 791 1 ἀναβάσεων pro αὐάσεων  $D^i$  2 sq. πολεμαίου F 4 καὶ post τε add.  $D^{ac}$  7 αἰρημίαις B
- 792 2 δεῖσθαι  $C^i$  4 τοῦ ante κλειστοῦ add. B κλυστοῦ C 7 τὸ τῆς om.  $C^i$  11 ἀλεξανδρείας C 13 τὸ pro τῷ priore E 14 ἀγχιβαθύς C 17 ἐπισάκτων B 23 παρέδωσαν  $D^{ac}$  27 sq. ἐπιλει- C 30 sq. γεγονότος D
- 793 2 τῷ om.  $B^{i}$  6 ἐξ om.  $C^{i}$  8 κουφώ- B 9 καταγω- B 18 ἐτήσιοι C 21 τὰ om.  $D^{i}$

- 794 3 ὑπὸ pro ἐπὶ D  $\,$  τοῦ pro τῷ  $B^{ac}$   $\,$   $\,$  11 ἐπ' αὐτῷ στρατιω- D  $\,$  22 ἔχοντα om.  $\,$   $\,$  C  $^{i}$   $\,$  27 ἰερὸν E
- 795 4 διόςυ- B 6 διόςυ- B 14 ἔχων  $B^{ac}$  18 διόςυ- B 28 πολεμαῖος E 32 τοῦτου (sic) B, τούτου D pro τοῦτον post.
- 796 6 ἐξέβαλλον C 9 σταθήση C 12 μιθοιθάτου C 13 σύλαν C 16 συνδιέτοι nec plura D in fine versus 25-7 οί Κλεοπάτραν om. Ci 27 sq. οί Κλεοπάτραν duplicavit, tum delevit scriba codicis C 28 ἀπῆραν D
- 797 7 ἐστι om.  $B^i$  16 ὀρᾶν D 20 ἐν ante τῆ add. D 27 ἔθνους F 28 δε διγμένους  $C^i$  30 κρείττων  $D^{ac}$
- 798 2 τῶν om. D<sup>i</sup> 14 προσώ- BC<sup>ac</sup> 20 ἀρρά- F 22 πολυτιμώ- B, πολιτιμό- E 28 ἐστι om. D<sup>i</sup> 29 μᾶλλον pro πρῶτον Ε 31 μαργαρίδαι B<sup>i</sup>
- 799 5 ἄμβωνος Β<sup>i</sup> 9 εἶτ' 'Αντίφραι om. F 10 πλείου F 11 τὸ om. D<sup>i</sup> 13 ἐοικεῖαν Ε 29 διαλά- F 30 ἡδίαν F
- 800 3 τριβλίων  $B^i$ , τριβλύων D 9 προσώδ- B 11 τοῦ tertium om. P 13 διαλοι-  $BC^{ac}F$  16 λευσῖνα  $D^i$  18 διωρυγει P και διαποψεις P 19 καιπυριζειν P 20 παρελθοῦσι F 23 θαλαμητῶν B, θαλαμίγγων F  $\tilde{η}_{c}$  pro oἶς D 26 διώρυγα τὴν om. P κάναβον B 27 τῆ παραλία om.  $B^i$  31 διαδεξαμένου F
- 801 1 πόρε CEF 5 ξλλογιμο- C 18 στόμα om. E 22 μὲν post συνάπτει add. D 24 sq. πλείοις C 28 ξγκειται B 31 τῶν μήδων  $C^i$
- 9 καὶ Λύκου πόλις om. F 802 7 ἀπὸ pro ὑπὲρ St. B. 10 ένταῦ Ε 19 τὸν ριο τῶν Ε τὴν ξενίαν Ε 20 ύστέρων Dac 22 ἀργαλέηνται Β 25 ἐπιθεμένων **26 sq. ἐπὶ** — πολλὰ om. C<sup>i</sup> 26 ἐπιστείλας C 27 post πολλά verba 26 sq. 28 ποέσβευσι Γ 31 δὲ om. D έπὶ — πολλὰ iterat B 32 -πολίτις Β 34 αὐτῆ Ε
- 803 3 εἴκοσιν [ωνόμασται δὲ κύκλον ἔχει τοῦ τείχους σταδίων εἴκοσι] B 5 τὴν pro τῆς post.  $B^{ac}CD$  ἦπες E 10 ποσι- F 13 πάμπολαι BC 16 μωμεμφίτις  $D^{pc}$  19-21 οἱ δὲ νομίζονται οπ. E 20 παςὰ οπ.  $D^{i}$  ἀρήν C 23 μόνις B 24 πλὴν pro πλησίον E 27 ἀμφισβι- B
- 804 11 σταδίων (tum ψν') et l.10 σχοί( ) E 15 λέγει om. C<sup>i</sup> 24 καὶ post δὲ add. D τῶν post ὑπὸ add. C τροϊ- B 26 sq. καὶ ἔργον om. D<sup>t</sup> 27 ψευδῆ C προσθεὶς F 29 -κλυσθήσεται B<sup>i</sup> 31 βούλοιτο D<sup>i</sup> 34 μοιχῷ B τοῦ pro τῷ post. E
- 805 2 πλεισι- C 3 ὁ φραγρω-  $E^{pc}$ , ὁ φραγρι-  $E^{ac}$  post νόμος verba καὶ ὑπὲς αὐτὸν κειμένη (8 sq.) add.  $E^{ac}$  8 βουβαστίτος νομὸς C 10 σικῷ B 14 κατασκευ- B 15 -λωβάτω F 17 κεκαμένοι  $C^i$  21 τῆς pro τὴν F λιθόστρωτο F ἐστι post μέν add. B 23 μείζων D 30 διορ-  $D^{ac}$  35 ἰσοϋψεῖ  $D^{ac}$
- 806 2 τὸ prius om. D 3 πηχῶν om. C 4 τείχοι B 5 τυρη- D 18 ἰερῶν D 19 ὁ εὐδόξιος B 28 μεθηρ- Ε 34 εὐδόξους F
- 807 3 lito- E 9 ἐνθένδεν Ε 15 σημεῖον  $D^{ac}$  17 τῆς pro τοῦ post. Ε 23 τῷ pro τε  $D^{ac}$  24 τούτφ [καὶ μονόλιθος κολοσσός]] C 33 εὕδενδρος Ε 34 δὲ om. Ε
- 808 3 ὀρινη (sic) F 7 μείζω F 8 ἐξερ- F, -ρεσίμων C<sup>ac</sup> 9 θήβης F 10 ἔστι δ' ρτο δ' ἐστὶν D 15 ἑτέρας D<sup>ac</sup> 16 χωρίδαν Β 17 χαράζου Ε 27 μυ-

- ραμίδων B 28 sq. φαρμακοειδή F 30 τών om. E 31 μεστών D 33 λίθοι pro ψήφοι E ἀπογράφουσιν  $C^i$  35 ]κηψι[ P
- 809 9 ἐν om. F 10 ἡρακλεῶτις C 12 μέρος F 13 -πίμπτοντος B, -πιπτούσης  $E^{ac}$  16 συγκομίζει E 20 ὑποργ- C 21 δὲ duplicat B 23 αἰγιαλλοὺς  $B^{s}$  τῆς θαλαττίης E 29 πόλει  $D^{ac}$  31 γεωμετρίας D 32 συμφέροντας  $[\![$ τὸ μὲν τῆς φύσεως ἄμα καὶ τὸ τῆς προνοίας ἔργον εἰς ἕν συμφέροντας  $[\![]$  C 33 συνευ- BC 34 τοῦτον F μεσώ- F 35 τὸ post ἦττον add. D
- 810 2 στεραια P τὸ δὲ om. D 7 τῷ pro τὸ post. B 11 -μούπτων  $B^{ac}$ , ut vid. 12 ἐφ' pro ὑφ' B 16 αιει B 17 προσθεισαν  $B^{ac}$  18 καταυτα  $B^{ac}$  18 καταυτα  $B^{ac}$  18 καταυτα  $B^{ac}$  21 εὕθουπος  $B^{ac}$ , ut vid. 22 σιδηρίτης  $B^{ac}$ , σιδηρίτις  $B^{pc}$  26 κατείχετο om.  $C^{i}$  καὶ τὰς πηγὰς  $D^{ac}$  28 πρότεροι  $D^{ac}$  30 ἱκαλή  $B^{i}$  32 εἶτα om.  $E^{ac}$  37 καὶ τὰς πηγὰς  $D^{ac}$  38 καταν  $D^{ac}$  39 κατείχετο om.  $D^{c}$  καὶ τὰς πηγὰς  $D^{c}$  26 κατείχετο om.  $D^{c}$  καὶ τὰς πηγὰς  $D^{c}$  30 ἱκαλή  $D^{c}$  31 καὶ  $D^{c}$  32 καταν  $D^{c}$  32 καταν  $D^{c}$  33 καταν  $D^{c}$  34 καταν  $D^{c}$  35 καταν  $D^{c}$  35 καταν  $D^{c}$  36 κατείναν  $D^{c}$  36 κατείναν  $D^{c}$  37 καταν  $D^{c}$  37 καταν  $D^{c}$  38 καταν  $D^{c}$  39 καταν  $D^{c}$  39 καταν  $D^{c}$  30 καταν D
- 811 5 κατεσκευὴ Ε παραμίσιν D 18 ὕλλοις B 23 οἰκονομίας BC 24 τετράγωνόν pro τετράπλεθρόν Ε<sup>ac</sup> 28 κατηγάγετο F 31 κορκο- BC 33 δὲ post. om. Ε 33 sq. σιτείοις D
- 812 4 οἰερεῖς F 7 πέμμα pro πέραν C 11 ἰχνεύβων B 19 ἡλιάζονται DE 20 σπλάχνα DX 24 ἐν ὀξυρύγχω ποταμῷ καὶ νόμω ὁμωνύμω X 25 ὀξυρύχου B 26 γὰρ post ἄπαντες add. D 28 -δωτῶν D 29 ξύρυγχον BC καθάπες περσαεῖται F 32 ἐοικὸς E
- 813 1 sq. λέγουσιν om. Ci 3 φυλακή om. F 5 θαβα- F καὶ post.om. E 6 καὶ secundum duplicat F 8 πολιτιχῶν F<sup>ac</sup> 11 κατεσβευ- F 12 καὶ om. F 13 κατακαμφεῖς Β 13 sq. ύπερβαλόντων F 20 θήκαις Γ 21 ἄβασις C 24 τῷ pro τὸ post. D 27 έν om. F (unde τιμή Fpc) 28 όλονωρία Β 29 -προπείοις D 30 σπλάχνων D
- 814 2 ἀπελθεῖν X περσαία F 3 νότον  $BD^i$  8 ἔξωθέντες (sic) τῆς  $D^{ac}$  10 βραγχίδες  $D^i$  13 τὸν pro τοῦ F 14 -τραγωθεῖ F 16 περση-  $D^{pc}$  19 ἄρβυλα DF 21 φασὶν D 22 συβ-  $C^{ac}$  28 ἐνόμισται F 32 πρὸς τὰ Τεντυρίτας om. B
- 4 δ' pro καὶ F θεατῶν θεαθῆ- Dac 815 3 ἐκβᾶσι om. E ήλαστήριον BF 8 σκοπτόν D 10 βερεννί- D 16 σκοπτόν D 18 βερεννί- D 19 σκοπτοῦ DF 21 ὁ pro ἡ Cac 23 καὶ primum om. DF καθάπεο om. F **26** ἐπεὶ **F** 27 άλλωνίθων Β 33 κτήμασι D 24 ύδρία BF κατασκευ- Ε
- 816 4 συνφ- F 12 βαύσεως F 17 τετεσσαφά- F 20 τὴν pro τῆς Ε 23 τῆς pro τὰς C 32 δέδοται F 33 τὸν om. D<sup>i</sup> 34 δὲ om. E
- 817 2 ὁ ante βοῦς add. F βοῦς [τρέφεται δὲ καὶ ἐνταῦθα]] C 7 ἐλα-F τὸν ὅρον F 11 μονολίθου pro Νείλου priore E 13 ταπεινοῦται F τὸ pri τῷ primo  $C^i$  14 περιγραφαὶ  $C^i$  20 ἀπαγο-F σοη-X 21 -σημαίνων  $F^{ac}$  καὶ ante διότι add. E 22-4 ἀπὸ μεσημβρίαν οπ. E (cf. comm.) 24 τοὺς duplicat F 30 τινὰν F 33 ἑκατέρωθεν ἑεῖθρον οπ.  $C^i$  τῆ pro γῆ B
- 818 1 καταίφουσι E 6 ὄφνεα  $D^{ac}$  καλοῦμεν ἰέφακα D 7 ἰέφαξ F τὸ pro τῷ B μείζων  $D^{pc}F^{ac}$  8 ἐξηλαγ-C 11 τι post ὁμαλοῦ add. D 14 σκηφοῦ B 15 ἄλλων B 16 ὁδὸν pro ποδῶν  $F^{ac}$  17 ἄπ. δὲ τούτων οἱ ἡμ. μείζους  $D^{ac}$  18 πεπηγώς DE 19 ὕδασιν  $D^{ac}$  22 ὅτος  $D^{ac}$  26 διαλά- $D^{ac}$
- 819 1 φάσκην B 4 ἄβυσον D<sup>i</sup> ἔχει F 6 ἐποχετεύει D ἔξαλλα C 10 ἐξήμοι (sic) F 11 βλέμυες B 12 μεγάβυζοι Ε<sup>s</sup> 14 ἀφιλ- Β καὶ Μερόην du-

- plicavit  $C^{ac}$  19 ή duplicat B 21 sq. τοσαύτην F 24 μέντοι pro μέν γε  $D^{ac}$  28 ὁρμήσαντες F 30 ἔλειος F μέρη F 32 συλαῖος D 33 τὸ pro τῷ F
- 820 4 καὶ ἐλόντες Συήνην duplicat B 5 ἐφνί- B 9 ἦρξε πόλεμον F 16 ἐμβᾶσιν  $D^i$  19 ἀρδρικὴ F 20 -πλεύσασα F 21 ἐπελθόν B 31 δύσωδα  $D^{ac}$
- 821 5 ἐξεβόησε Β<sup>i</sup> 7 εἶναι D<sup>pc</sup> δὲ om. Β 13 κατὰ pro τὰ priore F ὤστ' F 19 μάχημοι Β (η e corr.) 22 πιοῦσιν C 26 σεύονται F 29 ταῦτα pro τάχα Ε 30 ἔχη F συχναὶ F 34 συμβουλ- Χ<sup>ac</sup>, ut vid. τοῦ τε om. Χ
- 822 5 περσαία F 8 αὐχηρο- B 9 μεγάλην F 11 sq. παρὰ μέρος τῆς om.  $C^t$  12 μεσοποταμίας  $C^{mg}$  17 sq. περιέζονται  $D^{ac}$ , ut vid. 24 ἐχθραίνειν F 25 αὐτούς X 28 ὕαλλον F σωροῖς D 29 τῶν pro τὸν BC 31 ἢ post ἀρετῆ add. X
- 823 4 σπηρωθή  $X^{ac}$ , ut vid. 10 μόνον om.  $C^{ac}$  περσαία F 16 δξύριγχος C 17 φαγρώνιος  $D^{ac}$  18 θρήσσα X 20 καὶ post ἀσπὶς add. F 21 τοῖς pro τὰς E τε pro μὲν X σπηθα- BC 22 θηρία  $D^{ac}$  24 τοῖς pro τοὺς  $D^{ac}$  έλουρος X 25 ἐνθάδε [παρ' ἡμῖν μὲν γὰρ ἱδιότροπος ἱδιότροπος ἐνθάδε] <math>D 26 κολυοῦ BC 30 κρεο-  $D^{ac}$  31 ήρω-  $D^{ac}$  αἰγιπτ-  $D^{ac}$
- 824 1 γένους DF 5 αἰγιπτ- Ε<sup>ac</sup> σχοινίοις B 6 ὁμοίως pro ἰδίως E 8 ζητουμένων E, δηλουμένων B 9 θήλεια D<sup>ac</sup> 13 καστη- X θησσ- X 14 διὰ τοὺς κησκοδείλους om. C<sup>ac</sup> γὰρ post μὲν add. D<sup>ac</sup> 15 τὸ pro τῷ E 16 post κησκοδείλους verba 14-6 τοὺς μὲν φυσικήν iterata et deleta sunt in B 20 ἢ post φράγμασιν add. B (postea deletum?) 22 λέγομεν BE 26 τοὺς pro τὰς B ἀνίσους F 28 τῆς om. Eust. 29 inter Εὐρώπης et οὐκ c. 10 litterae erasae in D δόξη Eust. 31 κατοικίαις δὲ om. C<sup>t</sup> 32 πολλαῖς pro μικησῖς E<sup>ac</sup>
- 826 1 ἔχον C φοινικὰς  $B^iF$  3 -αιρομένφ D 4 τὸ om. C 5 λαμβάνουσαν  $D^{ac}$  19 τοῦτο D 20 τῶν pro τριακοσίων F 25 πολύδρενδρος D 27 χωρηγεῖ  $D^i$  28  $\llbracket \tilde{\omega} v \rrbracket$  ἐμφερῆ D 29 τι pro τινι F
- 827 2 πολλοστῷ D 4 ὕσας  $E^{ac}$  5 πηθήμων F 7 καὶ ἴδοι om. E 9 μεστόν  $B^{ac}$  12 ὑπὲς ἑσπεςίων om.  $F^{t}$  17 πόλοις  $CD^{ac}$  31 λυπός F 8' ἔτι D 32 παρατείρει F
- 828 4 sq. διατελοῦσι δ'  $D^{ac}$  7 ἀπτομένων ἀλλήλοις B 17 πέλτη [καὶ] D μυςσίνη D 25 κάντεῦθεν E 26 δὲ om. F 27 ἀμπεχόνες B 30 ἐκλειπ- C 32 σκηπ- D
- 829 6 καματηφοῖς CD 30 λίμνη pro λιμὴν E 32 οΐ pro ἃ F
- 830 5 sq. τοὺς ἀρκτικοὺς  $D^{ac}$  7 ἐκπίπτειν F 16 ὑρά  $E^{ac}$  18 λέγει F 19 παραφορῷ C 20 εἴη om.  $B^i$  καταστρ (sic) pro παραλλαγῆς F 21 ἄλλως τε duplicavit  $D^{ac}$  ἐνέργειάν F 21 sq. μεσημβρίας pro Ἰβηρίας  $D^{ac}$  31 διαπήχεις F 33 χηραμίδων D, χημίδων E
- 831 3 καὶ ante ἡ add. F 4 δακτόλου om. Βι 6 δεδεμέναις F 7 γὰρ om. Ε 16 γένηνται Βι 20 πρσοδι- C 25 σκηπ- D 28 λίχλα pro Ζίγχα Dac 29 σκηπ- D 34 σκηπ- D ἐνέπλησαν D
- 832 1 Τρητὸν οπ. Β 4 μικίθα Ε συνώκη- Cac 5 δὲ pro δὴ D 9 λιβόϊ Ε

- 11 ἄμρων Ε 18 τεῖχος pro μῆκος D αὐτὴν B 26 αὐτὴ F 33 σκηπ-  $DE^{ac}$ , σκισκιπ- F
- 833 2 sq. πολιουρκ- E, πολυουρκ- F 4 καὶ τὰ πελτικὰ  $D^{ac}$  4 sq. πολεμησόμενοι F 6 θυραιοὶ  $D^{ac}$  6 sq. τετράκοντα F 8 καιπελτικά X 9 έξω τῶν v' κατά F 10 -φευγόντες F 12 φρουνουμένου F 16 μὲν οπ. BC τοῖς pro τῆς  $D^{ac}$  17 περὶ κίψαν B 19 τοὺς πολυτικοὺς pro πολιτικοὺς F 22 καὶ οπ. P 27 δὲ pro γὰρ P 29 ἡρεμω- F χαλχηδονος P
- 834 1 χαλκηδονιου P 3 sq. τοσοΰτον Λιλυβαίου οπ. P 4 χαλκηδονος P οὐ πολὺ δὲ τῆς duplicat F 7 εισι pro εἰς P 8 πετραις P 8 sq. χαλκηδων P 10 τραφεια P όμώνυμος Νεάπολις οπ. P, ut vid. (cf. Aly 1956, 236) 11 λόφος duplicavit C<sup>ac</sup> 12 sq. χαλκηδονίοις P 14 ἀπὸ δὲ τῆς οπ. P ταφει- P 15 σελαι- F 18 ῷ pro ῇ F θ' pro εἶθ' F 19 θάψακος E 25 -φαγίτην F 26 κύκλον F τόπου pro κόλπου E 28 δ' ante εἰσι add. F 29 μήνιγκα F 30 τὴν λωτοφαγίτην τῆν E 34 σύρτη B, νήσφ C<sup>ac</sup>
- 835 4 πρόχωροι F 7 ἄλη C 8 λέπτην F 9 ἐνταϊθα E τῶν pro τὸ E 11 βάθρα D 13 λιμένα C 18 ὀρινῆς F 21 ἡμερῶν post δέκα add. F 22 παλίας F 24 ὑπογεῖς C 25 ἄλλα pro τἆλλα  $D^{ac}$  27 -φερόντος (sic) B 28 πόλων F
- 836 1 ἐμπίμπτειν Β βάθη pro βράχη Dac 2 ποιοῦντα Γ 3 έμπέσειεν Ε 12 sq. ἀντιφορτιζόμενοι — σίλφιον duplicavit C<sup>ac</sup> 13 τὸν pro τῶν Β 14 ή pro 18 τῆ μὲν 17 ἐλάττωσιν Γ πίπτει BD 16 μικοῶν ὀτιώτερος Γ 20 βερνίχην Ε ήρωων πόλει τῆ ἐν Ε πόλει C 21 δè om. F 23 πολλάς 24 βερονίκη F 26 sq. ἐμβάλει F 27 δε om. Ε βερνίκης F άκρο- F 29 βερνίκη F τὰ om. Ε -πονήσου BF 30 ζάκιν- C 35 πόλιν ante πόλις add. F
- 837 1 φυσικοῦς F 2 λιβικὴν C 3 τέναρον  $BC^{ac}D^i$  5 ἐπίνηον F 7 -ειδῆ  $CD^{ac}$  9 θυραίων C 11 πάροιθεν EF 13 δὲ [ται δὲ] C κηρη-  $D^{ac}$  ἐπίνηον F 14 sq. -νώτῳ F 15 καὶ ante ἡ add. E 17 καλί- F 18 ἀξιολόγους F 10 ἀρίτη F 20 ἡ F 21 παρὰ F F 22 δὲ F 0 ἀρίτη F 30 ἀρίτη F 21 παρὰ F 30 ἀρίτη F 30 ἀρίτη F 31 F 32 F 33 F 34 F 35 F 36 F 36 F 37 F 38 F 39 F 39 F 39 F 30 ἀρίτη F 30 ἀρίτη F 30 ἀρίτη F 30 F 31 F 32 F 33 F 34 F 35 F 36 F 36 F 36 F 37 F 38 F 39 F 39 F 39 F 39 F 30 ἀρίτη F 30 ἀρίτη F 30 F 39 F 30 ἀρίτη F 30 F 39 F 30 F 30
- 838 1 sq. τετιμημένοι om. E 6 sq. τοῦ καὶ προσαγορευθέντος om. F 8 τὸν om. P 11 παρα pro γὰρ P καὶ ὕφορμοι om. P δὲ om. P 12 τόπον B 13 χερόννησος F 17 χερόνησος F 18 που σταδίων duplicat B διαρμαπολειπ- P¹ 20 Μέγαν om. E 21 δὲ post. om. P 22 παραιτω- C 24 καὶ om. P 25 νασαβω- P 27 καὶ ante προσχωροῦντες add. Dac 29 sq. ἀνατολὰς om. P¹ 31 φοινικότροφος D 33 ἄλων B
- 839 3 μειχ- P τε pro γε P 4 γὰς om. D<sup>i</sup> 5 sq. εμπτουσιν P 7 verba χαὶ "Αμμωνος in P omissa fuisse coniecit Aly (1956, 236) ἀβάσεων Β 18 τε pro δὲ P 27 αυτην P 28 ἐλεύθεςοι Ε 30 φίλαςχοι Β
- 840 1 αἱ δ' αἰπ- C 11 τῆς pro τὰς F Καῖσας om. F 14 ἄλλας δ' ἐν F 21 ναρβα- C 22 ἰλυ- Dἱ καὶ post. om. F 28 καὶ ἰππικοὺς pro στρατηγικοὺς Cἱ

# Korrigenda in Band 1 (siehe auch Band 2, 559f. 3, 681)

- 70 Apparat Z. 3 lies ABCX
- 120 49, 2 lies τινὰς
- 130 53, 13 lies (ő)
- 134 Apparat Z. 6 lies καὶ μὴ
- 146 Apparat vorletzte Z. statt X<sup>s</sup> lies X<sup>i</sup>
- 150 60, 31 lies δέ
- 158 Apparat Z. 6 nach 64 füge hinzu 1 τε pro δὲ Β
- 162 65, 17 lies φησι
- 164 66, 1 lies λοιποί
- 174 70, 28 lies Δηΐμαχος
- 262 108, 1 lies τινὰ
- 282 116, 13 lies ἐστὶν
- 304 124, 27 streiche ⟨τοῦ⟩Apparat Z. 6 v. u. statt add. lies μέχρι ⟨τοῦ⟩
- 327 Z. 12 v. u. lies Ptolemaïs
- 329 Z. 4 v. u. lies Ptolemaïs
- 350 Apparat Z. 1 lies eïc
- 364 146, 21 lies εδρίσκειν
- 396 156, 12 lies τινὰς
- 407 Z. 10 v. u. statt Befehlshaber lies Statthalter
- 424 165, 21 lies τινές
- 452 175, 34 lies τινί
- 467 Z. 8 nach und füge hinzu bei
   vorletzte letzte Z. statt Befehlshabern lies Statthaltern
- 529 Z. 6 v.u. lies Intimilium 5 v.u. lies Intimiliern
- 531 Z. 1 lies Intimilier 2 lies Intimilium
- 533 Z. 1 lies 203
- 560 141 füge hinzu 19 ἴσπανις X
- 563 196 Z. 3 füge hinzu 32 μικρά X

## Korrigenda in Band 2 (siehe auch Band 3, 681)

- 22 217, 8 lies Δερθών15 lies Δερθών
  - Apparat Z. 2 f. lies 8 Δερθών Aly: δέθων codd. (etiam q); Δέρθων ed. pr., Δέρτων Casaubonus, Δερτών Jones
    - Z. 8-7 v.u. lies 15 Δερθών Aly: δέθων codd. (etiam q); Δέρθων ed. pr., Δερτών Jones
- 24 217, 25 f. lies Δερθῶνος
  - Apparat Z. 5 f. lies 25 sq. Δερθῶνος Aly: δέθωνος codd. (etiam q); Δέρθωνος ed. pr., Δερτῶνος Jones
- 26 218, 18 lies ἐστὶ
- 52 227, 22 lies ἐστι
- 92 241, 12 lies ἑαυτοῦ
- 120 250, 24 lies δίδοσθαι
- 170 268, 2 lies τινὰ
- 188 Apparat Z. 1 tilge 3 γῆς?
- 218 284,2 lies Λουχερία
- 242 292, 33 Zeile einrücken
  - Apparat Z. 8 v. u. lies (μετὰ τούτους δὲ πρὸς ἔω Νωρικοί εἰσιν,) καὶ ἡ Β. ἐρ. μέτρι Π. πάντες (μὲν) κτλ.

3 v. u. nach Meineke füge hinzu (id quod praebet X)

- 246 Apparat Z. 6 statt ABC lies ABCX
- 248 Apparat Z. 5 v. u. lies οι (τε)
- 258 298, 16 lies φησὶν
  - Apparat Z. 4 nach A füge hinzu ;Δεκίνεος vel Δεκιναῖος Dana (ZPE 143, 2003, 175)
- 270 Apparat letzte Z. vor 7 sq. füge hinzu ,ἔσχε Δεκίνεον vel ἔσχε Δεκιναῖον Dana (ZPE 143, 2003, 175)
- 300 Apparat Z. 1 statt ἀρδειείων lies ἀρδειέων
- 310 317, 31 lies τινὶ
- 316 Apparat Z. 1 statt scripsi lies recte X
- 320 321, 15 lies είσιν
- 322 oberer Apparat Z. 1 f. statt Syll. Dain lies Iulian. Ascal. ed. Hultsch, Metrol. script. rel. 1, 201, 13 sq.
- 324 323, 15 lies ἀπολιπόντα
- 356 fr. 11, 24 nach βορρᾶν füge hinzu τοῦ κόλπου
- 366 16 a 1 lies φησιν
- 379 Z. 1 f. statt Schiffbrücke lies Uferverbindung
- 382 oberer Apparat Z. 1 statt Syll. Dain lies Iulian. Ascal. ed. Hultsch, Metrol. script. rel. 1, 201, 13 sq.